

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



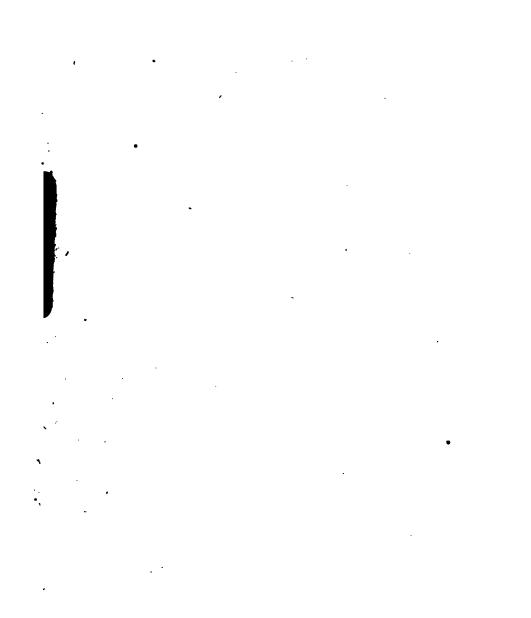

.

10304

•

Historisch-ZLNP



## Historisch - politische

# Blätter

får bas

### tatholische Deutschland,

rebigirt

DOE

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Cigenthum ber Samilie Gorres.)

Dreinubfünfzigfter Banb.

Münden, 1864. In Commiffion ber literarifdeartiftifden Anftalt.

Printed in Germany

|                                                                     | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| V. Die Kammer in Darmftabt und ber Dom zu - Maing.                  |                  |
| Bolitifche Stubien über ben "mobernen Ctaat"                        | 89 T             |
| VI. Gulogius Schneiber                                              | 109              |
| VII. Siftorifche Rovitaten.                                         | ;<br>; <u>;</u>  |
| I. Bergog Albrecht von Sachsen: Tefchen ale Reiche:                 |                  |
| Feld : Marschall. Nach Original : Quellen bears                     |                  |
| beitet von Alfred Ebl. von Bivenot                                  | 134              |
| II. Wilhelm ber Gelige, Abt von Hirichau. Bon Lic.<br>D. Kerter     | 145              |
| VIII. Beitlaufe.                                                    | :                |
| Rapoleon und Augustenburg — eine Parallele .                        | 150 <sup>H</sup> |
| IX. Bie man in Deutschland Religionefriege macht                    | 165              |
| X. Briefe bes alten Solbaten.                                       |                  |
| (Gefchrieben auf einer Reise in ber Schweiz unb                     | :                |
| in Obere Stallen.)                                                  | :                |
| VI. Schweizer ReiferGinbrude                                        | 179              |
| VII. Schweizer Art und Bustande; ein Seitenblic auf                 |                  |
| Frankfurt XI. Bur theologischen Tagesfrage.                         | 192              |
| Busammenfaffung vor bem Schluß                                      | 202              |
| XII. Beitläufe.                                                     | ,                |
| Ungegabite Fragezeichen jum britten Deutschland                     |                  |
| und gur frangofifchen Alliang                                       | 222              |
| XIII. Der bethlehemitifche Beg.                                     | •                |
| 3molf Beichnungen mit einem Titelblatt von Jos                      | :                |
| feph Ritter von Führich, in holzschnitt aus.                        | ,                |
| geführt von August Gaber. Dreeben                                   | 239              |
| XIV. Bur Gefchichte ber geiftlichen Freiheit in Deutschland         | 245              |
| XV. Beinrich Bubic.                                                 |                  |
| Sein Leben und feine Berte                                          | 253              |
| XVI. Briefe bes alten Solbaten.                                     |                  |
| (Gefdrieben auf einer Relfe in ber Schweiz und                      |                  |
| in Oberitalien).                                                    |                  |
| VIII. Bolitifche Phyfiognomie bes neuen fcweigerifchen Bunbesftaats | 284              |
| IX. Rachtverbaltnis und Militarweien ber Schmeiz                    | 204<br>208       |

|                                                                                                                                                                                                                                       | ₩i         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Seite      |
| IVII. historische Rovitaten.  1. Die Aufänge ber Mestauration ber Kirche im 11. Jahrhundert. Rach ben Quellen fritisch uns tersucht von Dr. C. Will.  11. Laifer Heinrich IV. und seine Sohne. Bon Dr.                                | 311        |
| Augunt von Druffel                                                                                                                                                                                                                    | 314        |
| Arill Zeitläufe. Ber zehn Sahren - und mun?                                                                                                                                                                                           | 319        |
| XIX. Githe als Bolititer.                                                                                                                                                                                                             |            |
| Gethe's politifche Anschauung unb Richtung. Bon                                                                                                                                                                                       |            |
| Dr. B. Kofegarten. Berlin 1863                                                                                                                                                                                                        | 336        |
| XX. heinrich hubfch.<br>Sein Leben und feine Berte (Schluß.)                                                                                                                                                                          | 341        |
| XXL Die Schulfrage in Baben.<br>Dritter Artikel                                                                                                                                                                                       | 362        |
| XXII. Die katholischen Buftanbe in England und Schotts                                                                                                                                                                                | 385        |
| XXIII. Bur theologischen Tagesfrage.<br>Berichiebene Glaubensbegriffe; Schluß                                                                                                                                                         | 401        |
| UNV. Bur Quellenkunde des canonischen Rechtes.  Dr. hermann hüffer: Beiträge zur Geschichte der Quellen des Kirchenrechtes und des römisichen Rechtes im Mittelalter  Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni | 413        |
| XXV. Grinnerung an Joseph Freiherrn von Lafiberg auf                                                                                                                                                                                  | 710        |
| ber alten Meereburg                                                                                                                                                                                                                   | 425        |
| XXVI. Die fatholifchen Buftanbe in England und Schott:                                                                                                                                                                                |            |
| II. Organifation ber fatholifchen Rirche Englands                                                                                                                                                                                     |            |
| und Schottlands                                                                                                                                                                                                                       | 442        |
| III. Berhaltnig ber Kirche gum Staate                                                                                                                                                                                                 | 448        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 455        |
| V Brovingial: und Dlogefan:Spnoben                                                                                                                                                                                                    | 457        |
| IV. Stellung ber Bischofe und Domfapitel. Ber-<br>waltung ber Didzefen                                                                                                                                                                | 455<br>457 |

}

| XXVII.  | historische Rovitaten                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | L Quellen gur Gefchichte ber Stadt Roin. Breis                                                       |
|         | ter Band. herausgegeben von Dr. 2. Ennen und Dr. G. Edert                                            |
|         | und Dr. G. Edery                                                                                     |
|         | Bumuller. Erfter Theil                                                                               |
|         | Summittee. Copies Syste                                                                              |
| XXVIII. | Beitlaufe.                                                                                           |
|         | Schlufreben über Recht und Bolitif in ben Ber-                                                       |
|         | zogthumern                                                                                           |
| XXIX.   | Aus meinem Tagebuch                                                                                  |
| XXX.    | Erinnerung an Jofeph Freiherrn von Lagberg auf                                                       |
|         | ber alten Meereburg (Schluß)                                                                         |
| XXXI.   | Die Englanber in Reu-Seelanb                                                                         |
| XXXIL   | Die tatholischen Buftanbe in England und Schotts                                                     |
| 171     | land.                                                                                                |
| ٧1.     | Englische Miffionen, firchliches Leben, Bolfeschulen, Bohithatigfeiteanftalten, Orben, Conferengen . |
|         | 2009tigatigiettounpatten, Deven, Competenzen                                                         |
| XXXIII. | Deutsche Intereffen in ben norbalbingischen Bergogs                                                  |
|         | thumern                                                                                              |
| XXXIV.  | Beitlaufe.                                                                                           |
|         | Schlufreben über Recht und Politif in ben Bergogsthumern.                                            |
|         | Die Schule von Riel und bie Schule von                                                               |
|         | Spbel Bifchof Roopmann's holfteinische                                                               |
|         | Stimmungeberichte Die hundertjahrige Ber=                                                            |
|         | manifirungs:Periobe. — Erbfolgefrage und Brob:                                                       |
|         | frage. — Die Rationalitaten in Schleswig. —                                                          |
|         | Schluffolgerungen                                                                                    |
| XXXV.   | Bie man ben confeffionellen Frieden forbert .                                                        |
| XXXVI   | . Unmaggebliche Betrachtungen über bie beutsch=                                                      |
|         | banifche Streitfache.                                                                                |
|         | Borwort                                                                                              |
|         | I. Ueberfichtliche Beleuchtung einiger Thats                                                         |
|         | sachen                                                                                               |
|         | II. Die Rechtsverbindlichfeit bes Condoner Bers                                                      |
|         | trages vom 8. Mai 1852                                                                               |

|                                                                                                                                 | IX         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| W 0: 0                                                                                                                          | Geite      |
| III. Die Bundesexecution und die Anerkenung<br>des herzogs von Augustendurg .<br>IV. Die deutschen Großmächte und die deutschen | 607        |
| Rittelftaaten .<br>V. Die Bewegung in Deutschland und bie                                                                       | 612        |
| Barteien                                                                                                                        | 621<br>634 |
| AXXVII. Siücrifche Rovitaten.                                                                                                   |            |
| I. Magifter Johannes Sus und ber Abzug<br>ber beutichen Professoren und Studenten<br>aus Brag 1409. Bon A. A. Constantin        |            |
| Sofler. Brag. Tempety 1864<br>II. Der heilige Billibrord. Bon Dr. Albers<br>bing f. Thym. Erweiterte beutsche Ausgabe.          | 637        |
| Rünfter 1863                                                                                                                    | 643        |
| VII. Geiftliche und bobere Bilbungsanftalten .                                                                                  | 652        |
| XXXIX Aus meinem Tagebuche                                                                                                      | 674        |
| XL. Autobiographie bes pfeudonymen Ludwig Clarus                                                                                | 681        |
| XLI Raifer Leopold I. und der fpanische Succeffiones Rrieg.                                                                     |            |
| II. Die Anfänge bes Kriegs in Italien und am Rhein                                                                              | 695        |
| XLII. Die katholischen Zustände in England und Schotts<br>land.<br>VIII. Katholische Literatur                                  | 726        |
|                                                                                                                                 | 720        |
| XLIII Zeitlaufe. Deutichland por ber Conboner Conferent unb                                                                     |            |
| ber Congressera ber Butunft .                                                                                                   | 731        |
| XLIV. Graf Friedrich Leopold Stolberg.                                                                                          |            |
| Rach feinen neuern Biographen Dr. Meng'e<br>und B. v. Bippen                                                                    | 752        |
| XI.V Graf Triebrich Lennald Stalberg (Schluf.)                                                                                  | 760        |

|   | XLVI. Raifer Leopolb I. und ber fpanische Succeffiones Rrieg.  III. Die braven Tyroler erreiten Raiser und Reich | 71       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | XLVII. Das Berhältniß zwischen Kirche und Staat zur<br>Beit Karls bes Großen                                     | 82       |
|   | XLVIII. Beitläufe.<br>Die Granbung ber Mexikanifchen Monarchie                                                   | 83       |
|   | XLIX. Aus meinem Tagebuche                                                                                       | 85       |
|   | L. Pflichtichulbige Anftanbernafichten priefterlicher<br>Elteraten.                                              |          |
|   | Mus Defterreich eingefenbet                                                                                      | 85       |
|   | LI. Die katholischen Zustände in England und Schotts land.                                                       |          |
|   | IX. Die hoffnungen ber katholischen Kirche<br>Englands und Schottlands                                           | 86       |
|   | LII. Die neuesten Werte über bie Gefchichte ber Raros<br>linger.                                                 |          |
|   | L. A. Warnkönig et P. A. F. Gerard<br>histoire des Carolingiens.                                                 |          |
| : | E. Dummler, Gefchichte bee oftfrantis                                                                            | 87       |
| 1 | LIII. Raifer Leopold I. und ber fpanifche Succeffiones Rrieg.                                                    |          |
|   | IV. Der Raifer kommt burch Babern, Frans gofen und ungarische Rebellen in bie außerfte                           |          |
|   | Roth                                                                                                             | 89       |
|   | LIV. Beitläufe.<br>Rachlefe über Recht und Bolitif in ben                                                        |          |
|   | Hachichrift                                                                                                      | 91<br>94 |
| I | LV. Raifer Leopold I. und ber fpanifche Bucceffiones Rrieg.                                                      |          |
|   | V. Die Schlacht von Sochftabt - bie Ratas                                                                        |          |
|   | Anathia had Material                                                                                             | 0.4      |



|        |                                                       | XI         |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                       | Ceite      |
| LVI.   | Die neueften Berte uber bie Gefchichte ber Raros      |            |
|        | linger (Solus)                                        | <b>980</b> |
| LVII   | Die fatholifchen Bufinbe in England und Schotts land. |            |
|        | Rachtrag über bas Schule und Armenwesen .             | 994        |
| LXIII. | Beitlaufe.                                            |            |
|        | Der hanbelevertrag und bie Bollvereinefrifis          |            |
|        | von gestern und beute                                 | 1001       |
| LIX.   | Dr. Ennen's Befchichte von Roln                       | 1026       |

•

•

.

.

.

.

• ,

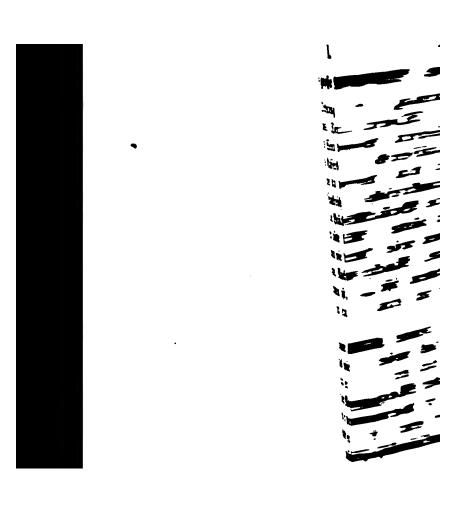

### I.

### Das große Renjahr,

wo die fünfzigiährige Ordnung Europa's sich jum Absched vorbereitet, sieht vor und. Der Bewohner der Tuilerien hat in seiner Thronrede das Wort darauf gegeben, und das Gasteiner Programm des Kaisers Franz Joseph hat die Krisis vorausgesagt. So, wie da die zwei großen Monarchen zu Dentschland und zu Frankreich gesprochen haben, konnten sie nur sprechen, weil sie die Brücken hinter sich abgebrochen saben. Roch vor zehn Jahren hatte kein Mensch es sur möglich gestalten, daß ein Knoten wie der 1859 geschürzte so lange unsgerbauen bleiben könnte. Rachdem aber endlich die Sturms und Drangperiode eingetreten ist, werden die Berlegenheiten nicht mehr ausgehen die an ein Ziel, dessen genaues Bild Gott allein kennt.

Zedermann ift heute Kassandra geworden, und Schreiber bieser Zeilen fühlt bas wie eine Erlösung. Denn neun lauge Jahre seit 1854 hat er in bedenklicher Isolirung die odiose Rolle gespielt, in der Regel das zu sagen was Riemand gerne biru. Es lag so in dem strengen Gebot der wissenschaftlichen Folitik, zu welcher er diese "Blätter" berusen glaubte, einer Politik welche die politischen Faktoren wie sie au sich sind, auf

١

bem Schachbrett sich bewegen lassen, und alle subjektiven Bunfche und persönlichen Rucksichten, alle populären Borurtheile und ungeprüften Axiome, alle Zwecke der Partei und Einstüffe der Agitation von den fortschreitenden Combinationen serne halten muß. Eine solche Politik sordert Geduld und manchen schmerzlichen Bruch; hat sie und ja doch zuleht zu einer unbedingten Berurtheilung des Franksurter Resormprojekt und seines unmöglichen Majoristrungs Princips gesührt. Stimmag überhaupt momentan manchen paradoren Sat zu Taging su fördern scheinen, zuleht zeigt sie aber doch immer beiterechten Weg.

3m Geifte ber inuerlich freien Wiffenschaft wollen wir and bie aufturmende Rrifis betrachten. Unfere Politif muß fie z feben laffen burfen por bem Bublifum aller beutschen ganbeit und fie barf es. Sie ift eminent patriotisch; benn burch alba ibre Untersuchungen leuchtet ber Stern bes alten Gentifche be Bortes : "Europa ift burch Deutschlaub gefallen, burch Deutschie land muß es wieder emporfteigen." Gie ift eminent fittlichen benn fie forbert für bie bentiche Restauration bie Bieberteb. ber Antorität, einer gemeinsam anerkannten Autorität in wach immer für einer Beftalt, wenn es nur eine wirkliche Antoritating nicht bloß eine Täuschung bes Tages ift. Sie ist eminem frei; benn unter biefer einzigen Bebingung gemabrt fie einge beutsches Parlament fo groß und machtig wie bas englische, wenn nur erft eine große und machtige Autorität wie in, England unter ben gerfahrenen Deutschländern wieder aufer Rauben ift.

Weil die wahrhaft wissenschaftliche Politik immer alle Faktoren insgesammt, und jeden Faktor wie er an sich ift, ib Rechnung zieht, so liegt auch die gerechte Bertheilung jeder Schuld in ihrem Wesen. Seit neun Jahren ist eine fast unt unterbrochene Rette von Ansregungen durch Deutschland gegangen, und jede hat nichts Anderes als eine neue Kränkung und Enttäuschung des nationalen Geistes hinter sich gelaffen. Die höchst gesährliche Bewegung, welche und heute umfluthet.

hat einen langen Stammbaum, viel länger als bis zu bem plöhlichen Zusall ber banischen Erbsolge. Wir haben von Jahr ju Jahr jede Berästung des steigenden Unglücks getreulich signaliürt; die aber welche es anging, wußten immer wieder nichts knerre zu thun, als daß Einer die Schuld auf den Andern varf, die Kleineren auf Breußen, Preußen auf die Kleineren mb so sort. Was Wunder, daß endlich ein surchtbarer Jorn die Ration gepackt hat, und jedes Gesübl der Antorität soviel wie dahin ift! Hierin liegt der eigentliche Charaster der wirdelnden Bewegung des Tages, der wir und entzlehen, die wir aber nicht einseitig verdammen können.

Seit ben Tagen ber flegenben Reaftion ift nicht Gine große Frage aufgetaucht und verfdwunden, ohne einen brennenber Stadel in alle patriotischen Bergen ju ftogen. 1854, als es galt in ber schwersten Angelegenheit bes Jahrhunderts bem wlitifden Befammtwillen Deutschlands einen Ausbruck zu verkiben und so dem aufstrebenden Rapoleonismus zuvorzus toumen, ba war man in Berlin ruffifd und an andern Sofen woh runifder. Damals batte Deutschland in bemfelben Daffe emporfteigen konnen, ale nachher burch unfere Schulb ber 3ms perator emporgeftiegen ift. - 1859 ftanb er icon boch genug, um gegen bie erfte bentiche Großmacht ben frevelhafteften Ans griff im Bund mit ben italienischen Berfdworern ju magen, und wir waren icon elend genug, um für Desterreich, fat legitimes Recht und die Bertrage auf welchen unsere eigene Erifteng beruht, feinen Finger ju rühren. Richt nur bie norbe bentiche Dacht, fondern auch die ben emporenden Greigniffen viel näher Gelegenen haben keinen Kinger gerührt. — 1861 im Januar bachte ber Imperator von ben Deutschen schon veradtlich genug, um bem Zollverein einen Sandelsvertrag, mit Andschluß Desterreichs, anbieten zu können. Anberthalb Jahre ing verbanbelte Breußen über ben Bertrag mit Bollmacht aller Genoffen, und nur in Darmftabt flieg ein leifes Bebenten auf gegen bie Angemeffenheit bes Geschäfts. Bieber anbertbalt Jahre mathete ein grimmiger Feberfrieg für und wiber

Der Referent ber wurtembergifden Rammer weist in einem Quarthand von 90 Bogen, bag bas Princip 12 nd ber Tarif bes Bertrags ber wirthichaftliche Ruin Dentid. ands fenn mußte, und in bemfelben Moment ftellt fich in ber " Stille ber Berliner Conferenz beraus, bag man fich ja aber bie Tarifpositionen unschwer zu einigen vermöchte. Rach einiger : Farce wird ber Bertrag angenommen werben, weil man - == feinen Urbeber fürchtet. - 1863 im August gebenft ber ofter- Ta reichische Raifer bes nachsten Renjahrmunsches von ber Ceine, und wie ber moride Bau bes beutiden Bunbes benfelben :13 überfteben werbe; unter unbeschreiblichem Aufsehen ruft er bie : Rurften nach Krantfurt. Preußen fommt nicht, es proteftirt 21und brobt; die anderen fommen, fagen größtentheils 3a, und ;= als es jum Treffen gelangt, gieben fie fich jurud, laffen Defterreich fiben, und Deutschland fturgt von bem boben Simmel feiner hoffnungen abermals berab in bas reine lantere Richts. Mit anderthalb Millionen Soldaten in seinen Zeughäusern und Rafernen muß es nach wie vor gittern vor jebem Stirurungeln bes Imperators!

Co maren die Gemuther zubereitet, als ber banifche Funten hineinfiel, indem es fchien, als ob nun auch noch bas fleine Danenvolf, mit nicht viel mehr als anderthalb Millionen Ceelen, über ben gefesselten Riesen fich moquiren wolle. Daber ift fo viel ehrliche Entruftung und opjerwilliger Patriotismus, bag einem bas Berg barob bluten möchte, in ber Bewegung, beren Treiber und eigentliche Biele mir übrigens fehr mohl Sind es ja auch fast lauter feit funfzehn Jahren wohl bekannte Ramen und Dinge. In den Maffen aber tobt ein ploblider und augenscheinlider Brud misbrauchter Gebuld: und wie bie Lawine auf ihrem Bege Alles in fich jusammenballt, fo hat das vieldeutige Schlagwort "Schleswig-Holftein" einen Entrüftungestrom entfesselt, ber sofort auch bie beiben ewig nuvereinbar icheinenden Parteistellungen in einander verwickelte und ausammenwarf: einerfeits bie grei beutiden Großmächte am Bund, andererseits ben Nationalverein und ben Reformverein.

- 22

And ber allgemeinen Berwirrung taucht indes ein febr iebnrider Umftand auf, ben fein beutscher Bufunftepolitifer mbeschtet laffen follte. 3ch meine ben Umftand, bag bie awie heftigfeit ber Bewegung fich auf bas Gebiet ber mittlern nd fleinem Staaten Deutschlands beschräuft. Babrent fie bier alle alten Bunben wieber aufreißt, bat fie in Defterreich fann tie Oberfläche gefrauselt, und in Breugen ben innern Conflitt feinen Augenblick lang vergeffen machen. Die Berliner Rammer bietet Belb gegen Danemark an, aber nur wenn ber Reg über bie Minifter - Leiche Bismarts binüberführt. Die liberalen Rheinlande wollen fich fogar unter biefer Bebingung für den Krieg nicht recht begeistern, und in der Rammer selbst int bie Partei Balbed gar ber Meinung, es gebe überhanpt Nothigeres in than: noli turbare circulos meos. baten mir auf unserm Boben bas leibhaftige Ebenbilb bes fogenannten tollen Jahres vor uns, nur mit bem Unterschiebe daß man bamale bloß von ben "Rothen" vernahm, was iest bie Confervationen über die gurften außern, foferne biefelben nicht blindlings nach bem Bolfswillen ins Keuer geben wurben. Es in bierad gang begreiflich, wenn ein mittelftaatlicher Gefanbter Die Beigerung bes Bundestags jum vorans als ben "erften Ragel jum Sarg ber beutschen Monarchie" bezeichnete; benn in ber That lagt fich ber Rern ber popularen Stimmungen am fürzeften etwa fo ausbruden: "Ihr verfteht nicht zu fahren, gebt und bie Bugel!"

Dem Bürger bes Großstaats wohnt habitnell das Gefühl inne, daß er etwas gelte in der Welt; der Mittelstaat glaubt dieses Gefühl, welches der Ratur nach mangelt, fünstlich eriezen zu müssen, und daraus ergeben sich dann in ausgeregten Zeiten die mistlichsten Consequenzen. Ran hat dem Bürger in wert Weise geschmeichelt und schon gethan, seinen patriotischen Etolz genährt, ihm ein übertriebenes Machtbewußtsehn beigetracht und einem entscheidenden Einsus vorgespiegelt. Kommt es dann zum Klappen und soll die eingebildete Machtsellung ich erproben, so kann man einerseits nicht, andererseits wird

4

vor Regel Riemand erschreckt als die Regierungen selbst, und zu worunter dieselben regelmäßig alle Würde und Fassung verstieren. Daher die Ohnmacht auf der Einen, die Reigung au zunarchischer Selbsthülse auf der andern Seite. So ist das unstätliche Zwitterding deutscher Rittelstaaten, mehr noch als die patriatchalische Kleinstaaterei, die unversiegbare Quelle der Aus atweitstelssissis in Deutschland.

Davon baben die letten Bochen Beisviele ju Dubenben meliefert. Beldes flägliche Schauspiel hat nicht ber Biberruf bes Londoner Bertrage von Seite einiger Mittelftaaten, bie ibn wer gebn Jahren unterzeichnet hatten, vor den emporten Rammern aufgeführt! "Befchamt und gitternb legte ber Minifter bes Menfern bas Gestäudniß ab": fo berichtet bas Organ bes Rationalvereins aus Stuttgart. In Anrheffen fpielt einstweilen bas officielle Journal bie Armfunder-Rolle. In Sachsen er-Hart Ronig Johann, ale trefflicher Jurift und Staatsmann überall anerfaunt, ber Leivziger Deputation Die nnummunbene Babrbeit; "bie Succeffionsfrage in Schleswig und Solftein". fast er, "ift nicht jo einfach, wie Biele glauben, fonbern febr venvidelt; ich habe mich eingehend mit berfelben beschäftigt, phne bis jeht au einem flaren Resultat gelangt gu fenn". Der Minister aber wagt nicht ben Schatten eines Zweifels gegen bie Boreingenommenheit ber Rammer ju außern; er, ber jur fritifden Zeit ruffischer als ruffisch war, spielt ben Freifinnigen und beweist in einem Sowall abbittenber Rebensarten, baß Sachsen bas Londoner Protofoll genehmigt und boch nicht genehmigt habe.

Ganz besonders lehrreich in der Richtung, die wir meinen, ist die Lage Bapern 6 als des Führers dieser Mittelstaaten. Bayern hat sich in der danischen Sache von den beiden Großmächten und sämmtlichen Königreichen getrennt, und die Annahme des Londoner Bertrags durch den Bund seinerzeit hinstertrieben. Das war im Jahre 1852. Der danische Erbfall

ind bimale menschlichem Ermeffen nach in weitem Kelbe, und in Beider ichien baber vorerft mit bem Afte ber Abweisung. micha ber ichledwig-bolfteinischen und ber liberalen Bartei febr red gefiel, feineswegs verbunden. Aber er war nicht conwurd und, nach neueren Enthullungen ju urtheilen, gerabezu millig. Es bat fich nämlich jest berausgestellt (wir glaubten s iriber nicht), baß bie banifden Berpflichtungen von 1851/52 eniflic in engiter Berbindung mit ber Erbfolge-Regelung unden, biefe fur jene gewährt wurde und umgefehrt. Die tinifden Zusagen bat Bayern acceptirt, und es hat am Bund ubn Jahre lang auf Grund berfelben reflamirt; bie Unerfenung einer einbeitlichen Erbfolge aber bat es von vornberein verweigert. Ran bat alfo bie Baare genommen, nämlich bie gefammificatlide Beffelung Danemarts und Die Absperrung waen ben Eiberbanismus; aber man bat ben Breis nicht beablt, namlich die einheitliche Erbfolge, die boch felbstverftanblich die erfte Bedingung eines jeden Gesammtstaats fenn muß. Auf tiefem ungleichen Standpunkt bat Bavern auch ben Bund feftghalten, und manche Angeichen beuten barauf bin, bag gerabe taruch ber traurige Streit mit Danemart verschleppt worben ift.

Sehr erklärlich ift es nun, daß die schlesmig holsteinische Bartei, und die zeitweilig mit ihr identisch gewordene öffentliche Reinung in den Mittelstaaten, von Bayern sorbert, es möge seinem negativen Botum jest auch den positiven Nachdruck der That recleiben, sich an die Spise der Bewegung stellen und, unbefümmert um den Diffens der beiden Großmächte, dem Prinzen Friedrich die Herzogthumer erobern helsen. Es liegt auch allerdings nabe anzunehmen, daß die bayerische Diplomarie damals nicht ohne sehr bestimmte Rechtsgrunde die, von allen fünf Großmächten und den hervorragendsten deutschen Souverainen genehmigte, neue Erbsolge-Ordnung in Danemark abzwiesen habe, mit andern Worten, daß sie zum voraus das Augusenburgische Erbricht in der Ganzheit der Herzogthumer ebens für legitim, unzweiselhaft und unansechtbar erachtet habe, wie jest die von den vereinigten liberalen Parteien gesührte

öffentliche Meinung. Und biefe Ansicht, welche jest eine so it schwere Gefahr herausbeschworen hat, müßte sich schon zu ders gelben Zeit bethätigt haben, wo der alte Augustenburger Herzog Mues und Jedes, was er in Schleswig und Holstein zu suchen hatte, für "Uns und Unsere Familie" gegen dritthalb Millionen Tlingender Speciesthaler verkauste.

Die Agitation hat aber noch einen andern Titel, um Bavern zu einer selbstständigen Aftion vorwarts zu treiben. Befanntlich bat man fich in Munchen bie unumgangliche Bunbedreform ftete mit Borliebe in Korm einer Trias gebacht; ble beutschen Mittel- und Rleinstaaten follten gegenüber ben zwei Großmächten eine britte Machtgruppe, die autonome Mittelftellung bes rein bentichen Elements, bas britte Deutschland, :bie Collektiv-Großmacht unter baperifder Führung bilben. Diefe Trias. 3dee wird nun von ber Agitation beim Wort genommen. In ber fachfischen Kammer hat zwar Gr. von Beuft in weinerlichem Tone erwidert : "Ja, Triad! Ihr habt ja felbft von ber Trias nie boren wollen." Macht aber nichts; man wendet :: fich nun boch an Bapern: hier fei bas Apropos, bier bas hic -Rhodus, die Brobe fei jest ober nie ju machen und ber Angen- ; blid vorhanden, wo Bayern entweder an bie Spige ber Be- ; megung treten ober auf ben Unfpruch verzichten muffe, bei ber Leitung ber beutschen Angelegenheiten ein maßgebenbes Wort ju sprechen. An ber Hand ber Trias-Ibee hat fich im Lande felbft bie Meinung festgesett, Babern brauche nur feine Sahnen fliegen ju laffen, um die gange beutsche Boltsmacht mit fich Die Ausrebe aber, baß ein foldes Borgeben fortzureißen. gegen bie Bunbesgefete verftogen murbe, mare mahricheinlich von der baverischen Diplomatie selbst zu jeder andern Zeit als eine arge Beleidigung erachtet worden.

So ift Baherns Lage allerdings fehr peinlich. Für ein selbstiffandiges Vorgehen außerhalb bes Bundesbefchuffes steht nicht einmal das mittelstaatliche Gebiet ganz bereit; denn man darf nicht vergeffen, daß jungst am Bundestag außer Oldenburg, Bremen und Walbed ganz Rordbeutschland mit ben zwei

kumer fich gegen eine außerbundiche Politik erklart hat. Es niteigt also nur, am Bunde felbst die beiben Großmächte auf ku bereischen Standpunkt herüber zu ziehen, oder aber sie zu "mistifren". Beides dürfte mit großen Schwierigkeiten verkunte sein.

Frengen tonnte Gemehr bei guß ichabenfrob gufeben, wenn bis britte Dentschland burch einen eigenwilligen Rrieg ber Compensationspolitit bes Imperators in bie Arme liefe; aber es wird nie und nimmermehr bie Roften ber mittelftaatlichen Bepularitate = Beftrebniffe tragen belfen. Roch meniger wird es no überftimmen und burd eine bundestägliche Debrbeit jeine Politik biliten laffen. Das wird nie ein preußischer Dimiter, welcher er fei, jugeben. Daß es fo ift, fann man tief tetamern, aber unbegreiflich bleibt es, wie man immer wieder in ben ungludlichen Irrthum ber Reformafte jurudfallen mag. Bum Ueberfluß hat Gr. von Bismark eigens erflart: Preußen betrachte zwar seine Loszählung vom Londoner Protofoll ale eine Opportunitatefrage, aber es fonne fie feinesmege tem Bunde gur Entideibung überlaffen. Auch Defterreich will fich nicht majorifiren laffen. Cher burfte es bas umgefebrte Berbaltniß für angemeffen erachten, wenn man anbers nach ber ibentischen Rote ber zwei Dachte urtheilen barf, worin ne por ben gernften und unabweislichen Folgen eines weiter gerriebenen Diffenfes" marnen, mit der bedeutsamen Erflarung: "Es fonne bem Ansehen bes Bunbes nicht forberlich fenn, wenn die beiden Großmächte in einer Frage, in welcher fie (rollständig) einig und befanntlich burch europäische Bertrage gebunben find, überftimmt merben."

Bas kann und muß man daraus politisch lernen? Das tor Allem, glaube ich, daß jede selbstständige Politik der Mitselftaaten aufhört, sobald die zwei Großmächte einig sind und is lange sie es sind. Es mag das eine sehr unangenehme Bahrheit seyn, eine Bahrheit bleibt es doch. Im vorliegenden

Ralle, glaube ich weiter, barf man Gott mit aufgebobenen Sanden banten, bag bie Großmächte einig find, und man barf mit diefer unerwarteten Ginigung wie mit Borgellan umgeben, bamit fie ja uicht gerbreche. Denn benfen wir nur ernftlich barüber nach, wie bem Imperator in die Banbe gearbeitet morten ware, wenn wir im Schlepptau Breugens ohne Defterreich, ober umgefehrt, in ben Krieg bineingeriffen worben maren! Anstatt gegen bie gemeinsame Stellung Defterreichs und Breu-Bend zu machiniren, gebietet eine gefunde Politif vielmehr, mit bem Aufgebot aller Mittel babin ju ftreben, Die leiber nur partielle Einigung ber zwei Dachte auszubehnen und auf bie gange beutsche Frage zu erftreden. Dan mußte bie vielleicht nie wiederkehrende Belegenheit beim Stirnhaar ergreifen, um nus aus bem ewigen Sumpf endlich berauszuhelfen, in bem wir sonft mit ober ohne Schleswig-Holftein erftiden werben. Freilich mußte man fich zu biefem 3wed endlich auch entfoliegen, bie Opfer zu bringen, welche zu bringen man bisber noch nie entschloffen war.

So fpricht auch bas mabre Beburfnis ber beutschen Bolfer. · Zum brittenmale seit neun Jahren verlangen sie an einem großen politischen Benbepunft von ihren Regierungen die entfceibenbe Aftion, und jum brittenmale muß bie Impoteng ben ernften Mahner mit iconen Worten absveisen. Co verliert man oben bie Bugel allmählig aus ber Sand, und unten greift ble Luft ber Gelbfthulfe um fic. 3ft nicht in biefer Begiebung bie Beranstaltung des Abgeordneten-Tages in Frankfurt, gang abgeseben bavon, mas ba beschloffen werben mochte, ein gang merkwurdiges Symptom? Wo haben die herren ihr Mandat au einem folden Schritt? Niemand hat barnach gefragt. Sie wollten in Franffurt über "bie jur entschiedenen und rafchen Durchführung ber Rechte ber Bergogthumer erforberlichen gefetlichen Mittel" beschließen. Satten fie bagu eine Competeng ? Much barnach hat Riemand gefragt, bintennach aber bat man fich febr verwundert, bag bie gegen bie Niebersetzung eines Centralausschuffes ftimmenbe Minorität eine verschwindenbe

m'). Offenbar keimt da ein staatbrechtliches Quiproquo, w m durch ein constituirendes Parlament in legale Bahnen glink werden kann. Schleswig-Holstein wird man so nicht wien, wohl aber die Paulskirche. Ohne Zweisel wissen das in führen sehr genau.

Uderdanpt bat ber Partifularismus an bem Zwiespalt M Bureien feine ficherfte Unterlage verloren. Es war für in leine besondere Runft, nichtsthuend und schönrebend über de Baffern zu forweben, so lange bie liberal-bemofratische Geimmimane in den feindlichen Lagern der Desterreicher und der Kreupen fich felber befriegte. Plöblich ift es nun anders. Edleemig-Holftein ift jam verbangnifvollen Indifferengpunkt geworden. Ramentlich ber Reformverein, von Unfang an ein unflares Amalaam ber widersprechenditen Elemente, ift tobt obne Aufernebung; machbem er feine auf Desterreich und beziehungsmeife Bavern andgestellten Bechfel nicht einlofen fann, bient er wer mehr jur Refrutirung für ben Rationalverein. Das ift es, mas no in Frankfurt sonnenklar bewiesen bat. Und anders immte es gar nicht fommen. Gold' eine plogliche "Ginigung der Beteien" ift immer ein erichredenbes Symptom "); tem fr beweist, bag die rubige lleberlegung und bas ftanddie Biel einem bunkeln Drange weicht, ber bie Daffen mit

<sup>\*)</sup> Soulge : Delihich hat in Franffurt ichlagenb bemertt: "Bare ber Ausschuß revolutionar, fo mare es auch ichon ber heutige Bus fammentritt."

<sup>&</sup>quot;) Darum hat fich auch ber Nationalverein (Bochenschrift vom 19. Nov. d. 36.) zu der Partei Bermischung im Reformverein von herzen gratulirt. So werde es z. B. den Ultramentanen in ber Entwicklung bieser Berbindung "besto schwerer werden, die Intereffen Roms in Allem zuerst und hauptsächlich zu berücksichtigen. Ihaten sie es aber doch, so würden sie nur desto früher unter den Laien ihrer Confession das Berlangen großziehen, mit der herz Leilung einer katholischen Nationalkliche in Bessendern bergs Sinn kirchliche und flaatliche Abhängigkeit vom Auslande maleich abzuschätzlu."

bilmonischer Gewalt auf Einen Bunft hin treibt. Im vor-Negenden Fall heißt dieser Punft für jest Schleswig-Holftein, bald wird er bentsches Parlament heißen.

Seit ber banische Erbfall unfere tobfeindlichen Bartelen . unter Einen Sut gebracht bat, bort man baufig angern: Die Bundebreform-Frage muffe nun ruhen, man habe Röthigeres au thun. Gerade bas Gegentheil ift mabr: es bat mit ber Bunbeereform, ber achten und rechten, nie mehr preffirt als jest. Die Suhrer ber Parteien miffen bas fehr mohl, und fie verlieren bas mabre Biel feinen Augenblid aus ben Augen. Es ift eine populare Rebe geworben, welcher Fürft jest voran ginge, ber fonnte fich minbestens bie Trias-Krone erobern. Aber bie Leitenben rathen feineswegs in einen folden Rebel binein jum "fdwerften Urgwohn" und "fteigenben Drud" auf ble Regierungen; fie meinen nicht Schledwig-Holftein allein, fie meinen bas Barlament, und zwar diegmal nicht ohne "Barlamentebeer". Dan erinnert fich boch an ben Frankfurter Conbentag! Und fie werben Beibes haben, wenn bie Regierungen bie Banbe in ben Schoof legen und zuvorzutommen verfaumen, wenn fie nicht bas unverhoffte Blud einer momentanen Einigung ber zwei Großmächte, Die vor feche Bochen noch Riemand für möglich gehalten hatte, für eine allgemeine beutsche Einigung zu verwerthen miffen. Ja, bann Barlament, aber nur nicht vorher!

Auf biesem Wege wurde anch am besten für Schleswig-Holstein gesorgt werden. Es gilt hier nicht, mit einem unzweiselhaften Recht den Termin zu versaumen. So sagen wohl biejenigen, welche nur die Partei-Darstellungen kennen, womit die schleswig-holsteinische (resp. gothaische) Juristerei und Historis seit dreißig Jahren ganz Deutschland erfüllt hat, und diejenigen, welche überhanpt in der verzweiseltsten Staatsrechts-Frage, die es in der Welt gibt, kurz absprechen, ohne nur ihr UBC zu verstehen. So hat die erste Kammer in Karlsruhe frischweg proklamirt: "in dieser seltenen Frage seien die Ansprüche der Legitimität durch das Recht der Rationalität geragen. Ja, wenn es unzweiselhaft so wäre! Aber wer hat die Rede bes Grafen Rechberg widerlegt, daß die transaltingische Erbsolge im Ganzen und in allen Theilen nach allen Richungen hin bestritten sei? Reißen sich ja 3. B. um Lauendung nicht nur Dänemark und Augustenburg, sondern sogar mit den letzteren auch noch fünf oder sechs deutsche Fürstendiner! Und warum schwirrt andererseits immer noch der Balmerston iche Borschlag von 1848 durch die Lust, wornach Schleswig als halb deutsch und halb dänisch zwischen beide Rationalitäten getheilt werden sollte?

Allein and bas ift nicht abzuseben, wie ber Bunbestag nad feinem jungften Debrheits-Befdluß bie boppelte Schmierigleit erledigen foll. Er bat in Sachen ber Erbfolge bie "competengmäßige Bunbedenticheibung" fich vorbehalten, und in ber Berfaffungefrage Die Erefution verfügt. Aber erftene: wo ift bas Tribunal, welches jene rechtliche Entscheibung fallen fell? Und greitens : wo bleibt bann Schleswig ? Schleswig but nicht jum beurschen Reich gebort, es ift nie ein Bunbesland gemeien, Die Competeng" bes Bunbes reicht nicht über Die Eider; barum baben fich Defterreich und Breugen and gegen den Antrag ber Occupation vermabrt. Aber ein richterlicher Bundesipruch über Schleswig mare nicht weniger eine Ueberibreitung ber Competeng; Die competengmäßige Bunbebentideibung mußte baber gleichfalls an ber Giber fteben bleiben. Nun aber bilbet gerabe Schlesmig ben Angelpuntt bes gangen Etreite, und eine Loereigung Solfteine ohne Schleswig mare erft recht ber verspielte Broges.

Richt besser steht es auf ber andern Seite ber Frage, wornach die zwei Rächte ihr Festhalten am Loudoner Protofoll
an die Bereinbarungen von 1851/52 fnüpsen. Diese Zusagen,
in den Angen unserer Fortschrittspartei das "Dentmal der Echande" und des "Berraths", sollen von Dänemart erfüllt renden. Man musse endlich, hat Graf Rechberg gesagt, Ernst machen gegen das "in Kopenhagen schon allzu lang herrschend gewordene System". Allein was ist dieses System und seine "Partei"? Richts Anderes als die liberal-demofratische Coa- 14 lition wie dei und; und nicht nur fie, sondern das consti- 2 tutionelle System selbst muß im däuischen Gesammtstaat ge- 1 stürzt werden, wenn die Basis von 1851 ff. Recht behalten 24 soll. Den Eiderdanismus kann der Bund natürlich noch 15 weniger erlauben, da ja die Schranken von 1851 ff. gerade 15 gegen ihn errichtet sind. Was also dann?

36 fann mich nicht genug wundern, daß noch immer Riemand an diese Thatsachen beuft. Man beruft sich vieligch auf ben alten Grn. Blubme, ber 1851 ff. Mitglied bes banifden Ministeriums Derftebt mar, und bei ben jungften Debatten bes Reicherathe über bie ichleswig - banifche Berjaffung vom 18. Rov. beren Biberftreit mit ben bamale übernommenen Bervflichtungen gegen Deutschland febr icharf bervorgehoben bat. Aber warum int Blubme verstummt, als ihm bie Frage porgelegt murbe: wie man es benn anbers machen fonne und jolle? Er ift verftummt, weil er bie banifche Befammtverfaffung vom 26. Juli 1854, welche er gang getreu und confequent auf die Bereinbarungen von 1851 ff. gebaut batte, nicht wieder vorzuschlagen wagte. Und warum nicht ? Beit fie nicht constitutionell war. Ihre Centralvertretung batte nicht befoließende, sonbern nur beratbende Stimme, und die fouiglide Broflamation entschuldigte biefen Mangel ausbrucklich bamit, bag es wegen ber Busagen an Dentschland nicht anbers möglich fei, weil jebe "eigentlich constitutionelle gemeinschaftlice Berfaffung nothwendig ju einer Unterordnung zwifchen ben zwei Rationalitäten führen mußte"\*). Freilich batte bei biefem Spftem Alles bubich jufammengepaßt; benn auch fur. ble Berzogthumer hatte Deutschland im bamaligen Beift ber Reaftion nur bie alten flandischen Brovincialverfaffungen ausbedungen, und darum kam auch — wovon jest so viel die Rebe ift - bie neue Erbfolge-Ordnung nicht vor biese Stande.

<sup>\*)</sup> Bir haben biefe Borgange hiftor. polit. Blatter Bb. 40 6. 709 ff. ausfführlich bargelegt, und find allfabrlich barauf jurudgetommen.

fan als Angelegenheit bes Gesammistaats gehörte fie vor 'a Reicherath. Indes rubte ber banische Liberalismus nicht; fen von Scheele setzte, mit besonderer Theilnahme Prensens, ik eigentlich constitutionelle" gemeinschaftliche Versassung vom 2. Eft. 1855 durch, und seitdem ist jene Borbersage Derstedt's madiang in Ersüllung gegangen.

Die vene Verfassung vom 18. Nov. 1863 ware nun freilich zieich beseitigt, aber was bann? Will man bem Daneureich ren 2% Rillionen Seelen nach bem Borfchlag Russels zunutben, taß es sich in vier souveraine Parlamente zerlege?
Der will man es zu einem Gesammtstaat mit absolutistischer Spite zwingen? Ober sollte man wirklich an Schleswig bas jalomonische Urtheil vollziehen wollen? Ein solcher Ausweg in der Roth wurde ohne Zweisel unheilbarere Wunden schlagen, als bis jest noch geschlagen worden sind.

Co ift benn biefe bauifche Frage allerdings ju einem Kabprinth geworben, and bem es feinen Ausgang gibt, es fei ten man perfete fie auf eine gang neue Bafis. Die neue Buis aber muß Dentschland bieten, indem es felbft anbers wird. Roch por Rurgem war bie Rebe in Aller Mund: Dentichland in feiner gegenwartigen Berfaffung fei ju jeber Altion nach angen folechthin unfabig. Und jest wundert man nd über bie Bestätigung ber eigenen Worte! Ja wohl, machen mir erft Ordnung im eigenen Saufe; bann ware es fogar mighie, bag Danemark friedlich mit einzoge, um nicht bem Scandingvismus ju verfallen. Die Deutschen waren bort feineswegs feit Jahrhunderten gebrudt", wie man in ben Tag binein larmt; fonbern fie maren bis vor breifig Sabren in kenenbagen felbst glangend gestellt, bas Deutschthum rudte ting por gegen Rorben und es gab ben Ton an im gangen Bib. Collte aber ber ungladfelige Streit wirflich auch bann mijobalich fenn, nun fo mare ber Eroberungefrieg am Blate. be the boffentlich nicht an ber Ronigsau fteben bliebe, fonm au Butland ale bentiches Culturgebiet mit bingu nabme.

um mit bem Reft ben schwedischen Erbschleicher abzufinden. Das ware eine Politit!

Aber erft Ordnung im eigenen Saufe! Bor uns ftebt bas Bunber, bag Defterreich und Breugen endlich in einer Frage einig find. Und was thut man bei und? Dan brangt und treibt, um wenigstens Gine ber beiben Dachte auf ibre Conbermege abzulenten ? Ift es nicht bas llebermaß ber Berblendung! Eingebent ber lauernben Schliche bes Imperators icaue ich meinerseits täglich mit Bittern in bie Beitnugen, ob ffe nicht über Symptome einer beginnenden Trennung ber awei" Dachte berichten, Die nie unheilvoller fenn fonnte als jest. 21 Leider bat fich Breufen wieder gar febr "freie Sand" porbehalten. Es bat feinesmeas fo wie Graf Rechberg bie Augusten. burgifden Unspruche fritifirt, und es bat noch meniger fein mobil." befanntes Conberintereffe an ber Elbe repocirt\*); es gibt Par-13 teien in Berlin welche bie gute Belegenheit bringend empfehlen, ben Berfaffunge - Conflift ju beseitigen sammt bem herrn von Bismart, und Rammer und Laud für bie ftreitige Armee-Reformit burd fofortige Erprobung ju geminnen. Der Fridericianismus fpielt mit Ginem Bort feine fraftigften Berfuchungen aus.

Mile Umftande fordern unfere Regierungen bringend zust bem unverzüglichen Bersuche auf, die momentane Einigung mischen Wien und Berlin nicht nur zu ftarfen, sondern dauerndt und umfassender zu machen. Allerdings müßte zu diesem 3wecke: die beliebte Schaufelpolitif für immer aufgegeben werden. Wie; febr aber diese auf den ewigen Gegensat der zwei Großmächtez gegründete Machtsellung nichts weiter als gefährlicher Scheinsit, das erfährt sich eben jest. Man fürchtet vielleicht lästige: Zumuthungen, um so mehr als Prengen rachsüchtig gestimmte und Oesterreich kalt gesinnt sen dürste. Aber ohne Opser geht: es nun einmal nicht. Ohne allen Berzicht ist über den vitiosent

<sup>\*)</sup> or. von Blomart hat zuerft ble Erwähnung bes Londoner Bereit trage mit "leiber", und bie bes öfterreichischen Einverftandniffest mit "einftweilen" begleitet.

Biefel nicht hinansynsommen, wornach die Bundebreform sonohl an der Eintracht als an der Zwietracht der zwei Mächte
seinern muß. Die Fistionen einer mittelstaatlichen Machtseilung wie bisher sind nicht nur durch die Einigung der
beden Großmächte von oben, sondern auch durch die Coalition
ber liberal-demofratischen Parteien von nuten gefährdet. Es
jugt fich nur, auf welcher Seite das Lösegeld theurer und —
die Affeinung sicherer angelegt seyn wird.

Ein mobl au beachtenbes Motiv ift aber ferner bie Lage Defterreids. Dan bat in Bien ein ereignifreiches Jahr ber Entianfonngen binter fic. Die treue Unbanglichfeit an bie "natürlichen Bundesgenoffen" hat nichts als veinliche Rieberlagen eingetragen in Bolen und in Deutschland. Dan schleppt fic un ind vierte Jahr mit ber Berfaffungeruine vom Rebruar : mm bat Die Botemfin'ichen Dorfer ber fiebenburgifden Scheinmablen bavor geftellt, aber in ber langen iconen Beit nicht einen Schritt ber Ausgleichung mit Ungarn gethan. Und ber Minifter, welcher nach ben größten Erwartungen alle biefe negativen Erfolge fein eigen nennt, wird bis beute gehalten -Ales ans Rudficht auf ben beutschen Liberalismus, und weil Dier Die Meinung verbreitet bat, ohne Brn. von Schmerling ete es überhaupt feine öfterreichische Berfaffung mehr. Dienft ift bes anbern werth; als baber bie ichlesmig-bolfteinische Agitation ausbrach, beeilten sich die bekannten Correspondenten in ber Allg. Zeitung und fonft aus Wien zu verfünden: Deftermid werbe auch hierin bem "Spftem bes Liberalismus" tren bleiben, es werbe fich am Bundestag "unterordnen" und fich .majorifiren" laffen, es warte nur auf einen Debrheitsbefolus, ber es vom Londoner Bertrag absolvire. Bis zu einer folden Eprace war man in einem öfterreichischen Ministerium bereits berabgefunten. Als aber Graf Rechberg ben umgekehrten Ton riner Großmacht, bie noch nicht abgebanft bat, anschlug, ba war es bei uns im Reich mit ber viel gerühmten Popularität Deferreichs augenblidlich vorbei; man febrte bem Raiferftaat notig ben Ruden, will nichts mehr von ihm wiffen, und faum ш

haben die Gothaer je so gewüthet über ben Raiser und si Minister wie jest sogenannte Großbeutsche ohne Zahl. I solchen Ersahrungen hat man in Wien das Jahr geschloff die liberalen Sympathien Deutschlands, die so oft als sesteile Stütze der österreichischen Macht gepriesen wurden, total verloren, und es ware zum Berzweiseln, wenn man nicht an das Jahr 1859 erinnerte, wo alle diese Sympath politisch keine taube Nuß werth waren.

Uns hat es, wie ben Lefern wohl befannt ift, immer fcbienen, als wenn bem Berbaltnig bes großbeutschen Libera mus ju Defterreich irgend ein Rechnungefehler und fonderbi Brrthum ju Grunde liege. Man hat bei uns ben politif Elementarfat bes Do ut des nie verstanden ober verfte wollen. Defterreich fann unfere Dacht bis jur Unbezwing feit erhöben, aber mit Phrasen läßt sich bas nicht bezah Ift benn bei uns jemals ein Reformverein, gefdweige t bober binauf, auch nur von ferne auf ben fo naheliegen Bebanten einer Besammtgarantie eingegangen? Der Raifer in Krantfurt freilich gefagt: "ich will mich majorifiren laffe aber er hat natürlich nicht gemeint: von einer momenta Agitation, sondern in einer organischen Berfassung Deutschlar ble ben Ruden gefichert batte, aber weber mit Allen, noch Bielen, noch mit Benigen ju Stande gefommen ift. Defterr bedarf burchaus einer fraftigen Alliang. Inbem es vergeb auf und martete, bat es nicht nur ben Ausbau feiner int Berfaffung binbangen laffen, sonbern ift auch nack außen ein unflares Schwanken und Experimentiren mit lauter Si beiten bineingerathen, worin die Liberalen bei ben jung Reicherathe. Scenen eben nur ihren eigenen Schuldautheil r erkennen wollten. Die Kolge ift aber feine andere, als Defterreich fich endlich entscheiben muß um ben Preis fe Eriftena.

Frankreich bietet längst die hand auf unsere und italieni Rosten. Aber auch Preußen hat sie geboten in der denku bigen Rote vom 24. Januar. Gemäß dieses ächteften A

binds ber preugifden Bolitif brancht man in Bien bloß feinen Ginfing in Denticoland meiblos an Breugen ju überlaffen, um an letterm gegen alle enropäischen Antastungen ben treueften finnab in befiten. Ach, wie haben fich bie Dinge geandert in ben farten eilf Monaten! Coviel Ciege in Berlin über bas bingemorbete Bolen und Die gerftorten bentichen Reformplane. is rick bitteren Enttaufdungen in Bien, erworben an ber Sand Emalands und an ber unfrigen. Babrend bas italienifche Ranbtbier im Begriffe fteht, von bem Menagerie-Befiber an der Seine abermals losgelaffen zu werden, fagt eine Stimme in Biener Reicherath furz und gut: "Defterreich fann nur einen Bergweiflungefrieg führen", und ein Anderer bezweifelt, ob et einen Offenfipfrieg überleben wurde. Aber Eine ftarte Abnehr gibt es noch gegen ju barte Berliner Bedingungen: bie Thatfade, bag Frankreich ju ungleich wohlfeilerm Breife ungleich größere Bortheile bieten murbe.

Die Reformakte ift tobt und begraben; ware sie nie geweien! Aber die mannhafte Idee der periodischen Fürstenversammingen ist noch nicht erschöpft, wenn anders nicht der gute Benius Deutschland verlassen hat. Es fommt auf die Mittel-

Doch was reben wir! Das Berhängniß hat bei uns feinen Lauf. Springt Preußen ab auf ben Sonderweg, so werden wir Basallen der Rationalvereinszwecke seyn. Trennt sich das mittere Deutschland am Bund von beiden Großmächten, so werden wir an der Spiße der coalisirten Revolution marschiren. In beiden Fällen wird der Imperator sich da betheiligen, wo er das Geschäft am besten machen fann; der "Buchstabe der Berträge" und das "Rationalgesühl der Länder" sind nur die wei Eden seiner Tasche. Sollten wir in die Lage sommen, als Bundestags-Mehrheit ohne und gegen die zwei Großmächte tavier zu seyn, dann wird er sicher als unser Genosse erscheinen, und es wäre dann nur die Kunst, ihn wieder loszubringen. In beiden Källen wäre das sein Bortheil bei der schleswigshosseinsscheinsschein Gelegenheit, daß England und ruhig unserm

Shickfal überlaffen wurde. Erinnern wir uns boch, daß es feit Langem der vorzüglichste Troft unserer liberalen Politifer war: er könne England niemals angreifen, ohne Deutschland gegen sich zu haben, und Deutschland nicht, ohne daß England ihm in den Ruden siele!

Last Deutschland in Diefer entscheibenben Beit irgendwo einen Spalt offen, so wird ber Imperator hineintreten so ober fo. Sein ganger Congregvorschlag ift auf folde Spalten berechnet; er will verfuchen, wie er bei bem Einen gegen ben Anbern burdfommen fann. Dabei ift ibm ber ichleswig-holfteinische 3wifdenfall wie eine Gulfe vom himmel erschienen, wenn nicht bie gludliche Ginigfeit bes Momente gwifchen ben beiben Große machten in ber letten Stunde noch weise benütt wirb. In biefem Kalle wurde er fofort feinen gangen Born gegen England wenben, bas ibm bis jest allein fein Congregbillet grob vor Die Ruße geworfen bat. Früher ober fpater muß jedenfalls wir haben bas felbst mabrend ber italienischen Krifis feinen Angenblid verfannt - amifden ibm und ber machtigen Gee-Berricherin ber Bernichtungsfampf ausbrechen. Aber bie Reibenfolge bangt von und ab, und jest muffen wir barüber entfceiben!

Fest in sich zusammengeschlossen, kann Deutschland ohne Sorge, und nach bem generösen Beispiel bes heiligen Baters auf Bersuch, auch seinen Congres annehmen; benn Arbeit gabe es ja wahrhaftig genug für einen Congres im Occident und im Orient, und keine Macht in der Welt hat mehr eine Ursache heistlich zu senn. Gewinnt er aber vorher irgendwie seinen Kinger in unsere Pastete, dann gute Nacht Deutschland!

Den 26. December 1863.

## Die Redaktion in dem Streit über Wiffenschaft nub Antorität.

In Solge ber Controverse, welche in ben histor. polit. Blätten gegen herrn Dr. von Ruhn sich abwickelt, sind gegen die Rodina selbst zwei Borwarse in Curs gesommen, beren erster lanter: dieselbe habe durch die Aufnahme der fraglichen Artisel ben Rahmen ihres Programms überschritten und in ein außer ihrer Sohire liegendes Thema übergegriffen. Zweitens wird gesagt: jene Artisel seien im Widerspruch gegen die sonstige Haltung der "Blätter" überhaupt und beren frühere philosophischen Aussage insbesondere.

Ich ergreife diesen Anlaß, um Einiges zu äußern, was mir lange auf bem herzen liegt, und da die wortsuchsende Bolemit ohnehin nicht nach meinem Geschmacke ift, so wähle ich um so lieber ben historischen Weg der Erörterung. Ich will nämlich die einschlägigen Erfahrungen aus den eilf Jahren, welche über der stweren Last meiner Redaktionsführung dahin gegangen sind, inchen lassen, insoweit diese im Ganzen überaus traurigen Erstwagen zur Zeit mittheilbar sind.

Lie hiftor. - polit. Blatter haben eine ber Bergangenheit und wie ter Gegenwart zugewendete Seite. In keiner Beziehung find

fle, nach meiner steten Auffassung, ein Bartet-Blatt, ber Moniteur einer Schule, ober gar bas Organ einer Agitation. 3ch habe meine eigenen politischen Ansichten, aber ich habe auch Mitarbeiter mit anderen politischen Ansichten, ich schäße bieselben hoch und ihre Artifel sind mir regelmäßig lieber als die meinigen. Eins siner ehrlichen und ruhigen Kritif unterwerfen, nach den Rasstaben bie uns gemeinsam gegeben sind.

Was ist nun zu jenen Erscheinungen des öffentlichen Lebens zu rechnen? Bielleicht bloß diplomatische Källe, sociale Fragen und historische Bücher? Ich glaube nicht. Was in der Welt vorgeht, eristirt Alles vorher in den Köpfen und in der Richtung der Geister; alle diese Richtungen, zumal wenn sie ins praktische Leben übergreisen, gehören zu unserer gerechten Domäne. Weder philosophische noch theologische Themate sind daher schlechthin von unserem Rahmen ausgeschlossen.

Die "Blätter" haben in früherer Beit, als die katholische Preffe in Deutschland noch dunn gesaet war und namentlich an wiffenschaftlichen Organen Mangel litt, sogar ohne Unterschied auch wit theologischer Literatur sich befaßt. Erst allmählig ist es mir zeelungen, diese immerhin nur lückenhast vertretene Sparte aushören zu machen und sie wie billig den nun bestehenden Bachvorganen zu überlassen. Damit ist aber keineswegs gesagt, daß die theologische Fragen auch dann, wenn sie als neue Erscheinungen in ins Leben treten, uns unberührt lassen mussen. So haben die gublatter" zu dem langen Streit Ruhn contra Clemens geschwiegen wund selbst angebotene Artisel abgelehnt, weil die Controverse noch als eine rein theoretische erschien; aber sie hielten es für Pflicht wicht mehr zu schweigen, als durch die Universitäts- Sache so eigenzeitige und dem katholischen Ohr ungewohnte Folgerungen aus der selben hervorgelockt wurden.

Roch weniger war es möglich, philosophische Themate und be Literatur von unserer Sphäre auszuschließen. Wenn die Geschichte ber Menschheit zum guten Theil Philosophie ift, so ist es die ber de Deutschen ganz besonders. Zudem mangelt heute noch ein katho- i lisches Fachjournal für Philosophie, so daß wir in dieser hinsicht best eine Art Rothbach dienen. Es scheint denn auch, daß man

|

wi weniger auch noch das Becht zu philosophischen Artikeln im kwen ber wiffenschaftlichen Freiheit absprechen, als vielmehr unsere Ruftlibe anzweiseln will. Also diese Maßitabe?

Bem die hiftor.-polit. Blätter im Allgemeinen kein Partei-Lan den Schul - Organ find, so konnten sie am wenigsten ein willsiedisches seyn. Wie hatten sie das auch machen sollen? Seit den zill Inden meiner Redaktionsführung sind politisch schwierigere Janu als in einem Menschenalter vorher über mich gekommen; ster weber der französische Imperator mit allen seinen Tüden, noch Schledwig-Holstein und beutsche Bundesresorm haben mir so viel Roth und Anstände bereitet wie unser Bischen Philosophie. Der sehr verehrten herren vom Fach, mit benen ich ab und zu in Berbindung kand, waren es etwa ein halbes Duzend. Aber so sit ich von Sinem der sechse einen Artisel veröffentlichte, durste ich rezelmäßig darauf rechnen, daß unter den fünf andern ein allgemeines Merren und Schütteln des Kopfes entstand.

36 benge feine Competeng in philosophischen Dingen. gefeben von meinem tatholifchen Dafftab mar mir Der ber liebfte, welcher bas erträglichfte Deutsch schrieb. Aber worin beftanb nun jener Mafftab? In gar nichts Anberem als in bem glaubigen Gefich bes ich mit ber Muttermilch eingesogen, in ber fatbolischen Belaufchaunng bie meine Lehrer mich verfteben gelehrt, und bie id als fo alt und fo mabr wie bas Bermachtnig unferes Beilanbet felbft, burch alle Banblungen ber verganglichen Tagesmeinung, bof = und Beitungegunft unbeirrt feftbielt. Daf biefe Weltanformeng exclusiv, engbergig und fanatifch fei, hatte ich an mir felbe nicht erfahren. Bas man oft mit iconen Borten empfiehlt, uber ich in ber That: ich feste bei Jedem der fich mir anbot, ble deiche Liebe fur bie Bahrheit, fur bie Sache Gottes und feiner Ringe voraus, und ließ Jeben nach feinem Gewiffen fich frei beregen, bis etwa mein Bewiffen Balt gebot.

So ift fr. Frohschammer aus Anlag bes Kampfes gegen ben Buerialismus unser Mitarbeiter geworben (1855 Bb. 35 G. Bh.), und ein paar Jahre lang geblieben. Für meine Person im mir der Mann heute noch herzlich leib. Zwischenein liefen widsphische Arbeiten Anderer, die das Princip des Münchener kwisses von der historisch gebilbeten Vernunft keineswegs theilten.

Allerdings kamen mir gegen einzelne Arbeiten bes lettern mattliche und schriftliche Einwürse zu; aber sonberbar: alle beget ich auf eine gewisse Meinung über die Beweise vom Daftilich Gottes, nicht ein einziger betraf die Abgrenzung zwischen zu wissenschaftlichen Freiheit auf ihrem Gebiet und der Autorität. 22 als Clemens in Münster seine bekannte Differtation: An phates sophia sit ancilla theologiae veröffentlichte, da ließ er mich eigigersuchen, ich möchte eine Besprechung der Schrift durch Orn. 22 Brohschammer veranlassen, und so ist bessen Aussach (1857 Bb. 11

Ja, es waren bamals vergleichsweise noch paradiesische Beleiter Unbefangenheit. Man bachte nichts Arges und fand denest nichts Arges. Als in benfelben Tagen ein theologischer Brofitzie in Bonn zum Apostaten wurde, und in einem Artisel der Gelpischen "Monatsblätter" auf eine tiese Spaltung innerhalb des des iherschen Autholicismus hinwies, welche bald an's Licht treten und ilberalern Katholisen zur Amalgamirung mit dem Brotestantism reif machen werde: da sah man sich bei und verwundert an. Ingeb da noch keine national-theologischen Barteien. Die sogenannt Romaner wurden nach ihrer Unbescholtenheit und ihren Kenntnisse gewärdigt, und von unseren einsluftreichen beutschen Theolog. seinst der Rezierung gegenüber protegirt. In allen Fragen die kirchlichen Freiheit datte ich bis dabin nie zweiertei Begriffe unte und getrossen, und ich kann mich heute noch nicht genug wunden über die rusche Umsehr.

Inei anfere Umftante baben, so viel ich febe, innerhal meines Gestcheftreifet Solz zum Brande beigetragen, und be Ginthauch bes aufftrebenten meternen Liberalismus bat ibn ban angeblafen. Gine neue Macht flieg zu umumidranter Gereiche emper: je antipatbifcher vie von hand auf ben Ginen war, best gefälliger glaubern fich bie Antern ibr zeigen zu muffen. Das t nach meinem besten Siffen und Gewissen bie Urfache ber große Beründerung und bie Gesteicher underes Leites.

Ore erfle jewe: jurei Zu'ilde war bie Genintirung bes mehr erwitnen Mindener Krefessert in Grieklicust mit heten Moel Carriere. Der Genintire bat altertings nachber leinen Fortscheil in Intion und Lebenschuft find beschleunigt: afer ich bin heut 1

we der in meinem Absage-Artikel ausgesprochenen Meinung, daß m dem Bersahren gegen ihn wenig padagogische Klugheit und deifliche Liebe Kattgehabt hat (1861 Bb. 47 S. 985). In der ibn steine dem Praris des "Verbonnerns", ein Geist der Bedmeinig und Denunciation einzureißen, den vielleicht begranden Limigen nahrten, der aber bei uns in Deutschland nie und minne gut ihnn wird. Es ist einmal so, und die entsprechende Andere fonnte nicht ausbleiben; aber nun auch ihrerseits über ale Schranken schlagen, das mußte ste nicht.

Eine richtige Gegenwirfung hatte bie philosophisch-theologische Beit wieder wehr an eine offene und ehrliche Aritif gewöhnt, sie bine mit wissenschaftlichen Wassen bie Geister auseinander platen ichen. Berade bie diffentliche Diskusson liegt im Interesse der Franken: sie wird das gehässige Denunciren von selbst auf das mier Ras unichführen, daß nämlich die Autorität nur dann angemein wird, wenn es Lehrdisserngen gibt, welche die Gefahr einer Bernirrung der Gewissen mit sich führen. Dr. Michelis aus Bünfter bat hierüber bei der Münchener Conferenz sehr ernste Bahrbeiten gesagt; aber so war es nicht gemeint.

Die leidige Engherzigkeit wird immer nur der andern Seite Can mageben, in ben eigenen Bufen greift man nicht, Unter den Inel ber wiffenschaftlichen Freiheit wimmelt es von falfcher Edonung und leidenschaftlicher Empfindlichfeit. Loben barfft bu frilich, willft bu aber angreifen, fo fällft bu bem gottlichen Richterame in die Competeng, wenn bu auch Bort fur Bort aus ben Sadern und Beitungsarrifeln bes Begnere citirft! 3m Mittelalter bene die Biffenschaft ihre corporative Erifteng und Freiheit; in ber corporativen Berfaffung beruhte auch ihre Ordnung und Bucht. Bene eriftirt nichts mehr von biefem Corporationswesen, jeder Lehrer an ben Sochichulen ift gang ifolirt und rein auf feine eigene Auwritet geftellt. Rur bie absolute Unangreifbarfeit biefer eigenen Anwriedt eines Jeben ift heute noch corporativ gesichert burch bie Collegialität, burch bie Coterie, am Enbe gar noch burch bie Bebermann flebt, wie bebenklich fich ba bie lenbemannichaft. bengen ber wiffenschaftlichen Freiheit und ber Meinungstprannei baibren.

36 febre gu meiner Ergablung gurud. Jener zweite Umftanb

von dem ich sprach, hat zunächst in Babern einen heftigen And- in bruch gegen die sogenannten Romaner veranlaßt. Das Aufsehen war allgemein; man verstel nun auf Manches woran man disher war nicht gedacht, man zählte die Beispiele der Carrieremacherei, wi der eliquenhaften Ausschließlichkeit und gegenseitiger Batronage an zu ben Fingern her, und die Unschuldigen mußten, wie es zu gesichehen pflegt, mit den Schuldigen leiden. Ich hatte bis dahin einen einzigen von den sogenannten romanischen Gelehrten unter meinen Mitarbeitern, einen von mir in zeder Beziehung hochgeachteten Mann; in Volge eines, wenigstens meiner Aussalfung nach, misserstandenen Aussages (1861 Bb. 48 S. 884) schied bieser geinzige von uns aus.

Die Spaltung wuchs; ber Name "Romaner" wurde von dem Namen "Scholastiker" verdrängt, wahrscheinlich um auch die deutsch gebildeten Gerren von Mainz zu subsumiren. Aber auch meine Beklemmung wuchs. So tief und aufrichtig ich, in bestimmter Borahnung bes Unheils, die erwähnten Vorfälle in unserer Rähe beklagt hatte, so mußte ich doch die Nebenumstände von der Sache sellegt hatte, so mußte ich doch die Nebenumstände von der Sache selber scheiden. "Scholastiker"? Nun, wer verdient den Ramen eines Theologen und kennt die Scholastiker nicht? Es muß sich also bloß um eine gelehrte Methode handeln; eine unsehlbare und alleinfeligmachende Methode gibt es aber nicht, es können sich ja wohl ihrer zwei als gleichberechtigt neben einander dulden. Ein principiester Widerfreit? Wie ware denn ein solcher möglich bei betderseits so trefflichen Nännern desselben Glaubens, derselben Weihe, berselben Pstichten? So rechnete und hosste ich.

Aber meine hoffnung fant und die Festsetung meines Urtheils stieg in dem Maße, als die Praris der — Phrasen und Schlagworter in Ausschwung kam. Ich habe steis die Freiheit geliebt und liebe ste noch, ich weiß auch ihr Kreuz auf mich zu nehmen und zu tragen; allein ich meine die mannliche innere Freiheit, und ich habe genugsam die Wahrheit des Sates ersahren, daß nicht Ieder frei ist der seiner Ketten spottet. Der Geist des modernen Liberalismus hingegen, als das gerade Gegentheil der innern Freiheit, widerstrebt meinem Instinkt auf allen Gebieten, und ich habe auch ein sicheres Kriterium für ihn: wo die Phrasen und Schlagworter sind, da ist er. Das Schlagwort verräth im

ichen Falle eine Absticht, über die man fich Bechenschaft zu geben nicht vermag oder nicht getraut. Seine Macht auf deutschem Beten ift ein unseliges Symptom; sie verdüstert die geistige Alarbit und Unde, sie schüchtert die Freiheit des Willens ein, sie ist der Ind des Charafters. Das Schlagwort, auf welchem Gebiete der Lieb des Charafters. Das Schlagwort, auf welchem Gebiete der Lieben es auch amftauchen mag, ist ein hohler Raum in dem auch die zuer Intention es sich bequem machen fann, auf deffen Grad aber sters ein arger Damon lauert. Wo das Schlagwort hint, da ist unseres Bleibens nicht.

Der heilige Bater hat ein wahrhaft prophetisches Wort gehuchen, indem er sagt: "Man muß den Wörtern ihre Bedeutung präckgeben." Dieses goldene Wort möge die Conferenz der kotholichen Gelehrten über die Thüren ihrer Versammlungen schreiben, und sie möge dabei namentlich der nachwachsenden Generation eingeben fezu. Denn was soll aus dieser werden, wenn sie untei dem Ginfluß einer Confusion von Phrasen und Schlagwörtern leben lernen soll, wie wir sie jest betlagen mussen? Irre ich nicht, so hat schon die Münchener Conferenz eine warnende Lehre hierin erfahren.

Be mehr bie Spannung junahm, befte mehr richtete fich bie Existring im Ramen ber freien Wiffenschaft gegen ben Plan einer freien fatholifchen Univerfitat, welchen bie Machener Generalversammlung aufgestellt batte. Die "Blatter" baben über biefes Projekt lange Zeit geschwiegen, weil ich über die Frage von ber praftischen Möglichkeit und über die bergebhoben Schwierigfeiten nicht mit mir in's Reine fommen fonnte. Aber die Boee an fich fand ich vortrefflich, und ich hielt es fur unftreitig, bag fte nicht wieder untergeben burfe. Der Gebante, und mag er 50 Jahre zu seiner Realistrung brauchen, könnte eines Tages unfere leste Buflucht fenn. Wer weiß j. B. nicht, wie die Babifche Regierung mit ber Bochschule zu Freiburg umgeht, und was fle mit ber bortigen theologischen Safultat vorbat? Ber fennt nicht die abfichtsvollen Befchluffe ber Darmftabter Rammer, und Der zweifelt daran, bag ber moberne Liberalismus überall, je nach Die und Gelegenheit benfelben einheitlichen Blan verfolgen wird? Thu Gott nicht Wunder, fo werben wir um die Lage ber Irlander Belgier vielleicht noch auf ben Anien banten muffen, und ich fah es baber für gang zeitgemäß an, baß ber Aachener Befchlug auf eine folche Bufunft vorbereiten und uns vorerft wenigsten mit ber Ibee vertraut machen wollte.

Die fteigende Gereigtheit, welcher bas Projekt gerade in thes logischen Rreisen vielfach begegnete, tonnte ich mir nicht rech erflaren. Gin angefebener Lebrer ichrieb mir in ber erften Beit ich folle ben Universitatsplan in bem Sinne empfehlen, baff man ? mi vorerft nur auf eine theologische und philosophische Katultat beiter bacht febn, bie fogenannten weltlichen Fafultaten aber fallen laffen " moge. Nun batte ich von bem praftifchen Beburfnig gerabe bie? umgekehrte Borftellung; aber ebe ich mich noch recht befinnen tonnte, fab ich auch bie Rubigften in beftige Begner bes Brojette ? aberhaupt fich verwandeln. 3a, warum benn? Un bie Golbichmiebe von Ephefus burfte man ichon Anftands halber nicht benten. 363 fragte und forschte mannigfach nach bem Warum. Man mies 🐃 etwa mit bem Finger auf bas von hofrath Phillips verfaßte:11 "Brogramm"; bie gange Sache werbe einer Bartei, ber befannten Schule, ja gar ben Jesuiten in bie Banbe fallen. Erwiderte ich : 4 ba werbe fich immer noch vorforgen laffen, es preffire ja überhaubt " wicht und fei feine Gefahr auf Bergug, mas benn an ber Ibee an 'a fich auszusenen fei? - fo erhielt ich feine erschöpfende Antwort. 3

Da fam mir von Herrn von Andlaw eine Abhandlung gegen to bas Botum eines "ausgezeichneten katholischen Lehrers einer bent- tichen hochschile" zu, welches mir allerdings erschöpsende Antwort is gab. Wer kennt nicht im katholischen Deutschland den edeln Baron is von Andlaw, und wer hat nicht nur das Eine an ihm zu bedauern, daß wir ihn nicht zehnmal haben? Diesem herrn nun wollte der gedachte Theologe nachweisen, daß seine große herzens- angelegenbeit als ersten Mitgliedes des Universitäts-Comité's ein "Madikalismus", ein "Ausstuß eines überschwänglichen katholischen Gefühls", und von Wiffenschafts wegen schon principiell unzuläffig sei; und der Nachweis wird in einem so wegwerfenden Tone geliesert, daß mir für meine Person der widerwärtigste Eindruck hinterblieben ist."). herr von Andlaw in seiner noblen Weise

<sup>\*)</sup> Bum Glud hat ber Berr Baron une weitere Erbrierungen erfpart,

un beson frineswegs perfonlich verlett, aber er erschrad vor im folden Sprache im Dunbe eines berühmten Lehrers ber Urwiegie. Er hielt zwar nicht seine, aber überhaupt eine Biberkung für bringend geboten, und ich versprach fle.

Die bifter. spolit, Blatter maren bagu aus einem besonbern Conte gerignet. Es gibt im fatholischen Deutschland eine anichniche Bebl von firchlichen und wiffenschaftlichen Blattern aber we den verbreitetern und fur Aufnahme größerer Abhandlungen kerdneter ift feines in ber Beife unabhangig wie unfer Journal. Me entern gelten ale Organe von Fafultaten ober Orbinariaten der minbeftens von Rlerifern. Die "Blatter" bingegen find ein bien-Draan, ibre Mitarbeiter find größtentheils Richtgeiftliche, und nuntuoritie ift fur fie Riemand als ibre beiben Rebafteure. Die wentgefebenden Animofttaten maren baber bier am engflen eingegrengt, berührten nicht wieber Anftalt gegen Anftalt, Corporation gegen Corporation. Auch bie Mitglieder bes Universitats-Comité's in leuter Leien. Bir alle hatten ein nabeliegendes Intereffe ju villen, auf welchem theologischen Grunde eine Aufftellung über bie babere Biffenfchaft beruht, bie ungefahr bas Gegentheil von ben belagt, was wir von findlichen Tagen an vernommen und geliebt beiten, und auch unfern Rinbern munfchen mochten.

Ueberdief hat jene neue Aufftellung auch ihre politische Seite, groffermaßen sogar eine politische Basis. "Wiffenschaft ift Macht": auf diese Schlagwort das der "gefeierte Staatsmann" in Defterreich bekunntlich der Allg. Beitung entlehnt hat, beruft sie sich wieberdel. Aber welche Wiffenschaft ift Macht? Die katholische Subjettivität des herrn von Schmerling hat vor Rurzem die von den Staatsanwaltschaften verfügte Beschlagnahme der Renan'schen Einesbaricht wieder ausgehoben, weil ja Renans Buch ein wiffenschliches Bert sei. Gewiß ist eine solche Wiffenschaft heutzutage

indem er felbft ben Thatbeftand bargelegt hat in ber foeben ers idienenen Schrift: "Dffenes Genbichreiben an orn. Dr. Joh. von Anhn, Profesor ber Theologie an ber Universität Tubingen, über bie Frage ber freien tatholifchen Universität von heinrich von Anblam." Frankfurt 1863.

Macht; was fie aber für uns Katholifen ift, bas ift eben ein; andere Frage.

Daß nun die Forschung über ben theologischen Grund be neuen Verhältnisbestimmung zwischen Wissenschaft und Autorität gerade herrn von Ruhn betraf, bas beruht rein auf dem Jufatweil und dieselbe zuerst in seinem Botum principiell entwicke vorkam. Meine Aufgabe beschränkte sich rein darauf, zur wiffen schaftlichen Untersuchung berselben einen Mann zu sinden, der die wie die neue Theologie kennen, nicht bereits einer Partei angeschlossen, und überhaupt völlig unabhängig sehn mußte, bennet aber den Muth hatte aus der Seitenstellung eines ruhigen Best achters in die staubige Arena hinabzusteigen. Daß es da übe hergehen wurde, war vorauszusehen, und so ist es denn auch gestommen.

Batte bie Begenfchrift bes Berrn von Rubn unferm einfache Lajenverstand irgend genugende Erlauterung geboten, fo batte & als ber Erfte fur Abbrechen bes Gefechts gestimmt. Denn to liebe bas Banten nicht, am wenigften bas theologische. Confusion fcbien mir jest nur noch größer geworben ju febn. unt ein fonderbarer Biberfpruch noch greller hervorgutreten. Ginerfeit fragt une fr. von Rubn; ob wir laugnen werben, bag bie 26.1 losophie und bie übrigen weltlichen Wiffenschaften, wenn fie nr? wirklich nach ihren eigenen Principien richtig betrieben werber mit ber gottlichen, übernaturlichen Offenbarung nicht in Biber fpruch gerathen, vielmehr in volliger Barmonie mit ihr qu bleibe? im Stande find? Raturlich werben wir bief nicht langnen : .e. fommt nur auf bas richtige Anwenden-Bollen an. Unbererfeite fagt benn auch or, von Rubn felber: "Ge gibt feine reine vor aussehungelofe Subjeftivitat, wie feine rein obicftive Wiffenschaft folglich ift es feineswegs gleichgultig, wer bie Philosophie and baut, und wem ber philosophische Unterricht in bie Banbe gegeber wird; es ift fur und insbesondere von mefentlichem Intereffe, bal Ach babei Ratholifen bie bieg nicht etwa nur burch ihren Tauffchein find, betheiligen; fie fonnen und bie fichere Bemabr eines philosophifchen Unterrichts geben, ber fich nicht in Biberfpruch feth mit bem Dogma, fonbern in volliger Barmonie mit bemfelben bleibt, und boch ein wirklich philosophischer Unterricht ift."

ì

1

Am ja, des gefällt und ganz wohl. Warum schließt benn an ft. we Anhn in seinem Botum die religiösen und sittlichen lateragungen so unbedingt von der Aufgabe der Universität aus, mit die Kukung derselben nur die Aufgabe der häuslichen und kuhiken strickung sei? Warum stellt er die höhnische Frage: ob wohl cine lubuliche Chemie, Physist, Astronomie ze. im Sinne die Kugunul die vorliegenden unermesslichen Fortschritte gemacht haben wirk, um die schneiden Sentenz beizusügen: "wer die Chichite in genannten Wissenschaften kennt, muß darauf mit And anderenn. )?

Dien gehrechen, erscheint diese Art zweiseitiger Aufstellung in meinen Tagen nicht bloß als ein Misverständniß, sondern als ein Misverständniß, sondern als eine Imidnible, nur geeignet die traurige Verwirrung zu keinem karn Ende wunen zu lassen. Aus dem theologischen Grunde woh fich denn de eine einsache, nicht sich selbst confundirende Bestimmuy über die hochwichtige Zeitsrage herleiten lassen. Sie wer ju nicht Jahrhunderte lang unbezweiselt vorhanden, und sollte indrige Fassung verloren gegangen sehn, so gibt es keine deingenden Ausgabe als sie wieder zu suchen.

Ba weiß, ob in dem Suchen nicht ein größerer Berluft sich brandfickt, ale man bis jest merfr? Bei ber Dunchener Confran bu in feelentundiger Dann, Gr. Ranonifus Cherhard, ein auch michtochen, bas mich um fo mehr betroffen hat, als berin etwas anbern Ausbruden von protestantifcher tigelmäßig jugefcoben wird. Er bat gefagt: in unferer Andriftle bas . myftifche Ferment", die "myftifche Tiefe". Rommt stateit taber, bağ mir ringsum ben Schmerz erleben muffen, ichen Tage mehr von allen Seiten nichts als Trennung und Equation, Entgegenstellung und burre Abstraftion in Dingen, in einender und nicht auseinander liegen follen, fich vollziehen fien? Rommt es vielleicht baber, bag nicht die Babl ber Bete, robl aber bie ber Beiftesmanner erschredenb abnimmt? is tie Biffenschaft jest fo fremt thut, woher kommt es? bie Biffenschaft taglich mehr in die windftille Bolfenbobe biderwelt fich binaufhebt, um eisfalt und inbifferent berab-

<sup>38</sup>d Die Edrift bes frn. von Anblam S. 17, 18.

zuschauen auf alle bie, welche mit ber wachsenben Roth bes wirl lichen Lebens, mit ben anfturmenben Bogen eines grausenhafte Berberbens von Land und Leuten sich ehrlich abmuhen — ban burfen wir Laien wohl fragen und forschen, woher es kommt, un jedem Sachkundigen bankbar sehn, ber und im Suchen bes ver lorenen Schapes behülflich ift.

"Wo sind denn jene Ideale hingekommen, mit denen wir un vor dreißig Jahren getragen haben? Bas ist aus jenen Erwar tungen geworden, welche das katholische Deutschland in jene Jahren wie neu belebten, als Möhler unter uns wirkte, di Görres noch lehrte" ic. Indem der gelehrte Gottesmann von Sonisaz mit diesen wehmuthigen Worten die Münchener Conferen eröffnete, ist Manchem das Auge naß geworden, der vielleicht sel Alles an jene Ideale geseht hat, und dem die Frage nicht gleich gültig sehn kann, wo die Ursache ihres hinschwindens liegt.

Man muß fle fuchen, und man wird fle finden in ben - Gewiffen, sobald Jeber wenigstens soweit begreift mas Bufie m Demuth heißt, daß er aufhort alle Schuld immer auf den Ander zu werfen.

Den 18. Dezember 1863.

Jof. Ebmund Jorg.

## III.

۲

## Gin Stud mittelalterlicher Philosophie.

Entwiding ber icolafticen Philosophie von Johannes Scotus Erigena bis Abalard. Bon Dr. B. Raulich, Brag 1863.

Bare es nicht thöricht, so wurden wir den Wunsch außern, bie thingen Berfasser ber Histoire litteraire de la France, jene Beneditiner achten Schlages die in Gebet und Arbeit ihr Leben iteilten, möchten in der Gegenwart und in Deutschland wieder wieruchen, um das gemeinsame Werk, welches mehr als ein Renschenkehen, mehr als eine Menschenkraft in Anspruch nimmt, tie Geschichte der Wissenschaft des Mittelalters, zu vollenden.

Unabiaffig im Thun und Werben begriffen, wie bas bem Renfcengeift und ber Zeit eigenthumlich ift, haben beibe mitinander seitbem Ranches verandert.

Dbrobl nicht immer mit solcher Rraft und Leidenschaft, wie ein Mabillon und Dudin, hat doch die moderne Kritif, merbinlich ihres Amtes waltend, da und dort an dem Bau wincht, manchen lodern Stein aus den Fugen geschlagen, wie ench funftreiche Bruchftud aus dem Staube hervorgezogen, ihr ench manches noch liegen gelaffen oder noch mehr in den Staup getreten, weil fie nicht immer den Plan und den in

Beift bes Gangen gefannt, ober weil ein gemeinsames Birte, nach bestimmten Zielpunften gemangelt.

Wir haben und langst gefreut über die vielseitigen Beftrebungen ber modernen Zeit und ob der Gnade, welche biRunste des Mittelalters in unseren Tagen sogar über all
Maßen gefunden. Ob diese Gnade auch für die Wiffenschaft,
ber Gedanken jener Zeit so übermäßig ift, das bezweiseln wit.

Wenn nun großartige Kunstepochen doch offenbar in eine großartigen Weltanschauung ihre tieseren Wurzeln haben, f. wäre schon deßhalb der Gegenstand ernster lleberlegung werth leberblichen wir heute die Entwicklung seit drei Jahrhund derten in Deutschland auf diesem Gebiete: so möchten wir das Präsagium des ehrwürdigen Geiler von Kaisersberg, der an Scheidepunkte zweier Zeiten gelebt, als eingetroffene Thatsach bestätigen: daß nämlich die Richtung der neuen Zeit "der edlen, seinen Dialektik des Mittelalters nachtheilig seyn möge." Mußte doch bereits vor hundert Jahren der protestantische Iheologe Semler, der sich gewiß keiner romantischen Vorliebes für das Mittelalter schuldig gemacht, aus purer Menschlichkeist ansrusen: "die armen Scholastici haben sich gar sehr mussen verachten lassen ost von Leuten, die sie nicht hätten zu Abschreie bern brauchen können!"

Ohne nur im Geringsten die Ansicht zu theilen, daß man! bas Kind des modernen Zeitgeistes wieder in die schwerfällige? Tracht der mittelalterlichen Methode steden könne: scheint es: uns doch eine Handgreiflichkeit zu senn, daß noch immer Thes-logen und Philosophen von Fach, die sich sonk eines guten Namens erfreuen, von dem nüchternen Geiste der Aufstärung allzu sehr beeinflußt, uns von dem Mittelalter Dinge erzählen, wie einst jene berüchtigten Kundschafter.

Unwillfürlich muß man da manchmal stehen bleiben und voll Verwunderung ausrufen: Was doch die Herrn nicht Alles wiffen! Ja, und wenn sie es doch nur für sich allein wüßten! Aber die literarische Jüngerschaft muß ebenfalls das Glud gesnießen, das Alles auch zu wiffen. Es wird den Schülern ber

Act- und Gottesgelahrtheit so oft vorgesagt: es fei fo! bis ie es glauben, und darob weiterbin weber Luft noch Muth laten, auch nur die Schwelle jenes "finstern" Domes ber Biffenschaft zu übertreten. Sie wiffen ja zum vorhinein mas da binnen, von benem die es eben auch vom Hörensagen wissen.

Dajn fommt noch, daß hie und da wirklich Einer hinelmgesommen ift, und da gemessen und gezirkelt hat, aber freilich
mit dem eigenen modernen Maße; und darob bitter bose geweden ift, daß er die Sache nicht gerade so gesunden, wie er sit's vergestellt hat. Auch solche erzählen denn gar sonderliche Dinge, daß es da so dumpf sei, und es ihnen so enge geweden, als ob "das Gebirge Kas" auf ihrem Rücken gelegen, in wie Heine den Mauren-Jüngling Almansor über den Besach bos Christenempels die zärtlichsten Geständnisse machen läßt.

1

An ein tieferes Studium dieses Gegenstandes, und vorjosis ber literargeschichtlichen Seite, haben sich seit einigen Dunnien bedeutende französische Gelehrte gemacht, ein Cousin, Bathelenn, Haureau, Remusat, Jourdain, Ronsselot. Die Internet haben in diesem literargeschichtlichen Gebiete meines Biffens Beriges auszuweisen, obwohl die rein philosophischen Untersachungen eines Rosmini, Liberatore von großem Werthe sind.

Es war der deutschen Gründlichkeit entsprechend, durch eine Reihe von Monographien wieder Bahn zu brechen. Bon prostestantischer Seite wären Engelhardt, Rettberg, Liebner, Haffe, Somdt, Gaß, nuter den Katholiken vorzüglich Möhler, Stausdenmeier, Werner zu nennen. Die verdienten Arbeiten eines Keander, Gieseler, Baur, sollten den angeblichen rothen Kaden des protestantischen Princips durch das Mittelalter hinauf versiegen, daben zwar diesen nicht gefunden, aber das dunkle Labzeinth vielsach trefflich — wenn auch mit ihren Lichtern — beinchtet. Für die Gegenwart wären also manche neue Baudine vorhanden für eine Geschichte des Mittelalters, wie eine siehe für seine Zeit Ritter und gescheuft hat.

Die Schrift Kaulich's verdauft den genannten Leiftungen im Franzosen, wie der Berfasser selbst bemerkt - und wir

möchten noch beifügen auch der deutschen Professoren Babe Suber und Prantl — Manches. Sie ist ohne Zweisel ein anerkennenswerther Bersuch, das große Ganze der mittelalter blichen Weltanschauung auf historischem Boden und wieder nation bringen. Wenn die Geschichte überhaupt eine innere Bersuch bettung von Ursachen und Wirfungen ist, ein organischen Ganzes: so wird man auch für die Geschichte des Geistes eines dipliches Recht in Anspruch nehmen dürsen. Diesen Organisch und nicht erst von gestern ist, zu erforschen: möchte doch aus und nicht erst von gestern ist, zu erforschen: möchte doch aus als eine der Gegenwart würdige Arteit erscheinen. Rittelich, alterliche und neuere Philosophie stehen so vielsach noch alterliche und neuere Philosophie stehen so vielsach noch alterliche Gegensäte da; und doch muß auch hier eine Berbindung sein, wenn die Weisheit unserer Tage nicht vom himmel gertallen ist.

In diesem großen Ganzen wird sich auch das Eigenthundliche ber einzelnen Beit und des individuellen Denkens erkläuses das man eben nach seiner Weise und nicht mit der Brille metaberner Weisheit betrachten muß. Diese Gerechtigkeit verlangen auch wir von denen, die nach uns kommen und vielleicht unserbeit vielgepriesenen Fortschritte mit andern Augen betrachten werden.

Run zur Sache. Der Verfasser stedt sich die Grenze für bieses sein Buch von Scotus Erigena bis Abalard, und beziechnet diesen Abschnitt als ersten Theil der Geschichte der schollastischen Philosophie. Nachdem derselbe sich in der Einleitung über seine Propositionen näher erklärt hat, spricht er sich and über die eigenthümlichen Merkmale und beziehungsweise Selbständigkeit der mittelalterlichen Wissenschaft aus, und läßt bie und da seine eigene philosophische Anschauung durchscheinen. Der Inhalt selber ift in acht Abschnitte gesondert, und läßt in zeitgemäßer Absolge die einzelnen Gruppen sich unterscheiden, unter welchen als die Häupter Scotus Erigena, der hl. Anselm und Abdlard bervorragen.

Der erfte Abichnitt verbreitet fich über jene Borbebingungen

cier eigenen selbstkandigen Bissenschaft ber germanischen Böller (E. 37 — 64). Jene Zeit bes 7., 8. und 9. Jahrkuderts wird da geschildert, welche, dem Gange der Weltgekidete gemäß, als eine vorzugsweise sammelnde, erhaltende,
kruende erscheint — da wo nach den Stürmen der Bölserwunderung einzelne aber vereinsamte Sterne am trüben literanihen himmel glänzten, welche ihr Licht von der untergegangenn Sonne der alten classisch-christlichen Bisdung empfingen,
und der Morgenröthe des germanisch-christlichen Wissens voringingen. Indoor von Sevilla, Beda der Chrwürdige, die
Gelehrten am Hose der Karolinger gehören dahin.

Der zweite Abschnitt, der überhaupt einen sehr ausgebieden Ram einnimmt (S. 65 — 226), ist dem "Bunder" der damaligen Zeit, dem berühmten und sogar berüchtigten Gewis Erigena gewidmet. Dieser in neuerer Zeit wie ehebem in der entgegengesetzteiten Weise beurtheilte Mann (ich erinnere nur an Möller und Standenmaier) wurde in unseren Tagen wiederum von Dr. Christieb und besonders von Huber einstählich behandelt. Wenn der Bersasser und hier auch nichts Remet biene, so versteht er das vorhandene Material in abgerundere Form zu geben. Erigena wird wohl für immer der Gegenstand sowohl der größten Berehrung, aber auch der Beschitungen bleiben. Zebes Ding hat zwei Seiten, aber auch seine bienend, der eigenen Augen mit; und darnach muß ein Gegenstand, der sur für den gewöhnlichen Gesichtsfreis viel zu subtil ist, immer verschieden beurtheilt werden.

Schon in der Einleitung bezeichnet der Berfasser den Standpunkt des Erigena als "emanatistischen Bantheismus." Er sieht daselbst einen innern Widerspruch, "indem an sich miteinander unverträgliche Elemente durch die menschliche Denkstätigkeit zu einem Ganzen vereinigt wurden", nämlich pladiche Philosophie und Christenthum (S. 21). Wir wissen sein gu, daß hier kein Raum für philosophische Haarspaltereien üt; uch glauben wir, wird es nicht so bos gemeint seyn, wenn du Insasser anderwarts behanptet (S. 226): im Christenthum

fei ber "Dualismus von Gott und Welt ausgesprocht
Deshalb wollen wir auch Ilmgang nehmen, die theologi
Stärfe dieser Behauptung näher zu prüsen. Man brancht
wohl kein Theologe zu senn, um zu wissen, daß das Christium allerdings einen wesentlichen Ilnterschied von Gott:
Welt lehrt, aber ebenso gegen jeglichen Dualismus entschier, protestirt, mag dieser nun als ontologischer, metaphysischer schapenster sich zeigen. Auch vom Standpunkt der Philosoficher sich zeigen. Auch vom Standpunkt der Philosofiche Philosophie überhaupt nicht unter die Rubris Pautinumeriren lassen. Doch wir müsten zu weit ausgreisen, um Schusse darüber ein Wort!

Sonft hat uns die Darftellung des Erigena einen thnenden Eindruck hinterlaffen, weil fie fich nicht in franti-Schulmeiftern ergeht, fondern die Cache in ihrem Gangen folde gibt. Erigena ift gerabe bas Brototyp ber achten fulativen Scholaftif. Richt bloß Frang von Baaber, Stant maier, Möhler, fogar Segel bat bas anerfannt. Bent foon Segel gegenüber bem Rationalismus bezüglich ber laftif bemertt hat: "Wiffenschaft über Gott ift allein Bbit fophie", und tropbem an ber Scholaftif immer wieber gemach wird, daß ihre spekulative Erkenntniß ber Lehre von Gott et Bermifchung bes logischen Gebietes mit dem ontologischen eine bloge "Raivitat" fei; ober ihr andererfeite ber Borm gemacht wird, daß in ihr die Philosophie als eigene felt ftanbige Biffenschaft neben ber Theologie quaelaffen mar: mare vielleicht die dralle Frage am Plat, ob denu amiiche ben beiben Gebieten etwa eine Bretterwand fei!

Solchen, die für den damaligen Organismus von allget mein menschlichem und göttlichem Wiffen immer wieder neus Spartzettel der modernen Abstraftion schreiben, und sich darob argern, daß sie nicht genug Linien machen können, um das hüben und Drüben zu sondern, bemerkt Kaulich ganz richtig: "Wer der scholastischen Bhilosophie dieses hindlicken nach dem Ewigen, Unendlichen, dieses innige Verschmeizen von Theologie

Spiejobie jum Bormurf machen wollte, ber hat selber in wier Tenbeng aller philosophischen Bestrebungen gar nicht bestiffen.

Bem alles Endliche bei Erigena nur in dem Dammennschiebe bes Untergehens erscheint, und die Welt des
Dafend – zeit und Raum — sich immer in dem reinen
Suffe der Gwigteit aniseben: so ist das die Einseitigseit seines
Inations. Aber gerade dieser Geistesflug nach dem Unendiem, das Simma und Trachten nach dem letten Einen, das
er Gott neunt, ift das Imposante seiner Spefulation. Das ist
und die bohm Ginheit seines Systemes — und keineswegs
der Widerinus — in welcher Einheit die Unterschlede von
Gatt und Beit wie newischt, aber auch nicht hinlänglich scharf
gegrichet sind.

Die Emviding ber Gegensate bes Rominalismus und Realismus haben wir im Allgemeinen sehr bundig und treffend gefanden, obrobl auch hier manche Einseitigkeiten sich zeigen, welche an ben Geschmad ber Franzosen ober an die Anffassung bed Best Frantl erinnern.

Gine nibere Auslassung über die Rachzügler des Scotus Grigen, Schric, Remigius von Auxerre, Gerbert, Berengar um den Rominalisten Roscelin mussen wir übergeben, weil wir nicht über Gebühr durch abstrakte Dinge die Geduld der Lefer anniben wollen. Trot der verdienstvollen Arbeiten besonden der französischen Gelehrten, ist noch manche Frage nicht erledigt; das praktische Talent der Franzosen geht nicht immer in die Tiese.

lim jo lieber verweilen wir einen Augenblid bei bem hl. Uniein, beffen Darftellung zu ben besten Partien bes Buches auchen ift. Woblibatig muthet und ba die Einjachheit und buibe ber Schilberung an, welche die Sache gibt wie sie ift; wim nach hungrigen Hypothesen zu haschen, nur weil so Mantes nicht in den Kram einer überverständigen Kritis paßt. Unfachen sind die beste Selbstritis.

Shicht und einfach, wie die Bilber bes altbeutschen Domes,

tritt und ber hl. Anselm entgegen, ber mitten hineingezogen in be Zwietracht gebarende Zeit des Investiturstreites, in de gine Studien seine Erholung findet. Wir ternen seine achte Selbst achten und seine innige Frommigseit verehren; wir bewundern die kindliche Bescheidenheit eines tiesen Denkers, ber seine Schriften gleichsam nur abgerungen wurden. Welch Schlaglichter auf die moderne Gelehrsamkeit, die so vielsaumehr sagt und schreibt als sie weiß!

Dabei ift ber tiefere Realismus Unfelms nicht verfamm aus welchem beraus allein nicht nur ber ontologische Bewei beffelben, fonbern auch feine Berhaltnigbestimmung von Blanbe und Biffen, von Freiheit und Gnabe verftanden werden tonnen Chabe, bag auch bier wieber einige Diftone ber bereits ge rugten Borftellung bes Verfaffere bereindringen. Benn ber felbe g. B. G. 315 ben bl. Anfelm vor bem Bantbeiom at mahren meint, indem er ein Bonmot von Remufat wieberbolt bağ man eben ben bl. Aufelm "nicht fur Alles, mas fic ale nothwendige Confequeng der dem Platonismus entnommener Grundprincipien ergibt, verantwortlich machen" muffe: io mochten wir ben Berfaffer ebenfowenig fur biefe Bebauptnna verant. wortlich maden. Co febr wir frangofifche Artigleit beutfcher Grobbeit, Die mo es nur ein wenig fich machen lagt, bei ben in mittelalterlichen Denfern "Lächerlichfeit", "Bornirtbeit" u. f. w. 3 findet, porgieben: fur fo unichulbig halten mir ben Bater bee " ontologifden Beweises boch nicht. Wir meinen, er batte gwifden & nothwendigen und falfden Confequengen bes Blatonismus Wenigftens batte er fo etwas & icon au unterscheiden gewußt. bei bem bl. Augustin finden tonnen; oder bat Auselm ben b Anguftinus (um ber übrigen platonifirenden Bater nicht an 3 gebenfen) nicht gelefen? Möglich mare es, bag Raulich babei 3 an bie pantheiffrenben Erscheinungen bes 12. Jahrhunderts, b n. A. Amalrich von Bena und David von Dinanto gedacht! In diesem Rall murben wir und nur die Bemertung erlauben, daß diese pantheiftischen Richtungen ihre Modififation . annachft grabisch-jubischen Ginfluffen verbanten, 3. B. ber Fons

nine des berühmten Avicebron (3bn Gebirol) von Malaga; als feineswegs als nothwendige Consequenzen der platonischen Krincipien anzusehen find. Darüter haben wir n. A. durch den beiten Kenner der arabischen Philosophie, Munt, hinlang-liche Ansichliffe erhalten.

And für ben Freiheitsbegriff bes hl. Aufelm find wir gar nicht in Angi: im Gegentheil find wir der Ansicht, daß gerade die mofische Richtung desselben zur tiefern Begründung dessen, was wir unter Freiheit verstehen, beigetragen habe. Wir wichten den Berfasser für die Zufunft vor den Bilhen der irn theologica warnen, weun er meint S. 331: bei dieser mystichen Richtung bleibe "nur eine sehr geringe Selbständigkeit die Creaine, da eine Bereinigung des Geschöpfs mit dem Schöpfer auf einer realen metaphysischen Basis angestrebt wird." Bas wärde dazu ein Augustinus sagen? Sind denn die Renschenkinder auf diese Welt herabgesallen wie die Aepfel von Banme? oder beruht denn die christliche Gnadenlehre nicht mit Apoliel Paulus (Act. 17, 28) auf dem Areopag auch den Philosophen gepredigt?

Bezäglich der weiteren Bartien, 3. B. über Bernhart von Chartres, Wilhelm von Conches u. f. w. verweisen wir em bie Schrift selber; für die allgemeine Kenntnisnahme find sie hinreichend behandelt.

Sachgemäß forbert die Darstellung Abalards eine nahere Besprechung. Gelegentlich haben wir schon einmal, bei Erwähnung einer sehr fleißigen Monographie über Abalard .), ein
paar Jüge darüber hingeworsen. Was wir damals als einen
Borzug hervorhoben, gilt auch von Kaulich. Er ift bestrebt,
und ein Gesammtbild dieses eigenthümlichen Mannes zu verpremoärtigen. Während wir gewöhnlich von Abalard nur

<sup>7) 8</sup>gl. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe. Parls 1657 p. 150 etc.

<sup>&</sup>quot;) Abdlard, 2c. von Dr. D. Dayb. Begentburg 1869.

eine Seite zu sehen bekommen, nämlich den übermüthigen Dialektiker, der das Treiben einer tollgewordenen Schullogik in seinen letten Consequenzen durchgemacht hat; und nicht ebenso die andere Seite, daß er wieder darüber hinweghilft, indem er die wirklichen tieseren Bedürsnisse des denkenden Geistes in bestimmte Formen zu kleiden weiß: sucht der Bersasser und den ganzen Abalard vorzustellen.

Mit bem "großen reformatorischen Talent" Abalarbs, wie und immer verficert wirb, ift es naber befeben nicht fo gefahrlich. Es ift Riemand unbefannt, bag Abalard Kront madte gegen einen blinden Dogmatismus, weil biefer, aus 2! lauter Burcht vor bem etwaigen möglichen Difbrauch ber Bernunft, ben rechten Gebrauch berfelben vernachläffigt und fic ber tragen Leichtglaubigfeit in Die Arme wirft. Wenn bieß 3 aber fo ausgebeutet wird, als ob Abalard bas Biffen jur 3 Bafis bes Glaubens machen, und Die Autoritat auf Die feichte 11 Subjeftivitat bauen moute, fo ift bas eben aus ber Luft ge-Fides omnium bonorum fundamentum: ruft Abdlard A aus. Wie foon und großartig faßt Abalard ben weltofonomifchen 3med bes Christenthums auf, trop ber Ginfeltigfelten! Bie foon Reander nicht mit Unrecht bemerkte, wollte Abalard 14 nur gegen bie abstrafte Trennung von llebernatürlichem und te Raturlichem Broteft einlegen; und daß eine bloge Opposition & beider Bebiete ebenso irrig ift als die Confusion — ist befannt. 1

Bum Shluffe läßt uns Kaulich ben durch vielsaches Irren ! ruhig gewordenen, ben über gegenseitige Migverständnisse zwischen & ihm und Bernhard aufgeklärten Abalard erkennen, wie er end- ! lich ben Frieden sand; und dieß macht auf uns einen tragischwehmuthigen Eindruck, und erweckt für die Gegenwart eigen- ; thumliche Mahnungen.

Bohl zu furz ist ber große Schüler Abalarbs, Gilbert & be la Porrée, beigefommen, ber trop seines Formalismus und ber Misachtung von Seite moderner Kritifer, nach unserer ? Reinung ber tieferen Gedanken bes Aristoteles und des Christenthums nicht unfähig war. — Kein Bort würden wir diesen

fichtigen Umriffen beiffigen, wenn wir nicht wühten, daß jebe Kritif anch zugleich ein Stud Selbftfritit ift. Bir find sogar ber Anfice, daß die Kritif in demselben Momente zur Selbstironie wird, wo sie anfängt, die eigene Weisheit Andern aufpabliden. Haten wir ja doch Alle an dem Salze diefer "eigenen" Beisheit zu würgen, und find darob nicht seinen aufähig, die Weisheit Anderer nur zu kosten, viel weniger zu verbauen.

Im eigenen Interesse, und in dem der Leser nur noch ein paar Bemerkungen! Ware der Egoismus nicht auch eine literatische Sünde, so wurden wir gestehen: in unserem Interesse hatten wir gerne in manchen kritischen und literargeschichtlichen Partien dem Berfasser mehr Zeit und Muße, also auch die Borbeitigungen dazu gewünscht. Manchmal fühlt man es durch, daß eine dirn nocossitas auf die Arbeit bestimmend, beschleunigend gewirft haben muß; wosür wir am wenigsen den Berfasser, sondern die Verhältnisse verantwortlich machen müßten.

Ru einen Anntt im Borbeigehen! Bei ber Darstellung bes hilbebert von Lavardin zählt Kaulich (E. 278 ff.) noch ben sogenannten tractatus theologicus, ben allerdings Beaugendre topp. Hildeb. p. 1010 ff.) als Werf hilbeberts aufgenommen hat, bona side dem hilbebert bei. Dem Kenner der Schriften bes hugo von St. Bistor ist es aber wohl auf den ersten Blid klar, daß dieser Trastat nicht dem hilbebert, sondern dem Hugo angehört. Rebenbei beruft sich hugo (T. I. s. 295. opp. ed. Paris 1526) auf diese seine Sentenzen, von welchen der viendondme Trastat eben nur der erste Theil ist (und zwar in der Bariser Ausgabe 1526 T. III. s. 250 ff.). Wäre außer dem, was bereits Liebner (Stud. und Krit. 1831 S. 254) darber gesagt hat, noch ein Beweis nothwendig, so könnten wir und auf eine Handschrift der Münchner Staatsbibliothes (Cod. lat. 12519) aus dem 13. Jahrbundert berusen.

Gegenüber der leidenschaftlichen Kritik Ondins haben schon be Anfaffer der Histoire liberaire, Boulan und sogar Moshelm den Hugo als primus sententieriorum bezeichnet. Das ist so ! ziemlich allgemein anerkannt.

Soviel wir nun die mirklichen Schriften Hilbeberts kennen, zahlt er ausschließlich als positiver Theologe. In seiner philo- zophia moralis sinden wir Alles, nur eben keine Philosophie; obwohl er anderwärts z. B. in seiner Schrift über die Eucha- uristie acht theologischen Tiessim verrath.

Eine etwas böswillige Kritik könnte aber aus biefem steinen Berschen auch sachliche Consequenzen ziehen. Sie würde wielleicht bemerken, daß der Bersasser dabei seiner eigenen Ausschlicht dem Schnippchen gegeben — und das möge noch im Anteresse der Leser erwähnt seyn. In hinsicht aus diesen pseusdonnmen Traktat spricht Kaulich dem Hildebert "einen speknlastiven Gedankenkreis" nicht ab. Wir wissen, daß dieß undewußt dem Hugo gegolten: dem Hauptvertreter der Mystis des 12. Jahrhunderts. Run will das freilich nicht recht stimmen, wenu Hr. K. anderwärts nicht geringe Bedenken erhebt, ob dieser "Mysticismus" des Hugo irgend eine wissenschliche Basis habe (S. 24) Dabei können wir doch die Bemerkung micht ganz unterdrücken, daß wir, diesen Dingen nicht ganz stemd, zu dem entgegengesehten Resultate gesommen sind.

Das spekulative Element der christlichen Mustik war der wirkliche Boden, auf dem die ächte Scholastis ihre großartigen Spsteme ausgebaut hat. Wenn auch vielsach versummert und unbewußt, schlägt es in den tiefsinnigsten Erscheinungen der modernen Philosophie und Theologie noch durch. Man braucht diese Werke der Scholastiker nur durchgeblättert, nicht gelesen zu haben, so kennt man den Einstuß der Mystik auf den Lombarden, und damit auf all seine Commentatoren, deren Jahl boch Legion ist. Wollte man Quiequillen treiben, so könnte man vielleicht auf mancher Selte der Werke des Erzscholastikers, Alerander von Hales, den Hugo von St. Bistor duzendmal eitirt sinden. Daß Albert der Große die Vistoriner unzähligemal wortgetreu wiedergibt, der hl. Thomas den Hugo und Richard als, seine Lehrer betrachtet, sei nur erwähnt. D. Scotus

iswirt auf den Richard, und unt felten, was er sonft so gerne that, ift er anderer Meinung. Bon Bonaventura, Gerson, von den deutschen Mystisern, von den Urtheilen Renerer, eines Görres, Franz von Baader, Engelhardt, wollen wir gar nicht reden.

Bir und nicht umsonft weitläufig. Es breht fich, wie Anndigen flar ift, um eine Principienirage, an welcher und Kanlich bis jeht zu laboriren scheint. So lange derselbe dieses mystische Clement des Christenthums nicht als die höhere Cinbeit des Spefulativen und Positiven anerkennt: wissen wir kanm, ob er den wahren Fortschritt christlicher Wissenschaft zu würdigen verstehen wird. Und wie trostlos ist für einen Geschichtschreiber die Arbeit, wenn er es mit lanter Sisphus-Bestedungen — R. bezeichnet die Scholastif als Sisphus-

Roch eine andere "brennende" Frage der Gegenwart hangt bamit zufammen, nämlich die über das Berhaltniß von Antorität und Biffenschaft, was denn eigentlich unter Selbstständigkelt der Biffenschaft zu verstehen sei.

Bir naßen uns gar nicht etwa an, diesen gorbifchen Anoten lojen, oder auch nur burchbauen ju tonnen. Doch ift und die Behandlung dieser Frage vielfach sonderbar vorgetommen. Bir meinen nämlich, bag bie verschiebenen Begenfate nd jahrelang auf burren Abstraftionen berumgejagt, während Die concrete Birflichfeit nicht felten aus ben Augen gelaffen wurde. Bir feben bie Celbftvertiefung ber mobernen Biffenicaft als einen mefentlichen Fortidritt an; aber wir fonnten uns einmal nicht überwinden zu fragen: ja mas ift benn biefe Celbuftandigfeit bes Gebanfens und ber Biffenicaft? Das individuelle 3ch ift unfere Erachtene immer icon ein organiites Blied bes großen Organismus ber Menfcheit, ber ba Weidichte bat, einen causalen und lebendigen Bufammenhang. Bir athmen in bem Luftfreis, bem phyfischen und geiftigen, unferer Beit. Diefe uns nmgebenbe Luft geht in wir fleifd und Blut, in Mart und Bein mit biniber. Ohne es zu wissen, theilen wir Anschauungen, über die wir uns keine m Rechenschaft geben können, weil sie ein Theil unseres Ich sind, 21 ehe wir desselben nur bewußt waren. Je tiefer unser eigenes zu Ich in diesem Jusammenhang des Allgemeinen sich gründet, 21 und zum Mittelpunkt der Zeiten überhaupt sich erhebt, deste ir mehr wird dieses individuelle Selbst ein wahres Selbst. Darin besteht der Fortschritt über die individuellen Mängel der jes weiligen Zeit. Darum ist jeder Fortschritt vor Allem und bei Allen zuerst ein Rückschritt in das große Ganze der Vergangens heit und Gegenwart.

Rum so etwas war auch bei ber Scholastif ber Fall und — wir fügen bei — ist es auch in ber mobernen Philosophie.

Concret betrachtet ftanben die Scholaftifer mitten in ibrer Beit, und baben barum ibre Beit erfaßt, begriffen. Wer fann es ihnen verargen, daß fie in Diesem Luftfreis geathmet baben? Die Rirde als phyfich-geistiger Organismus mar ber Lebensfreis, and bem fie geboren maren, in bem fie lebten und mehten. In Diefer Lebensluft fanden fie ihr eigenes Selbft und baben Tiefes gebacht und Großes gewirft. Die allgemein menichlichen Denkformen, Die Resultate ber vorchriftlichen Belt, wie bieselben am vollfommensten bei Blato und Aristoteles vorlagen, mit bem 🥞 Offenbarungegehalte bes Chriftenthums jur innern lebenbigen und bemusten Ginbeit zu bringen: barin lag unseres Ermeffens Die gewaltige Triebfraft und ber Kortidritt ber mittelalterlichen Spefulation, bis ihre Beit um war, und ber Zwiespalt in bas Leben und bie Ropie gefahren mar. Wenn nun bas Chriftenthum felber gottmenschlicher Ratur ift: fo muß bas Menfche lide, foferne es mabr ift, mit bem Göttlichen fich jur mabren Einheit bringen laffen. Chriftus als Gottmenfch ift nach drift. licher Anschauung bas A und Q ber Geschichte und auch bes Bedantens. Diefes Endziel erreicht zu haben, wird fich feins Bhilosophie anmaßen — die Anfänge und die Enden aller Biffenschaften grenzen an bas Unendliche, bas Gebeimnis uns bleibt nur bas Streben.

Bas ift nun bas Refultat unferer Befprechung? Dies;

hi mi in Interesse der deutschem Bissenschaft winschen, es nichtn viele Leser das besagte Buch als Begweiser zu einer tisten kenntnis einer so reichem und wenig gefannten Zelt benisen. Röge der Bersasser durch kein hinderniß sich abhalten lasen, sinen schönen Plaza und immer gewiegterer Krast zu vollenden!

Die Bege find verschieden, das Ziel ift Eines - Die Babebeit

## IV.

## Briefe bes alten Colbaten.

Beidrichen auf einer Reife in ber Schweig und in Dberttallen.

I.

3m Berner Dberland; in norbbeuticher Gefellichaft bie erfte Rache richt von ber Gurften Confereng.

Interiafen, 9. Muguft 1863.

So bin ich benn hier, jum ersten Mal wieder seit vielen Jahren. Ein blutjunger Bursche, hab' ich mein Ränzlein auf bem Rücken das Berner Oberland durchwandert; seit jener Zeit bin ich östers in den Alpen-Läudern gewesen, aber gerade hieher bin ich nicht mehr gerathen. Wie hat sich doch Alles veriment seit vierzig Jahren! — Bor vierzig Jahren hielt ich die Reise nach Bern sur eine große Reise; ich hatte Johann den Rällers Schweizergeschichte gelesen und so erschien mir des "erhabene Bern" als eine mächtige Stadt. Einen guten lab, ich damals verwendet, um nach Thun zu schlendern

und von ber Sobe bes Kirchhofes über ben See und an bis nie Berge zu schauen; in einem Rachen bin ich streckenweis aber ben See gesahren, habe bei Spiez gelandet und bin in bit Beatenhoble hinaufgestiegen, nm darin in's Baffer zu fallen

Bon dem Dorf Untersee bis zu dem Aussins der Man aus dem Brienzersee haben damals nur zerftreute Bauernhäuse gelegen; ich habe nur wenig Reisende, meist junge Bursche wi ich, wandernde Maler und manchmal einen Engländer ge troffen. Ich bin damals fürbaß gegangen; ich hatte wenig Geld in der Tasche, aber ich hatte ein fröhlich Gemuth. Di Reichen in ihren bequemen Wagen hab' ich nur beneidet, wenn ich recht mude gewesen und dieser Reid kam selten genug, dem ich war ein leichter kräftiger Bursche; das Leben lag vor mit so hell und so freundlich, wie die Alpenseen im Sonnenschein

Das Alles ift nun viel anbere geworben. Die Rabe nach Bern hat faum mehr Stunden ale früher Tage gefoftet 35 bie Stadt ericheint mir fleiner ungeachtet bes Bunbespalaftet und ber vielen neuen Bebaube, Die mir vorfommen wie be:21 mobifche Schmud an einer alten Dame, die ich in ben Sabrei 31 meiner Jugend gefannt. Wie furz war ber Weg nach ben 2 alten Thun und wie wenig haben mir die fofetten gandbanfer und Gafthoje neben ben Denfmalern vergangener Beiten gefallen! Statt in ben einsamen Rachen zu fteigen, bab ich michie an Bord eines ziemlich großen Dampfbootes begeben mitten unter eine gahlreiche Gefellschaft von eleganten Berrn und Damen, fast alle batten bie rothen Bucher in ben Sanben, in welche fie mehr hineinsahen als fie ben See und bie Ufer unbig ٠٤. bie Berge beschauten.

Längs der Strafe von Unterfee bis nah an den Ausstuße ber Mar steht auf der einen Seite eine Reihe palastähulichert Gasthöfe und kleiner Buben, in welchen man alle Gegenständet; bes Lurus und der Rothwendigkeit sindet. Auf der andere Eeite stehen die Rußbäume, welche eine gewisse Berühmtheit; erlangt haben. Bor vierzig Jahren sind diese berühmten Ruße baume noch schmächtige Jänglinge gewesen wie ich — jeht find i

! Hande in danischen handschuhen und in den handen juß hohen Bergftode, auf welchen die Orte einend, wo fie gar oft nicht gewesen. Mit diesen Touen durch die feine Gesellschaft gehen fraftige Führer,
i Esel, alle drei mehr oder weniger bepackt, oft fleine
1, die zu den Albenwüsten ziehen. In dem ganzen
ischen den beiden Seen siehst Du überall die sog.
d jest dant man ein solches an dem Austritt des
Litichine. Das Gebände wird in colossalen Maßen
es wird später mancherlei in dessen Räumen gever es wird doch seine Geschichte haben wie die nah
eine Burg der längst ansgestorbenen Unspannen.

bente Gewühl einer eleganten Welt hatt' ich in Homin Baben viel näher und viel lebendiger gehabt; ich Interlaten nicht suchen, was man nur in sich selber noch weniger wäre die Reise mir nöthig gewesen, zene Hinfälligseit an Orten und an Juständen zu welche der hoffnungsreiche Jüngling sroh und lebensso anders gesehen. Ich bin in die Schweiz gemit der Andlick einer großen Ratur mir die Ruhe we den Schmerz erträgt; ich bin dahin gezogen, damit



schine; fo fleigt noch ber Riesen atherisch in ben Duft bes Abendhimmels empor; so schauen noch die Jungfrau und bie Silberhörner mit ftolzer Bracht in das Thal.

Zr.

Das leere Treiben der zusammengewürselten Welt stör mich nicht, denn ich wohne nicht in einem der übersüllten Gaßt höse; ich wohne still und abgeschieden in dem ehemaliger Kloster. Bor dem Eingang des Hauses empfängt mich et Plat mit prächtigen Bäumen und ungeheure Rosensträuche recke: ihre Blumen in meine Fenster. Diese sind gegen das Thader Lütschine geöffnet; die Jungfrau glänzt mir am frühe Worgen entgegen und glühend strahlt sie am Abend, wenn them Thale schon Dämmerung und in meinen Jimmern schon Racht und Dunkelheit ist. Bon dem Schuattern und dem Rasselle nach der Promenade dringt kein schwacher Laut in mei Gemach; höchstens hör' ich manchmal die Spur eines Geschaften die kein Platz, so leuchtet mir still, heimlich und from bas ewige Lichtlein aus der katholischen Kapelle entgegen.

Glaube ja nicht, daß ich in der Stube fige und imme nur die Jungfrau anschaue; mohl richte ich täglich mein Fern robr nach ihr und bemerfe wie die große Site den Cone bunner macht, aber zwischen meinen vier Banben bleib tate boch nicht, um bummes Beug zu lefen ober um lange Briefigen ju fchreiben. 3ch mandere fleißig in bie Berge, ich febe bi Thaler und ihre Bafferfalle, ich fteige auf die Soben, ich rub .bei ben Cennen, ich betrachte Die Firnen und Die Gletscher in bei Rabe, ich febe Laminen fallen und hore ihren Donner. Lie :-Du nach in Deinem Babefer ober Berlepich und Du wirfy . fcon die Orte finden, welche ich auf meinen Banderungen bo fuche. Es ift gar icon biefes Berner Oberland. In anbert Begenben liegen bie eigenthumlichen Bestaltungen ber Sode; gebirge weit auseinander, bier find biefe Bebilbe und alle Grifdeinungen ber Albenwelt auf fleinem Raum gusammengebrangt. Gelten mach ich Gebrauch von ben bequemen Mitteln, welche Die Industrie bes Schweizers bem Fremben aubietet . um feine

Kipen ju seinen Bergstod in der hand fleig ich, freilich nicht mit der Behendigkeit und der Kedheit meiner jängeren Jahre, aber immer noch rüstig genug. Ich ermüde mich unstihig, sagst Du — o ja, wenn ich herabsomme von der Wengernaly oder von der Schienigerplatte und den Tauben, von dem Cionecer oder von dem Faulhorn, so din ich wohl recht ermidet; aber mein Freund, ich will müde werden.

Du glaubft Dich jest zu einer Bredigt berufen, aber ich will fie Dir ersparen. 3d bin nicht menschenschen, ich fliebe kinedwege bie Befellschaft und ich finde eine recht angenehme in bem Sotel ju meldem eigentlich meine Rlofterwohnung gebiet. Dieje Gesellschaft besteht burchgangig aus Rorbbeutschen, in ber Debriabl Berliner, aus Leuten von febr verfcbiebener Stellung im Leben. Da ift ein vornehmer Butsbefiter, Missied bes preußischen herrenbauses, ba ift ein alter Beneral ein Brachtftid eines alten Golbaten, ba ift ferner ein gebeimer Rath ein hochgebilbeter Rechtsmann, ein abeliger Referenbar, ein junger Argt, ein fachfischer und ein prengischer Sabrifant, en Rentier u. f. w. Erfdrid Du nicht über biefe Berliner; Die Ranner find unterrichtet und begabt, die Frauen find gebilbet und moblerzogen, und Alle find gutmuthig und angenehm. Da findet man feine Spur von bem vorlauten prablerischen Bejen, welches bie Gudbeutschen von vorne berein bem Berliner midreiben; weil verständig find fie bescheiben, weil im bergen moblwollend find fie boflich ohne Ziererei. 3ch fuble wie behaglich in Diefer Gesellschaft. Eigentlich bin ich nur licher gefommen, um bas Berner Oberland ju burchftreifen; Interlaten follte nur ber Ausgangepunft fur meine Bantungen fevn; aber die Rube bat mir mobl gethan, die Beinaft bat mich angezogen und fo bin ich figen geblieben und 🎏 woch bier. 3ch mag hente keinen Ausflug machen und ich ofon gefteben, meiner Tragbeit verdanfft Dn biefen Brief.

Enge Zeit hatte ich feine Zeitungen gelesen und mas bie Buline herren mir aus solchen erzählten, bas hat mich so beit gleichgiltig gelaffen. Die hehe in Preußen wird alle

þ

F

mablig langweilig wie Alles langweilig wird, was fich fo in bas Ungewiffe fortichleppt; bat fic ber Rronpring von Breußen in Opposition gegen seinen Bater gestellt, so liegt bas in jeber? fronpringlichen Ratur, und wenn die Tochter bem Ronig gute Lebren gibt, fo zeigt bas nur an, baß fie felber welche empfangt Die Manner bes Rationalvereines foreien und schimpfen, to Bolen ift Mord und Berrath auf beiben Seiten, in ben Ber: einigten Staaten wird ber Rrieg jur nuplosen Schlächterei; be: Fortschritt geht seinen Bang und ber "Schweiger" an bein schmutigen Seine erlanert bie Bunft ber Berbaltniffe und Men nothwendigen Folgen einer allgemeinen Berblenbung. Alles ift gang berkömmlich geworben; bie Einzelnheiten fit : unerquidlich genug und fie werben es nicht weniger burch bie Literaten und Die Juben. Daß fich ber Konig von Breufen nach Baftein begeben, bas bat mir nur gezeigt, bag er fram: geworben ift vom Merger und man mußte fich wundern, weite: er gefund geblieben. Daß ber Raifer von Defterreich ben Berit. Bruder besucht bat, bas war eine Sandlung ber Soflichfeit welcher ich feine besondere Bebeutung beilegen fonnte. boben herren. Du weißt es beffer als ich, ergeben fich beis solchen Gelegenheiten nicht in politischen Combinationen und als fie in Gaftein miteinander auf bem Balfon geftanben, babat die Gine Majeftat ber aubern vielleicht nur Complimente, über bie Schonheiten ber Alpenanficht gefagt - Schonheiten. welche bem Garten von Babelsberg mangeln, obwohl ihn ber, Fürst Budler angelegt hat. Das Alles hat mich nicht aus. geregt; viel wichtiger war es mir, ob ber Wetterprophet am Thunerfee, ob ber Riefen fein bobes Saupt bedede ober ob et es bell in ben bellen Abendhimmel emporrede; es war mit viel michtiger, ob ber Wind von ben Urfantonen ober ob er von Ballis herwehe und ob bie alte Jungfrau bei ihrer Abende, toilette nur eine Saube aufgesett ober ob fie einen bichten Schleier berabgelaffen babe.

Ich habe einen Freund, einen ehemaligen Minister, Du tenust ben liebenswürdigen Mann, hier getroffen und biefer

und bat mir ergablt : ein Schweigerblatt, ich meine ber Bunb", anhalte ein Biener Telegramm bes Inhaltes: ber Raifer pon Cefterreich babe an fammtliche Mitglieber bes teutschen Bunbes eine Einladung ju einer Berfammlung in Franffurt a. DR. erlaffen, um eine Bunbedreform in unmittelbare Berathung an nehmen. Die preußischen herren, febr fleißige Beitungelefer. wiederholten mir bie Radricht, aber fie glaubten nicht baran and ich glaubte auch nicht. 3ch hatte mohl bie geiftige Schnellfraft verloren, benn fold entschiebener, gemiffermaßen feder Saritt foien mir nicht vereinbar mit ber bieberigen, ohne 3weifel nothwendigen, Saltung bes Wiener Rabinetes. Collte Diefes bie Tragmeite eines folden Schrittes nicht erfennen, folite ber Raifer von Defterreich ibn magen bei ben Buftanben in feinem eigenen Reiche? Stunde ihm nicht bie Stimmung bes Reidstags, ftunde ibm nicht bie Meinung ber Mebraabl. felbe feiner beutschen Unterthanen entgegen, find bie Juben und Die Gelbmächte nicht grundlich abhold allem bem, mas von einem folden Kurftencongreß Deutschland ermarten mußte?

Deutide Blatter, amtliche und balbamtliche, wiederholten tie Radridt, fie brachten manche Ginzelnheiten und fie gaben an, baf ber 16. August für ben Busammentritt ber boben Berfammlung bestimmt fei. Co fann man nicht mehr zweifeln. Der Congreß beuticher gurften wird ftattfinben und ber Raifer von Cefterreich ift alfo nicht umfonft in Gaftein gewesen. Un= mittelber nach ber Busammentunft ber beiben Monarchen bat man bie Radricht von bem Entschluß bes Raifere in bie Deffentlichkeit geworfen, man mußte baber annehmen, bag biefer bem Ronia von Prengen bestimmte Grundzuge fur bie Bunbeswierm mitgetheilt babe; man fann nicht mohl benfen: bas Biener Rabinet babe bie Cache jur öffentlichen gemacht, unteachtet ber Berwahrung bes Konigs von Breugen, und fo man ja mohl glauben, daß biefer die Einladung nicht abgebnt habe. Sat unn ber Konig von Preußen bie Ginlabung angenommen , um gegen ben öfterreichischen Entwurf an gegen bie Meinung ber Mehrheit seine besonderen 3mtereffen in ber hohen Bersammlung geltend zu machen, so ist teine Reform möglich; ist ber Entwurf für eine Reformaktialso abgefaßt, daß die preußische Bolitik sich befriedigenstönnte, so muß eine Zerreißung von Deutschland, es muß ein Dualismus entstehen und ein solcher kann doch in dem Sinzabes Raisers von Desterreich nicht liegen! Wie kömmt manaus diesem Gegenfaß — was soll der Congres der deutschen Kürsten beschließen? Was kann man hoffen, wenn man film an den Fürstencongreß zu Baben im Jahr 1860 erinnert?

Du fragft: Bas sprechen bie herren von Berlin? bie herren von Berlin waren febr überrafcht; fie maren ge wiffermaßen verblufft, aber fie außerten fich vernunftig; fie ver langnen nicht ihren preußischen Patriotismus, aber fie traget ber wirklichen Lage eine billige Rechnung. Die herren von Berlin feben wohl ein, bag unter ben heutigen Berhaltniffen Brenfen nicht mehr eine felbstftanbige Großmacht fenn fonne, fe gefteben mittelbar ju, bag nur mit Deutschland Breußen bie Stellung zu behaupten vermöge, welche es in bem Staaten. foftem von Europa einzunehmen versucht, aber sie wiffen nicht, auf welche Art bie Berbindung mit Deutschland gestaltet werben tonne. Diefe herren von Berlin find feine Anhanger bes Rationalvereins, fie find noch weniger Manner bes Fortidrittes, fte icanbern vor einer piemontefischen Politif und vor ber Ginmifdung ber Fremden, aber fie beflagen die innern Bermurf. niffe und fie beklagen bie Bereinzelung, in welche bas preufische Rabinet ben Ronig hineingearbeitet bat. leber bie Ergebniffe ber Berhandlungen in bem Fürstencongreß urtheilen fie ungefähr wie ich urtheile, und barum halten fie bie Ginladung des Raifers nur für einen politischen Schachzug bes gewandten Wiener Rabinetes und oft, ich muß es gefteben. bin ich fehr versucht biese Deinung zu theilen, wie wenig auch folch' biplomatisches Spiel bem Charafter bes ritterlichen Raifere entiprace.

Die nächsten Tage muffen uns schon eine beffere Einflicht gewähren. Bis bahin gehab Dich wohl!

11.

Die bentiche Congreg's Debatte im Rlofter ju Interlaten. Interlaten, 15. Anguit 1863.

Schern hat mich oben auf bem unteren Grindelwaldgletscher nah en dem finf der oberen Spihe des Eiger ein tüchtiges Genitter übersallen. Ich habe wohl noch die Seunhütte ermist, welche wie ein Adlerhorst auf den Felsen des Mettensierze hoch über dem Eismeer liegt, aber der Regen hat mich boch nicht verschont; ich mußte hinab nach Grindelwald, nm vort meinen Bagen zu sinden. So din ich denn wacker durchalft wieder augekommen in meinem Kloster und zwar recht späte speute scheint die Sonne über Berg und Thal, die Luft ist nicht minder heiß als in den letzten Tagen; man packt meine sieden Sachen zusammen, ich aber sitz unter den Baumen neb schen Sachen zusammen, ich aber sitz unter den Baumen neb schen Sachen zusammen, ich aber sitz unter den Baumen

Seit die Rachricht von der Einladung des Fürstencongresses gesommen, din ich auch in das Lesekabinet gewandert und habe der die Allgemeine und andere Zeitungen gelesen. Die mittlern, die Allgemeine und die freien Städte haben ihren Beitritt jugelagt, und selbst der Großherzog von Baden und der Herzog von Gotha - Coburg wollen nicht zurückleiben. Die Blätter dringen estenlange Leitartisel über den Zweck und die Bedentung des Fürstencongresses zu Frankfurt und dieses Hin- und herzeden, diese Bermuthungen ohne Grund und diese Schlüsse und Bermuthungen sind wahrscheinlich geeignet, einem ruhigen Rann die ganze Sache widerwärtig zu machen. Biel bester gefällt mir das Wäthen und das Höhnen der kleindeutschen diesertlich Ernst sei oder daß man sie für Ernst hält.

Wird ber König von Prensen bem Fürstencongreß zu kunisurt beitreten oder wird er die Einladung des Kaisers wa Desterreich ablehnen? Das ist die Frage, welche wir in der Beranda des Gasthoses tagtäglich verhandeln. Die prensisken herren zweiseln nicht, das man dem König die nothe

wendigen Mittheilungen gemacht habe; wenn man fie aber in einen Staatsrath vereinigte, welcher über bie ermabnte Frage ein entscheibenbes Gutachten abgeben mußte, fo murbe ein ordentlicher Mehrheitebeschluß burchaus nicht zu Stande fommen. Die Ginen meinen, ber Konig von Breugen muffe nothwendig ablehnen, benn feine Ericheinung in Kranffurt mare eine unameifelhafte Anerfennung bes Aftes, welcher ben Bortritt b. b. Die Auhrerschaft Desterreichs in beutschen Ungelegenheiten that fachlich ausspreche; fie meinen, es fonnten in ber gurftenverfammlung Antrage gestellt werben, beren Berathung bas Unfeben bes Breußentonigs verlegen und beren Unnahme bie billigen Anspruche ber beutschen Großmacht verneinen murbe, und endlich, fagen fie, wurde bie Theilnahme bes Königs an bem Rurftencongreß bie inneren Buftanbe feines Landes nod mehr verwirren und Preußens Stellung ju ben andern Machten auf ungunftige Beife verandern. - Sier, fagen biefe Berren, fei bas Buwarten geboten, bier muffe man bie freie Sand bemabren und biefes Buwarten fei auch von dem beutschen Intereffe geboten. Sei es Eruft mit ber Reform, fo fei ein Ueberfturgen möglich und biefes murbe gerade perhindert merben. wenn Breugen außer ber Sache bleibe; fei bie Reform aber nur ein biplomatifcher Schachzug, fo muffe Breugen ben Begenzug machen jum Bobl ber Einzelnen und jum Seil bes gefammten Baterlanbes.

Läßt sich das Alles wohl hören, so werden doch auch für die andere Meinung Gründe angeführt, welche sicherlich eine rechte Beachtung verdienen. Das Erscheinen des Königs von Preußen in Franksurt ware nicht nur keine Anerkennung der österreichischen Führerschaft, sondern vielmehr würde die Hegemonie verhindert, welche durch die Abwesenheit des Königs sich bilden und dem Kaiser nothwendig zusallen musse. Seien, wie mit Gewisheit anzunehmen, die österreichischen Borschläge in Gastein besprochen, so sei es außer Zweisel, daß diese den gerechten Forderungen des preußischen Staates nicht entgegenstehen und es werden demnach der hohen Versammlung in

kunfint nicherlich nicht Antrage gestellt werben, welche bie Birbe ober bie mabren Intereffen ber zweiten Bunbesmacht perlegen. Dachte jeboch irgend ein beutscher Rurft an folde Befilmmungen, fo fei gerabe bie einfache Ampefenbeit bes Anigs bas ficerfte Mittel, um folde nieberzuhalten. Die Umpefenbeit bes Ronigs murbe ber Entwirrung ber inneren Berbaltniffe febr nuplich merben, benn ber Ronig marbe bie einleitige Octrovirung ber Bunbeereform binbern und baburch feine Berfaffungstrene und feinen conftitutionellen Sinn por Deutidlands versammelten Fürsten beurfunden. Jebes einseitige Borgeben mare burch Preußens Theilnabme unmöglich gemacht; bud biefe Theilnahme trate es aus ber gegenwartigen Bereinzelung beraus nnb es fanbe bie Mittel, um feine rechte Stellung in Dentichland auf friedlichem Beg zu ermerben. Bige Nacegen Breufen fic von bem Kurftentag gurud, fo warbe bie Reinung befraftiget, daß Breugen eine orbentliche Bunbesverfaffung gar nicht wolle; bas einseitige Borgeben ber Berfemmlung mare bie mabriceinliche Folge, Die Berhaltniffe von Preußen ju ben anbern Dachten wurden baburch nicht beffer, teffen Bereinzelung aber mare arger geworben, als K INTOL.

Benn die beiden hoben Herren auch die Resormvorschläge berroden haben, so kann folche Besprechung den Diplomaten nicht genügen; denn diese Borschläge, wenn sie auch nicht Bestimmungen enthalten, welche den Eintritt von Preußen unmöglich machen, hatten vorerst den einzelnen Kabineten vorgelegt und zwischen diesen vereindart werden sollen. Mit den Diplomaten geben die Häupter der Liberalen, denn diese sprechen den Bürsten das Recht ab, irgend einen verbindlichen Beschluß zu sassen, ohne die Genehmigung der betreffenden Landesvertretungen. Die Demosraten aber sordern, daß ein von dem Bolte unwielder gewähltes Parlament die neue Bersassung von Deutschluß seinkstelle oder mindestens sie mit den Kürsten vereindare. Die Diplomaten wollen den völkerrechtlichen Charakter des Budes aufrecht erhalten; die Liberalen wollen den Bundes-

Raat burch bie einzelnen Lanbesvertretungen berftellen und bie Demofraten fteuern jur Reicheverfaffung vom 3. 1849. — Run, batte bie Forberung ber Einen ober ber Anberen eine praftifche Beltung erlangt, fo wurde es febr lange mabren bis man ben fleinen Unfang einer Bunbesverfaffung ju Stanbe brachte und mabrend ber Ewigfeit unenblicher Berathungen möchten wohl Umftanbe eintreten, welche gang andere Dinge, als jene möchten, auf die Tagesorbnung brächten. 3ft es bem Raifer Krang Joseph Ernft mit ber Bunbedreform, fo bat er vollfommen recht, bag er vorgegangen ift mit rafchem Entidlut. Er hat gehandelt wie ein Mann, ber heere befehligt und ber von bem Bringen Eugen gelernt bat, bag man Rriegerath nur bann balten muffe, wenn man nicht gesonnen ift, etwas ju thun. In ber Sandlungsweise bes Raifers von Desterreis liegt etwas von bem Gefühl bes Reichsoberhauptes und bas gefällt mir gar febr.

Die Borschläge zur Aenderung der Bundesversassung mögen gut und zweckmäßig seyn, aber für deren Durchsührung seh' ich ungeheure Schwierigkeiten und selbst ernstliche Gesahren. Daß die große Rehrzahl der deutschen Fürsten am 16. August in der Bundeshanptstadt erscheine, dessen bin ich gewiß und ich glaube sest, daß die Borschläge des Kaisers keinen großen Widerspruch erfahren. Desterreich ist eine erhaltende Macht; radikale Aeuderungen, selbst wenn sie heilsam wären, liegen nicht in den Ueberlieserungen des Kabinetes zu Wien und Iwang und Gewalt zur Durchsührung des Besten sind von den innern Juständen des Kaiserstaats verboten. Desterreich wird Preußen die Führerschaft in Deutschland nicht zuweisen, aber es wird auch nicht dieses Preußen auf eine untergeordnete Stellung drängen.

Uebrigens fann ich die Sache nicht so freudig wie mauche andere Leute ansehen. Eine friedliche Durchführung der Reform ift nur möglich, wenn Preußen beitritt; halt sich dieses zurud oder verneint, so fällt die ganze Sache oder die Beschlüffe des Congresses mußten ohne die eine Großmacht durchgeführt werber. It das aber möglich, ohne bag bie Kanonen mitsprechen mb marbe man bei biefem Gefprach nicht auch bie frauzöffihen hören?

Biegt man sich mit ber Hoffnung, daß Preußen schon beitreten werde, wenn die Sache nur einmal im Gang sei, so hat ich diese hoffnung für eitel. Würde man für die einseitige Omdsührung der Reform die Gewalt vermeiden und wärde man vor dem Gedanken einer blutigen Entscheidung erschrecken, so wäre die große Sache lächerlich und Deutschland märe versichtig geworden. Wird Franz Joseph das große Vaterland der Berachtung preisgeben und sich selbst lächerlich machen ober wird er einen furchtbaren Krieg herausbeschwören wollen? Siehe wein Freund, aus diesen Widersprüchen komm ich nun einmal nicht berans — fanust Du mir helfen?

Soit trope mich über die Politik. Ich blide empor von meinem Kapier und da blid' ich auf die Jungfrau in ihrem weißen Gewand. In dem hellen Sonneulicht steht sie groß und mächtig wie sie vor Jahrtausenden gestanden hat und nach Jahrtausenden noch stehen wird. Stolz und theiluahmelos idau sie hernieder auf die Würmlein, weit unter ihr. Diese ihaffen und wühlen, und wenn sie ein Jahrhundert oder ein Jahrzehent geschasst und gewählt haben, so nennen sie das die Geschichte. Aber der arme Wurm mit seinem Selbstbewustisch und mit seiner Selbstbestimmung ist doch mehr als der ungehenre Feldstop mit seinem Gletschereis und mit seinem Kinschnee, und das kurze Daseyn des Würmleins mit seinem Bituschnee, und das kurze Daseyn des Würmleins mit seinem Willen und mit seiner Erkenntniß ist mehr als die Ewigkeit der keinernen Rippe des Erdballs.

Ich war sehr versucht, nach Franksurt zurückzusehren, um ben Spektakel mitanzusehen, aber ich hab' ben Gebanken aufzieben, benn ich bin so ruhig und so wohl in ber Schweiz. Ich ich in Franksurt sehen könnte, bas reizt mich nicht, und was nich zu reizen vermöchte, bas kann ich nicht sehen. Um herumzülen, um zu horchen und zu fragen, bin ich zu alt und zu benn, und in ihren Rath würden mir die Götter Deutsch-

lands ben Eintritt verwehren. Ich bleibe vorerst in den Alpe und wenn ein alter Kriegskamerad etwa nach Frankfurt geh so mag er sich in meinen Kammern vor dem Eschenheimer The einquartiren. Bist Du, der alte Diplomat, nicht etwa selb schon in der Bundeshauptstadt, die jetzt sehr lebendig sehn wir von der großen Gallusgasse die zu dem Bundespalast un von diesem über die Zeil und den Roßmarkt die zu der Römer?

Bas ben gurften vorgelegt werben wirb, bas werben m idon erfahren und baben wir es erfahren, fo feben wir vie leicht ein bischen weiter - vielleicht aber ift ber Rebel pi bider geworben. Sagen wir jest beifammen und rauchte unsere Cigarren, so wurdest Du mich fragen, ob ich an bi Theilnahme bes Ronigs von Breugen glaube, Du murbeft m vielleicht eine Bette anbieten. Run ich wurde bie Bette a nehmen; ich wurde wetten, bag ber Konig von Preugen nic nach Krankfurt gebe und daß er auch nicht seinen Kronpring jum gurftencongreß fende. 3ch glaube aber fo, nicht weil be preußische Rabinet in Dieser Theilnahme Die Anerkennung ein Bestrebung fande, die es nicht theilen und nicht billigen fant ich glaube fo, weil bie Berfammlung, bie Berhandlungen ur Die Ceremonien bem alten Ronig perfonlich juwider find un weil er zu ehrlich ist für eine biplomatische Komödie. Der al Berr will fich nicht berumganten mit feinen Berrn Bruber und Bettern; er hat bes habers genug in seinem eigenen gand

Morgen werd' ich von hier abreisen; ich geh' an bi Bierwalbstädtersee; wo ich Dir jum nächsten Mal schreibi werbe, bas weiß ber liebe herrgott besser als ich.

Bon Bergen

Dein R. R.

III.

Die wachsenben Weltschatten am Confereng : Abend.

Regloch, 20. August 1863.

Rach Frankfurt bift Du nicht gegangen, bas ift eigen b

den alten Diplomaten. Deinen Brief vom 14. b. Mt6. hab' in Lugern gefauden; er hat sich demnach mit meinem letten Schriben gekreuzt. Ich hoffe kaum, daß Du in den nächsten Lagen Dich wieder an den Schreibtisch sehest; thust Du es aber, so kaun Deine Epistel mich noch hier treffen.

Deine geographischen Kenntuisse hab' ich immer hoch in Ehren gehalten und Deine Besanntschaft mit dem Schweizerlunde erleidet keinen Zweisel; wo aber dieses Rozloch liegt, bas weißt Du sicherlich nicht. Lies indeß weiter und Du wirft et ersahren.

Um 16. b. Mts. hat ber Raifer von Defterreich ben fürftentag in Frankfurt eröffnet und an bemfelben Tage bab' ich mein geliebtes Interlafen verlaffen, bin auf bem Brienger-Sie aufwarts gefahren und am Giegbach wieber an's Land gegangen. Selbftverftanblich bab' ich bie Beleuchtung ber Befferjälle geseben und fie bat mich wirklich überrascht. 36 babe fo einen Theatereffelt erwartet; ich bachte biefe Beleuche tung in eine Reihe ftellen ju muffen mit ber Darftellung bes Befmet, wie ich fie einmal in bem goologischen Barten gie Loudon gefeben; aber ich habe mich geirrt, benn in biefe Rlaffe gebort nicht bas nachtliche Schauftud am Brienzerfee. Die menfoliche Industrie begnügt fich bamit, daß fie eine erkledliche Augahl bengalischer Fener anzundet, welche, dem Auge bes Befdauers entzogen, die Wafferfälle, und zwar nur biefe, beleuchten. Die Birfung ift wunderbar. Wenn bas weiße Licht miblist, fo ericheinen bie machtigen Baffermaffen noch größer, fle erideinen wie Strome von blenbendem Licht, welche bewegt und boch groffchen ben bunteln Baumen und gelfen gefeffelt, bie wichtige Bergmand fpalten von ihrer Sobe bis an ben icheinbiren Rug. — Das Sotel am Giegbach verdient seinen Ruf; huberte treiben fich in bem Gebaube und in beffen nachfter Nie berum und bennoch fühlt man fich behaglich. Dan wird bin ziemals von bem Bolt ber Rellner geärgert, die in Fraden hamrennen und ihre handwertsmäßige Complimentenschneiberei d folie für ihre natürliche Unverschämtheit gebranchen. 3mei blutjunge bilbschöne Mabchen versehen im Speisesaal ben Dienst; andere weibliche Dienstleute sind ihre Magde. Unnahbar wie die Feen, einfach wie die Rinder, elegant und vornehm wie Brinzessiuen schweben die lieblichen Erscheinungen durch den Saal, den Frauleins zu vergleichen, welche in langstvergangenen: Belten die eblen Pilger und die sahrenden Ritter in den Schössern ihrer Bater bedienten. Es wurde Dir, alter Knabe, gefallen.

lleber ben Brunig in bas Stanger - Thal hab' ich ben; flaffifden Boben ber Urfdweig betreten und bei Alpnacht bab! ich ein nettes Dampfboot bestiegen, um bas alte Lugern ge . erreichen. Der Alpnacht-See ift, Du fannft es auf ber foledeteften Rarte feben, bas mit Waffer angefüllte untere Enbe bes. Sarner - Thales. Fährst Du auf Dieser Bucht bes Biermalb. ftabter-Sees berab gen Lugern, fo liegt Dir links ober weftlich. ber Bilatus, beffen unmittelbaren guß bie Baffer befpulen; rechts ober oftlich erhebt fich aus biefen Baffern ber Rutterschwanderberg, ein furges Mittelgebirge welches icon bewalbet bas Stangerborn und die Wallenftode, ben Raiserftuhl und andere weiter rudwärts liegende Alpenhörner verbedt. norbliche Abfall biefes Mittelgebirges ift ber Rogberg. In Diesem bemerkft Du eine enge Spalte mit feufrechten Banben und por biefer Spalte, unmittelbar an bem Ilfer bes Sees, liegt ein fleines Gartlein und in biefem fteht ein ftattliches Saus beimlich und laufdig amifchen ben Baumen. Gine Kabne mit bem eibgenöffischen Rreug fteht nah bei biefem einsamen Saus, aber man fann biefes nicht feben, ohne gu benten, bag man barinnen gar ftill und friedlich muffe leben und benfen tonnen.

In Luzern war mir faum eine halbe Stunde gegöunt, um von dem Quai oder von meinem Fenster in dem Gasthaus zum Schwanen die Pracht der großartigen Alpenlandschaft zu schauen. Denn vom Bilatus zog ein schweres Gewitter heran. Die sinsteren Wolfen sensten sich über die Wasser, die Berge wurden von dem dunkeln Vorhang verdeckt, die Blipe zuckten durch die Lust, der Donner frachte, sein Krachen raffelte in den

die geungsam die Gebirgsländer, um zu wissen, daß diesem Gemiter mehrere Tage des Regens solgen wurden; ich wollte nicht reisen, um immer nur eine graue Band vor mir zu sehen; in knzen mocht' ich nicht bleiben und da erinnerte ich mich, die des einsame Haus am Rozberg eine sog. Penston sei. Diese Benston hat mit der Stadt Luzern ihre regelmäßige Berkindung, vermittelt durch eine lange schmale Aussichale mit einer site einsahen Dampsmaschine, welche eine Wasserschaube umsicht; wir nennen diesen Zwerg. Dampser den Merimac; ich begeb mich am Bord besselben und suhr nach Rozloch.

So fin' ich benn schon vier Tage bier; es regnet viel, eber ber Regen hat mich boch nicht verhindert, einige kurze Epazienzänge zu machen, als da wären: zu dem Wasserfällen in der engen Schlucht und durch diese herauf zu dem Drachensch d. h. zu der Feisenhöhle des Ungethümes, welches vor mvordenklicher Zeit der Struthan von Winfelried erschlagen hat, und zu der kaum noch sichtbaren Ruine von Rozberg, welche in der Renjahrsnacht des Jahres 1308 verwegene Unterwaldener Bursche erstiegen und nachher zerstörten. Regnete es anch noch so viel, ich würde nicht ungeduldig werden; zu meinen Fäßen liegen die grünen Wasser des Sees und gerade zegeniber ist der Bilatus nicht so weit entsernt, daß ich nicht durch den Schleier des sallenden Wassers seine schonen großen Kormen beschauen könnte. Im Hause ist es ruhig und still und da schreib' ich veranüalich.

Glaube nicht, daß ich der Gesellschaft entbehre; eine solche ift hier sehr zahlreich und zwar gewaltig gemischt. Da ift ein alter Baron, früher Soldat und später Diplomat, ein frenndlicher und gutmuthiger Mann, er hat sehr schöne Bücher, die n gerne mittheilt; er wohnt auch im Winter in dem einsamen hus und da macht er denn gewissermaßen dessen honneurs. In if ferner ein hollander mit seiner Gemahlin, wirklich auswehme und gebildete Lente; ich mein' er sei ein Gelehrter; wie ein anderer junger hollander, der mit einer Schwester hier

fist und febr fcon fingt. Kerner befindet fic bier ein berr aus Bremen mit feiner Dame, offenbar ein Rechtsmann, angenehm und verftandig und mobimollend, er fpricht germ von Politif, mas auch ein \*\*\* fcher Regierungsrath liebt, ein Rufter ber Aufmertsamfeit für feine mobibeleibte Frau. preußischer Referendar, ich glaub' ein Schlefter, ift von ber gangen Gefellichaft febr gerne gefeben, er fpielt vortrefflich Rlavier, und bie Damen intereffiren fich fehr fur einen jungen preußischen Artillericoffizier aus ben Rheinlanden, aber er aefällt auch mir, benn er ift unterrichtet und babei febr bescheiben. Kerner geht ba berum ein Englander, früher Conful an irgent einem Blat in Mexifo, bas er erft vor Rurgem verlaffen; et fpricht febr geläufig mehrere Sprachen, auch recht gut beutfd. er finat meritanische Boltelieber und man fagt, daß er ichen zeichne. Diefer noch ziemlich junge Euglander balt fich an eine Kamilie aus Cuba, zu welcher eine spanische Krau gebort, cha fcone und liebliche Erfcheinung mit ihrem nicht minder fconen Anaben von acht spanischem Besen. — Du fragt: mas machen benn biefe Leute ben gangen lieben langen Tag, wenn bas Baffer in Stromen von bem himmel fällt? Je nun, fie fpeifen gemeinschaftlich viermal bes Tages; in ben 3wijdenzeiten lefen Manche irgend einen Roman, Anbere figen in Gruppen beisammen und plaubern ober spielen. Die Damen figen au ben Kenftern bes Speifesaales, fie ftriden ober ftiden und icauen in ben See; Manche folafen wohl auch, aber Alle erwarten mit Ungebuld die Aufunft bes Merimac, ber breimal des Tages in den Safen einläuft. Nach der Abendmablzeit machen bie Ginen in bem Conversationssaal Musif, die Anbern boren ju und endlich fagen fie fich "gute Racht" und fuchen ibre Betten. Es ift ein Leben ungefahr wie bas Leben in einem fleinen beutschen Babe. - Db Berührungspunfte porbanben find zwischen mir und biefer Gesellschaft, ob ein engerer Berfebr fich bilben wird, wie ich eines folden mich ju Interlafen erfreute, bas wird fich fpater erft zeigen. Sieh, mein Freund, ich tomme wieder auf meine alte Behauptung jurud;

bit weiten bie meiften Menschen find gutmathig; in bem Bertie entsteht ober wächst unser natürliches Bohlwollen, aber in die abgeschloffene Stube tritt gerne ber Griebgram und die Linfamseit erzeugt mur zu oft die schene Abneigung, welche und treunt von unseres Gleichen.

Mit ber Tagesliteratur ift man hier fehr fummerlich verfort. Der Eigenthumer bes haufes halt nur Schweizerblatter
mb ber Englander leiht mir jeden Tag die neueste Rummer
von Galignami's Messonger. Das genügt mir aber vollfommen,
dem ich lese die Rachrichten und aus diesen mach' ich mir Lettutilel zu meinem selbsteigenen Gebrauch.

Refrece Monate lang hab' ich mich um die Weltangelegenheiten gar weuig befümmert; ich war vollsommen gleichgiltig
gegen Ales, was in irgend einem Welttheil geschab. Hat mich
die seifes Abenlust wieder zum Bewußtsenn gerusen oder hat
der Amus des österreichischen Kaisers mich bewegt? Ich weiß
es nicht; gewiß ist es nur, daß ich, wie von der Bewußtlosigteit einer langen Krausheit erwacht, allmählig nur unsere gegenwärzige Weltlage ersaßt habe, und sieh', die Kugel der Zeitgeschichte hat sich seit dem lehten Maimonat merklich gedreht.
Ich sehe und sichte das weit mehr als Ihr, die Ihr den Lauf
der Begebenheiten ohne Unterbrechung verfolgt habt.

In allen Welttheilen hat man die Anfänge zu ungeheuren Beränderungen gelegt und gerade in den letten Monaten haben diese Anfänge sich sehr bemerklich gemacht. Immer mehr und nehr erschließen die Europäer sich die afiatischen Reiche. In China haben sie seste Stellungen gewonnen; mit Wort und That mischen sie sich in die inneren Angelegenheiten des himmlischen Reiches und es ist außer Iweisel, daß dieses in ein völkerrechtliches Berhältniß zu den europäischen Staaten den werde, wie sehr auch die Starrheit und der Hochmuth in Randarinen sich wehre. In Cochinchina und in Japan lämft die europäische Cultur mit ungeheurer Beharrlichkeit in die Erössung eines internationalen Berkehres und man sieht seht schon, daß dieser Kampf zum Siege sühren muß,

wenn auch mich viele granfame Bwifchenfalle eintreten. 26 blutigften Berfolgungen werben nicht hinbern, bag bas Chriften -. thum fich in biefen weiten Reichen verbreite und fie in bet er großen Bollerverfehr ftelle. - Durch ben Ranal von Sue .wollen bie Europäer bie nachfte Berbindung mit bem unteret Uffen herftellen. Durch Aegypten und über bas Mittelmeer. foll bie Sauptftrage nach Oftinbien geben. Bare biefes abn. geicheben, und rudten vollends bie Ruffen vor gegen bie Quellen .\_ bes Indus ober an die unteren Grenzen ber Mongolei, fo.\_ wurden fich in Afien gang neue Buftande bilben. von Algerien, fonbern von vielen andern Bunften bringen be Enropäer in bas innere Afrifa vor. Den fühnen Reifenben, ben Bionieren ber europäischen Gultur werben bie Sanbeleient folgen und biefen vielleicht bewaffnete Erpeditionen, benn an ben Ruften liegen ichon überall bie europäischen Rriegeschiffe. Der Belthandel, man fann jest nimmer baran zweifeln, wir in neue Richtungen getrieben, und wo und foweit das Gebiet biefer Stromung fich ausbehnt, fo weit reicht auch bie Dacht ber europäischen Cultur.

In Amerifa wuthet ber Krieg blutiger als jemals; bie ungeheuren Schlächtereien haben bis jest noch nirgenbe entideibenbe Erfolge errungen, vielmehr icheinen bie füblichen Staaten im Vortheil. Moge bas Blud fich menben, mogen bie Cubftaaten fur jest auch erbrudt merben, fo ift es boch gewiß, daß ber Bestand ber Union nicht lange Beit mehr etbalten werben fann, und fo entsteht ein neues Reich an bem unteren Diffiffippi. Dicht nebenan wird Merifo in ben Rreis und in ben Berfehr ber Culturftaaten gezogen; es foll einen europäischen Fürsten als Oberhanpt und mit biefem eine geschloffene Organisation wie ein großer Staat in Europa erhalten. Daburch aber werben bie unermeflichen Gulfemittel ber großen gauber eröffnet, und ber europäische Unternehmungegeift wird biefe ansbeuten. Welche Beranberungen ber gangen Beltlage werben unfere Rinber feben, wenn in bem norblichen Amerifa zwei Foberativftaaten, verschieben in Charafter, Rlima,

t

Z,

Æ

. Ē

B.

đ Tol

rid

28

H:

1. rei :

٠

Ħ

Enemaifien und Gigenthamlichfeiten ber Angehörigen, ihre Aifte, jeber nach feiner besondern Richtung, verwenden und wen in ber Mitte bes Belttheiles ein monardischer Staat feinen Reichthum und feine Dacht unter europäischem Ginfing estandels? **3** 

In Europa find überall unhaltbare Buftanbe; bie eine Raft will ben einen ober ben anbern biefer Buftanbe erhalten, eine andere mill alle vollends zerschlagen und baber entsteben wimmer neue Birren, von welchen bie lette Beit nicht eine einzige mwirt Bat. Bobl bat man endlich ben Griechen einen Ronig erinden und bie Englander baben ibm die fieben Inseln in ben imifden Meere geschenft, aber biefer Konig fann nur utelten werben burch europäisches Gelb und europäische Stilfe. - In Bolen bat ber innere Krieg einen schredhaften Charafter aneremmen; auf beiden Seiten ift Mord und Verrath; mithi tu fu Europa bie Grausamfeit ber indianischen Wilben. Der ferfliche Rampf aber bat eine gar große Tragmeite; bie to rundaifden Dachte muffen über furg ober lang ben Colad. werten ein Ende machen und burch andere Mittel als burch weitläufige Roten ein haltbares Berhaltniß herftellen. Darüber fam aber ein Sturm entstehen, ber furchtbar burch bie gange Ausbehnung bes Belttheiles braust. — Das Ronigreich Stalien fann ans feinen widerwärtigen Buftanben nicht beraustommen, fo lang ibm nicht bie gange Halbinsel gebort, aber ber untere Theil ift nur in der Form, nicht in bem mahren Wesen ber wenn Staatsgewalt unterworfen und in ber Mitte ber Salbinfel haben groei andere Dachte noch fefte Stellungen. Auf Oberitalien liegt ein furchtbarer Druck, Die Belaftung ber Ginwohner ift faum ju ertragen, Die Bulfequellen find übermäßig a Aufpruch genommen, ber Eredit ift zerftort, und bennoch indert bas verhaltnismäßig viel zu ftarte heer immer noch Mice Opfer. Ich begreife sehr wohl, bag nicht nur eine ble Bertei, fondern daß auch ruhige Lente die Ermerbung Rom und von Benetien verlangen. Benn aber auch bie bemofen aus ber ewigen Stadt fich gurudzigen und ben Papft

ŧ

seinem Schickfal überließen, so ware ein Angriff auf Benetien gennoch die Auslösung des neuen italienischen Reiches oder er ware ein europäischer Krieg. — Was soll aus dem Streit des deutschen Bundes mit Danemark werden; stehen sich dabei nicht Interessen und Meinungen schroff gegenüber? Die Bundederecution, wenn sie ja ausgeführt wird, kann immer den Krieg herbeiführen und solcher Krieg wurde schwerlich "lock-liste" werden.

Sieh Du jest auf Die Stellungen ber Machte und face mir, ob biefe gegenseitigen Stellungen nicht andere geworben find feit einigen Monaten! Defterreich ordnet fich immer mete in feinem Innern, aber noch immer find die rechten Buftante nicht hergestellt und noch immer fteht fein Credit tiefer als be Credit aller andern Staaten. Das Wiener Rabinet bat bis jest eine fefte und fichere Saltung bewahrt; es fann und ber bas enticeibenbe Wort nicht fprecheu, wie es ber Großmadt. geziemte; es muß ben Frieden wollen, benn er ift feiner Gut widelung nothwendig und jest geht es mit ben fog. Belle machten. - In Preußen find bie inneren Wirren noch immer mehr unentwirrbar zusammengefnotet worden und bennoch überschätzt es seine Macht. Preußen war nach Rußland junacht? burch den polnischen Aufstand bedroht, aber es bat nicht bie !! naturgemäße Saltung bes Wiener Rabinetes genommen; es hat fich der ruffischen Auffaffung genähert und nun zeigt es 🎏 fic, bag es völlig vereinzelt geworden. Db Breußen in Baris 12 unterhandle, ob es den Sandelsvertrag benüte, um aus feiner Bereinzelung herauszukommen, das, mein Freund, wirft Du 😉 beffer beurtheilen als ich. — Der nationale Sochmuth bet Ruffen erhebt fich gewaltig gegen die Bolen, die auch eine Ration fenn wollen; in ber polnischen Sache geht bas Boll & mit ber Regierung, aber in ben inneren Dingen findet biefe b Regierung Schwierigfeiten überall. In Rufland mublt ber t moberne Liberalismus mit all' feiner Unfabigfeit gur Benttheilung gegebener Berhaltniffe; ber Cjar macht Bugeftanbniffe, i welche mobl fur bie Beit, aber ichwerlich fur bie Bilbungefinfe & ber bebingungelos bem Reich bes Czaren einverleiben. De Rrage por allen aubern bat bie Gruppirung ber Mert; fie tann eine Rataftrophe berbeiführen, welche 1 aus bem europaifchen Staatenfuftem brangt unb erungelinft nach Afien wirft. Die Rataftrophe fann i Excepa bem Imperator und bem Czaren über-E Ruflande Finangen find in febr folechtem Stand macht es Borbereitungen ju einem Bertheibigungsmen welche Dacht biefer Rrieg geführt werben foll, man nicht errathen, benn wie gefvannt jest bie Ber-B Frantreich auch feien, Diefes fann in jebem Angen-Banbuig mit bem Caren berftellen. - England ift ind bie alte Großmacht, aber bie großen Staatsth auch in Großbritannien gar felten geworben. Die muffen feben, bag ber Belthanbel bereits anbere it, fie muffen bas Ansgreifen ber Frangofen ere muffen erfennen, bag nur eine erhaltenbe Bolitif ren Intereffe ber Ration entipricht und bennoch ift ice Bang bes brittischen Rabinets febr fomantenb immer auf ben Bortbeil bes Augenblides gerichtet, neachtet ber faufmanuischen Rlugheit nicht immer erb. Großbritannien, ber machtigfte Staat ber Erbe, : in ber neueften Beit gar viele biplomatifche Rieberthen. bas bereliche Ginverständnis mit Kranfreich ift



Europa bestimmen. Die Frangosen baben Stellungen in all Welttheilen erobert. In ben großen affatischen Reichen find #2 es, welche mit ber größten Rraft und mit bem größten Graff ben europäischen Jutereffen ihre Geltung verschaffen, und wen an ben Ruften biefer Reiche ihre Rriegsschiffe liegen und ti Colbaten michtige Boften besetzen, fo find es mieber frangofife: Priefter, welche in das Junere Diefer Reiche geben, bort ber Chriftenthum verfunden und Martyrer werden. Das biefer Manner, mein Freund, befruchtet weit mehr als bei Blut ber Solbaten. In Rleinasten baben die Krangofen int icon ben überwiegenben Ginfing, vor allen Anbern merben fe bort bas Chriftenthum verbreiten, fie werben ben Brunbfiten ber Menschlichkeit Geltung verschaffen und ihr Sandel with bie Reichtbumer bes Morgenlandes ausbeuten. Bum Bortbeile men Kranfreich wird die Landenge von Suez durchstochen, wird bas Mittelmeer mit bem rothen und aus bem Bolf von Aben mit bem grabischen Meer und mit bem indischen Ocean verbunden. Franfreich wird neue Boften in bem mittellandischen Deen erwerben, es wird Griechenlaud in feine Intereffen gieben und bie Englander werden noch schwere Rambie wagen muffen, bamit bas Mittelmeer nicht wirklich ein frangofischer See werbe. Ift Mexifo auch nicht vollkommen und nicht für lange Zeit erobert und werben bie Frangofen, vielleicht ichneller als man jest benft, Die eroberten gander verlaffen, fo ift ihnen boch in ber Mitte von Umerifa eine Stellung geblieben, aus welcher fie in die Greigniffe bes Welttheiles unmittelbar eingreifen. Allerdings ift in Kranfreich die innere Freiheit zerftort; bi Gewalt bes Imperators ift unumschränfter als bie bes Gelbft berrichers aller Reuffen, und es gibt in bem gangen Bebie bes frangofischen Reiches feinen Willen als ber Bille bet Raifers. Eine große und mächtige Rlaffe ift freilich febr un aufrieden barüber, daß fie nicht mehr die Berhaltniffe beberricht und Millionen vielleicht erfennen mit Berbruß, bag fie gerab in biefen inneren Buftanben vielen anderen Rationen und be fonders ben ftolgen Englandern nachstehen. Aber ber Rational

fuchen, finben fie nur foroffe Gegenfabe. Der Gine will Milda ansgleichen burch religiofe Ergebung und ber Unbere will bien: Semalt; ber Eine fucht bas Beil bes Urmen in frommer Ent-tfagung und ber Andere verfpricht ihm ben finnlichen Genuf; ... ber Gine will ben fog. vierten Stand jum berrichenben erbeben. ber Aubere will ihn jum Borigen bes Rapitales berabbruden; ein Bortführer ber focialen Intereffen wird burch feine Anmel. schaft ein reicher Mann und der Andere wird vor Gericht go ftellt und von ben Gelbsäcken verfolgt. -- Das Alles with aber nicht hindern, daß die socialen Berhaltniffe gar with politifche Afte bestimmen und, wenn auch in mittelbarer Bir fung, gar manche unferer Buftanbe veranbern. Bas with werben, wenn bie große Daffe ber armeren Leute einmal'es tennt, bag ihre vereinigten Rrafte taufenbfach überlegen fin ber Racht ber Reichen, welchen fie bienen ? Bas wird werben. wenn nicht Religion und Gefittung bie Bermenbung biefer " Rrafte bestimmen und leiten ? Ift es aber nicht ber fog. Kortforitt, welcher mit ber religiofen Empfindung bie Befittung gerftort; erkennft Du nicht bie Gefahren, fiehst Du nicht bie :: Beiden, von welchen bas Evangelium fpricht? — Doch ich mill i bas nicht weiter ausführen, wenn Du mir nur zugesteben willft, : baß bie socialen Berbaltniffe machtig in bie großen Beltfragen, : baß fie machtig in unsere Beschide eingreifen.

Bu all' ben großen Weltfragen ist jest bie beutsche getreten und mahrlich sie ist nicht die kleinste. In Deutschland
steben sich die Gegensäte schrosser als in irgend einem andern
Lande gegenüber; in Deutschland herrscht das doktrinare Wesen; die Schulgelehrsamkeit will vereinigen, was durch die Zwietracht der großen und durch die dunkelhafte Verblendung der kleinen Staaten getrenut ist. Gegenseitig zanken und verlästern und höhnen sich die Deutschen, wo sie einig seyn sollten, und sie schwazen und schreiben und träumen, wo die bestimmte Handlung geboten erscheint. Das tolle Treiben der Parteien, die Fortschritte des Fortschrittes und ein ganzes Heer von Heibelberger Prosessoren würden mich nicht schreden, ware nur

Europa bestimmen. Die Frangosen haben Stellungen in aller Welttheilen erobert. In ben großen affatischen Reichen find f es, welche mit ber größten Rraft und mit bem größten Erfol ben europäischen Intereffen ibre Geltung verschaffen, und mem an ben Ruften Diefer Reiche ihre Rriegsschiffe liegen und ihr Solbaten wichtige Boften befegen, fo find es wieder frangofife Priefter, welche in bas Junere biefer Reiche geben, bort be Christenthum verfunden und Martyrer werben. Das Bh biefer Manner, mein Freund, befruchtet weit mehr als be Blut ber Solbaten. In Rleinaften baben bie Frangofen ich icon ben überwiegenden Ginfluß, por allen Unbern merben f bort bas Christenthum verbreiten, fie werben ben Grunbfam ber Menschlichfeit Geltung verschaffen und ihr Sanbel wird bi Reichthumer bes Morgenlandes ausbeuten. Bum Bortheile Da Franfreich wird bie Landenge von Suez burchstochen, wird ba Mittelmeer mit bem rothen und aus bem Golf von Aben mi bem arabischen Meer und mit bem indischen Ocean verbunden Franfreich wird neue Boften in bem mittellanbischen Dece erwerben, es wird Griechenland in feine Intereffen gieben un bie Englander werden noch fdwere Rampfe magen muffen, ba mit bas Mittelmeer nicht wirklich ein frangofischer See werbe Ift Mexiko auch nicht vollkommen und nicht für lange Bei erobert und werben bie Frangofen, vielleicht schneller als ma jest benft, die eroberten gander verlaffen, fo ift ihnen boch i ber Mitte von Amerita eine Stellung geblieben, aus welche fie in die Greigniffe bes Welttheiles unmittelbar eingreifen Allerdings ist in Kranfreich die innere Kreiheit zerstört: bi Gewalt bes Imperators ift unumschränfter als bie bes Selbft berrichers aller Reuffen, und es gibt in bem gangen Gebie bes frangofischen Reiches feinen Willen als ber Wille be Raifers. Eine große und machtige Rlaffe ift freilich febr un aufrieden darüber, daß fie nicht mehr die Berhältniffe beherrich und Millionen vielleicht erfennen mit Berbruß, daß fie gerat in biefen inneren Buftanben vielen anderen Rationen und be sonders ben ftolgen Engläubern nachsteben. Aber ber Rational

hie ber grangofen ift bennoch befriediget, benn in einem furgen Minebent bat ber Raiser ihr Fraufreich zu einer Beltmacht aiden und fie werben fein Opfer ichenen, wenn es fich barum babelt, um biefe Dacht nach Möglichkeit auszubehnen und ichmfellen. Ob biefe Dacht felbst nun einen festen Bestand bete. ob fie im naturlichen lauf ber Dinge vielleicht mit bem Eten bes Imperators, vielleicht noch schneller zerfalle - bas fir die Begenwart gleichgültig, benn jest besteht und wirft fr. und gerade in den letten Monaten ift biefe Wirfung gar bentlich bervorgetreten. — Roch ift Italien ein Bajallenftaat un von Rapoleons Willen hangt es ab, ob er fampfen barf fix die Erwerhung des Gebietes, welches er auspricht. Db ber framblifde Raifer Die Bolen fallen laffe ober ob er fie mit feinen Baffen unterftute: bas bestimmt bie Lage ber Dinge, das entideidet über ben Frieden ber Belt. Dieses mächtige Frankreich fucht in ben europäischen Fragen bie Alliangen ber andern Dachte, es hat fich Defterreich genähert und ber 3me perator wurde, daran ift fein Zweifel, ein enges Bundnig mit Deferceich febr aut bezahlen, obne 3weifel viel beffer als mit der Berteibung Der merifanischen Ralserfrone an einen Erzbergog.

Die großen Berträge haben ihre Kraft verloren; Biele haten ein Interesse diese Berträge zu wahren, aber immer sind sie wieder gezwungen der internationalen Umwälzung größere oder sienere Zugeständnisse zu machen. So ist die internationale Rechtsordnung gebrochen, von den alten Weltsragen ist keine gelöst und aus sedem Bersuch der Lösung oder aus seder Ablemung derselben entstehen neue Fragen — Fragen, die drohend wer und stehen und kaum eine Bertagung gestatten.

In alle politischen mengen sich die socialen Fragen. Der Burgeois in seiner übermuthigen Berblendung hat sie für sinlich beseitigt gehalten, und jest treten sie nur um so lebendien hervor, wenn auch theilweis unter andern Formen. Die Ramer, welche sich der socialen Frage bemächtiget haben, bebegen sich auf verschiedenem Boden, und wo sie die Lösung regnet es noch, aber es weht ein frischer Wind; gegen Luzern; hinab wird der himmel hell und auch gegen den Schasmatt, hin zerreißen die Wolfen. Alles Zeichen der Aenderung des. Wetters. Wird dieses wieder schön, so komm ich nicht mehr, zum Schreiben und darum will ich heute noch zu Papier, bringen, was ich Dir gerne sagen möchte.

In der neuen Pinakothek zu Munchen hat man es so eingerichtet, daß der Beschauer aus dunklem Raume die bell beleuchteten Bilder von Rottmann sieht. Mit mir ist es nicht
anders: die Einsamkeit in dem Binkel am Alpnacher - See ikt
ber dunkle Raum, aus welchem ich Bilder der Gegenwart
schaue; deswegen haben denn auch die Lichter eine mächtige
Birkung und die Hauptgegenstände treten sast körperlich hervor.
Laß und, mein Freund, zuerst die Gegenstände und die Situation meiner Bilder betrachten. Findest Du, daß ich gewisse
schon östers ausgesprochene Betrachtungen wiederhole, so laß es
Dir in Gottes Namen gefallen; wir Beide sind nun einmal
alte Knaben und wenn der eine bekannte Dinge gern östers
ausspricht, so ist dem andern das Gedächtnis fürzer geworden.

Jumitten einer allgemeinen Strömung foll Deutschland sich zu einem politischen Körper gestalten mit einem Mittelpunkte ber Macht. Das ist ber Grund und das Ziel ber Bewegung, bas ist die bestimmte und einhellige Forderung ber ganzen Nation, und bennoch spaltet sich diese und die besonderen Theile bewegen sich nach verschiedener Richtung.

Die Mehrheit ber Nation will dem politischen Körper alle seine Bestandtheile erhalten; sie will eine Form, welche Reinen ausschließt und Alle nutbringend macht, und als solche Form ersennt sie ein möglich enges Bundesverhältnis. Wenn Manche nur an das bessere Jusammenhalten unserer Wehrkräfte benken, und wenn sie glauben, daß mit einigen Jusapartiseln zur Bundes und zur Wiener = Schlußafte die Aufgabe gelöst sei, so vertreten sie nur einen verschwindend kleinen Theil der Deutsschen, denn das Sonderwesen ist nicht mehr zu halten und die Kirchtburmpolitis hat ausgelebt. Die weit überwiegende

## Barelt.

roffe Minberbeit ber Ration fast befanntlich bie - Spage viel anders auf, fie will in einem connatowefen eine einheitliche Centralgewalt und neben arlament mit möglich ausgebehnter Befugnif. Die i follen fic bem Trager ber bochften Bewalt unterie bochfte Bewalt wollen fie an bie Krone Brengen weil Defterreid, ber machtigere Großstaat, bem igen fich nicht unterwerfen fann, fo wollen fie benem nenen Rorper ausscheiben. Gin gewiffer Brud. Bartei ift allerbings gutmuthig ober turgfichtig an ein blofes Bertrageverhaltnis an benten, in Einzelstaaten bie Aubübung gewiffer Sonverainet die Centralgewalt, b. b. an die Krone Breugen etreten; aber bie Führer ber Bartei wiffen gang ibr Spftem eine einfache, faft bedingungelofe Unterbert; fie wiffen, bag ber Centralgewalt, b. b. ber ben, die Bestimmung ber Grengen aufiele, innerbalb eigene Leben ber Ginzelstaaten fich noch bewegen B entgebt ihnen nicht, daß biefe Grengen nicht eingenna geben werben für bie Unabbangigkeit in ber ber inneren Angelegenheiten.

interfcied in ber Auffaffung des nationalen Brinle Rinft awiiden ben beiben arofien Barteien icon



landes in ber herstellung von Buftanben fuchen, welche wen! ber Zeit unwiederruflich verworfen find, welche vom Batrimoniale: faat, von patriarcalifder Regierung u. bal. traumen, und: biefe Danner fteben, man fann es nicht langnen, in ben: Reiben ber großbeutschen Bartei. Diefer barmlofen Eraumer find aber so wenige, bas fie fast ganglich verschwinden; wir laffen fie gang außer Betrachtung und fo finben wir alle Lebensberufe wie alle möglichen volitischen Karbungen in ben beiben Barteien. 2006 finden ben pommerfchen Junfer und den liberalen Staatebiener, ben ariftofratischen Gutsbefiger und ben befiglosen Literaten. ben großen Fabrifberrn und ben armen Arbeiter, ben Berebeer bes Königthumes und ben entschiedenen Demofraten. 28066 muffen bie verschiebenen Elemente in bem Innern ber betreffenben Gruppe fich reiben ober abstoßen, aber man fieht tagtägitch. baß bie besonderen Deinungen und bie verschiedenen Ausfaffungen burch bas vorberrichenbe nationale Princip wolf nicht ausgeglichen aber merflich abgeftumpft werben.

Soon öfter bab' ich Dir meine aufrichtige Meinung über ben beutigen Liberalismus erklärt; ich habe gesagt, bag biefer einen Rechtsftaat nach seiner Auffaffung begrunden, bag er eine Bertretung mit großen Befugniffen berftellen, aber bag er eine eng concentrirte Bermaltung einrichten wolle. Die Doftrin biefer Berehrer bes mobernen Staates ift in unendlich vielen Abstufungen vericbieben, und als Befenner bes großbeutichen Brincips fonnen die Liberalen nimmermehr die bochfte Sobe ibrer Lehre erfteigen. Das großbeutsche Brincip läßt ben Ginzelftaaten ibre Unabbangigfeit, ibr besonderes Leben und eine antonomifde Selbftftanbigfeit innerhalb febr weiter Brengen; gern ober ungern muffen fie biefes autonomische Brincip auch in ber Berwaltung ber einzelnen Staaten anerfennen, und fie tonnen baber mit ber großen Babl ber Großbeutschen geben, welche bie concentrirte Staatsallmacht unter allen Formen vermerfen, und welche bas Seil ber Bolfer in bem Spftem einer vernanftigen Selbstregierung fuchen und in bem fraftigen Leben felbaftanbiger Rörpericaften. Der Grundfat ber Selbftregieseinen Slowaken und Kroaten nach der Lehre des Fortschrin ihr Gesammt-Deutschland einträte. Rothwendig hält Bartei die Gewalt für ihr rechtes und eigentliches Mittel; Gang der Dinge, wie in Italien, wäre ihr genehm; sie beie Hülse der Franzosen für ein Glück, sie ließe sich wohl den König Wilhelm I. als den deutschen Victor Emanuel sallen, denn der deutsche Mazzini, meint sie, würde dicht hihm stehen. Wenn nun gescheidtere Fortschrittsmänner nicht die Reichsversassung von 1849 hervorsuchen, so verlauste doch ein constituirendes Parlament, d. h. sie wollen Revolution und sie müssen sie wollen.

Die großbeutschen Liberalen konnen fich mit ber Be bes Fortschrittes nicht einlaffen, mohl aber fann ber Ratie verein mit biefer geben. Burben bie Auffaffungen ber Let auch nicht ihre Grenzen gegenseitig übergreifen, fo mare nachft boch beiben bieselbe Thatigfeit geboten. Die fleindeuts Liberalen wollen ben Fortidritt jur Berftorung beffen mas if nicht bient, benüten, und febr gelegen ift ihnen ber Rrieg ge Die katholische Kirche, benn sie halten die Ratholiken in i Mebrzahl für großbeutich. Die Kortidrittsmänner find jest noch die Diener ber Liberalen, fie miffen es mobl, aber bienen ber eigenen Sache, beun bie Wege beiber baben noch nicht getrennt. In gewiffen ganbern besiten biefe Gewalt und die Mittel, welche jenen noch fehlen; die F forittemanner üben die Gewalt, fie gebrauchen die Mittel, bie Stellung ale Diener ftort fie nicht, beun fie miffen, fie ihrer herren mit Ginem Stoß fich entledigen fonnen, n Die Zeit gekommen ift; Die Liberalen aber meinen, fie mei bem Kortidritt icon Baum und Bugel anlegen, wenn er i eine gemiffe Linie binaustreten will.

Die Bereinigung ber Fortschrittsmänner und ber fl beutschen Liberalen ist ber Rationalverein. Wir können best beibe getroft zusammenwerfen und wir haben bemnach in ziehung auf bie nationale Frage nur zwei große Barti kennbares Biel, fie haben ein Programm, welches die gewen

Die Großbeutschen, so lang sie das Princip ber Erhaltnicht aufgeben, stehen bem Fortschritt entgegen und sie benicht bessen Rittel zur Wirfung auf bas Bolf. Die Riebeutschen können in ihrem Princip und burch baffelbe sich so bem Fortschritte vereinen und bessen Mittel stehen ihnen und liebigem Gebrauch gegen ihre Gehner.

Die Großbeutschen muffen jebe frembe Einmischung al ein Unbeil betrachten und sie muffen folche, wie fie and a scheinen möge, auf jegliche Gefahr zurudweisen. Die Richt beutschen bagegen sind auf die Hulfe frember Gewalt angemiese und fie find baber immer zur Annahme solcher Hulfe bereit wenn fie dieselbe auch nicht selbst herbeirusen wollen.

Diefe Gegenfate mochten vollfommen genugen, um bentiche Ration ju gerreißen, aber ba wirfen noch andere Un ftanbe, und biefe ftellen nicht nur große Parteien gem einander, fonbern fie tragen bie Berriffenheit in alle Grubm · ber Befellschaft. Die Beibelberger Professoren geben fich a waltige Dube, um bie politischen Fragen auf ben religiof Boben ju werfen; ohne 3meifel wird es ihnen gelingen un jest icon reicht bie unselige Spaltung bis in bas Leben be Kamilien. — Der preußischefrangöfische Sandeleverein gerreis Die Ration, wie er unser Syftem bes Sandels und ber & werbe bedrobt. Benn ber Gine Diesem Machmert zujubelt, verflucht es ber Andere. - Die materiellen Intereffen fteben all andern voran; das Rapital beherricht unfere ftaatlichen m unsere gesellschaftlichen Berbaltniffe; es zerftort die fleinen @ werbe, es macht bie freien Sandwerfer zu abbangigen M beitern und biefe werben seine Borigen. Die Berrichaft b Rapitales bewirft eine immer größere Ungleichheit ber Gute bie Reichen werben reicher, bie Wohlhabenben werben arm u bie Armen werden Rnechte. Dabei bie ungeheuere Begier m bas immermabrenbe Schaffen und Bublen jur Erwerbung ve Reichtbum, bas Bornehmthun berer, bie reich geworben, b

biefer Daffe fieht man Banben, welche vorbringen, um be Reinde Die Wege ju öffnen; fie zerftoren Die Schutmerte ge nehmen was fie auf ihrem Wege finden, fie ftogen und brank Die Daffe, Die bier fich zusammenballt und bort auseinant fabrt; überall ift Unordnung und Berwirrung. Dit eine fraftigen Sandeln mare jest noch Alles ju retten, Die Sannt bes Bolfes feben mohl bie Bejahr, aber fie haben feinen Gin fcluß. In biefer Bermirrung, in biefer traurigen Rathlofigte erbebt fic bas größte ber Saupter und feine Stimme bund bringt bas Befdrei und ben garm. Die Undern folgen ben Ruf, nur Wenige bleiben jurud und machen grimmige Ge fichter. Die Fürsten sammeln fic, um fie biejenigen meld bie Befahren bes Baterlanbes erfennen, und auf biefe Sont gruppe bes Bilbes fällt ein rothlich matter Strahl, welcht bie Sonne, bem Untergange fich nabend, aus einem 3mifden raum ber Wolfen bervorsenbet.

Das Bild mußte freilich mohl eine Ungahl von Figure enthalten; wie viel aber ein guter Zeichner auf die Leinmagn bringen vermag, das zeigen die alten venetianischen En malbe. Uebrigens fann man nach dem Beispiel des große beutschen Reisters die Gegenstände der Allegorie auch alle gorisch darstellen und dem Beschauer ein Büchlein in die Hand geben, in welchem er lesen mag, was diese oder jene Grupp bedeutet.

Werd' ich in der furz zugemeffenen Zeit meines Leben noch schönere Bilder sehen, werden diese einen heitern Simmt und unter demselben frohliche Arbeit oder erhebende Ramp zeigen, oder werden sie und lleberschwemmungefluthen, Ram und Flammen und Berheerungen, Word, Leichen und Trummidarstellen? Ich weiß es nicht. Gott schüpe unser Laterlat und unsere Kinder!

Jest freilich seh' ich ein freundlich Bilb. Ich habe be ganzen Tag geschrieben; es ist Abend, die Sonne ist hinde bem Bilatus hinabgesunken, ber Schuee auf diesem ist fiche

tidict die Besteigung des Pilatus, eh' der Schnee vollstägeschmolzen, für eine Thorheit und gibt ihnen andere Aussam. 3ch lasse sie überlegen und zanken; ich schreibe. Gebin ich nicht fertig geworden; von nun an werden die schwittag mit seine Zeit geben zur Schreiberei; selbst diesen smittag gedenk' ich nicht hier zu bleiben, und so widme ich diese Morgenstunden, die letzten vielleicht in längerer Zeitmußt noch einmal mich über die Fürstenversammlung hören dazu rechne ich allerdings auf Deine Geduld, denn in sturt ist vielleicht Alles geschlossen und abgemacht, währenzihier mich in Glossen ergehe. Aber sieh', mein Freund, ich smich dieser Glossen nicht erwehren; denn ich liebe, wie irgerein Deutscher, mein Baterland, ich klammere mich gern aus fossenn, und so mag ich denn als ein hinkender Bote sein Schweizerland vor Dir erscheinen.

Die deutschen Fürsten haben die Einladung des Rats angenommen, und sie sind in Frankfurt erschienen; nur i Rönig von Preußen, der dänische und der niederländische Inig als Herzöge von Holstein und von Luremburg sind aus blieben. Daß diese nicht gekommen, hat seinen triftigen Gruin den unnatürlichen Verhältnissen, welche im Aufang die Jahrhunderts der Wiener Congreß geschaffen hat. Es wie wahrhaftig noch unnatürlicher, wenn diese Herzöge mit i deutschen Fürsten in Franksurt die Gestaltung von Dentschiedenkon Der König von Preußen hat entschieden abgele und alle späteren Vorstellungen und Vitten haben seinen Chluß nicht geändert. Das ist nun freilich sehr schlimm; waber die Fürsten dennoch berathen, so haben sie vollkomn Recht, denn immer vertreten sie mehr als 30 Millionen De scher, welche dem Bund angehören.

Du sagst: mit all' ben langathmigen Betrachtungen, ich niebergeschrieben, habest Du boch nicht erfahren, mas von bem beutschen Fürstentag beute. Nun ich will es Dir gen, recht einfach und nach Möglichkeit mit wenigen Wort

scheinen in Frankfurt haben die beutschen Fürsten ansgesprochen, baß eine Umstaltung des Bundes nothwendig und daß bad. Berlaugen ihrer Bölfer gerecht sei. Da die Saupter der Bunde beskaaten persönlich in Berathung treten und die neue Bundes versassung seststellen sollen, so ist es klar, daß die Unabhängigsteit der Staaten gewahrt und daß die neue Gestaltung immen nur ein Bundesverhältniß seyn soll. Auch Preußen gesteht zu, daß die Aenderung der Bundesversassung eine dringende Rothwendigkeit sei, aber die entschiedene Ablehnung der faiserlichen Einladung erklärt, daß Preußen nur eine solche Resorm woller welche seinen Souderinteressen entspricht, d. h. daß es die Hegemonie in Deutschland erstrebt, unter welcher die Unabhängigkeit der Staaten nicht bestehen kann.

Lese ich die Berichte über das Treiben und den Spetialis in Franffurt, so muß ich unwillfürlich an die Kaiserkrönung denken, und das "gebildete Publifum" muß nothwendig sich at die Beschreibung von Göthe erinnern, wie er sie in seinem Buche "Aus meinem Leben — Dichtung und Wahrheit" bei schreibt. Alle Vorgänge bei diesem hochseierlichen Aft, die Wahl, die Krönung des Kaisers, die Dienstleistungen der Ergämter, die Huldigung der Reichssärften u. s. w. waren bloßes Geremoniell, denn vorher schon hatte man die Wahlkapitulationen vereinbart und alle die Bestimmungen darin ausgenommen; welche die Fürsten wünschten um Raiser und Reich zum Schattensviel zu machen.

Der heutige Fürstencongreß aber foll ein vaterlandisches Werk gestalten; die Etiquette mag ihre Rechte behaupten, aber Die Versammlung ist keine Ceremonie, sondern eine mahre und wirkliche Verhandlung unmittelbar zwischen den Oberhäupterm der betreffenden Staaten unter dem Vorsit des Kaisers vom Desterreich.

Der alte Baron hat mir die Bundebatte geliehen und barin steht §. 11.: "Die Bundebglieber behalten gwar bad Recht ber Bundniffe aller Art; verpflichten sich jedoch in feine

sein Gahrungsstoff in die stodenden bentschen Ding worfen und der Congreß werde jedenfalls der Anstoß zu größern Bewegung sehn. Ich habe das in Galignanis senger gelesen. Der Engländer hat vollsommen Recht, ich geh' noch weiter; ich sage: die einfache Thatsache des greffes muß und der entscheidenden Ratastrophe näher be und selbst die Berliner sind einsichtig genug, um den Fürf zu Krantsurt, auch wenn er fein Resultat bewirft, ein Er zu nennen.

Co, nun bin ich fertig. Rachmittags werb' ich in Rachen nach Weggis fahren und von bort ben Rigi best beilaufig gefagt: ber Rigi ift ein garftiger Berg, ber gar paßt zu ber Scenerie am Bierwalbstäbter-See.

Las balb etwas von Dir boren. Bie immer

Dein DR. 9

me fiebt foroff bem nationalen Princip ber Rieinbeutfchen augen; ihr Bundesftaat last eine autonomifde Berfaffung ik sie selber nicht zu, und darum kann er eine solche auch in ben einzelnen Staaten nicht bulben, ober umgefehrt fonnen bie Struten nicht Großbeutiche febn, wenn fie bas Brincip ber Eddiregierung fur Die einzelnen Staaten verwerfen. Saben fie me bie Manner bes autonomifden Brincips aus ihren Reiben entent, jo tonnen fie obne Sinderniß bis ju ben angerften Gemen ber liberalen Doftrin vorgeben, und barum ift es febr mirlich. Daß Die fleindentiche Bartei Die ftraffe Staatsallmacht erfrebt, und bag fie biefe Allmacht nach Doglichfeit in bie Bettetungen trägt. Die Bertretung bei ber Centralgemalt und in bem Einzelftaat foll ein Borrecht ber Partei, und Alle, weide ihr midt angehoren, follen einfach ausgeschloffen fenn. In natürlicher Rolge muß ber Befit fich biefes Borrechtes bemidtigen; ber Reichthum wird bie parlamentarische Regierung bilben und führen, und er toird ber Trager ber Staatsallmacht merben.

Du fagft, ich babe die Bartei bes Fortidrittes vergeffen? D win, mein Rreund, ich babe fie feineswegs vergeffen, aber es wird wir nicht leicht, fie geborig ju bezeichnen. Allerdings ift bas bemofratische Princip bei biefer Bartei vorberrschenb; will fie auch bie monarchische Staatsform nicht abschaffen, fo will fie boch unter biefer Form eine Bolfsberricaft berftellen; fie will nicht weniger, vielleicht noch mehr als die Liberalen eine Araffe Staatsallmacht baben, und fie will Diese Mumacht p einer rudfichtelofen 3maugeberricaft verwenden. Alle Bewalt und alle Autoritat mill biefe Bartei auf bas Bolf überragen, aber fich allein halt fie fur bas Bolf. Go will fie bem vorerft bie bestehenden Gewalten brechen und bie anerfanten Autoritaten gerftoren, und ihr Rrieg gegen bie Religion megen bie Rirchen ift eine Rothwendigfeit fur ihren Rampf seen die Autorität. In der nationalen Frage find die eigentliden Kortfdrittsmänner weber großbentich noch fleinbentich; es wire ihnen icon recht, wenn bas gefammte Defterreich mit all' tennbares Blet, fie haben ein Programm, welches die gemein. Auffaffung verfteht.

Die Großbentschen, so lang sie bas Princip ber Erhaltun nicht aufgeben, steben bem Fortschritt entgegen und sie habe nicht bessen Mittel zur Wirfung auf bas Bolf. Die Rlein beutschen können in ihrem Princip und burch basselbe sich m bem Fortschritte vereinen und bessen Mittel steben ihnen zu bi liebigem Gebrauch gegen ihre Gezuer.

Die Großbeutschen muffen jebe fremde Einmischung al ein Unbeil betrachten und sie muffen solche, wie sie auch a scheinen möge, auf jegliche Gesahr zurückweisen. Die Riem beutschen bagegen sind auf die Hulfe fremder Gewalt angewieße und sie sind baher immer zur Annahme solcher Hulfe berei wenn sie dieselbe auch nicht selbst herbeirusen wollen.

Diefe Begenfate möchten vollfommen genugen, um bi beutsche Ration ju gerreißen, aber ba wirfen noch andere Um ftande, und diese ftellen nicht nur große Parteien gege einander, sondern sie tragen die Zerriffenheit in alle Gruppe ber Besellschaft. Die Beibelberger Brofefforen geben fich ce maltige Dube, um bie politischen Fragen auf ben religiofen Boben ju merjen; ohne 3meifel wird es ihnen gelingen unt jest icon reicht die unselige Spaltung bis in bas Leben ber Familien. — Der preußisch-frangofische Sandelsverein gerreiß bie Ration, wie er unfer Syftem bes handels und ber Be werbe bedrobt Benn ber Gine biefem Machmerf zujubelt, fi verflucht es ber Andere. - Die materiellen Intereffen fteben aller andern voran; das Rapital beberricht unfere ftaatlichen und unsere gesellschaftlichen Berbaltniffe; es zerftort bie fleinen Ge werbe, es macht bie freien Sandwerfer zu abbangigen beitern und diese werden seine Börigen. Die Berrschaft bel Rapitales bewirft eine immer größere Ungleichheit ber Guter; bie Reichen werben reicher, bie Boblbabenben werben arm und Die Armen werben Anechte. Dabei Die ungehenere Begier und bas immermabrende Schaffen und Bublen jur Erwerbung von Reichthum, bas Bornehmthun berer, die reich geworben, bie ļ

Ľ

r

alemeine Sucht bes Genuffes, Die lleppigfeit bes Bourgeois mb fein llebermuth, und bagegen bie Anfprache ber abbangigen 5 Arfeiter und ihr haß gegen die Reichen. - In ben fog. . milleren Klaffen, fonft bem Rern ber Ration, findeft Du jest Du finbeft ben landauben, ben mabren ober ben affeftirten, Du finbeft tim leibigen Dangel an fittlicher Saltung, Du finbeft bie Beinnungelongfeit und die jammerliche Beichlichfeit ber Charettere und bie Unfabigfeit jur felbftftanbigen Auffaffung einer In. - 3d fenne und ehre bie vortrefflichen Gigenschaften ber mulden Bolfer; ich weiß, daß diefe Eigenschaften nicht erletten, fonbern felbit bei ben gerfahrenen Stabtern nur gurudattringt find; aber wenn fie auch noch bei ben ganbleuten in viden Dingen fich fundgeben, fo mußt Du boch bie fraufhaft gitterate Bewegung in jeder Schichte ber Befellichaft gemahren wille Du fie recht auffaffen, so wirft Du Dich nicht eines gewiffen Schanbere über bie Bufunft unferer Rinber erwehren.

Bar' ich ein Allegorienmaler, fo ein Stud Raulbach, wie würde ich einige Bilder, wie ich folche aus meinem Dunkel franken, mit enkanstischen Farben malen. Für eines berfelben will ich Dir bie Motive angeben.

Das Bild zeigt uns ein weites Land in fahler Beleuchtung. Finftere schwere Wolfen steigen am Horizont auf
und berbreiten sich über den Himmel. In nicht zu sernem hintergrunde gewahrt man duster, wie in dem Gewitternebel,
ein seindliches Heer, welches allmählig vorrückt. Aus dem Bilde erkennt man die Gefahr, denn der Sturm kann losbrechen, die Blige können zunden und die Ströme können aus.
breten und große Streden des Landes verheeren. Aber nirgends
sieht man in diesem Lande eine Borkehrung zum Schut des
Bobens und der Habe, nirgends eine Anstalt zur Abwehrung
bes Angriffes. Wenige Wenschen mit verständigen Gesichtun zeigen, höchlich besorgt, sich die Wolken und das annichteide Heer, die Rasse des Bolkes aber beschäftigt sich mit
alkeide Spielereien oder sie gafft gedankenlos umher. Unter

biefer Maffe fieht man Banben, welche vorbringen, um be Feinde Die Wege ju öffnen; fie gerftoren bie Coummerte, nehmen mas fie auf ihrem Wege finden, fie ftogen und brud bie Maffe, die bier fich jusammenballt und bort auseinant fährt; üterall ift Unordnung und Berwirrung. Dit eim fraftigen Sandeln mare jest noch Alles zu retten, Die Saus bes Bolfes feben mobl bie Befahr, aber fie haben feinen G foluß. In Diefer Bermirrung, in Diefer traurigen Rathlofigt erbebt fic bas größte ber Saupter und feine Stimme bun bringt bas Befchrei und ben garm. Die Andern folgen be Ruf, nur Wenige bleiben zurud und machen grimmige C ficter. Die Kürsten sammeln fic, um fle biejenigen wel bie Befahren bes Baterlandes erfennen, und auf biefe Sam gruppe bes Bilbes fällt ein rothlich matter Strahl, well bie Sonne, bem Untergange fich nabend, aus einem 3mifche raum der Wolfen hervorsenbet.

Das Bild mußte freilich mohl eine Ungahl von Figur enthalten; wie viel aber ein guter Zeichner auf die Leinma zu bringen vermag, das zeigen die alten venetianischen E malbe. Uebrigens fann man nach dem Beispiel des groß beutschen Meisters die Gegenstände der Allegorie auch all gorisch darstellen und dem Beschauer ein Büchlein in die Hänigeben, in welchem er lesen mag, was diese oder jeue Grup bedeutet.

Berd' ich in ber furz zugemeffenen Zeit meines Leben noch schönere Bilder sehen, werden diese einen heitern himm und unter demselben fröhliche Arbeit ober erhebende Ramp zeigen, oder werden sie und Lleberschwemmungsfluthen, Ran und Flammen und Berheerungen, Mord, Leichen und Trumm darstellen? Ich weiß es nicht. Gott schüpe unser Vaterlauund unsere Kinder!

Best freilich feb' ich ein freundlich Bilb. 3ch habe b ganzen Tag geschrieben; es ift Abend, die Soune ift bim bem Pilatus hinabgesunken, ber Schnee auf biefem ift fch helbeis geschmolzen, ber See zu meinen Füßen liegt im Infein; aber gegen Luzern hinab find die niedern Berge noch in letten Connenticht und die ferneren Baffer strablen es stwamathig zuruck. Gute Racht!

V.

ŧ

¥

Die fich ber Schritt bes Raifere von Defterreich bamals ausnahm.

Roglod, 22, August 1863.

Mein Frühftud bab' ich verzehrt, jest fis' ich im Freien athme in langen Bugen die frische Luft eines herrlichen Morgend. Die Berge fteigen mit weichen Umriffen in burchndtigen Schleier empor, ber See ift bunkelgrun, er fraufelt in leichten Bellen, er murmelt wie ein fanft folafenbes tind, und wer feine Sprache verftunbe, ber fonnte vernehmen, was er traumt: Die Baffer fomiegen fich an ben Rus bes beben Pilates und biefer tragt nur noch eine leichte Duge von Equee, Die Conne lacht vom beitern himmel, Der lichtblau ausgespannt ift uter Berge und Gee. Es ift jo ftill. Der Morgenwind rauscht sanft und leis in den Watdern und bie einzelnen Laute, Die er ju mir berüberbringt, find Laute bes Betetes, meldes die Ratur an ihren Schöpfer richtet, und in bemismpl und in Stang lauten Die Gloden gum Gebet für be Menichen. Auch ich bete ruhig aber betrübt, benn auch ielder Morgen mar aufgestiegen und auch fo haben bie Beden geläutet, ale ich vor nicht langer Zeit an einem Sterbebene gefniet bate.

Da brinnen fiben die herren und die Damen beisammen weberathen fich über die Berwendung bes iconen Tages; wie begreiflich, find fie febr verschiedener Meinung; ber alte Umm wird jum Rathgeber und Schiederichter berufen; er er-

tidet die Besteigung des Pilatus, eh' der Schnee vollständigeschmolzen, für eine Thorheit und gibt ihnen andere Ausstäg an. 3ch lasse sie überlegen und zanken; ich schreibe. Gesten din ich nicht fertig geworden; von nun an werden die schönen Tage mir keine Zeit geben zur Schreiberei; selbst diesen Rach mittag gedenk' ich nicht hier zu bleiben, und so widme ich Di diese Morgenstunden, die letzten vielleicht in längerer Zeit. Deutst noch einmal mich über die Kürstenversammlung bören und dazu rechne ich allerdings auf Deine Geduld, denn in Frank surt ist vielleicht Alles geschlossen und abgemacht, während is hier mich in Glossen ergehe. Aber sieh', mein Freund, ich kan mich dieser Glossen nicht erwehren; denn ich liebe, wie irgend ein Deutscher, mein Baterland, ich klammere mich gern an jed Hossinung, und so mag ich denn als ein hinsender Bote aus dem Schweizerland vor Dir erscheinen.

Die beutschen Fürsten haben die Einladung des Ratfer angenommen, und sie find in Frankfurt erschienen; nur wi König von Preußen, der dänische und der niederländische Kl nig als herzöge von Holkein und von Luremburg find ausgublieben. Daß diese nicht gekommen, hat seinen tristigen Grun in den unnatürlichen Verhältnissen, welche im Ansang diese Jahrhunderts der Wiener Congreß geschaffen hat. Es war wahrhaftig noch unnatürlicher, wenn diese Herzöge mit de beutschen Fürsten in Frankfurt die Gestaltung von Deutschlan beriethen. Der König von Preußen hat entschieden abgelehr und alle späteren Borstellungen und Vitten haben seinen Emsschuß nicht geändert. Das ist nun freilich sehr schlimm; wen aber die Fürsten dennoch berathen, so haben sie vollkommen Recht, denn immer vertreten sie mehr als 30 Millionen Deutscher, welche dem Bund angehören.

Du fagst: mit all' ben langathmigen Betrachtungen, bi ich niebergeschrieben, habest Du boch nicht erfahren, was il von bem beutschen Fürstentag bente. Run ich will es Dir fa gen, recht einfach und nach Möglichkeit mit wenigen Worten

Der Raifer von Defterreich hat vielleicht nicht biplomatifc mit, aber er bat mannlich, offen und muthig gebanbelt. Der Aufer bat Granaten fummen und Augeln pfelfen gebort; er bit als Rinaling Die Renertaufe empfangen. Das bat nicht in Roct, Der jest auf einem Throne fist; aber bennoch folag' is biefen Umftand nicht ju boch an, benn ber friegerische Muth ft bem Ranne natürlich, Die Boefie bes Gefechtes ift eine tiefmige gun, aber viel bober ftebt ber Duth, welcher mit Gelbftwithunen gegen Die Stromung vormarts geht, wenn and ber Berfand Die Compieriafeiten und Die Befahren richtig erfennt. - Bir baben in ben Tageeblattern gelesen, bag ber Ralfer wa Denerreich in aller herren ganbern, burch welche ibn feine Reife geführt, mit Bubel empjangen worben ift. Wenn nun Brang Bojeph eine buntle Erinnerung an Die Reichofrone batte, Die feine Abnen, Die noch fein Großvater getragen, fo bat ber Intel bei feiner Ericeinung bewiefen, bag auch bie fubbentfen Bolfeftamme eine fromme Erinnerung an bas beilige rowiche Reich benticher Ration bewahrt baben. 3ch gebe fonft wing auf die gabnen, auf die Ehrenpforten, auf Die Belenchtwien und auf bas Soch-Schreien und auf alle biefe lauten Ambgebungen, benn meiftens find fie von gewiffen Abfichten ber einfinfreichen Berfonen bervorgerufen und oft genug werben fie von ichabigem Gigennut befohlen und von niebriger Seftmangelofigfeit ausgefährt. Der Jubel bei bem Empfang bes Raifers war nicht ein Mittel fleinlicher Absichten, er war mist befohlen, benn er war manden Dachthabern wohl gar wit genehm. Roch felten bat ein Greignig bie guten Dentfen fo allgemein aufgeregt, wie es ber Anruf bes Raifers geban bat und bas beweist, bag bie Bolfer Die Bejahren ihrer bar fablen, bag fie ein Institut ber nationalen Ginfaung für wemenbig erfennen und bag fie im Gefühl biefer Rothwenwie bem Berricher banten, welcher fur Die Bildung eines minulen Inftitutes einen entschiedenen Schritt gethan bat.

Durch bie Annahme ber Ginlabung und burch ihr Er-

scine Umstaltung bes Bundes nothwendig und daß bas gerlangen ihrer Boller gerecht sei. Da die Saupter der Bunde bestauten persönlich in Berathung treten und die nene Bundes versaffung seststellen sollen, so ist es klar, daß die Unabhängige seit der Staaten gewahrt und daß die nene Gestaltung immen nur ein Bundesverhältniß sehn soll. Auch Preußen gesteht zu, daß die Aenderung der Bundesverfassung eine dringende Rother wendigseit sei, aber die entschiedene Ablehnung der faiserlichen Einladung erklärt, daß Preußen nur eine solche Reform wolle; welche seinen Sonderinteressen entspricht, d. h. daß es die Hegemonie in Deutschland erstrebt, unter welcher die Unabhängigseit der Staaten nicht bestehen kann.

Lese ich die Berichte über das Treiben und den Spektalel in Frankfurt, so muß ich unwillfürlich an die Kaiserkrönung denken, und das "gebildete Bublikum" muß nothwendig sich inkt die Beschreitung von Göthe erinnern, wie er sie in seinem Buche "Und meinem Leben — Dichtung und Wahrbeit" beschreibt. Alle Borgänge bei diesem hochseirlichen Aft, die Wahl, die Krönung des Kaisers, die Dienstleistungen der Erze ämter, die Huldigung der Reichssärsten u. s. w. waren bloßes Geremoniell, denn vorher schon hatte man die Wahlkapitulationen vereinbart und alle die Bestimmungen darin ausgenommen, welche die Fürsten wünschten um Kaiser und Reich zum Schattenspiel zu machen.

Der heutige Fürstencongreß aber soll ein vaterlandisches Werk gestalten; die Etiquette mag ihre Rechte behaupten, aber bie Versammlung ist feine Ceremonie, sondern eine wahre und wirkliche Verhandlung unmittelbar zwischen den Oberhäuptern ber betreffenden Staaten unter dem Vorsit des Kaisers von Desterreich.

Der alte Baron hat mir bie Bunbesafte geliehen und barin fteht §. 11.: "Die Bunbesglieder behalten zwar bach ? Recht ber Bunbniffe aller Urt; verpflichten fich jedoch in feine

sie ju fühlen, daß die Orden unveräußerlich mit allen Priniffen und Lebensäußerungen des Christenthums verwachsen fut. Gottlob, sie ist vorüber diese Zeit — das Jahr 1848 bu in unsern Gegenden das Eis gebrochen, das der katholischen kinde ihre schönsten Pflanzungen zu entfalten verwehrt hatte."

Annit magte es ber Bincengverein, barmbergige Schwestern m ein fleines Privatspital fommen ju laffen, von wo fie bald a bie mei großen flabtifden Spitaler berufen murben. hier int fie befanntlich vor Rurgem ber Gegenstand eines bubifden Pamphleis gemefen. In einem ehemaligen Wirthshaus richtete id fotann ein Rapuginer-Convent ein unter bem leiber ju frub berkorbenen herrn von Retteler, Bruber bes Bischofs und frührem hufaren - Officier. Diese Religiosen, bieß es in ber Rammer, laufen umber "jur Chanbe ber Deufcheit." Bur bie frauen rom quien hirten entftand ein Saus, bas von ber beribmten Grafin Sabn-Sabn begrundet ift. Arme Frangistanerinen pflegen durftige Rrante und verlaffene Berfonen in den Wohungen. Echwestern ber emigen Unbetung leben in einem ftill wetergenen Rlofterlein. 3a, es gibt fogar funf Zesuitenvater in der Stadt, welchen ber Bijchof bie armen Pfarreien von St. Chriftoph und St. Quentin ju vifariren übertragen bat. Bis 1848 gab es aber, wie gesagt, noch fein Rlofter in Daing! Bas Bunber, wenn bie Darmftabter Rammer ben Begriff ber Breiheit von bajumal anders auslegt, und im Art. 7 ihres Aeligionsgefetes mit burren Borten beftimmt : "Religiofe Orden und andere abnliche Genoffenschaften werben im Große bezogthum nicht augelaffen."

Conderbarerweise hat die Rammer für ihren Begriff von wigioser und socialer Freiheit zwar auf "ultramontanen", aber tienswegs auf katholischen Widerspruch gerechnet. Sie glaubte müchtlich, daß ein Theil des Klerus gegen den Bischof Partei prijen und jedenfalls das Bolk gegen den Klerus auftreten ren. Man berief sich in der Kammer ausdrücklich auf die deinmung des katholischen Bolkes, ja es sielen die Ueußerungen: die liebe wohl die Religion, "haffe aber die Herarchie";

-

*ب*تكر

Ł

es wünfche bie Unterbrudung ber Rlöfter und wolle von ber = Convention zwifden bem Bifchof und ber Regierung nichts miffen. Bas bemeist biefe Sicherheit? Sie beweist, wie ftart -bas Bewußtsehn ber Partei von bem Terrorismus ift, ben fie - übt, und daß fie ihren Terrorismus fogar noch überschätte. --Unter biefen Umftanben fallt natürlich bie allgemeine Abreffen. - -Bewegung gegen bas Religionsgeset ber Rammer boppelt in's Gewicht. Richt nur bat ber Klerns einmuthig Protest erhoben, ... fonbern alle katholischen Gemeinden des Landes, das "gange :... katholische Bolf mit gang wenigen Ausnahmen" (wie ber St. Bijdof fagt), haben ber Kammer ihre mabre Meinung erflart, nicht selten in ber berbsten Sprache ber Entrustung. Sammtliche Abreffen find in einer ftattlichen Brofchure von 106 Seiten jufammengebruckt erschienen ").

Aus ben Abreffen fpricht vor Allem ber ungefünftelte Ausbrud bes emporten Befühle, ja ber Erbitterung über bie banbareifliche Tenbeng ber Rammer, burch ihr Gefet allen am bern Conjeffionen und Geften, auch die undriftlichften Bubler nicht ausgenommen, volle Freiheit zu fichern, Die fatholifde Rirche aber burch Ausnahmsbestimmungen wieder mit ben fomeren Retten bes alten Bolizeiftaats zu belaften. Und für ein folches Syftem berief man sich ted auf bie Zustimmung bes fathollschen Bolles, für ein System, bas mit allem seinem Sas allein beffen Rirche getroffen batte! Das orthobore Lutherthum 2. B. ware bavon ber Natur ber Cache nach, ba es meber Orben noch Seminar n. f. w. hat, feineswegs genirt worden. Darum will man auch bemerft haben, daß, einige boppelt ehrenvollen Ausnahmen abgerechnet, sammtliche Protestanten, barunter auch folde welche ben politischen und ben religiofen Standpunkt ber Rammermajoritat nicht theilen, gang unbebenflich und tapfer mitstimmten, ba fie nicht furchten mußten ben Intereffen ibret Confession bas Minbeste ju vergeben. 烂

<sup>\*)</sup> Abreffen und Brotefte gegen bas von ber 2. Rammer ber Stante qu Darmftabt beichloffene Rirchengefes. Maing, Rirchheim 1863. سير:

Aumer, das für alle Seften Freiheit, für die katholische Rirche ken nur Anechtschaft will, benten sämmtliche Abressen. Auch in Gebuldigste mußte das Geseth als eine "Helotisirung", als die "Stlaverei einer unterdrückten Consession", als das liebermis von Feindseligkeit und leidenschaftlichem Haß empfinden. "Ilm se mehr", sagt die Gemeinde Hechtsheim, "muffen wir und kaburch auf's tiesste getränkt fühlen, da dieselbe Rammer allen Seiten und Sektenpredigern die vollsommenste Freiheit gehanet; es soll fortan einem jeden Sektenprediger erlaubt senn, die Errindsläugnung frei zu verkünden, nicht aber einem katholischen Ordensmanne, und unsern alten katholischen Glauben und das christiche Sittengesetz zu predigen."

r

¥.

Ľ

ź

4

r

:

9

4

Dieje 3meiningigkeit liegt aber im Befen bes "mobernen Euges": er nennt fich gerabe beghalb "liberal", weil er Dem allein mas ber Bartei gefällt, bie Kreibeit läßt, und alles Andere burd ben Staatszwang im Dienft bes Bartei-Terrorismus murerudt. Das will ber unerhörte San fagen: ce gebe im Unkrife bes modernen Staats fein anderes Recht als bas ren Staate felbft verliebene. Alles Recht wird von ber Befetgetung auf Ruf und Wiberruf gemacht, ein felbstftanbiges, ben ber jeweiligen Rammermehrheit auch wiberwillig ju achtenbed Recht eriftirt nicht mehr. Auf bie Rirche angewendet lautet Nicfer Grundfat : ihre rechtliche Stellung hangt lediglich von ber jeweiligen Concession ber zwei ober brei gesetgebenben Falter ab: aber and bas gute Recht bes geringften Unterthanen it ror ber constitutionellen Aberfenung um fein haar ficherer. Mich Befrehende ift im modernen Staate bloß provisorisch; er nt mit Einem Wort das Evangelium des Convents. Drauf bentet insbesonbere bie Abresse bes gesammten Pfarrtat an ben Großbergog. Durch eine folche Unschauung vom tane allein mar es ber Rammer möglich, bie Ratholifen ber Ma benifchen Unterthanen gewährten perfonlichen und Affomiensfreiheit ju berauben, und eine bem Bechfel ber Tagesmagen unterworfene Rammer über bie emigen Babr-

Sumor ausammengebruckt find"). Der Berfaffer beweist, bas ber "finftere Drud" bes Seminars feine feltene Babe geite. gemuth - und mitreicher Darftellung feineswege abgeblaßt bat und jebe Reber von ber freien Biffenschaft burfte ftolg febn auf ein so coulantes Produkt. Die geistige Physiognomie bes bentigen Maing führt bas Büchlein wie burch einen regelrechten Stammbaum auf die wahrhaft fürchterlichen Bermuftungen ber frangöfischen Revolution zurück. Wir wollen nur eine ber Solnfftellen, womit er fein lebensvolles Tableau begleitet, bier wiebergeben; er rebet von bem Gemisch ber greuften Biberfpruche und Gegenfage, bas bem Beobachter im golbenen Maing fich aufbrängt: "Ich will es ben Theologen überlaffen, Die Dacht ber bofen Geifter ju befiniren, und bie Gelehrten. von Darmstadt in ihrem langiahrigen Streit über bes Tenfels Senn und Richtsebn nicht ftoren; mir aber fteht es feft, bas es übernatürliche Bosheit gibt, nicht bloß übernatürliche Imgenben. Beibes habe ich reichlich in Maing gefunden; Bid und Schatten find bier fo tief angelegt, bag Menfchen alleit bas Gemalbe nicht wohl zu vollbringen vermochten."

Wie schwer es war, das Gebiet des herrlichen Domes von Mainz unter den widrigen Einstüssen der neuern Zeit emporzuheben aus der Tiefe des geistigen Elends, beweist die Thatsache, daß die alte Metropole des deutschen Bolfes dis zum Jahre 1848 noch immer keine Ordens-Communität besas, mit einziger Ausnahme der englischen Fraulein, die aber and lange Zeit sich weltlich kleiden und vielsach den strengen Charafter ihrer Congregation verläugnen mußten. "Wir halten", sagt das eben erwähnte Büchlein, "es jest kaum mehr für denkbar, daß man Jahrzehnte lang die Glaubens- und Sitten-lehren der katholischen Kirche predigen, die Legenden der Heistligen lesen und die Geschichte des Christenthums studiern konnte,

<sup>\*)</sup> Mainz im Jahre 1863. Gin Bild öffentlichen Lebens. In Briefen flizzirt v. E. B. Separat : Abbruck aus "Cho ber Gegenwart."
2. Aust. Aachen, Kaaber. 1863.

mei großen flatifden Spitaler berufen werben. Bier belommtlich von Antzem ber Gegenstand eines babilden Mactorien. 3n einem ehemaligen Birthebaus sichtete m ein Rapuliner-Convent ein unter dem leiber ju frab wen herrn von Retteler, Bruber bes Bijchofe und schmisten - Officier. Diefe Religiofen, bieß es in ber m, leufen umber "jur Schande ber Denichbeit." gar bie inem guten hirten entftand ein Saus, bas von ber be-Grafin Sabn-Sabn begrundet ift. Arme Frangistanerinen binftige Rrante und verlaffene Berfonen in ben Bob--Sameftern ber emigen Anbetung leben in einem ftill nen Riofterlein. 3a, es gibt fogar funf Jesuitenväter bindt, welchen ber Bifchof bie armen Bfarreien von St. b und St. Onentin ju vifariren Abertragen bat. Bis bes aber, wie gefagt, noch fein Rlofter, in Maing! hmber, wenn die Darmftabter Rammer ben Begriff ber son bajumal anders auslegt, und im Art. 7 ihres Saefetes mit burren Borten bestimmt : "Religiofe andere abnliche Benoffenschaften werben im Großm nicht angelaffen."

und focialer Freiheit zwar auf "ultramontanen", aber ps auf fatholischen Widerspruch gerechnet. Sie glaubte 16th das ein Theil bes Llerus gegen ben Bildes Bartei



geben worben fei, ba es ben Schulen felbft unr jum entid benften Rachtheile gereicht habe. Buerft maren unter ber fr gofifden Berricaft bie Soulen ben Bemeinben überlaffen, : gang unter Die Aufficht weltlicher Beamten gestellt; Die Fi war ibr Ruiu. Unter bem Ginfluß einer bochft liberalen Re mer machte die Bertreibung ber Rirche aus ber Schule 1830 abermals bedeutende Fortschritte. Schon war bie 2 einianna bes fatbolischen Schullebrer Seminars mit bem t testantischen, nebenbei auch die Abichaffung des Colibats schlossen; am 8. Sept. 1830 wurde in sammtlichen Schi bas Avemaria-Gebet unterfagt, und Die Burgermeifterei be tragt, biefe "unvaffende Ginrichtung" burch ein anderes U an erseben, bas auch ben evangelischen und ifraelitischen Rin" paffe. Judeg fehrte bas Schulebift von 1832 auf die Relig als Grundlage alles Vollsunterrichts jurud. Erft 1848 ftand von Seite bes Gemeinberaths und ber Lebrer wieber Sturm gegen die Pfarridulen, welcher jest feine ameite vermehrte Auflage erlebt. Go oft alfo ber Weift bes Coup fein ftruppiges Saupt erhebt, ift jedesmal auch gleich bie T nung ber Soule von ber Rirche ba.

Horten: "Solange bie heffische Berfassung besteht und ! Recht schütht, ist ber katholische Charakter unserer Schulen sichert; die Revolution allein kann sie und rauben. Wer raber, wann ber Fortschritt sich zur Revolution gestaltet?"! und scheint, so hat die Revolution überhaupt ihren aurüch alten Ramen abgelegt; sie nennt sich auf ihren Bisitenka ben "modernen Staat", und hat als solcher bereits in nals Einer deutschen Rammer ihren "legalen" Thron besties

Die Krone ber vier Mainzer Schriften ift bie bes Ho Domcapitular Seinrich. 3hr treffender Standpunft brudt schon im Titel ans, wo ber moberne Liberalismus als "Reaktion" gegen bas ehrliche Freiheitsprincip bezeichnet if

<sup>\*)</sup> Die Reaktion bes fogenannten Fortidrittes gegen bie Breibelt

34 weiß überhaupt nicht, ob eine zweite Darstellung biefer Art existit, welche ihr Thema so lebeudig auffast und so stringent dechift. Ber die Schrift Heinrichs einmal zu lesen anfängt, wird ten des vielsach zum lleberdruß gewordenen Gegenstandes wich entiren bis an's Ende.

Umme Rammer, fagt Gr. Beinrich, fteht, mehr als fie es ohne Joein felbft erfennt, auf bem Boben bes aufgeflarten Stantbabilutismus. "Ceitbem feine Fürften mehr Diefe Rolle frieden, fried man im Ramen bes Bolfs ben aufgeflärten Deficier gang im Beifte bes 18. Jahrhunderts; bas ift aber wehrhaftig nicht ber Geift bes Rechtsstaats, sonbern ein febr bantiger Rudidritt zur Staatsomnipoteng und bem Defpothen its ancien regime in Diefes Bortes folimmfter Bebring' Der Gesetgeber, fagt Gr. Beinrich, foll offen und ma, und nicht ein absolutiftisches Suftem unter bie Aegibe immigen Brincipe ftellen. Wie tonnte bie Darmftabter fo grell bas Gegentheil magen? Gr. Beinrich antwat fehr richtig: weil man sein eigenes System ausschließ. als das Syftem der Freiheit und des Fortschritts bezeichnet biefen Worten eine gang bestimmte und gang exclusive beilegt; meil man furggefagt, wie man in politi-🎠 weialer und nationaloconomischer Beziehung ganz be-Blane bat, so auch eine gewiffe religiose Weltanschau-🖣 🎮, die man burch die Staatsmacht verwirklichen will. stings, barin unterscheidet fich der moderne Staat vom Maat und von der durch ihn geschütten Freiheit aller agen und Eriftenzen. Diefer babut nur bie ftaatlichen bie zur allgemeinen freien Bewegung; jener ift Gelbstm, erclufiv und fanatisch wie ein neuer Islam; er ift ber d bom Geift bes Chriftenthums von Saus aus.

Rirche und bes religiofen Lebens. Mit besenterer Rudficht auf bie firchlichen Buftanbe Mittelbeutschlanbs und bie neueften Borgange im Großherzogthum heffen. Bon Dr. 3. B. Deinrich, Temcapitular und Professor ber Theologie zu Mainz. Mainz, Rimbbeim 1863.

Daber ift auch ber moberne Liberglismus wefentlich nicht Unbered ale bie Rudfehr ber alten Bevormundung und bie alten Bolizeiftaate in freiheitlicher Berfleibung. Davon bat. Darmftädter Kammer ein merfwürdiges Beispiel geliefert. 2 Regierung batte fich, obwohl auch ihr Entwurf Manches i wünschen übrig läßt, im Bangen von ben absolutiftisch - wolie Raatlicen Traditionen losgemacht. Aber mas thut bie im liberale Rammer? Sie annullirt mas die Regierung von & alten Suftem ber Staatebevormundung thatfachlich außer Uth gefeht bat, und ftellt ben absolutiftischen Buftand in allen a fentlichen Bunften wieder ber, ja fie überbietet ibn fogar mi Die Regierung batte alle mit bem neuen Gefet unvereinbe früheren Gefete und Berordnungen für aufgeboben erflartait Rammer balt mit Ausnahme weniger Baragraphe alles De anebrudich aufrecht, namentlich bie berüchtigte Berorbnung ibm 30. Jan. 1830. Roch mehr; während die Kammer wenden feindfeligen Gefegen aus ber Staatsfirchen-Beit mit minutif Borficht nur vier Paragraphen und von biefen einen nur: fcrantt aufhebt, bat fie bie Berordnungen unbedingt und benten ftanbig aufgehoben, welche bie volle Freiheit ber "neuen 9 ligionsgemeinschaften", ber Seften und Seftenbrediger, inu ausländischer, beschränfen fonnten ; und ebenso bat fie alle. früheren Bestimmungen sorgfältig annullirt, aus welcom etwas zu Gunften ber Rirche ableiten ließe. So barf man eigentlich faum mehr wundern, wenn in Urt. 3 ben aus bifden Seltenpredigern, mogen fie Studien und Eramina macht haben ober nicht, bas unbefdranfte Recht gewahrt nicht etwa bloß ihren Religionegenoffen zu predigen, font Alles aufzubieten, um Angeborige anberer Confessionen-Broselnten zu machen — während nach Art. 6 ein fatholifc Beiftlicher, ber nicht bas Indigenat, nicht ein Abfolutorium vo Biegen, nicht bas Blacet ber Regierung bat, nicht einme vifariren ober feelforgliche Aushulfe leiften barf!!

Die heffischen Ratholiken hatten von Holz sehn muffen wenn eine folche Brovokation sie nicht im Innersten emper

und ihrer allmähligen Erhebung aus bem tiefften Berfalle, auf bie gegenwärtigen Berhaltniffe ju fprechen, namentlich auch auf bas Dainger Ceminar. Rein Unbefangener wird bas offene freie Bort eines Chreumannes ohne bergliche Genugthuung lefen. Das gange fatholifde Deutschland bat bereinft bem Mainger Bijchof jugejubelt, ale er ber unleiblichen Lage ber katholischetheologischen Kakultat an ber protestantischen Unis versität Gießen furzweg ein Ende machte, indem er bie Lebrnüble der Kafultat zu Mainz wieder besette (benn aufgehoben mar dieselbe nie, sondern nur ju Gunften Glegens "trocken gelegt"), und feine Candidaten borthin berief. Es mar eine rettende That fur ben Mainzer Sprengel und ein zeitgemäßer Aft ber Freiheit\*). Der Liberalismus aber hat bafur Rache geschworen und benüt nun wirklich bas Religionsgeset, um ber Mainger Anftalt wieber bas Baffer abzugraben. Art. 6 namlich bestimmt, bas bie Inlaffung ju einem Rirchenamt unter Anderm bedingt sei durch ben zweisährigen Curs an einer beutschen Univerfitat jum Behuf ber allgemeinen wiffenschaftliden Borbildung und burch eine Staatsprufung bei ber Lanbesuniverfitat. Comit mare wenigftens bas philosophische Ciu-Dium am Mainger Seminar troden gelegt. Dag ber Rammer aber and bas theologische nicht anftebt, beweist bie bentwürdige Claufel ju Urt. 10: "Die Beftimmungen ber Rirchendisciplin

aufel zu Urt. 10: "Die Bestimmungen der Kirchendisciplin Madsicht der Klerifer finden auf die Lehrer einer theologischen Mit als solche seine Anwendung."

Ber nicht absichtlich blind ift, wird fehen, wo das hinans und des Sprüchworts eingebenk fehn: ab hoste consilium! Hr. Heinrich stellt der Bahrheit gemäß die ernste Pflege Biffenschaft im Rainzer Seminar dar. Er vertheidigt die inar-Bildung überhaupt, und den Borzug den die katholische bereiteben bei dem hentigen Justand der beutschen Unt-

dan man fich in ber That", fagt fr. heinrich S. 127, "etwas, bernatürlicheres benten, als bie geiftlichen Studien, die in Mains Sahrhunberten geblaht haben, von diefem ihrem natürlichen indem man eine solche Frage an sie stelle. Die Majestät des modernen Staats aber wußte sehr wohl, warum sie die Frage verneinte. Sie kann sich nicht auf Verträge einlassen, die ihr widerwillig zu achtende Rechte in den Weg legen würden. Sanz folgerichtig besteht denn auch der Begriff "Recht" im modernen Staate eigentlich gar nicht mehr; es ist Alles nur Concession auf Auf und Widerruf, und hat sich der Grundsatur einmal recht sestgesetzt, so kann eine Kammermehrheit ebenso leicht über Einziehung ober Aufhebung des Privatvermögens ganz oder theilweise verfügen wie jest über die kirchlichen Rechte.

Diese fürchterliche Lehre ift aber feineswegs eine Specialitat heffens ober Babens; fie begleitet ben mobernen Libera. liemus überall bin, weil fie er felber ift. Auch ift fein Auftreten gegen bie fatholische Sache, wie Gr. Beinrich gang richtig bemerft, feineswegs blog Mittel jum volltischen 3mede. Der Sturt ber katholischen Rirche in Deutschland und Die Berftellung iener beutsch-nationalen Dischlings-Confession, von welcher man fich feit Jahr und Tag in's Ohr gefagt und in Seibelberg und Berlin von den Dachern verfundet hat, ift vielmehr oberfter Gelbftzweck ber Bartei. Sie alle boffen bie Wiebergeburt Deutschlands erft von unferm Untergang, und es ift allerbings wahr, baß icon Bunfens "Beichen ber Beit" bereits ben gangen beutigen Feldzugsplan enthalten. Die Meinung als benute bie Bartel wohl gelegentlich Religionsfachen, um politische Brede au erreichen, im Grunde aber feien ihr biefelben fehr gleichgultig, beruht entschieden auf einer Berwechslung bes modernen Liberalismus mit bem alten. Diefer war wohl ein politischer Freibeitebrang, jener aber ift ein bogmatisch geschloffenes Syftem einer neuen Weltanschauung, bie nur auf ben Ruinen ber alten fich ansäßig machen fann. Religion und Bolitik find bier ibentisch; allerbings ift aber bamit nicht ausgeschloffen, bag bie Einheit ber bentichen Centralrepublif und Socialbemofratie eber erreicht werben fann als die ber bemofratischen Nationalfirche.

fr. heinrich tommt nach einem furzen Rudblid auf Die Gefchichte ber Dainger Diocese seit ber frangofischen Repolution

nb ihrer allmähligen Erhebung aus bem tiefften Berfalle, nf bie gegenwärtigen Berhaltniffe ju fprechen, namentlich auch uf bae Dainger Ceminar. Rein Unbefangener wird bas ffene freie Wort eines Ehrenmannes ohne bergliche Genua-Das gange fatholische Deutschland bat bereinft em Mainger Bijchof jugejubelt, ale er ber unleiblichen Lage n fatholisch-theologischen Fafultat an ber protestantischen Unis erfitat Giegen kurzweg ein Enbe machte, indem er bie Lebrüble ber Fafultat gu Maing wieber befette (benn aufgehoben ur biefelbe nie, fonbern nur ju Bunften Biegens "troden elegt"), und seine Candidaten bortbin berief. Es war eine ettende That fur ben Mainger Sprengel und ein zeitgemäßer Alt ber Freiheit\*). Der Liberalismus aber hat bafür Race zeichmoren und benutt nun wirklich bas Religionsgeset, um ver Mainger Anstalt wieder bas Baffer abzugraben. Art. 6 iamlic bestimmt, bag bie Bulaffung zu einem Rirchenamt unter Inderm bedingt fei burch ben zweijährigen Curs an einer benischen Universität jum Behuf ber allgemeinen wissenschaftliden Borbildung und burch eine Staatsprufung bei ber Lan-Desuniverfitat. Comit mare wenigstens bas philosophische Stubinn am Mainger Ceminar troden gelegt. Dag ber Rammer aber auch bas theologische nicht ansteht, beweist bie bentwürdige Claufel zu Art. 10: "Die Bestimmungen ber Kirchenbisciplin u Rudfict ber Rierifer finden auf die Lehrer einer theologischen jakultat als solche keine Anwendung."

Wer nicht abfichtlich blind ift, wird feben, wo das hinaus wil, und bes Sprüchworts eingebent fenn: ab hoste consilium!

hr. heinrich ftellt ber Bahrheit gemäß die ernfte Pflege in Biffenfchaft im Mainzer Seminar bar. Er vertheidigt die Eminar-Bildung überhaupt, und ben Vorzug ben bie katholische bet berfelben bei bem heutigen Zuftand ber beutichen Uni-

<sup>\*) &</sup>quot;Rann man fich in ber That", fagt or. Beinrich S. 127, "etwas Biternatürlicheres benten, als bie geiftlichen Stubien, bie in Mainz feit Jahrhunderten gebint haben, von biefem ihrem natürlichen Boben hinweg nuch Gleben mitten in ben Protestantismuszu verlogen."

versitäts-Berfassungen geben musse; er führt einleuchtende Grütäter die Bortheile des Seminarwesens au. So sagt er z. !
"Sehr große Charaftere, sehr praktische Männer sind nicht et bloß in Seminarien, sondern in der tiefsten Abgeschiedenheit Rlöster herangewachsen; umgekehrt sind schon sehr kleine Craftere und sehr große Pedanten an Hochschulen gebildet wien... Es wird Riemand behaupten wollen, daß es den Gländern an Charafterbildung und praktischer Tüchtigkeit sein Run wohlan, England hat an seinen beiden berühmten Hochschubis zur Stunde das mittelalterliche System der Collegien a Bursen beibehalten. Alle englischen Staatsmänner und Par mentsmitglieder sind nicht in einem deutschen Universitätsleh sondern in Collegien, unter einer streng geordneten Disciplin, einem gemeinsamen Bensionatsleben erzogen worden."

Offenbar ist etwas Wahres an der Sache. Aber ! Heinrich scheint zu übersehen, daß er da von einer Waare rel die heutzutage am beutschen Gelehrten-Markte sehr ties im Prsteht, sa eigentlich gar keine Rachfrage hat. Die "freie Wissscheit" ist rein um ihrer selbst willen da; auch sie könnte Eminarien bilden, aber deren Lehrer müßten mindestens zeinem constitutionellen Cultusminister ernannt sehn, und won einem Bischof. Wo bliebe sonst die — Freiheit! Die Servon Mainz haben bekanntlich, obwohl sie lauter deutsch gebilt Theologen sind, manigsache Ansechtungen auszustehen. Allmäh muß sich das Ermessen des ruhigen Beobachters dahin neig das Wort eines ersahrenen Mannes für wahr zu halten, gesagt hat: "Ja, was die Mainzer eigentlich verbrochen hab ist daß sie da sind; sie sollten gar nicht eristiren!"

Doch jum Schluß. Das Kirchengeset ber zweiten Ramift burch die Weigerung ber ersten in ben meisten Bunkten hallig geworden. Aber aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Sawischen könnten die Katholiken in allen beutschen Ländern bara lernen, was wir vom mobernen Liberalismus und vom mobern Staat unter allen Umständen zu erwarten haben. Bahrlich ebenso instruktives als zeitgemäßes Studium!

### VI.

### Enlogins Coneiber.

Eine in Strafburg erschienene Schrift: "Notes sur la vie at les écrits d' Euloge Schneider, accusateur public du députement du Bas-Rhin, publiées par F. C. Heitz, Bibliothécaire-Archiviste de la société des sciences etc. Strasbourg, Frédéric-Charles Heitz 1862", lenft bie Aufmertfamfeit auf bie Schidfale cines verrufenen Mannes, beffen Rame nie genannt mirt, obne bet ber ihn Rennende und ber ihn hörende ein gemiffes Diffe behagen empfande. Und biefer Dann, von vielen ale ein Schenfal ber Menfcheit betrachtet, von feiner eignen Beit theilmeise verfingt, mar ein Deutscher, mar ein Franke, mar ein Orbensmenn, war - ein Priefter; aber auch jugleich nicht ber erfte Mudeurolle Bemeis, mas aus ben Cenbhoten bes Friebens bee Coangeliums Chrifti merben fann, wenn fie fich in bas politifde leben und Treiben fturgen ohne jenen fittlich utigibjen Behalt zu baben, ber allein gegen Berweltlichung unb been Bolge schüten wird. Niemand wird so tief fallen, fo wie ein Priefter, ber fich von Gott und seiner Rirche biefur gibt bie vorllegende Schrift, beren Aufgabe es # fchiam in literärgeschichtlicher Weise ben gesammten schriftlien Radlag Soneibers vor Augen ju führen, ja jeben Auffah,

ß

jeben Brief, jebes Inferat beffelben ju verzeichnen, überzeugen Beweise und Stoff ju manchfaltigen Betrachtungen!

Johann Beorg Schneiber, ber Cobn achtbarer Sade leute, mar zu Bipfeld, einem fraufischen Baborte, 1756 c 20. Oftober geboren. Diefes Dorf hat Die Ehre, ber Gebar ort bes berühmten humanisten Conrad Celtis (Bidel, 1459, + 1508 am 3. Februar) und bes berühmten Freibun Theologen, bes Augustiners P. Engelbert Rlupfel, (g. 1733 am 18. Januar, + 1811 am 8. Juli) ju feyn, in wed beiben eine munberfame poetische Aber fich befand, wie, Schneiber felbft, beffen gludliches Benie und ungemeine lehrigfeit fich ichon im Rinbe fo augenfällig fund gab, ibm ber Ortsgeiftliche Balentin Kahrmann, Regularcanont bes Rlofters Bendenfeld, besondern Unterricht ertheilte. fonnte er bas bamals noch von bem Jesuitenorben geleit Symnafium ju Burgburg begieben, wo er bei mobitmatie Leuten feinen Unterhalt erhielt, bis er in bas Juliusspitatt Studenten - Inftitut aufgenommen warb, iu welchem bie tall vollsten mittellosen Knaben und Junglinge bes Sochstifts 2006 burg Aufnahme und bis jum Studium ber Philosophie : me Berpflegung erhielten, um ihre Studien an ben Unftalten 4 großen Julius betreiben zu fonnen. Allein Schneibers Bant war bort nichts weniger als fittenrein. Unnuge Berfe -Reime bewirften nach erft breijährigem Aufenthalte feine . C laffung, und diese übergab ibn einer zügellosen Freiheit. fth ihn von einem Unglud in bas andere, und die Studien. Philosophie, Die er unter bem ehrwurdigen Benediftiner Column Rofer zu betreiben hatte, machten auf den verfunfenen # bennoch hochbegabten Jungling feinen beffernden Eindrud. M Beld entblößt, von Befferen verachtet, pochte ber grangigiabe Jungling an ber Rlofterpforte ber Frangistaner von ber ftrem Observang. Sie wurde ihm geöffnet. Der talentvolle Den fand Aufnahme und mard bem Eleube und ber Bergmeiffe entriffen! Bu Bamberg trat er in bas Roviciat und erbielt ! Ramen "Eulogins", welchen Rlofternamen er auch noch führte.

Marten Dentweise abantegen, und hiezu follte eine im St. Ratharinen - Rlofter ihm aufgetragene Festprebigt bienen, welche er bagu benutte über driftliche Tolerang gn predigen. In biefer Rebe, Die er bereits nach Stuttgart überfiebett bruden lief ), ift bas Streben Schneibers, als aufgeflarter freisinniger Dann an erfcheinen, unverkennbar. Es lagt fich mohl gegen blefe Tendeng-Bredigt, benn eine folde war fie, von der er felbft fagt: "3d glaubte in einer paritatischen Reichoftabt murbe nichts willtommener fenn, als eine Predigt über bie driftliche Tolerang", fu bogmatischer Beziehung nichts einwenden, allein es fehlt ihr ber entschiedene mannliche Salt und nur ju leicht läßt fie Digbeutungen gu, bie auch nicht ausblieben, fonbern in Begenschriften und Recensionen in ber Art bervortraten, baß Soneibers Stellung im Rlofter wie in ber Stadt unbaltbar murbe. Bon allen Seiten angefeindet nahm fich feiner nur ber Angeburger Dombechant Freiherr von Umgelter an, welcher ibn bem Bergog Rarl von Burtemberg jum Sofprebiger empfahl. Rarl ließ ihn auf bie Dauer feiner Dienftleiftungen bei Sof vom Orbensleben bifpenfiren. Stuttgart ward fur ben aut befolbeten Schneiber, ber hier Werfmeifter und abnliche Manner fennen lernte, gubem aber Butritt in bie besten und angefebenften Familien fand, ein angenehmer Aufenthalt; nur bes Bergogs Bertrauen tonnte er trop aller Dube nicht gewinnen. Obicon er einft Schneiber mit ben Worten empfangen batte: "Ich erwarte von Ihm, daß Er mir die Wahrheit sagen werbe; Fürften horen ohnehin felten bie Wahrheit: wenn fie Diefelbe nicht etwa noch von ber Kangel vernahmen, fo wurden fie boppelt ungludlich feyn", mag es feyn, bag bem Bergog Schneibers Perfonlichkeit ober feine oft fehr politische Prebigt. weise im Berlauf ber Beit juwiber murbe. Schneiber pre-

<sup>\*) &</sup>quot;Prebigt über bie driftliche Tolerang auf Ratharinentag 1785 gehalten ju Augeburg von Gulogine Schneiber, bamaligen Frangielaner : Leftor, ist herzogl. Birtembergifchen hofprebiger. Stuttgart in ber Buchbruckerei ber herzogl. hoben : Carisfcule."

. \$

iri

bight) 3 5. ron ben gerechten Forberungen bes Regenten an feine luinthanen; ron bem Ginflusse bes Christenthums auf bas left bes Staates; von ber Pflicht bes Regenten, bas Bohl ba Adigion zu befördern; von ben gemeinschaftlichen Pflicht bes fürsten und bes Bürgers, die Armen im Staate zu wisign; von ber wahren Glückseitgleit eines Fürsten u. s. w. Hon ma seine Predigtweise aus ber ersten Rebe:

"Lie erfte gerechte Forberung tes Regenten an feine Unterhamen ift punftlicher Behorfam gegen feine gemeinnuhigen Befehle. Burden Sie nicht, meine Bruber, ich mochte bem Defpotismus und ver Stlaveni bes Bort reben. Gin anders ift Gehorfam gegen bem Regenten, ein anders Sflavenfurcht gegen ben Thrannen. Gin anders Befolgung ber Gefehe, ein anders Bollstredung bespotischer Machtheride.

Eine gang unbeschränfte, gang bem Willen, ber Laune und ben Apprigen eines einzigen Menschen überlaffene Regierung ftreitet gegen bie Urrechte ber Menschheit, gegen bie heiligen Bande der bürgerlichen Restlickaft, und selbst gegen die Ginrichtung unserer Natur. Weisen Befühl emport sich nicht beim Anblide so vieler Läuber und Santen, welche noch unter dem eisernen Joche bes Despotismus seinechten? Furcht und Schreden herischen in jenen unseligen Gegenden, ferne von ihnen flieht der Geist der Aufflärung, ber Batriotismus.

Iche Rerve erschlafft unter bem Drude bes Tyrannen, unb ieber Funte von Thatigfeit erlischt in bem Bufen bes Stlaven. für unter bem Schatten ber Freibeit gebeiben große Geifter, nur in un gludlichen Beiten ber griechischen und römischen Freistaaten tunben jene helben, Rebner und Staatsmanner auf, beren Große be folgepere Nachwelt noch beute zu Tage bewundert.

Der Regent ift befugt, Gehorsam von seinen Unterthanen zu febern, aber nicht blinden, nicht unvernünftigen Gehorsam. 3hm wifen die Rechte ber Menscheit, die Grundgeseye bes Staates,

<sup>9</sup> Pretigten für gebildete Menichen und benfende Chriften von Eulogius Schneiber, ehebem herzogl. Burtemb. hofprebiger, jeht Profestor ber iconen Biffenichaften zu Bonn. Brestau 1790.

bie Grundverträge und bie Verfassung seines Landes heilig sein Dieß, meine Brüber, ift die Grundregel, nach welcher sich de Regent in allen seinen Versügungen richten muß, der Standpunst guf dem er alles, was er zu verordnen gedenkt, beurtheilen, de Rafftab, nach welchem er die Grenzen seiner Macht bestimme muß. Alle Menschen sind mit gleicher Freiheit, gleichen Rechter gleicher Unabhängigkeit aus dem Schoose der Natur gekommer Niemand wird eigentlich als herrscher, Niemand als Unterthageboren. Die Freiheit ift ein Gut, dessen sich der Rensch nur au eigener Wiltur begeben kann.

Rur durch einen freiwilligen Unterwerfungsvertrag fonnte bi ursprüngliche Gleichheit ber Sterblichen gehoben werden. Sie ent fagten nämlich ihrer Unabhängigkeit, um ber Leitung und de Schutes berjenigen zu genießen, in beren Sande fie dieses Rieino niederlegten . . Die gange burgerliche Gefellschaft besitt also bi Grundgewalt, und ber Fürft ift nur ber erfte Beamte bes Staat und ber Geschäftsträger seines Volks."

Es ift unichwer ju erkennen, wober Schneiber biefe Ibeer bie freilich von ber "Rrone von Gottestisch genommen" wefent lich abweichen, überfam. Er felbft fagt: "Ich habe von be Pflichten eines Sofpredigere ftrenge Begriffe, und murbe mit felbft verabicheuen, wenn ich je meine leberzeugung ber Den schenfurcht aufgeopfert batte; Aufflarung bat zuerft bie Sier archie in ihre Grengen gurudgewiesen: nun zeigt fie auch be: Kurften, wie weit fich ihre Macht erftrede. Man erlaubt be Predigern nicht gerne, Gegenstande bes Staaterechts ju be banbeln. Aber warum foll er bieg nicht thun burfen, fobal er jene Begenstände aus bem Gesichtspunfte ber Religion be trachtet? 3ch glaube ber Religionslehrer sei nicht zu tabelr menn er bie Babrbeiten, welche bie Bhilosophi unfere Jahrhunderte anfgestellt bat, auch bon be Ranzel aus zu verbreiten fucht." Allerdings eine Auf gabe himmelweit verschieben von der Aufgabe bes fatholische Bredigtamtes: "Bir aber predigen Chriftus ben Gefrenzigten. Es ift leicht erfichtlich, daß es nur eines Anftoges bedurfte, ur einen folden Mann, ber noch überbieß ungufrieben mit feiner Einde war, immer weiter, ja bis jum Menferften zu führen. Eing ja boch ber Mann in einem Gebichte, bas er unter ber Anfidrift: "Empfindungen an meinem breinndbreifigften Gelundtage, an meinen Freund Brunner. Geschrieben zu Etnitgart ben 20. Litober 1788" druden ließ:

"Wer ta mir die Riubheit fo fanft, fo gludlich babinfich: Cab mich ein Edler, und fprach: "Der Ruabe gehöret ben Mufen." fütt er geschwiegen! Beht idug ich vielleicht ein frehliches Berbftliet, Brifte die Trauben, mit eigener hand am Stode gepfleget, Edliefe vielleicht im nervigen Arm ber braunlichen Gattin, horte rielleicht den Ramen, den ach! zu horen, mir ewig, Ewig verwehrt ift: ich hore bafar die römische Rette Ritten am schützelnden Arm, zum Spotte der glübenten Mannheit. hatt' er geschwiegen! so fante ich nicht die Tude der Bengen, Lanne ben hef nicht, fannte sie nicht, die schleichenden Bipern . ."

Sein Freund Professor Feber in Burzburg, mit bem er ton 1787 an "Chrysostomus Reben über bas Evangelium Johanus" zu Angeburg in 3 Banben herausgegeben hatte, mochte ihm ernste Borstellungen gemacht und geschrieben haben: "es mochte ber breifte Krug, wenn er zu oft zum Bronnen geht, julest jertrochen werden." Ihm antwortete Schneiber in einer eigenen Epistel: "Die Freiheit ist mein höchstes Gut", und schloß:

"Dem Fanatismus hohn zu iprechen, Der Dummheit Zepter ju gerbrechen, Bu fampfen für ber Menschheit Recht, ha! bas vermag kein Kürftenknecht. Dazu gehören freie Seelen, Die lieber Tob als heuchelei, Und Armuth vor ber Knechtichaft mablen. Und wiffe, taß von solchen Seelen Die meine nicht bie lette jei!

1

Er fertigt fchließlich feinen Freund mit ben Worten ab:

Drum fort mit beiner Burgermeistertugent!

— Man nennet fie Befcheibenheit —
Die schickt fich nicht für meine Jugenb,
Und muß fie tommen; nun — fo ift's noch lange Beit!

Leiber tam bie Beit nicht mehr. Die Anftritte in Frankreich, bie Sturmung ber Baftille begeisterten Schneiber auf's bochfte und er verjäumte nicht sein berühmt gewordenes Gebicht, welches hrigens viel Mehnlichfeit mit Schnbarts Fürftengruft hat, "Auf bie Berftorung ber Baftille" bruden gu laffen, beginnenb:

"Dort lieget fie im Schutte, die Baftille, Der Schreden einer Ration! Dort lieget fie! Die fürchterliche Stille Durchbeicht nicht mehr, bes Jammers Lon."

#### und enbenb mit ben Borten:

"Rein Febergug, fein: Dieß ift unfer Bille, Entideibet mehr bes Burgers Loos. Dort lieget fie im Schutte, bie Baftille, Ein freier Rann ift ber Frangos!"

Es ift naturlich, bag bie Birtfamfeit Schneibers als Sofbrediger eine Unmöglichkeit geworden mar. Er felbft fühlte es, und fanb burd feinen Lanbemann ben unbefduhten Carmeliten P. Thabbaus a St. Abamo Derefer (geb. ju gahr in Franken 1757 am 3. Rebruar, + 1827 16 Juni), Brofeffor ber Eregese an ber neu gegrundeten Sochicule Bonn, noch jur gelegenen Beit Empfehlung bei bem Curator ber Universität Freiherr von Spiegel jum Diefenberg, ber ibn bem Rurfürften Erzbischof Maximilian ale Brofeffer ber griechischen Sprache und iconen Wiffenicaften junachft am Gymnafinm vorfchlug, und seine wirkliche Anftellung bewirfte. Schneider verließ höchft vergnügt Stuttgart, eilte nach Bonn, ward vom h. Stuhl auf Antrag bes Erzbischofs fakularifirt, und begann fein Lebramt mit einer mahren Sucht ale Aufflarer ju erfdeinen, wie er benn auch die Rirchenkangel öftere betrat. Seine "Untritterebe aber ben gegenwärtigen Buftand und die Hinderniffe ber iconen Literatur im fatbolifden Deutschland" bielt er noch im Spatjabre 1789, in ber er felbft bie Borte vorfommen ließ: "Erft nach bem Jahre 1773, gegen beffen Ende bie machtigfte Stute ber romischen Despotie ju Boben fiel, ward es bell in ben Lebrfalen ber Retigion. Erft bann fing man an bas Golb bes

Greneliums von ben Schladen menfolicher Bufate au reinien n. f. m. Colche Expectorationen fonnten nicht gleichettis bingenommen merben, jumal er gar nicht unterschieb, ob Manner, Bunglinge ober Rinber feine Buborer maren. Bergebid mar bie Dabnung mobimeinenber Collegen, ja felbft bet Anfürften, ber ibn fommen ließ, ibn warnte und ibn bat aniot jeben feiner Gebanten bem Bublifum gum Rrane ju tragen, und ben Rinbern feine unverhau-· liden Speisen aufzutifden." Schneiber borte nicht. Das Jibr 1790 fand ibn in ungemein großer literarifcher Thatigkit, beren erfte Frucht eine bocht unpaffenbe Cammlung feiner Berichte mar ), Die er ber garftin Quife, Erbpringeffin von Biet-Remiet mibmete. Dit Efel und Verachtung muß man eine Denge verliebter Tanbeleien lefen, bebenft man, bag fie ber feber eines Donde, eines Brieftere entfloffen, ber feine e Diftergabe fich felbft entreurbigend migbrauchte. 3ft es nicht midlic wie eine Cathre, hier Die iconfte und rubrenbfte Beet wheiteng bes 50. Pfalms

Sieh mein Glenb, Gott erbarme bich!

Une erlofe

Rach ber Größe Deiner Baterliebe mich!

io wie jene bes 129. Pfalms

۴

7

\*

11 11 11

Berr! ich rufe tiefgebeugt gu Dir!

Dein Begebren

Bu erboren.

Reige Dich berab ju mir!

bie er nebft bem Bolfelied auf ben beiligen Rilian:

Franten, preis't mit feinen Brubern, Breis't ben großen Rician!

<sup>&</sup>quot;Die Originalausgabe, auf jahlreiche Subscription fich fußent, erichien gebrudt mit lateinischen Enpen: "Gebichte von Eulogius Schneiber. Mit bem Bortrat bes Berfaffers. Frantfurt in Commission ber Anbralichen Buchhandlung." 1790. Die Borrebe ift v. 1. Jan. 1790. Das Bortrat zeichnete Lobbauer und fach Retterlinus.

# Debt mit frohen Dantesliebern Guren Lebrer himmelan!

für bas Burgburger Gefangbuch gefertigt hatte, neben ben ge meinften und obsconften Liebern gu finden?

Alsbald veröffentlichte er jene oben bereits erwähnte Predigten und um das Maß voll zu machen, im Juli de "fatechetischen Unterricht in den allgemeinsten Grundsähen de praktischen Christenthums"\*), nachdem furz vorher eine wide ihn verhängte Untersuchung zu seinen Gunsten beendet war Dieser Unterricht, ein Produkt des flachsten Rationalismus sprach lediglich von der Existenz Gottes, der Unsterblichseit di Seele und von der Vorsehung. Auf diese Stücke folgte di Pflichtenlehre.

Run trat bas Domcavitel au Köln flagend bei bem Ru fürften auf, ber auch im Dai 1791 ben ferneren Berfauf bi Schrift unterfagte. Begen Diefes Berbot feines Fürsten erlie Schneiber eine formliche Erflarung im Frankfurter Staateriftrett in Kolge beren er feine Entlaffung alegleich nehmen mußt wobei ihm übrigens ber allzu gutige Fürst noch 100 Karolii und ein volles Jahrgehalt jusagte \*\*). Schneiber, in Befal vom aufgeregten Bolfe mighandelt zu werden, verließ am Abent noch in Begleitung zweier Schuler bie Stadt, begab fich nat Dorf Raffel (eine Stunde von Bonn) jum bortigen refoi mirten Brediger, wartete theils bier theils in Sachenburg b Ordnung feiner baublichen Berbaltniffe, welche feine Schwefte beforgte, ab und ging mit einem feiner Schuler "voll Enthi flasmus für die Freiheit ber Frangofen" - nach Stragburg wohin zu geben ihn ber protestantische Professor ber Theolog ju Strafburg Dr. Bleffig bewog. Bleffig empfahl ibn bem i der Revolutionszeit oft genannten Maire Dietrich, durch deffe

<sup>\*)</sup> Bonn und Coln 1790.

<sup>\*\*)</sup> Die einzige wirklich verbienstvolle Schrift, die Schneiber in Bon herausgab, war: "Die ersten Grundfate ber fconen Kunfte übe haupt, und ber fconen Schreibart inebesonbere", Bonn 1790, gi widmet bem Curator Spiegel v. Diesenberg.

Emphing der eben erft am 6. Marz zum constitutionellen Biffles was Etrasburg erwählte Brofessor Franz Anton Brendel (Die August in Bablmanner war 550, wovon der vierte Theil Protestute!) ibn zu feinem Generalvisar (!) ernannte.

in 10. 311 1791 hielt num Schneider in dem Runfter zu Enzimg seine erste Rebe über "die Uebereinstimmung des Grangium mit der neuen Staatsversaffung ber Franken", bei Ablymy des Bürgereides — wo er von dem Umsturze des Gelose des Despotismus, von tvrannischen Hunden, von der Wiedenhebung der Menschen und Bürgernurde sprach. Refullike Roben hielt der Berblendete am 11. September über Litas XVII. 17: "die Quellen des Undauss gegen Gott den Stifter und Gründer unserer weisen Staatsversaffung." Am 16. Sonniag nach Pfingsten (2. Oftober) bestieg dieser bisches bie Bilar in der St. Johannis-Kirche zu Weissendurg rie diese, um am Schlusse der Wahlgeschäfte des Weissendurger stellts "die Würde und die Pflichten eines Wahlmanns" zu prochen.

Des sich Schneider gleich bei seinem Eintritte in Straßy den Bolfsgesellschaften (Clubs) anschloß, ja gleichsam als
w kährer sich auswarf, lag ganz in seinem Wesen, und so
es denn daß er, der dischössliche Generalvisar, in der Gehast der Constitutionsfreunde am 11. Oktober 1791 einen
kevers zur le mariage des prêtres" hielt, in welchem er
Fragen behandelte: 1) Le mariage des prêtres est-il
uis? 2) Le mariage des prêtres est-il nécessaire? 3) Le
age des prêtres est-il exécutable? und den er mit den
ten schloß: "Voilà, Messieurs, mes réponses aux trois
tions que je me suis proposé de résoudre. Si vous
tes contents, je demande que la Société décide qu' elle
iendra de toutes ses sorces le prêtre catholique qui
vera le premier dans notre département, l'exemple de la
whité, du civisme et du courage"\*). Bald darauf (am

<sup>\*)</sup> Bijdof Brenbel hatte boch noch ben Ruth blefen Schnelber'ichen

6. Januar 1792) hielt er, nachdem er nochmals als Die bie Franken an die biedern Deutschen" ausgetreten nin berselben Gesellschaft einen "Discours sur l'échicution semmes", in welchem er gegen jede Justituts-Erziehung testirt, weil solche die häusliche nicht ersehen könne. Noch im Lause dieses Jahres Schueider noch einigemal als Pred ausgetreten, um — Blasphemien auszusprechen! Da sollte Borfall großes Aussehen machen.

Um 18. April erschien ber constitutionelle Pfarrer Börsch und erzählte unter Vorzeigung seiner Wunden von ihm in seiner Gemeinde durch Constitutionsseinde zugefüs Rißhandlungen. Da bestieg ein Zeitungsredasteur Karl Laves die Tribune, sprach von der Treulosigseit der Departemen Verwaltung, durch deren Lässigseit nur solche Vorsommu möglich seien, verlangte ein Anklagedekret und sorderte Bürger auf, gegen die Rubestörer bewassuet auszuziehen iste zu bekämpsen. Sosort wurde von den drei Verwaltun Corps der Maire ausgesordert im Ramen der Municipal den Bürger Laveaur als Ruhestörer bei dem Friedensrid anzuklagen. Dieser ließ ihn verhasten, der Prozes ward e geleitet, der Beschuldigte aber am 16. Mai von den Geschwori frei gesprochen.

Dieses Borkommnis griff Schneider sogleich auf und vöffentlichte die Schrift: "Die Eisgrube Avignons Straßburg. Altenmäßige Darstellung des dem Bru Laveaux zubereiteten Justizmordes. Bon einem Freunde Menschheit herausgegeben im 4. Jahre der Freiheit." I Titel dieser Schrift, in welcher er das Bersahren gegen Lavec mit den Greuelthaten der alten Regierung, der Bastille, i den "Lettres de cachet" vergleicht, und alle jene frühe Borkommnisse erträglicher erklärt, als die Verschwörung Bolksbeamten in Straßburg gegen einen unschuldigen Bür

Discours burch öffentliche Blatate, bie er und feine übrigen Bif unterzeichneten, ju besavouiren!

mb neliden Berfecter ber Menschenrechte, nahm er pon ber Gifgrube in Arignon, in welche ber berüchtigte Jourdan 60 mit nemer Sand ermorbete Menichen, theils tobt, theils halbtobt i latte werfen laffen. Bon ba an marf nun Schneiber einen wetiden bag auf ben Daire Dietrich, ben er in einer Reimerei F un ben gemenchelmorbeten Maire bon Ctampes unter ber Auf-Mit: "Gimoneau's Tobtenfeier" vergleichungemeife aufs teffer beruntermurbigte. Ja noch mehr, er that ale bischöf-Sie Bifar, obicon von ben hiemit verfnupften Ginfunften in thend, gar nichts mehr, mohl aber gab er eine mit beißenbem schne redigirte, von Berleumdung und Aufpafferei ftrogende, si pet Privatieben verunglimpfenbe Beitidrift: "Argos ober ber Rann mit bundert Augen" beraus, Die von 1792 bis 4 1794 in Strafturg bei 3. Stuber erichien, und feinen anderen 3 Braf verfolgte, ale ber bestebenben Bermaltung auch ben letten = 66rie bee Bertrauens und ber Achtung ju rauben, mas wa gelana.

Der unglückliche 10. August veranlaßte auch Schneiber als Bakiet in periciebenen Biecen gegen ben ungludlichen Konig minnen und fich biebei ale Organ Strafburge aufzumerfen! Befantlich wollten Maire Dietrich und bie Abjunften bie Abktung bes Konige nicht unterschreiben, fofort wurden fie abgefett und bie "Batrioten" traten an ihre Stelle! Co murbe un auch Schneider ale Maire nach Sagenau beordert. hier tite er ein Bierteljahr auf Koften ber Gemeinde, wobei jeboch fein Bunfch fich von hieraus nebft einigen feiner Freunde in ben Bolfsconvent nach Paris, wo eine republifanische Verfassung atterfen werben follte, mablen ju laffen trot munblicher und ferifilider Anftrengung nicht in Erfüllung ging. Es wurde bie Rothwendigfeit vorgeschutt, daß er im Departement bleibe, inem bie Stelle eines öffentlichen Anflagers fur ihn die ichidlidie fei, obicon man andererfeits bas Landvolf babin beredet batte, ibn bamale nicht zu mablen, weil er fich ale bieberiger Briefter ju einer Gerichtoftelle nicht fcide. Erft fpater follte n it erbalten.

ļ

Mit dem Beginne des Jahres 1793 ward Schneider immer heftiger. Am 3. Februar hielt er als "republikanischer Religionslehrer", wie er sich nennt, eine Predigt, überschrieben: "die Aeußerungen Jesu über die Fanatiker und Feuillants seiner Zeit", über Lukas VIII. 5. 11. Es erweckt Grauen, wahrzusnehmen, wie ein Fanatiker der Revolution, denn ein solcher war Enlogins Schneider, das Höchte und Göttliche, Jesus den Erlöser, in solches blutige Treiben heradziehen mochte, indessen ge gleichzeitig in seinem Argus Gift und Galle gegen "die christlichen Pharischer" spie, welche der Verbreitung der politischen Ansklärung in Straßburg und im Elsaß mehr geschadet hätten, als die jüdischen Priester der Verbreitung des Christenthums.

Um 19. Februar bielt Schneiber beim Autritte feines Amtes als öffentlicher Anflager feine Antritterebe. "3ch will nichts als eine einzige ungertrennliche Republif", fo sprach ber Briefter, weg mit Menfchenwillfur, bas Gefet allein mas berrichen; die Bosheit beuge ihr haupt vor bem Gefete, ober fturge bin unter bem Beile ber Berechtigfeit! Dieg ift mein Blaubensbefenntniß, bagu verpflichte ich mich feierlich. Sanbie ich je bawider, Burger, so fliege mein Rouf bin auf bas Blutaeruk!" Fanatisch war sein Circularschreiben an die Friedensrichter und Sicherheitsbeamten (aux juges de paix et aux officiers de police de la sûreté publique) und diesem Kanatismus fielen bereits im April brei junge Leute aus ber Begend von Molsheim jum Opfer, Die er ale Aufrührer guillotiniren ließ. Immer mehr erhitt fcrieb Schneiber bereits am 30. April in feinem Argos von ber Rothwendigfeit ein eigenes Revolutionsgericht in Strafburg ju errichten. "Denn Republifaner muffen nach benfelben Gefeten richten, wornach bie Ratur richtet, und Diefe fummert fich nicht, ob Stadte und Lanber verfinfen ober nicht, sie geht unwandelbar ihren geraden Bang, schaut weder rechts noch links, gießt Lebensfraft auf ben ber gerade mit ihr geht, verzehrendes Keuer auf den der vom Bege abweicht, ober gegen ben Strom schwimmt." Ja er schreibt: "Co lange wir nicht mit Kenereiser alles veristen, was fruh ober fpat unsere Freiheit erschüttern tann, wien wir nicht im Geiste ber wahren Revolution." Coneiber langte ben Tob eines Mannes in Barr, ber auf ber Strafe nien hatte: Vive le Roi! und zweier Leute in Zabern, bie ber Bierichenke am 1. Mai gesungen hatten:

Es leb' bie Municipalität Die hinten und vorn nichts verfieht. Es leb' bes Dauphins Cohn Der balb befleigt den Thron —

er war hoch emport, daß die Richter auf seine Antrage it eingingen \*). Als es sich um die Annahme ber Affignaten bibrem vollen Rennwerth handelte, welche Annahme von ben allereprasenten bei Tobesstrafe befohlen war, weshalb man m bes Rachbruds willen die Guillotine mit dem anfgezogenen albeite in Begleitung Schneibers in der Stadt herumfahrte, it dieser eine surchterregende Rede, in der er schwur, auch ver besten Freunde nicht zu schonen, falls sie sich verfehlen wurden.

Rach bem Geset vom 17. Sept. 1793 wurden in der men Republik Revolutions = Ausschüffe errichtet, welche die bie bie batten, jeden der ihnen verdächtig schien, zu verhaften. E Straßburg war der Raire Monet Präsident dieses sogemen Bachsamseits-Ausschusses, ein schlechtes Subjekt welches ber den öffentlichen Ausläger Schneider tödtlich haßte, und ihn Berderben zu stürzen suchte. Dazu mußte die Schaffung und anßerordentlichen Revolutionsgerichts, schrecklich in seiner nt, die Handhabe geben. Dieses Gericht hatte die Bestimmen über alle sogenannte "Revolutions-Berdrechen" binnen i Stunden zu richten, also das Urtheil fällen und es vollichen zu lassen. Mächtigen Einsluß hatten damals in Straßung die beiden Bolksrepräsentanten Saint-Just und Lebas, men Tendenz dahin ging die Straßburger durch alle mögliche berkanng zum Aufruhr zu reizen, eine Tendenz die selbst der

<sup>\*)</sup> Bergl. Gulogius Schneiber's Schicffale in Frankreich. Strafburg 1797. E. 62.

tiefgesunkene Schneiber, ber immerbin noch einen großen Anbang batte, verabicheute. Diese Leute machten nun Schneider jum Mitgliede bes Blutsenate, und abermals gab er fich bagu ber und marb, weil ber Begabtefte, bie Geele beffelben. Bon nun an find bie Stimmen über Schneiber getheilt. man", fagt ein Zeitgenoffe und Augenzeuge "), "eine ausführliche Geschichte bieses greulichen Tribunals und seiner Opfer foreiben, jo murbe fie einen betrachtlichen Band fullen. Dan wurde biefe vier Menichen (Schneiber, Taffin, Wolf, Rlavel), pon einer bewaffneten Dacht begleitet, auf bem ganbe umbergieben feben; man wurde fie, mit Benfern umgeben, bie Onillotine auf bem Markte aufschlagen sehen, ebe fie noch ibre Schlachtopfer fannten; man wurde fie bei Schwelgereien und Sanfaelagen erbliden und boren, wie fie, vom Beine erhist, oft unter bem unbebeutenbften Borwande, ben erften Unglud. lichen, ben ihre lohngebungenen Spionen ihnen angaben, jum Tobe verbammen. Dit Entfehen wurde man feben, wie Soneiber ber Ungludlichen auf bem Schaffot noch fpottete; wie er die Familie bes Singeschlachteten zwingt seinen Leichnam p betrachten, und bas Werkzeug feines Tobes, die Buillotine, anf ihre Roften ju beleuchten."

Ein Anderer dagegen erzählt \*\*): "Rach ber Inftruktion welche Saint-Just dem Revolutionsgerichte gegeben hatte, waren bie Glieder desselben genöthigt, wenn sie, wie er ihnen damals zugleich mit angedroht hatte, nicht mit der außersten Strenge und Eile die Köpfe der Aristofraten wurden fallen machen, er dann die ihrigen unter die Guillotine wurde bringen lassen. Hiernach waren die Glieder dieser Commission also genöthigt, ohne erst viele weitläusige Untersuchungen anzustellen, mit der unerbittlichten Strenge gegen diesenigen zu versahren,

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. Friefe: Reue vaterlanbifche Gefchichte ber Ctabt Etrafburg. Strafburg 1801. Bb. V. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Schneibere Schidfale in Franfreich G. 161.

te man ihnen als Berbrecher zuschieden wurde. Statt aber in Saint-Infts Willen und bistatorischem Winke") jedes wierden mit dem Tode zu bestrafen, suchen fie durch Geld des Gesängnifftrasen ihrem Auftrage genug zu thun; sonst lifte wohl, wenn sie buchstädlich und ganz so, wie Saint-uft es wollte. ihre Aufträge befolgt hätten, Strasburg das igenstäd zu Lyon, Arras und Rantes geliefert haben, und ie jene Städte mit dem Blute seiner gewürgten Einwohner wishwemmt worden seyn."

Meberhaupt verloren unter ber Mitmirfung Coneibere als entlichen Anflagere und Blntrichtere ungefahr breifig Permen ibr Leben, und erft nach Schneibers Sturg ging Die Machterei im vollen Dage an. Das wollten jene Schenfale Monet, Caint Juft u. a. und begbalb fuchten fie Coneiber ider bem Bormande aus Strafburg ju entfernen, bag in bem Britte Barr, in ben Gegenden von Oberehuheim und Moldin Die Bobbeit ber Ariftofraten fcleuniges Ginfdreiten nothmble mache, und bag bie Commiffion mit ber Buillotine auf wie Lage fich babin verfüge. Schneiber geborchte, obicon t fi flar marb, baß feine Stunde felbft balb tommen merbe. t lies verschiedene hinrichtungen vornehmen, tam jeboch nochall und Strafburg, um vom 27. bis 30. Brumaire jene benbooke Komobie in bem aller Altare und Bierrathen entnten Runfter gur Gbre ber Gottin Bernunft mitgufpielen, I welcher nach vorgangiger Berabrebung ber Borfdlag gewit ward: Die Briefter möchten ihrem fanatischen Befen ent-

<sup>9)</sup> Es ift bekannt, baß Saints Juft, als bie Commiffion erft felt 24 Stunden bestätigt war, ben Braftventen zu fich rufen ließ und ihn fragte: "wie viel Ariftokratenköpfe icon gefallen waren." Auf die Entichuldigung, daß die Commission erft feit 24 Stunden bestebe und fich mit der Untersuchung abzugeben habe, rief Saints dur gornig: "Bas Untersuchung! Sind die Bertrechen der Aristos fraten in Elsaß so unbekannt? Innerhald der 24 Stunden, die ihr mit eurem unzeitigen Untersuchen zugebracht habt, hatten wenigs kens icon 24 Robse fallen sollen!"

fagen, und ein Geschäft, das so unehrlich wie das ihrige wär öffentlich abschwören, da ohnehin das Reich des Christenthun zu Ende wäre. Unter diesen das Priesterthum von der Kamperad Abschwörenden befand sich auch — Schneider. Ab die Strafe solgte diesem tiefsten Fall des Rannes auf dem In

Raum war Schneiber nach bem Schauplat feines Blutg fcafte wieber abgereist, als ihn Monet auch fcon burch ein Expressen einlaben ließ, alebald nach Straßburg guruckzutehre weil die Repräsentanten dem Revolutionsgerichte noch ein Olieber beigegeben hatten. Schneiber, ber vor seiner Abrei von Strafburg gefagt hatte: "Ich erwarte alle Stunden Berbaft gebracht zu werben", folgte willig ber Burudrufm nachbem er noch in ber letten Racht, bie er in Barr jubrach einem jungen Frauengimmer Sara Stamm feine Banb g boten und fic am 12. Dezember 1793 (à Barr dans le toms de la Raison, à la commune assemblée, le 22 frimaire 10 heures du matin) öffentlich hatte tranen laffen! mochte biefer fonelle und für einen fatholischen Beiftlichen be brecherische Schritt von Schneiber begangen morben fenn, t feine eigene Freiheit ju fichern, indem bas Revolutions - Det bestimmte: bag alle Briefter, welche verbeirathet seien ober v bem Zeitvunkt bes gegebenen Gefetes aufangend beirath wurden, von ber Ginkerkerung und Deportation frei bleik follten. Um 13. Dezember reiste Schneiber unter heftige Regen in einem ichweren von noch 7 Bersonen besetten Rei wagen, an ben man um ibn fonell zu forbern, 6 Boftpfei gespannt batte, nach Straßburg ab. Gine Schaar Rationalge biften ermarteten ben Bagen bei Ensisheim, und begleite ibn, um ben Reuvermählten ibre Achtung au bezeugen, r entblogten Sabeln nach Stragburg. Diefes Bortommniß, bem Schneiber nicht die minbefte Schulb trug, follte ben Anfa an Schneiders Untergang machen. Roch in ber Racht vi 14. Dezember (an bem Schneiber nachmittage 1 Uhr in Stra burg ankam), ließen Lebas und Saint-Just ihn gefangen ne men, in bas Militar-Gefängniß bringen, und ben andern T

(15. Da,) obne ibn verhört ober ihm ein Urtheil verfändet zu haben, un 12 Uhr Mittags auf die Guillotine führen, an felde, undem er seiner Uniform entsleidet war, andinden und so dem Bolle zur Schan dis halb 3 Uhr Rachmittags aus-hellen. Diese geschah auf dem Paradeplat, wohin man, weil die Radickt unglaublich schien, aus allen Straßen rannte. Erft gegen i Uhr erschienen Anschlagzettel, welche den Grund der Bestungung ober Ausstellung Schneiders an der Guillotine bestumt machen:

"Die ju Rhein: und Mofelarmee außerorbentlich abgefantten Berichtentum bet Bolfe, unterrichtet, baß Schneiber Anfläger bet bem Rendufinsgericht, vormale Briefter und geborner Untertom bei Life, fheute in Strafburg mit einer übers mabigen Brecht eingefahren, von feche Bferben ges gogen, unt von Garbiften mit blofen Gabeln umgeben:

befcließen :

In gebachte Schneider morgen von 10 Uhr bes Morgens bis 2 We Radmittags, auf bem Schaffot ber Guillotine bem Boll per Schut angeffellt werben foll, um bie ben Sitten ber entflehenben Republif angethane Schmach zu bufen; wie foll alebann von Brigade zu Brigade vor bas Comitee bes ifmitien Bohls ber National-Convention geführt werben.

De Commandanten der Feftung ift die Bollziehung diefes Befflest aufgetragen und morgen um 3 11hr Nachmittags foll er bericht ablegen.

Strafburg ben 24. Frimaire im zweiten Jahr ber Franklischen ten und untheilbaren Republik.

Lebas. Saint - Jufte."

"Die Frende des Bobels", sagt eine gleichzeitige Rachricht, ber dieß ihm gegebene Spektakel machte die Reisten auf ifficbene Tage das allgemeine Elend, das sie drückte, vergessen, wie mehr da sie glaubten, nun sei ihr ärgster Feind kraft. And ohumächtig genug gemacht. Allein es kam bald die it, wo mehr als einer seiner Feinde im Bolke sogar ihneider zurückwünschte." Riemand aber hat wohl dem

Kindrud, ben das Ereignis hervorbrachte, bessere Worte lieben als obiger Straßburger Chronograph Friese"), wennschreibt: "Zeder unbefangene unparteissche Mann, der sichseinem Urtheil nicht von Andern leiten läßt, und auch an seinem Urtheil nicht von Andern leiten läßt, und auch an seinem Geinem das Gute zu schähen weiß, sühlte das Ungerechte:
man Schneider in diesem Falle empfinden ließ; sahe in ist einen schähderen — und auf einer andern Seite den verschienen sich bedauerte in ihm den seisen Weuschen; bedauerte in ihm den seisen Beistes; sahe in ihm das Bild menschlicher Schwäche und Bandelbarkeit des Glücks der Erde; seuszte auf der Seite über die an ihm begangene Ungerechtigkeit und pried ber andern die Weischeit und Gerechtigkeit Gottes, der sehr die Bösen burch die Bösen straft und eben dadurch den Kettung und Hüsse verschaffet."

Schneider selbst ward, von der Guillotine losgebundsfogleich in einen wohlverwahrten Wagen geset, an den Figeschlossen und von Gendarmen begleitet nach Paris abgestelle wo er nach sechs Tagen ausam und in die Abtei abgelied ward. Erst nachdem er nach Paris gebracht und seine Freundselles verhastet waren, suchte Monet und seine Freundselles verhastet waren, suchte Monet und seine Ausgeschlesselles wegen Schneider aufzubringen, um eine Klassen ihn zu sormuliren. Stadt und Land wurden won Obrigseits wegen aufgesorbert ihre Klagen mund oder schriftlich einzureichen. Diese Schrift ward an den Wasselsbausschuß nach Paris geschickt.

Bereits am 23. Dezember hatte aber Schneiber von feiner Gefängnisse aus eine Abresse an die Jakobiner zu Parientworsen, deren in der Druderei bereits begonnenen Sat Robespierre zerstören ließ. Heitz gibt dieses merkwürdige Schriftstud aus dem von einem Seber der Druderei gerettetet Originale Schneibers\*). Merkwurdig ist der Ansang: "Aus

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 340.

<sup>\*\*)</sup> Pg. 121 - 125,

Jacobins de Paris! Vous êtes la terreur des Aristocrates et des Modérés: mais Vous êtes aussi les défenseurs et les rengent des patriotes opprimés. Je suis Votre frère depuis quatre sus; je souffre pour la cause de la liberté; il est de Votre duoir de m'entendre. Je vous dirai la vérité toute pure: éculez-la. Mon existence depuis vingt ans n'est qu'es sine de combats, de travaux et de souffrances pour versérent la Bastille, je célébrai leur courage sous les yeux d'un cour despote qui depuis ce moment-là n'a cessé de me vener. l'étais alors professeur des belles-lettres à l'Université de Bosa. Le tyran voyant que malgré ses persécaliens je caliensi toujours à patriotiser la jeunesse du pays, m's semi i une procédure inquisitoriale. J'ai quillé PAlemque et fai cherché un astle en France " u. f. w. Sperider mitrieichnet fich in bem umfangreichen Aftenftude als , Janeien Jacobin de Strasbourg, ci-devant Accusateur public de département du Bas-Rhin et Commissaire à l'armée révobilineire établie par les Représentants du peuple Lacoste et Milme." Liebt man feine Angaben, fo geht hervor, wie fer Cheiter von ber Gerechtigfeit feiner Sandlungen überma, wobei man übrigens auch bie traurige Erfahrung mie er bie Danner, bie ibn burch ihre Bernfungen aus finer einft felbstverschuldeten Lage gerettet, mit Roth bewirft, ben einen als Despoten, ben andern, noch überdieß ben guten Marimilian, als Tyrannen bezeichnend.

Unterdessen war auch der Antlage Alt gegen Schneider rissen mit der Unterschrift des Departementsschreibers Fiesse, in Kodespierre veranlaste, in seinem "Rapport sur les prinies de morale politique" zu schreiben: "C'est un des crimes putés au ci-devant Accusateur public du tribunal criminel e Strasbourg. Les solies tyranniques de cet homme rendent des des preuves. Il poussait le délire jusqu'à mettre les

femmes en réquisition pour son usagé: on assure même qu'il a employé cette méthode pour se marier..."

Das mar für Schneiber ju viel! Dbwohl gefangen, ließ er boch einen mutbig abgefaßten, von wirflich reinem Bewußtfenn zeugenden Brief vom 6. Februar 1794, gerichtet an Robesvierre, bruden und verbreiten \*), welcher beginut: "On Ta trempé. Robespierre; Tu as été, sans le savoir, l'organe de la plus noire, de la plus absurde calomnie. Ton discours sera lu dans toute la France, dans toute l'Europe; je serai pendant quelque temps l'objet de l'exécration publique; je serai regardé comme un monstre. Eh bien! Je sollicite une punition prompte et terrible, si je suis coupable des horreurs que l'on m'impute. Je Te conjure, au nom de la justice, au nom de la liberté, au nom de l'humanité, de presser mon jugement." Rur bas Eine ift fonderbar, bag bem öffentlichen Anflager Schneiber in bem Momente entging, welch unbeftimmter, welch ichwantenber Begriff bie "Justice" bamale war. Mochte er fich nicht erinnern, wie er felbst bie zwei Leute, bie beim Bierfrug gefungen hatten: "Es leb' bie Municipalität bie hinten und vorn nichts verfteht!" einft unter ber Buillotine bluten laffen wollte?

Bejäglich des Borwarfs "mettre les semmes en réquisition" sette et mit Entrustung: "J'aurais mis en réquisition les semmes! Mon coeur se revolte à cette atrocité. Non, jamais la calomnie ne s'est portée à une invention plus infernale! Toi-même ne pouvais y ajouter soi! Qu'elles viennent donc, ces semmes; qu'ils viennent, les témoins de mon Héliogabalisme, et que le glaive de la loi tombe sur ma tête, si jamais j'ai persécuté l'innocence, opprimé le peuple, déshonoré la vertu." Um Schlusse verlangt er von Robes-

 <sup>,</sup> Euloge Schneider, ci - devant Accusateur public près le tribunal criminel du Département du Bas - Rhin, aujourd'hul détenu à la prison de l'Abbaye, à Robespierre l'ainé, Représentant du peuple français."

sime biefelbe Gerechtigkeit, die ihm zu Theil geworden als uf ihm bie Beschuldigung eines Blutmenschen lastete! Mit bem wenne: "La justice ou la mort" schließt er seinen Brief, der f Robespierre einen günstigen Eindrud gemacht hatte, ohne if er jedoch auf Schneiders Bitten etwas versügte. Dagegen mitthen seine Feinde in Straßburg in große Furcht. "Wenn we Schneider entwischen sollte", sagte Saint-Just, "so lausen in Gesahr niedergeschossen zu werden." Sofort beschloß man wie eine weitere Befanntmachung aller, gleichviel ob wahren er erdichteten Berbrechen Schneiders zu antworten. Die vom partement und Distrift bereits unterschriebene Schrift ward ih der Municipalität Straßburgs zur Anersenung und Unterschrinung vergelegt, von dieser aber die Unterschrift verweigert, well ein solches Berfahren weder erlaubt noch ehrlich sei."

Satte Coneiber in feinem Gefangniffe fic nunmehr rubig matten, fo wurde er ficerlich, wie viele Andere nach bem wege Robespierre's, wieber frei gelaffen worben sein. Das nt er aber nicht, sondern er beschloß feine Meinung über bas achen Robesvierre's und Genoffen in einer Drudidrift austhates. Bei ber Correftur bes letten Bogens murbe ineibers Borbaben entbedt, fofort allen Gefangenen bas Anteiben unterfagt und ftrengere Beauffichtigung angeordnet. las lante Murren und ber beftige Unwille Schneibers und of feiner Mitgefangenen veranlaßte Robespierre fie aus ber bei nach Force bringen zu laffen und auszustreuen, es sei im cingnif eine Berfdmorung gegen ben Convent entbedt mor-L Sofort ward Schneider am 10. April 1794 vor bas Re-Amionsgericht gebracht, wo ber öffentliche Ankläger Konquier ainville (im Frühighr 1795 gleichfalls quillotinirt!) mortlich idelben faliden und unwahren Beidulbigungen vorbrachte, wife, wie oben bemerkt, bas Departement und ber Diftrift prom ihn erhoben hatten. Auch bas Urtheil\*) enthält bie-Men Unmahrheiten. 11m 10 11hr Morgens hatte man Schneiber

<sup>&</sup>quot;) Heitz: Notes etc. p. 155.

vor das Revolutionsgericht gebracht, und nach einer Stund war bereits sein Haupt unter der Guillotine gefallen. Schneide verließ seine Richter mit dem Ausruse: "Ihr konntet den Fein den Frankreichs keinen größeren Gefallen thun, als daß ih mich zum Tod verdammtet"").

Dieses bas Leben, Dieses bas Ende eines reich begabter Mannes, bem es nicht an Verstand, an Muth, an Energi fehlte, ber Philosophie und Theologie fannte, ber aber bennod unserem Gefühle nach ein gemeiner undurchtilbeter Denfch ge Wieben war, beffen Berg jene Befeligungen ber Lebre bes gott lichen Erlofers nie verftand. Will man billig von ihm ur theilen, fo bestand fein furchtbarer Kall barin, bag er ein Sell ber Revolution, ein Republikaner fenn wollte, aber ftatt be helbentugenden bie ein Bolfsmann, ber Cohn eines freier Staates besitzen foll, nur Schwachen befag, bie ihn taufchten Bon ibm gilt wirklich, mas Rouffeau, ben Schneiber wohl ge lefen baben mochte, in feiner Rebe über bie nothwendigste In gend ber helben fagt: "Die Menfchen find mehr blind all boshaft, und in ihren Lastern berrscht mehr Schwachheit all Bobbeit. Wir betrugen und felbst zuerft noch ebe mir ander betrügen . . . Um groß zu fenn, muß man über fich felbst berrfcher tonnen." Das fonute aber ber finnliche und offenbar eitle eine Rolle fpielen wollende Schneiber nie. 3hm hatte es imme an Selbstbeherrichung gefehlt, wie er felbst von feinem Jugend aufenthalte in Burzburg erzählt :

3ch leerte ben Becher Stadtischer Luft mit glubenber Jung, und rennte, gepeitschet Bon zu schnellem Genuß, nach Sattigung, Efel, Verzweistung. Wie wenn der Sturm ein irrendes Schiff mit Ingrimm ergreifet, Behnural im Wirbel es dreht, und endlich an Felsen es hinwirft, Daß es trachend zerspringt —

Satte er nun auch erkannt, bag in bem folgenben Schritte ben er mit ben Worten befingt:

<sup>\*)</sup> Soneibers Schidfale in Frankreid G. 214,

ien, und seine igenes heil in Furcht und Zittern tien — er ware wohl in seiner stillen Zelle ber bann geworden, dem das "Non est mortale quod ingen geschwebt hatte! Aber die Zelle ward ihm nehaltende Gesellschaft Bedürsniß, das hosleben bot ungen viele und führte zur Politik, mit ihr trat die heilige Wissenschaft ein, wie er in seinem die Theologie" selbst fingt:

Lebe wohl Theologie! Lange haft bu mich gequalt,

fconen Biffenschaften, benen er fic bagegen ju ichte:

Phibas! bid verlaß id nie, Banbein will ich mit ben Reunen In bes Pinbus Lorbeerhalnen , Gute Racht, Theologie!

ner folden Ratur, einem Manne wie Schneiber bigen Halt bieten konnten, wie foldes feine Dichichlich bezeugen.

bem fann man fich bes natürlichen Mitleibes far ber mit Gewalt in fein Berbangnif fturgte, nicht



Bivenet: gum Badler Grieben.

Robre weg von meiner Miffethat Dein Gefichte Und zernichte Alles was ich Bofes that! Laß, mein Gott. für fremdes Blut mich nicht Rach' empfinden, Laß verfünden

Dich bein gnabiges Gericht!

bei feinem ewigen Richter Erhörung gefunden haben moge!

### VII.

## Siftorifche Novitäten.

I. herzog Albrecht von Sachfen-Teichen ale Reichs : Felb : Marichall Rach Original-Quellen bearbeitet von Alfred Ebl. von Biven of Indigena bes Königreiches Ungarn, f. f. hauptmann. Wier Branmuffer 1864.

Der Hetzog Albrecht von Sachsen, ein Sohn bes Rur fürsten von Sachsen, geboren 1738, vermählte sich 1766 mi Maria Christina, einer Tochter Maria Theresias, und erhiel von der Kaiserin das Fürstenthum Teschen in Desterreichisch Schlesten als Brautschat, verwaltete mit seiner Gattin di Rieberlande und besehligte als österreichischer, später als Reicht Vermarschall 1792—1795 die österreichische und dann di Reichsarmee, lebte nach Niederlegung dieser Würde in Wieder Runft und Wiffenschaft, und wurde der Pflegevater de Erzberzogs Karl, auf welchen er seine Sessungen, seine Tu

aber and fein Bermogen vererbte. Er ftarb 1822. fem Fürften ift bas vorliegenbe Buch benannt, welches 1 Bante jedoch nur bie Thatigfeit bes Bergogs als Abmarichall im Jahre 1794 schildert und babei ein Damaligen Buftanbe im beutiden Reiche gibt. Der bat außer fleineren Ardiven bas f. f. Bof-Bausundarchiv und bas Kriegsarchiv zu Bien benutt: er mach eine Reibe gang neuer Daten und feine Arbeit no ju einem michtigen Beitrag fur bie beutsche Beund speciell die Geschichte vom Untergange des bentdes. Die eigentlichen Urfachen ber troftlofen Buftanbe jobland treten mit feurigen Zügen vor die Seele bes w bierin liegt bie Bedeutung bes intereffanten Buches. re Mann, bem ber Berfaffer mit feinem Berfe ein mimal fegen will, ift, wie er felber fagt, fein großer Bejdichte, aber ein Selb bes redlichten Billens, ber nd ber Ctandhaftigfeit, ein ebler von Baterlanbeliebe Furft, beffen Berg unter ben Schlägen ber Beitungunft Berratbes fich nie beugte und ber, obgleich in seiner n Baterlande und jum Rubme tief verwundet, bennoch iben an die gute Cache nie verlor. Boblwollen und wie hochfinn pragt fich benn auch anf bem Bortrat ans, welches bem Buche beigegeben ift.

r bas Buch wird auch zu einem Ehrendensmal für ung der österreichischen Regierung im Jahre 1794, einer sortwährenden Widerlegung der deutschen Geschrehung durch Sphel und Häusser. Wenn diese Teniser die faiserliche Politif als das Grab der Rationalt vernrtheilen, wenn sie und vorreden, daß Prensen dete und Alles rettete, was es leisten und retten konnte, r alle Schuld des Unglücks auf Desterreich laste, hon damals, um sich in Bayern zu entschädigen, die ibe ausgegeben und damals schon Deutschland verrathen ergibt das Buch des Hrn. von Bivenot ganz andere m, und der Leser stimmt zulest vollsommen den Worten

verben zu retten, reiner, ebler und uneigennühiger bervor als in jener trüben und gefahrvollen Zeit. Damals trug Defterreich in jener trüben und gefahrvollen Zeit. Damals trug Defterreich die Last des Krieges ganz allein und überall, in Italien, in den Riederlanden und am Rhein. In Italien galt es die Unterstützung Sarbiniens und Desterreichs gefährbeten Best der Lombarbei, in den Riederlanden und am Rhein galt es auf der Hand liegendes, rein deutsches Interesse! Doch wie wurden Kraftanstrengungen solcher Größe weniger anerkannt und gewürdiget, als eben von Deutschland selbst; nie erlitt das Ansehen der kaiserlichen Regierung mehr Unbill und Kräufung als in jenen unheilvollen Zeiten, in welchen die verworrenen twostlosen inweren Justände des Reiches ihren Höhepunkt errreicht hatten."

Gin foldes Reich mußte ju Grunte geben. Berlangte ber Raifer Sulfe von ben Deutschen in ber bochften Befahr, fo bat ba ein Reichsftand, für bie Reichevertheidigung Richts beitragen zu burfen, fo erflarte bort ein anderer, ben reichstäglichen Beichtuffen feine Rolge geben au fonnen ober au wollen, fo berief ich ein britter auf ein Gutachten von Beibelberger ober Gottinger Brofefforen, bag ber gegenwärtige Rrieg fein Reichetrieg fei, und erflarte, bag er für bie Reichsarmee nichts beifteuern werbe. Die Reichstruppen, soweit fie ausammen famen, maren meift wenig zu brauchen, man mußte fie entweber buten ober erft einaben. Bon ben Lebensmitteln, von ber Munition, welche ber öfterreichischen Armee aus Desterreich nachgefandt murben, verlangten bie fleinen Staaten Boll und Steuern und hielten Re meift fo lang auf, bis Lebensmittel und Munition entweber verbarben, ober erft an Ort und Stelle famen, wenn bie Defterreicher nicht mehr ba waren. Raiserliche Truppen suchte man ju verführen und ihrem Rriegsberrn abspänftig ju machen. Bange Rreise ftellen bas beschloffene Contingent nicht, weil bie Einficht in die Gefahr ber Lage fehlt; fo erflaren einmal bie Schwaben, Die Kranzosen famen boch nicht über ben Rhein.

ufen auch barum frinen Mann jum Saubfturen

Bifildieligsten tritt jeboch ben Beftrebungen bes immgen Ar bie Erhaltung bes Reiches Breufen entgegen. wife ift ficher nicht im Unrecht, wenn er ben Baseler Mig, den Sphel und Bauffer als ben reichofreundmafriereiteften Reichefftrften binftellen, als einen # Sant harafterifirt, ber von einer Auslese chenfe E de gewiffenlofer Minifter und Rathe umgeben und h wab. , Unter jenen welche bie Bugel ber Regierung war auch nicht Giner, ber es mit bem allgemeinen in wit bem gemeinsamen Baterlande Deutschland eintich Ampleinen und Matreffen vervollfommneten bas Juffer abwechselnd eine bie andere verbrangend, und I kan behanptet werben, bag bas prenfische Ronigif nie in lafterhaftere und schlechtere Sanbe gerathen priet gefahrvollen Beit." — Am Reichstage op-Bienfen beharrlich gegen jeben Borfchlag, ber von andging, es verfügte über eine Reihe von reichebimmen, und jeber Untrag bes Raifers wurde bimtem Tabel und unangenehmen Erörterungen be-Brengen fuchte bie Bermirrung jum eigenen Borprienten. 3m Rriege felber verfolgten feine Beete gang eigene Bolitit, bie bem Erfolg ber bentichen n oft foablid mar. Co mar bie Rieberlage Burme maenau nur Rolge ber Instruktion, die ber Ronig Bilbeim bem Bergog von Braunschweig gegeben ber Bergog batte bie bringenben Bitten Burmfere, erftuben, nicht erfüllt. General Sope fchrieb 1794: th und Fourage bot ber Bergog mit Borten an, berreichische Armee brauchte Unterftutung, fonft nichts, mterblieb. Burmfer bat feit Anfang Dezember nicht ber bieberigen frangöfischen Rheinarmee, sonbern auch profiten Theil ber miber ben Bergog geftanbenen Empfen. Boden binburd tampfte er flegreich gegen einen boppelt fo starten Feind, aber seine stets benurnhigten Truppen waren Menschen, ermübeten endlich und — sie kämpsten ohne vom Herzog unterstützt zu werden. Im nächsten Inhrhunderte wird man vielleicht von diesem Kriege basjenige mit allen Belegen wissen, was der benkende Inschaner jest ichen aus der Ausammenstellung der Umftände ergründet!"

. Ram irgend ein Unglud über bie beutschen Urmeen, fo waren bie preußischen Algenten und bie von ihnen inspirirten Blatter ungemein rubrig, alle Schuld auf die öfterreichischen Relbherren, auf die faiserliche Politif ju schieben, und ihre Riagen tonen noch bis auf unsere Tage nach, find sogar in frangofische Geschichtswerte über die Kriege jener Zeit übergegangen. Ramentlich follte fur alles bas, mas bas daotifde Cetriebe in Dentschland, mas die unpatriotische Politif Breubend verfchulbete, ber Soffriegerath ber Gunbenbod fenn. Es ift. Gen. v. Bivenot gelungen nachzuweisen, bag man fich feinen regeren, patriotischeren Dann benten tonne, ale ben bamaligen Brdfibenten bes Soffriegerathe Grafen Wallie. Defterreid batte bamals 400,000 Streiter im Belbe fteben, batte bie Reftungen bes Reiches auszuruften, obidon es felbft in febr ernfter Lage war. hinfichtlich Polens batte man vom Ginverftanbniffe Breugens mit Rugland bas Aerafte zu befürchten, Die Gebiete an ber turfifden Grenze burchstreiften frangofische Emiffare, Die Republik Benedig war forgfältig bemubt, jebe Berlegenheit Defterreiche ju benüten, weil bas aufblubenbe beutsche Trieft, eine Schöpfung Desterreichs, ihren Reib erwedte. Cardinien mar icon vom frangofischen Freiheitsbanche berührt, in ber öfterreichischen Lombardei schurten französische Agenten, Die eigenen Lande waren noch erregt burch die Res formen Raifer Josephe, und nur mit schweren Opfern batte man Rube und Ordnung erfauft. Die Schlagworte von Menfchenrechten, Gleichheit, Bruberlichfeit, ungebundener Freiheit ganbeten and in Defterreich, Die frangofischen Befangenen riffen thre Rudpfe, auf melden bie Borte "Freiheit, Gleichheit und Prabertichteit" geprägt waren, herunter und warfen fie unter

haupteten fie, Riemand sei der Stelle eines Reiche. Feldmarsschalls würdiger als der König von Preußen. Doch fand der Antrag beim Reichstag keinen Anklang. Um allen ferneren Gegenbemühungen Preußens ein Ende zu machen, übertrug der Kaiser dem Herzog von Sachsen-Teschen die Burde eines Reichs-Feldmarschalls.

Die öfterreichische Oberrhein-Armee, an welche sich die Reichscontingente anschließen sollten, hieß nun die kaiserliche Reichsarmee und bestand aus sammtlichen Truppen, welche sich zwischen bem rechten User der Rosel und dem Rhein, und von dort auswärts des Rheins dis Juningen in der Rabe von Basel besanden. Der Kaiser erklärte, es gelte in erster Linie des deutschen Reiches Wohlsahrt, Ansehen und Macht; die Integrität des Reiches zu wahren, für sie zu kampsen und zu sterren, sei Pflicht eines jeden ehrlichen Deutschen; jedem Zerwürstisse sein dem Wege zu gehen, jede mit der Reichse constitution nicht vereindare Handlung sei zu unterlassen. In ähnlicher Weise lautet auch der Eid, welchen der nene Reichsteldmarschall ablegen mußte. Während er den Ramps am Oberrhein sührte, sollte Kodurg mit einer österreichischen Armee von den Riederlanden aus gegen die Franzosen vorrücken.

Mit ben besten Borjagen, bem ehrlichsten Willen trifft ber neue Feldherr am 15. April 1794 im Hamptquartier zu Seisbelberg ein, 80,000 Mann solle sein Heer starf seyn, 26,000 bas Reich bazu stellen. Aber wie stand es mit dieser Reichsarmee? Viele Contingente kamen gar nicht. Das sächsische Corps stand willfürlich bei der preußischen Armee statt bei der österreichischen. Bon Berlin aus hatte man in Dresden derart gedroht, daß der Aursürst die Insubordination wider seinen Willen geschehen lassen mußte. Die Reichscontingente waren in der trostlosesten Bersommenheit. Die vielen Emigranten, 50,000 Köpse starf, machten dem Reichs-Feldmarschall den Antrag, ihre Habe, Gut und Blut zur Wiedereroberung des Elssses und Lothringens zur Verfügung zu stellen; der Herzog wollte den Antrag annehmen, man gestattete es nicht, denn auf

eine is mede Art burfe man bie Franzosen nicht bekämpfen. Die Bauige, wie jene der Abtretung von Elsaß und Lothangen, sien bindend. Bis der Antrag durch alle Commissionen burdgeschept war, ging der günstige Angenblick und die gemigt Simmung verloren.

Die neufifch-fachfische Armee, 50,000 Dann fart, Rand pijon kausad und Gunteretlum, Koburg ftand mit 160,000 Man pigen Bichegrn's 180,000 Mann in ben Rieberlanben. Sten me die Reichbarmee von Worms and nub mit ben Bunfin wie vorbrang, fo murbe ber linte Alfigel ber ofterwifffen Armee in ben Riederlanden gebedt und guremburg geritt; bes wollte anch ber Reichefelbberr. Allein ber preußithe Bifibbier, Dollenborff, bem nach bem Unsbrud Maintim's von feinen Sabigfeiten nichts geblieben mar als Bodbeit, verbinderte jeden entschiedenen Schritt; f war ber gange Feldaugsplan Albrechts gerriffen, und bie Banning ber Rieberlande, bie Berheerung ber iconften ganber Inflands, ber Berluft bes linten Rheinufers ift bie Folge Man abnte bamale bie bunfeln Plane ber preußischen Indiang noch nicht und eigenthumlicher Beise murbe ben Offenidern, die allein ftritten, ber ichlechte Erfolg bes gelb. me maeidrieben. Der Berfasser knupft baran bie ernfte Bofeng: Eine ftrenge Lehrmeifterin ift Die Geschichte. Doge Begenwart aus bem abidredenben Beifpiele ber Bermembeit Rugen gieben! Lehren, Lehren und wieber Lehren ben bitteren Babrbeiten ber Geschichte ju icopien, ift bie Mie ber nachfolgenden Beschlechter; geschieht dieß nicht, so n es wohl moglich, daß bas Deutschland ber Gegenwart, eringem Unterschiede, ebenfo gehemmt und ebenfo voll Muffigfeit und Ohnmacht einft jur Beit einer Reiche-Schiqung baftunde wie im Jahre 1794".

Und bem zweiten Abschnitt bes Buches, ber ben Krieg in Mitterlauben vom Dai bis September 1794 behandelt, in them die Desterreicher unglücklich, aber nie unrühmlich wien, ergibt sich nicht bloß die gang faliche Auffaffung und

Darstellung, welche Hauner und Erbel biefen Borgangen gegeben haben, sondern auch daß die Riederlander selber Shuld
an dem Unglude waren, das die französische Herrschaft über
see brachte. Richt die Wiener Regierung bat die Riederlande
verlassen, sondern die niederländischen Stände und das niederländische Bolf haben die österreichische Regierung verlassen.
Die Stände von Brabant, der Abel, die reiche Geststlichselt, der große Grundbesitz verließen die Regierung in der Stunde der
Gesahr; und erst dann, als Alles verloren schien und auch
vom Rhein aus der bedrängten Armee trot der wiederholten
Otten Roburgs von Möllendorff seine Hisse gebracht wurde,
entschloß sich Roburg zum Rückzuge. Nach Sydel hätte Roburg
den Kampf gesährt, nicht um das Land zu behaupten, sondern
um es möglicht ohne Verlust auszugeben.

Einen peinlichen Ginbrud macht ber britte Abschuitt, ber Berluft von Trier, biefer alten beutschen Rur, welcher rein ber eigenfinnigen ober vielmehr treulofen Saltung bes alten prenfiiden Feldberen Möllendorff angufdreiben ift. Gbenfo miderlich ericeint bas Bild vom Reichstag zu Regensburg, April bis Enbe August 1794. Die kaiferliche Regierung entfaltet auch bier eine raftlose Thatigfeit, aber wie wird ihr benegnet? Der funge Raifer findet feinen feierlichen Empfang, nur wenige ber Befandten halten es für ber Dube werth bas Reichsoberhandt au begrüßen. Vom aufrichtigften Willen für bas Befte bes Reiches erfüllt, bespricht ber junge Monarch mit Ernft und Burbe bee Reiches gefahrvolle Lage und befommt bafür erft nach Monaten eine nichtsfagenbe Antwort. Die Leiftungen ber öfterreichischen Urmee, Die unter unfäglichen Schwierigfeiten rühmlich gefämpft hat, werben faum ermahnt, bagegen bie preußische Bilfe hervorgehoben und auf die "Großmuth bes Ronigs ale eines fo erhabenen Mitgliebe bee beutschen Reiches, ber gewiß für Deutschlands Wohl bas Beste zu thun bereit fei", hingewiesen. Der Brafibent verlangt hunbert Romer-Monate, man will nur 15 bewilligen. Die Stände, bie gar nichts thaten für ben Rrieg, fcrieen am meiften barüber, baß

ber Rade feinmaridall nicht erklart habe, Eroberungen für bas Reid naden ju wollen. Rur Brandenburg erklärte auf einmal, das ei sein Reichscontingent nicht stellen werbe, da in Bolen Unnben ausgebrochen seien. In ber Stunde der höchsten Beinde huntagt ber furbrandenburgische Gesandte eine mehrmantlike Bentandung und Reichstagsferien; er stellt die Ochreifen somlich zu Rede wegen der Unthätigsfelt der Mitstenn. Edon damals mußten die lehteren daran mahnen, was endich das Schieffal der Reichsprovinzen senn werde, wenn Destenis aus Mangel schlenniger Unterstützung sich in den wohlbenzischen traurigen Fall verseht sehen sollte, den Lleberrest siner huntagt zuvörderft zur Vertheidigung seiner eigenen Bernzu zu werenden.

Immi gestaltet sich auch das Urtheil über den Minister Ingut gun anders, als wir es bei Subel und Hänsser, sowie bei Aus Springer in Bonn als ihrem Rachbeter, sowie bei Aus jenen ware die Kaiserwürde von den Habsburgern de ein Mittel zu ihren dynastischen Iwesten misbraucht beim und hätte Thugut, der Minister der brutalen Gewalt, sussidien Intrigue und käuslicher Genußsuch, nur den habstign Charatter verstärft, welchen Franz II. seiner Politik in Unser Berfasser dagegen meint: Thugut habe damals Misstan, was in feinen Kräften stand, das Reich zu retten, die Bemühungen erst nach Jahren nur dann aufgegeben, in sich von der Rublosisseit derselben überzeugt fühlte.

Die sechste Abschnitt "Mishelligkeiten ber verschiebensten it", Rite Oftoter 1794, und ber siebente "ein Ehrenwort inden, Rainz verrathen, Koblenz verloren", vollenden das ind die Rifere und preußischer Treulosigkeit gegen das Die Preußen sollten den Hundbrud, der doch so leicht in mieribigen ist, behaupten, fanden aber die Stellung uns ind wie die engen der die Staatsmänner durchschauten bald, daß Preußen von der Laiten eigentlich abgefallen sei. Doch noch konnte eine

gludliche Schlacht an ber Mofel Holland, Flanbern, Trier und Luremburg retten, wenn Defterreicher und Breugen unr gemeinfam banbelten. Der Reichs - Felbmarfchall forbert von ben Breugen ichnelles Borruden, rafche Unterftugung, überläßt fogger, um nicht burch Unterhandlungen Beit ju verlieren, Möllenborff bie Entwerfung bes Blanes; aber vergebens. Die Brenken wollen es einmal bei Borichlagen bewenden laffen. bann feben fie Keinde, wo feine find, sieben fich in einemfort prud, nehmen aus Main, noch mit, mas fie an Bertheibigungemitteln mitnehmen fonnen, und verlangen bann, ber Reichefeldberr folle ihnen Franffurt jur alleinigen Berfugung überlaffen. Alle Raiferlichen batten es augenblicklich ju ranmen, fonft wurden fie fich noch binter Franffurt gurudgieben. 3a. öfterreichischen Verwundeten und Refruten wird sogar ber Weg burch die Stadt versagt. Dabei verfebren die Breußen vertraulich mit ben Frangofen und laffen beren Rriegsgefangene frei. Richt mit Unrecht fommt man barum ju bem Schlaffe, baß icon bamale beflagenewerther Berrath ftattfanb, ben Defterreich, beffen Armeen, bas beutsche Reich, England und Solland jum Opfer fielen.

Das Baterland war am Untergang, aber die Deutschen hatten bafür fein Gefühl; der Sondergeift hatte gesiegt, oder man schwärmte für ein Weltbürgerthum; für das Reich, für den Kaiser war das Interesse verschwunden. Desterreich sah man als fremde Macht an, während die wahre Baterlandsliebe allein noch unter den faiserlichen Adlern stritt. Die Bemühungen einzelner wackerer Männer, namentlich Geistlicher, nützen nichts mehr. Wir stimmen vollsommen dem Schluswort des Hrn. Bersasses bei: "Seit der ruhelosen, sur Deutschland unheilvollen Regierung des prenßischen Schlachtenkönigs Friedrichs II. waren die Grundsesten des heiligen römischen Reiches thatssächlich erschüttert; sein Nachsolger aber beschlennigte den Kall des altehrwürdigen Gebändes, und das erschütternde Bild dieses sichtbaren Versalles bot der zu Ende eilende Monat Oktober des Jahres 1794."

ind iff in dem vorliegenden Werfe um vier Jahrfind iff in dem vorliegenden Werfe um vier Jahrfachtigungen. Die Berfönlichfeit, welche er zur Daridpnihit, war im Allgemeinen vielgenannt; aber es bink Kenntniß seiner Leistungen und Berbienste im

him ben fel. Bilbeim in bem gefeierten Rlofter in Regensburg, wo er neben bem Donde Internation Berfaffer eines Lebens bes beil. Bonifa-Sigend und Biffenicaft Aller Blide auf fic jog. \* winde er im 3. 1071 in bas aus langem Berfalle ichte erftebenbe Rlofter Birican bei Calw berufen. pe in fic alle Baben, nicht blog fein Rlofter ju erern es auch jur Leuchte und jum Mittelpunfte geiwim Gudwesten von Dentschland ju machen. Ju mpbie Gregor's VII. neunt Baul von Bernried als nien ber Rirche in Cabmeftbentichland: "ben aus-Erneuerer bes fanoniiden Lebens, Bifchof Altmann , den Cluniacenser Brior Obalricus, und Die Bater Bilbelm von Sirican und Sigfried von 8 bl. Erlofere (ju Schaffbaufen)." bafe für Bilbelme Anbanglichkeit an ben Bapft

id IV had Olabar Girldan hurd Mildal Maru.



in vielen andern Klöstern eingeführt. In Folge besonderer Ermächtigung durch Gregor VII. vom J. 1080, worauf im J.
1081 ein anderes apostolisches Schreiben an Wilhelm und Bischof Altmann über die Angelegenheiten des Reiches und die Mahl eines neuen Königs folgte, übernahm Wilhelm die Reformation des Klosters Schaffhausen, das in der Person ,
Sigfrieds einen tüchtigen Abt erhielt. Als Vischof Otto
von Constanz im J. 1084 seiner Würde entscht worden, wurde
unter Nitwirkung Wilhelms und der Leitung des Cardinals
Otto von Ostia, der Nonch aus Hischau Gebhard, der Bruder des Herzogs Berthold von Zähringen, zum Vischose von
Constanz erwählt. Sechs Jahre später wurde ebenso ein zeitweiliger Nönch von Hischau, der Abt Thiemo von St. Peter,
zum Erzbischose von Salzburg ernannt.

Damale mar bie Bahl ber Abeligen in Schwaben, welche bie Sache ber Rirche verfochten, eine nicht geringe. Reben bem Bergog Belf werben besonders genannt die zwei Bergoge Berdtold von Babringen, Graf Sugo von Tubingen, Die Grafen Burdhard von Rellingen, Adalbert von Calm, u. a. Der ditere Bergog Berchtold verlangte fur bas von ihm geftiftete Rlofter Beilheim unter ber Ted Monde ans Hirschan, und wollte selbst in Birican begraben feyn. Die Brader Cuno und Lintold von Achalm und Bulflingen, Die innigften Freunde Bilbelme, begründeten bas Rlofter Zwiefalten, und verlangten bie Mönche von Hirschau. Ihr ungleicher Bruder war der vorbin erwähnte Bischof Wernher von Straßburg (Acreer S. 188; nach anderen Berichten war er aus thuringifchem Befchlechte, und ftarb im 3. 1079). 3m 3. 1089 wurden zwolf Monche aus hirfchau nach 3wiefalten gesandt. 3m 3. 1085 hatte Bilhelm in das von brei Grafen von Tübingen gegrundete Rlofter Blaubeuren bie erfien Monche gegeben. Das Rlofter 36ny wurde im 3. 1090 burch ben Grafen Manegold von Beringen gestiftet; auch babin famen im 3. 1096 Donche aus Hirschau.

Der Ginfluß Bilhelms auf feine Beit tritt befonbers

k in ben Stiftungen neuer ober Erneuerungen alterer n, beren Blathe erft nach Jahrbunderten ber Sturm ber nmatien", und brei Jahrbunberte fpater ber Einem ber latifation meggejegt bat. 3m Ochiete bes bentigen Ronig. Burnemberg bestanden im Unfange biefes Jahrhunderts Benetiftinerflöfter, zum großen Theile von Birican und Bilbelm gegrundet. Ellmangen, bas in feine Berührung Arfbau gefommen zu fenn fcheint, murbe im 3. 1458 in Erflide Bropftei vermantelt. Ct. Blaffen aber, mit und Diridan fic nen erhebend, mnrbe mie biefes ber Mittel-Geines erneuerten geiftigen Lebens. Dan tann fast alle in 19. Jahrhundert im Cabmeften von Dentichland nicht : bestebente, fonbern blübente Rlofter biefes Orbens auf Gan ober Et. Blaffen gurudführen. "Ge find bie gwei erten Schwarzwald-Rlofter Cluniacenfifder Richtung, welche 46 fruchtbare Mutter neuer Dondbocolonien erweisen." un begrundete bie erften flofterlichen Ginrichtungen in mbach im Murgthale, Et. Georgen im Comarymalt, in limen (burch bie Reformation unterbrudt), in 3miefalten, Beilheim unter ber Ted, bas fpater nach St. Peter im den überfiedelte, in Comburg, ferner ju Reinhardebrunn h und St. Beter ju Erfurt in Thuringen; in Bavern Mbadan, fpater Chevern, fomie in bem Priorat Coon. am Dain. Siridau reformirte bie icon bestehenben r Reterebansen, gegrundet 983 von Bischof Gebbard II. Louftang, Chaffbanien, gegrundet um 1050; Et. Blaffen en fenbete bie erften Monde nach Wiblingen, nach Ochsenn, in bemfelben Jahre 1093, nach Alpirebach 1095; es nirte tie Alofter in Muri und Gottweih. Unter ben ken Bilbelms von Siridan ift Theoger ober Dietger, r Abt von St. Beorgen, mobl ber bebeutenbste, ber gleichmebrere Klöfter theils begrundete, theils reformirte. mit ragt bas Rlofter Ottenbeuern bervor, bas (nach Rerfer . 1104, nach Manrus Feyerabende Ottenbeurer Jahrbuchern 1 1102) in ber Berfon Ruperts aus St. Georgen einen

andgezeichneten Abt erhielt, ber im J. 1145 (nach Rerfer 1141 saft hundert Jahre alt ftarb, "ein herrlicher Wunderthater und ansier dem Leibe" (miraculorum in corpore of extra corpomagniscus operator). Er wurde als Seliger verehrt un seine Gebeine im J. 1279 feierlich exhoben.

Bilbelm von hirschau erlebte noch bie Freude, bag t von ibm neu erbante Rirche am 30. April bes 3. 1091 bm ben Bifde Gebhard von Conftang in Begenwart bes Bifde Abalbert von Borms, ju Ebren ber Aurften ber Avoftel, b bl. Aurelins und aller Beiligen eingeweiht wurde. In bi neue Rlofter founte er aber mit ben Monden nicht mehr übe fiebeln. Um 28. Juni erfranfte er. Um Tage nach bem Rel Betri und Bauli brachte er, geftutt auf beiben Seiten, a beren Altar bas beilige Opfer bar. Bier Tage später blelt seine Abichieberebe an die Bruber. Um britten Tage von ! an ließ er fich in die Rapelle ber feligsten Jungfrau trage wo ber Convent ber Bruber fur ibn bas beil. Opfer feiert Dort empfing er bie Beggehrung ber Sterbenben und Die let Er richtete bie letten Worte ber Liebe und C mahnung an die Anwesenden. "Er farb (5. Juli 1091) gutem Alter und reich an Tagen murde ber Greis ju fein Batern beigesett." Doch bas Jahr feiner Geburt, und bemna and die Babl feiner Jahre find nicht befannt.

In einem zweiten Buche stellt der Bersasser die hirschau Rlostergebräuche dar, worin namentlich die genaue Organisirm der Alostergemeinde hervortritt. Wir möchten sie eine a soliden Grundlagen errichtete constitutionelle Monarchie nenne in welcher neben dem Abte verschiedene Brüder des ihnen gemangewiesenen und abgegrenzten Amtes warteten. Unter de Prior major stand der Prior claustralis, unter jenem die Dece villurum (Hospsteger), der Kammerer, der Großtellner (cellurunus). Unter diesem stehen der Berwalter des Kastens (grantarius), der Kellermeister (custos vini), der Gärtner, tussenstelle Geriesals; der Thürhüter (ostiarius) war zu gleich Bärter der Fremdenherberge. Er nahm alle zu Bier

tommenden, der Almosengeber alle zu Fuß kommenden Gäste auf. Es gab Ausseher über das Krankenhaus, Ausseher welche die Kunde machten (eirentores), Ausseher der Jünglinge. Da im Rissin stenges Stillschweigen herrschen mußte, so war eine sehr ausgebildene Zeichensprache eingeführt. — In diesem zweiten Lielle übesonders die Gewandtheit des Versassers anzuerkennen, die jahlreichen lateinischen Ausdrücke in genießtarem Dentich wieden zu geben. Zur Zeit seiner Blüthe zählte Hirsaugienses) 150 Mönche, daneten Waisenwerken ober sentres barbatos, und 50 Oblaten.

Die Schift Wilhelms: "philosophicarum et astronomicarum intitutionum libri tres" wurde zum ersten und einzigen Rale in 3 1531 zu Basel gedruckt. In einem Anhange gibt der Berinfe Anzüge aus berselben. Dieses und sein Werf de musica mighte Wilhelm noch als Mönch in St. Emmeram. Das lehm hu der Fürstadt Gerbert von St. Blasten im 2.

•

144

H.

Contract of Contract

## VIII.

## Beitläufe.

Rapolcon und Anguftenburg - eine Barallele.

In einer Bewegung sich brangenber und stoßenber Ereit niffe muß man einen erhöhten sesten Bunkt unter bie Kuße bekommen suchen, um ben lleberblick zu gewinnen. Die Fra welche jett alle beutschen Gemuther bewegt, hat seit acht Woch schon genug Peripetien burchgemacht, um einen Punkt ber g bachten Art bringenb wunschen zu lassen, und als solcher schei sich ber Brief, worin ber Prinz von Augustenburg für sei Sache ben Schut bes französischen Imperators angeruf hat, ganz bequem darzubieten.

Dieser Brief ift ein ungemein instruktives Aktenstud, m nicht viel weniger merkwurdig ist die Thatsache, daß unse liberalen Zeitungen mit einer wunderbaren Einspldigkeit darüb hingehen, nachdem das Dokument, sehr wider Erwarten sein Urheber von Paris aus in der Kölnischen Zeitung bekannt g macht worden ift. Bielleicht verspuren auch andere Leute b der Lesung deffelben ein Gesühl in den Bangen, wie wer einem für den Audern die Schamröthe in's Gesicht steigt. Ab nmoch ben Brief zivelmal lefen; benn er gibt ustunft über die intereffante Frage: wer ift biefer ber öffentlichen Bergeffenheit aufgetanchte Bring eine Bartei?

Rofit man auf eine far bas Gelbitgefühl ber isten nichts weniger als fomeidelbafte Bemerfung. mei Monaten alle Zeitungen und Rebnerbabnen Annge von bem Rubme miberballen, bag bas-Bolf und alle Barteien obne Ausnahme volkig tidloffen feien, bie Cache bes Pringen an verit und Blut und nothigenfalls gegen gang Europa, Bringen biefe Sulfsmacht feineswegs ftarf ober rbig genug. Er wenbet fich an ben Imperator t feine Cache ber "Entscheidung, welche Ge. Maj. Sute baben merbe." Er thut bieg in Ausbruden, ie biplomatische Courtoifie und bas bofische Cereem Kall hinausgeben, namentlich aber ba, wo ant einer angeblichen Rechtonbergengung bes geiden Bolfs zu einem fremben Monarden fpricht. mt burite ber Bring überhandt ben Imperator en, weber murbig noch unwarbig. Denn wir ! Ciumifdung ber fremben Dachte in bie fcmesenbeit mit Entruftung gurud. Bir finden bie muthung über bie Erbfolge in Schlesmig und enropaifche Confereng entscheiben ju laffen, ebeufo s laderlich; wir begegnen folden Borfclagen mit Bort: niemals murben die beutichen Regierungen ing über beutiche Rechte bem Uneland überlaffen. 36 ift auch ein anderer Standpunkt möglich, ben u Bien und bis jest wenigstene in Berlin ein-Bertheibiger biefes Standpunftes fagen: fo lange europaifches Staatenfuftem gebe und nicht eine mmtmacht baffelbe in ihrem Weltprincipat anfaeimme man nicht behaupten, bag bie Bertrummerung

und Auflösung ber alten danischen Monarchie eine reindeutsche Angelegenheit und häusliche Frage des Bundes sei, und über die Integrität, beziehungsweise den Bestand Dänemars habe allerdings nicht nur der deutsche Bund, sondern Europa zu entscheiden. Wie gesagt ist auch dieser Standpunkt in Deutschland vertreten. Aber die ihn einnehmen, sind ja "Inlands-Dänen." Bon ihnen ist es selbstverständlich, wenn sie das Ausland in die deutsche Rechtsfrage hereinziehen, oder vielmehr nicht hinauswersen; was soll man aber dazu sagen, das der Brinz von Augustendurg nicht nur dasselbe thut, sondern mit dem Beispiel sogar vorangegangen ist?

Wir verlangen vom Bundestag die entschiedenste Abweisung des Borschlags, daß eine europäische Conserenz über den deutschädichen Streit zu sprechen habe. Der Prinz aber hat nicht nur vor sechs Wochen schon die Entscheidung des Imperators für sich erbeten, sondern er sagt in seinem Brief ausdrücklich, daß er bereits vorher (Allem nach lange vor dem dänischen Erbfall) persönlich den französischen Hof besucht habe, num dem Imperator seine "Huldigung darzubringen" und an dessen "großmüthiges Interesse" zu appelliren. Es ist ihm ein "süßes Gefühl" an jene "schönen Tage" sich zu erinnern, wo er die "wohlwollenden Worte" des französischen Herrschers zu vernehmen die Ehre hatte. Aun ist aber doch wohl Rapoleon III auch für den Prinzen eine fremde Macht. Rommt es daher zu der Einmischung einer europäischen Conserenz, so ist unsfraglich Augustendung selber der allererste Beranlasser derselben.

Hat sich ber Pratenbent hierin in den entschiedensten Widerspruch mit seinen ehrlichen Gönnern in ganz Deutschland geset, so hat aber sein Brief noch einen weitern Juhalt, der die dem Schreiber eigenthümliche Partei nur zu deutlich charafterisste. Einen solchen Gedankengang konnten nur diezenigen inspiriren, welche vor vier Jahren die Riederlage von Solserino als einen herrlichen Sieg ihrer Sache geseiert haben und welche in Baribaldi heute noch einen ihrer Beiligen verebren. So

stante mit Einem Wort unr ein Pring schreiben, ber auf die eingeneihtesten Persönlichkeiten bes Nationalvereins sich ftügt, ber von der Crème bes Gothaismus berathen wird, der kurggiagt die Puppe der Professoren und Abvolaten diesem-Partei E. Nan lese den Brief zweimal und sage dann, ob damit zu viel gesagt sei!

Der Brief ist datirt "Gotha den 2. December."

Majelid ein frappanter Infall; denn in der That begrüßt da

sale den Gotha benannte Bartei in Deutschland den Herrn des

2. Duruber in Frankreich als ihren ältern Bruder. Daß der

den den heimlichen Verkehr hinter der spanischen Wand des

rete \*\* Ingelendugers gleich an die große Glocke hängen würde,

a. in den des Gotha freilich nicht vermuthet; es verräth

m. in der sier sollten Respekt von Seiten des Imperators.

Im 6 mir aber sollten und könnten darans alle die Deuts
Prie sollten und könnten der Autionalverein angeblich

des ind den den nicht wissen, der Rationalverein angeblich

keine benische Frage vertagt hat.

n" # bat man die Sache des Bringen und seiner Partei ift a coffin unter bem beiligen Titel bes unzweifelhaften Rechts m in legitimitat aller Rronen von Gottes Gnaben. Damit Bedeufliche zugedeckt worden was fich seinerzeit ereignet 🖊 🖿 1848 wo die fammtlichen Bringen ber agnatischen Affige, mit alleiniger Ausnahme bes jehigen Konigs von Amert, fic bem Aufftand gegen ihren rechtmäßigen ganbesanfoloffen, bis zu bem Tag wo bas gamilienhaupt ber Stantenburger alle feine Rechte und Anspruche in Schleswig bolftein fur baares Gelb an Danemart verfauft hat. ante alte Recht hat in Deutschland immer noch tiefgreithe Cympathien, und Taufende nidten Beifall, als man fie fint: ob nicht jedes gute Recht vertheidigt werden muffe, und st inent noch ein Recht bis auf bas Eigenthumsrecht bes gringlen Bauern berab ficher mare, wenn bas ber Bergog-Wier preisaegeben murbe? Man freute fich fogar, baß jest felbst dieseuigen, welche fonk überall bem historischen Reite frinnefeind find und vor Runzem noch die Frevel in Italien mit dem berühmten Spruch gerechtfertigt hatten: "Bleiben Sie wie mit der Legitimität vom Halfe" — daß selbst diese Leute setzt in lebendige Staatsarchive verwandelt schienen, und mit vergilbten Pergamenten bis auf 1460 zurück für das historische Recht sich ereiserten. Man bedachte nicht, daß alle diese ansprachenden Worte nur als Köder für die Einen dienten, wahrenden bie in Paris geoffenbarte wahre Herzensmeinung gang unders lautete.

Raum nebenher gibt ber Pring in seinem Brief bem gudbigen Ermeffen bes Imperators feine Legitimitat nach bem utten Recht zu erwägen; besto freigebiger ift er mit ber Ansufung bes nenen Rechts, bas ber Rapoleonismus ju feiner Bequemlichfeit erfunden bat. "Riemals ift Guer Dajeftat aleichaultig gegen bie Stimme bet unterbructen Bolfer aewefen; Europa ift Benge bavon": fo fdreibt unfer Reprafentunt bes legitimen Rechts an ben herrscher, welcher in Italien alle Legitimitat und alles Recht mit Außen getreten bat. Der Bring geftattet fich unmaggeblich ju glauben, bag "bas Schidfal ibm Me Belegenheit biete, Die ebeln Beftrebungen ju unterfichen, iwofur Europa Sr. Majestät (bem Imperator) zu Dank verbflichtet ift - Diefe bocherzigen Beftrebungen welche jum 3wede haben, ben Intereffen ber Nationalitäten gerecht zu werben." Tr beruft fic ausbrücklich noch auf bie "berebten Worte" ber fungften frangofifchen Thronrebe, um bie vollige Ibentitat feiner Beftrebungen mit ber Politif bes Imperators ju conftatiren.

Der Schmeichlerton ist in dem Briefe des Prinzen so bid aufgetragen, daß man versucht seyn könnte, auch diese Aboration vor dem neuen Recht des Rapoleonismus als bloße Ornamentif zu deuten. Aber damit thate man den Urhebern des Schreis bens Unrecht; es ist ihnen wirklicher Ernst. Wer den Berlanf der schwebenden Frage genau beobachtet hat, wird bald bemerken, daß seit ein paar Wochen eine augenställige Wandlung

wie fte woggengen ift. Sie trat auf im Gewande bes alten And un fteftiger Legitimität, mehr und mehr aber enthallt fie fich in Forderung bes neuen Rechts, des Rationalitun finist und der Bolfssonverainetät, geradeso wie in dem Bills mir Imperator geschrieben steht.

am nu langnen, daß, nachdem das Londoner Brotofoll milit gweiten, ber neue Danenfonig, ber es nomine me f, in ben herzogthumern nicht nachfolgen barf, bie-Mis nichtete mas bem Recht bes Mannsftamms ben Angu-Andergen midlen muffen? in diefer Kaffung trat die Rechtsbes milatió ani. Wer aber jest aber die so formulirte Smat det Bridung veranstalten und etwa untersuchen wollte, dem withis fo fei, ob nach bem Sinfall bes Londoner Appleble i Ehleswig und Holftein, ober in Theilen diefer Aller, wit mi andere Erbanfpruche vorhanden maren -400 ju spat. Eine solche Arbeit batte keinen vollben Beth nebr. Denn die Krage bat fich umgestaltet, fie ben alten in bas neue Recht übergesprungen. Um The Chick bandelt es fich schon nicht mehr, sondern es 🚧 🎮 um das Recht ber Schleswiger und ber Holfteiner 🚧 ihrm freien Ermeffen einen Bergog zu mablen. So hip das urfundliche Recht von 1460 gedeutet. Wer es denben will, ber schlage nur bie Allg. Zeitung nach ... B Sundestag ift baburch sein Borbehalt unter den Füßen managen; ber Bring und bie Solfteiner baben benn auch bie

1.:

Das Blatt beweist 3. B. in ber Rummer vom 5. Jan.: ber webe Gewaltatt gegen Land und Bolt fei icon 1644 geschehen, ale ber banische König Friedrich III. mit bem beutschen Kaiser ein Primogenitur: Statut vereinbarte, die holfteiner also nicht mehr ihre Fürften frei wählen konnten. Schon damals, meint ber kung wiffenschaftliche Berfasser, hatten die holftelnischen Stande befugnis gehabt, wegen verlehter Landesrechte bem Ronig bem Dienkt zu Undigen.

eingerückten Bundestruppen faktisch sogleich als eine Schut macht für ihr freies Fürsten-Bahlrecht benüht und angeseben Der Brief des Prinzen hat wahr gesagt: sie haben da ober ganz gut Bolfssonverainetät gespielt nach napoleonischem Recept, und auf den langsamen Legitimitätsspruch des Bundes tags keineswegs gewartet.

Rur bie Lauenburger haben ihre Bablfreiheit bis jet feledt verftanben. Es icheint ihnen unter bem banifchen Scepte wohl ergangen zu febn, die holstelnische Demokratie meint so gar, fie batten es zu gut gehabt. lleberbieß baben auch bi beiben Großmachte von vornherein bebanbtet: bas bas Red ber banifchen Rrone menigftens auf Lanenburg gang ungmeifel baft fei, ba biefes Bergogthum 1815 als Entschädigung fi Rorwegen, wofür bingegen Schwedisch-Bommern an Prenfe abgetreten wurde, an Danemart gefommen fei. Aus beibe Brunben mag es fich erflaren, bag ungeachtet ber berrichenbe Maitation in ber Lanenburgischen Landesvertretung fich ein Mehrheit fand, welche fich für die rechtmäßige Rachfolge be Danenfönigs in bem Landchen aussprach. Das war ein Star bevotum von unzweiselhafter Legalität; Die Stände muffen Mit Die Rachfolge gebort werben: fo lautete bis jest einer ber wid tigften Rechtsgrunde gegen ben Londoner Bertrag. Aber nu hore man bas Buthen und Toben bes beutschen Ravoleonismu aber die Lauenburger, welche die Bablfreiheit nicht fo verftebe wollen, wie fie im Sinne ber Partei allein verftanben werbe barf, namlich als eine Daschine bie so arbeiten muß, wie fi gefdraubt wird, im vorliegenden Kalle also nur fur ben 21: auftenburger! Schamt man fich ja boch nicht, Die Lauenburgi fde Landichaft bes llebergriffs in die nämliche Bunbesautorite au beguchtigen, bie man felber in Solftein ungenirt bei Seite fes

Indem der Pring durch seinen Brief den frangosischen Gericher als seinen natürlichen Schutpatron anrust, fann er be Bahrheit gemäß auf eine sonderbare Thatsache hinweisen. Ebat nämlich vor der Deffentlichkeit seiner Erdausprüche i

Silbeng un belftein nicht eber fich erinnert, als bis ber Improute, midft für Italien, feine gabne gegen bie Bertige mi fit bie Rationalitaten-Befreiung aufgepflangt batte. 🖴 🏶 bief wielich ein eigenthumliches Bufammentreffen. Der de Song von Augustenburg bat am 30. Dezember 1852 feine fientifen Guter in Schleswig und holftein an Danemant mingt, und fich andem verpflichtet ber neuen Regelung der Stiffe is ber banifchen Monarchie nicht entgegengntreten mit jeneit wieber feinen Aufenthalt in ben Bergogthumern gu sinen Mid fit "Und und Unfere Familie". Begen Dieje Ammilien Abnahungen bat nun ber Bring von Roer, ein depfen Man der folechter Diplomat, feit 1850 flachtig in Ainten, a 24. Mary 1853 felerlich protestirt. Bring Friedrich bingegen, obwohl langft voll-Mind feche Rabre lang feinen gant von fich gegeben. ali Janar 1859, unmittelbar nach bem berüchtigten Majeldini and ben Tuilerien, hat auch er feinen Protest Anahagen geschickt. Co ergibt fich wiederholt eine auf-Capillation von napoleonischen Umftanden, ber man in Bien nicht leicht eine ermunternde Seite wird fonnen.

1. I feinem Briefe bringt ber Prinz selber die eigenen Lelenstein in Parallele mit denen des Imperators. Jebe
lenstein wischen fic auch die, welche der wohlgepflegte Herden wischen fic und dem hartgeprüften Reffen des Onfels
den. Aber einige Aehnlichseit gibt es doch, namentlich seitmerkner zu Glückftadt und Riel die samosen Erpeditionen
leten nach Straßburg und Boulogne copirt hat. Er hat
mit den deutschen Bürgerkönigen ungesähr in der Weise genk, wie seinerzeit der junge Rapoleon dem französischen
kuntinig. Ran müßte sich in der That wundern über ein
kuntinig. Wan müßte sich in der That wundern über ein
kuntinig, wenn man nicht in seiner Stellung zur Partei
ir Angel der Duplicität sände. Rach dem alten Recht hat

-famileit aus der europäischen Pentarchie gänzlich verschium ift der Imperator geworden was er ift. Als er am 5. Rassein fühnes Wort sprach, da regte sich in England ein wiedergehender Bußgedanke und es ertönte das Echo "Coalition Wer aber wagt diese paar Sylven heute noch zu benken, noch dem nun auch der lette Rest potitischer Gemeinsamkeit, diem nun auch der lette Rest potitischer Gemeinsamkeit, diend zwischen Desterreich und den Mittelftaaten in Dentsland, aus Europa weggeblasen ist? In so schlauer Weise die verhaßten "Würzburgern" die einzige State ihrer sonveraln Existenz wegzuziehen, das war allerdings ein schönere Erste des deutschen Napoleonismus, aber ein noch schönerer des fra zösischen. Man kann es nun erleben, daß eine englische Flosher Weitseiten gegen deutsche Küsten richtet; eine Coalitischer wird man nicht mehr erleben, es sei denn die Coalitisum — Pacisstation Deutschlands!

Den 12. Januar 1864.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-1 Ounne 1008:                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(\mathbf{r}, (1), \mathbf{r}, \dots, \mathbf{r}) = (\mathbf{r}, \mathbf{r}, \mathbf{r}, \mathbf{r}) = (\mathbf{r}, \mathbf{r}, \dots, \mathbf{r})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;                                                                                                              |
| A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *1 4                                                                                                           |
| att to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠,                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n                                                                                                              |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 112                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ··•j                                                                                                           |
| · 化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| Charles and Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1                                                                                                            |
| $(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{x}},\mathbf{A}_{\mathbf{x}$ |                                                                                                                |
| $x_{i}(x_{i},x_{i}) = T_{i}(x_{i},x_{i})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.5                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •**                                                                                                            |
| $= 2T^{-1/2} + \frac{1}{2} + $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 19                                                                                                           |
| en de la companya de<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ្រំ ក្រុង ខ្លាំង ខ្ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e Sr                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 9111                                                                                                         |

i

plan in Nafe gederht werbe; und die es nicht für gerathen beim in Kingen anzuweisen, daß er Holftein verlasse und iden kingis anmaße, die der Bund zur Zeit noch nicht anerimmt in! Diese Regierungen fürchten ihrer Bopularität zu schweiz in gibt es nicht noch schwerere Schäden? Oder welche big läft sich wohl von einer Bolitis erwarten, welche einsicht immi besteht, die zwei Großmächte zu majoristren in sie ihnen widerstrebenden Rehrheitsbeschlässe des nicht nicht, welche aber andererseits dem Angustenburger, der nicht, mit nissälligen Beschlässen bes Bundes nach ihrem Bestein bil, nit nissälligen Beschlässen bes Bundes nach ihrem Bestein kont u treiben? Unter Umständen mag allerdings in sie sie hierstütt am Plate seyn, aber man muß Racht haben se dinschieden gegen eine halbe Welt, sonst spielt

23. : Sie pu fit nichts Anderes abzusehen, als bag ber beutfche Mapalinibund bem frangofischen, und bie fleine Duplicitat ber mofen in bie Sanbe arbeiten wirb. Dafür hat ber Pring fiber ben Bemeis in ber Tafche. Denn bie Antwort, Compiegne vom 10. Dez. v. 36. auf feinen Brief M, ift ein schlagendes Argument, daß die verwandte Bentei tros aller Fortschritte in ber Runft ber zweierlei and noch febr weit entfernt ift von ber Birtuofitat bes Philiper Originals. Der Bölferbefreier nimmt bie be-Place Complimente bes Bringen bereitwillig an. Er merbe, ber, fets consequent feyn in feinem Berhalten ; wie er far Bationalität eines Bolfes in Italien gefampft, in Polen Betimme erhoben, fo werbe fie immer feine Sympathie far Aber - erft folle ber Bunbestag bas Recht bes ben prafen, und bann ben Beichluß ben Unterzeichnern bes hener Brotofolls vorlegen, ober vielmehr bem fo febr ju Ausbrudlich bedauert ber Imperator, Minden Congreß. far Bund in Golftein eingeschritten fei, ehe bie Erbfolge. E enfchieben mar; benn baraus fonnten ichwere Bermides inngen entstehen, "und wenn Danemart von machtigen Raufe unterbrudt wurde, fo wurde die öffentliche Meinung in Jut reich fich ihm wieder zuwenden." Wie man fieht, gibt ein mit nicht Einen Standpunft und nicht Eine Parteiftellung Sache, die ber Imperator fich nicht vorsichtig offen guft hatte, um im entscheidenden Moment die Partei zu etgell bei welcher der meiste Bortheil für ihn herausschauen und

Während wir uns aus allen Araften gegen bief mischung bes Auslandes in die schleswig-holsteinische Megenheit verwahren, hat der Prätendent nicht nur — wie berholen es — längst selber dem französischen Gerrichen Sache zur günstigen Entscheidung empsohlen; sondend bieß überhaupt das Erstemal, daß der Imperator von Ausland aus in die deutschen Fragen hineingezogen wich dahin hätte kein Kabinet und keine Partei einen solchenswurf auf sich liegen lassen. Und in welchem Justand im armes Baterland nun in dem Moment, wo der Augusten ein so verhängnisvolles Präzudiz geschaffen hat!

Bisber gab es boch noch Gine Gemeinsamfeit in I land: es war die Gemeinsamfeit zwischen Defterreich au Mittelftaaten. Im Ausland hat man das Gewicht die meinsamfeit nicht unterschätt. Bur Beit ber Fürfteng als bie Berbindung noch inniger, aufrichtiger und bane werben schien, ba wurde die von Desterreich geführte C von Mittelftaaten in Paris als eine fcmere Bebrob französischen Machtstellung bennucirt und als solche i Tullerien gefürchtet. Die Bartei bes beutschen Rapoles war immer noch nicht gefährlich, und fein guter Di brauchte zu verzweifeln, fo lange biefe Gemeinsamfeit : ftanb. Jest ift fie gerriffen, allem Anfchein nach boffnun Sat man benn aber auch an ben mittelftaatlichen Si gange Berfpektive bes Riffes burchschaut? Um bei ber 1666 Coalition nicht bie Bopularität zu verlieren, haben fie ba gige Gemeinsamfeit, die in Deutschland noch übrig marze gebichen, un felbiftiandige Großmachtspolitif zu treiben. Wird men aber auf diesem Bege nicht viel leichter die eigene Eriften verspielen als Schleswig-Holftein gewinnen? 3ch

6 bleibt nun einmal babei: bie Integrität ber banischen Ronardie ift ein europaisches Intereffe, ob es uns nun lieb der ich fei. Co lange es ein europaifdes Staatenfuftem fan man feinebrege fagen, bag bie Bertrummerung Expoining ber banischen Monarchie eine reinbeutsche Anfelegenheit und bie banblide Babl bes Bunbes fei. Bebeifus hat bief ber Augustenburger felbst burch feinen Brief Ten Den Imperator thatfachlich bemiefen. Gewiß bat Deutschgroße unionale Intereffen jenfeits ber Elbe; ob aber genbe bit Anfofung Danemarts in feinem mobiverftanbenen Interfe lige: bas ift bie Frage. Wir haben gur Linfen bie Chipfung bes revolutionaren Italiens, ift bie Ausficht 🕶 reifend, an unsere Rechte auch noch ben flandinavischen Pen-"bent p befommen? Bie bem aber fei, unftreitig fann jebes Stereffe Dentidlands in ben Bergogthumern nur burch butibe Besammtpolitif gefichert werben. Jebe Trennung Wien Punfte, insbesondere jedes vereinzelte Borgeben einer Ractgruppe führt unfehlbar ju linglnd ober Schanbe. Dif der ferner, um ber Ginigfeit willen, in einer europaifchen The von fo großer Tragweite bie Anschauung und Stellung to wei bentiden Großmachte maggebend fein mußte, und bas Gefchrei ber Parteien im übrigen Deutschland: baß fo einfache Babrbeit fich nicht mehr gang von felbft ver-Mit das ift eine mabrhaft erschreckende Thatsache.

Und mare nur wenigstens noch bie Einigung ber beiben Arfante über ihre Stellung zur Sache ganz flar und unseschierlich! Leider ift auch dieß nicht der Fall. Der Abfall den Mittelstaaten unter dem Terrorismus der Parteien hat wie Entschließungen von Wien und Berlin in schwächliches Masten und bedenkliche Halbheiten versett. Ohnehin ift das

einzuberden. Er burfte es wagen in ber sicheren Boraussicht, bağ ber Carrinal Richelien nicht fanmen wurde mit bem Angebot. So geschah es. Bom Januar 1631 an bis 1648 bezahlte Frankreich bie ichwertischen und beutiden Truppen im Dienste Schwebens, damit nie im Interesse der Macht Frankreich bie deutsche Macht gerrünteten und gerwühlten. Gustav Molf nannte das vor den protestantischen Deutschen einen Religionskrieg, vor den katholischen Franzolen sagte er: die Beschundtung, daß er einen Religionskrieg führe, sei eine österreichische Lüge gegen ihn ). Er führe lediglich einen politischen Krieg.

Der Cardinal Richelien glaubte dieß, weil er ein Interesse hatte es zu glauben. Die späteren Deutschen, weiche den Jammer der eisernen Faust der Schweden nicht mehr empfanden, glaubten dagegen, was die Schweden und alle die jenigen, deren Interesse es war, durch das Wort Religionstrieg die Gemüther der Deutschen gegeneinander zu verdittern und zu hehen, sie glanden machen wollten. Um so leichter fless in unserer Zeit, wo, ich wiederhole es, die Fluth der Bücher es dahin gebracht hat, daß das Wort "Religionstrieg" zu einem Stüde dessen geworden ist, was man Bildung neunt.

Mit bem breißigjährigen Ariege schloß fürerst die Zeit, wahrend welcher Frankreich mit Gulse bes Bortes ber, wenn man zur Unterscheidung den Ausbrud gestattet, protestantischen Religionstiege Deutschland zerrüttete. Vierzig Jahre später kam dieselbe Bolitif von derselben Burzel aus auf den Gedanken, die Sache nach der andern Richtung zu wenden. Die protestantischen Kürsten von Deutschland hielten gegen das Ende des Jahrehunderts treu zum Kaiser. Dagegen standen die katholischen Arichensuften am Rheine in einer gewissen Abhängigkeit von Frankreich. Der König Ludwig XIV. suchte dieß auszubeuten. In seinem Ariegsmanisest von 1688 gegen den Kaiser sinden

<sup>\*)</sup> Ausführlicher bargethan in Rlopp's: Rleinbeutichen Gefcichtebaus meiftern 6. 302 f.

deliefte Bunbedmehrheit: als hachfte Mutvelidt Bullit. der zwei Grofinachte hin, mahvent iffe Befat Antorität burch bas fnit necesnali Befat flaticht. Daß auch die Regierungen einer Mit in willentes fügen, zeigt genugfam, wie boch idustrie bereits gestiegen ist. Sie ware in ber Ikie nabe, wenn nur ber Imperator nicht ware, m endichen Siege den Rahm abzuschöpfen.

in Italien die Berträge umgestoßen, England hat inheniand niedergetreten; aber ganz etwas Anderes inhichaft grundstürzendes Ereigniß wird es sewn, Theil von Deutschland dieselbe Bahn einschlägt. Deutschland war nicht umsonst das Reich der ist nicht umsonst das Reich der ist nicht umsonst das Centrum Europa's. It hier nicht noch wunderbar Einhalt, dann ist die vollständig. Tritt dann der französische Herrscher und sagt: "die Berträge von 1815 haben ausgestlieren", die Bergangenheit ist nun ganz zusammenund die Borurtheile einer andern Zeit vertilgt, auf undlagen muß jeht das zerstörte Gebände wieder aufriden, natürlich nuter meiner Direktion — dann wird



Sanses Desterreich, von bem Streben besselben ganz Deutsch land erblich unter sich zu bringen, und was bergleichen mehist, nicht ursprünglich auf beutschem Boben gewachsen, sonder aus französischen Kriegsmanisesten gegen den Kaiser herüberge nommen sind. Unsere deutschen Prosessoren würden besser thur sie dort zu belassen.

Für längere Zeit ruhte dann das Wort: Religionsfries Erst der König Friedrich II. von Preußen holte es wieder hervor Das Rechtsgefühl seiner eigenen Unterthanen empörte sich gege den ungeheuren Friedensbruch, durch welchen er im ersten Jahr seiner Regierung sie in den Krieg schleuberte. Die Rechts Deductionen seiner Juristen pralten wirkungslos ab an diesen natürlichen Rechtsgefühle. Man sand ein anderes Mittel Friedrich ließ predigen: es gelte die Religion. Das Wort san Eingang in die umdüsterten Köpse der Pommern und de Brandenburger, und die beiden Philosophen Friedrich und set Freund Jordan, deren Spotte nichts von dem entging was dan arme bethörte Bolf für heilig hielt, jubelten ob der Dummhe desselben und der eigenen Schlanheit in der Ausbeutung diese Dummheit\*).

Roch einmal später benutte Friedrich biesen Kunstgriff Und zwar ist die Art und Weise, in welcher es geschah, gar besonders lehrreich und nutbringend für die Erfenntniß, wi man einen Religionsfrieg macht, und wie man durch dieß Won und den entsprechenden Kunstgriff nicht bloß die Gemüther di Mitwelt gegeneinander het, sondern auch zugleich den Same ausstreut, der in dem Unverstande und der Unwissenheit de Rachwelt dieselben Früchte des ungegründeten, aber zu besondete Zweden nühlichen Hasses trägt.

Bu ben französischen Freunden bes Königs Friedrich I von Preußen gehörte auch ber Marquis b'Argens. Es bebar nicht zuerst einer Schilberung biefer Person. Der Mann hat sich t ben folgenden Worten selber sein eigenes Zeugniß ausgestell

<sup>&</sup>quot;) Man vergl. ihre Briefe vom Dezember 1740.

sei für Retten und Karre, bestgleichen auch für Galgen und = Rad"), berselbe Boltaire serner, ber darauf seinem königlichen & Freunde in unliebenswürdigen Bezeichnungen anderer Art, zu beren Auführung wir unsere Feber nicht erniedrigen mögen, wach nicht bas geringste schuldig geblieben war.

Rehren wir inbessen zurud zu bem Ausgangspunkte, zu y ber Frage, was "die Insame" sei: so scheint die einzig mögliche Erklärung, daß das Wort die positive Religion überhaupt, das positive Christenthum sei. Gegen dieses soll also d'Argens eine Broschüre schreiben.

D'Argens wendet die Cache aubers. Auch er bat von bem Gerüchte bes Sutes und Degens gebort. Er benft baraber nach, ben Beitungeschreiber von Berlin ju veranlaffen, bag er in feine Zeitung fete: ber Pring Ferbinand erwarte einen geweihten But und Degen vom Erzbischofe von Canterburn: man zweifle nicht, daß biefer wirksamer senn werbe, als bie romifden. Aber er geht weiter. "Warum", fragt er, "maden fich unfere Baftore, ftatt baß fie fo viele fchlechte Brebiaten balten, nicht lieber baran, einen Hirtenbrief zu schreiben, in welchem fie beweisen, bag ber gange Protestantismus zu Grunde gebt, wenn Em. Majestät nicht fiegen? 3ch murbe gern in biefem Sinne eine Brofcbure fcreiben; aber man mußte fie beutsch abfassen, bamit bas geringe Bolt sie lesen könnte." Er geht weiter. "Ich hatte Luft, allmonatlich ein Blatt beraudzugeben. 3ch wurde es ben Sarburger Merfur nennen, und barin alle Impertinenzen unserer Feinde lächerlich machen. Riemand als ber lleberfeter burfte meinen Ramen wiffen. Das Blatt fonnte nublich werben fur bie Beröffentlichung ber Ibeen Ew. Majestat. 3d fange an, sobald Ew. Majestat mir 3bre Geneiatheit barthun."

Der König erwidert sosort: "Bravo, das ist ein herrlicher Gedanke. Wie viel verdanke ich Ihnen! Ihre Feber ist ein schneibiges Schwert, das meine Feinde verwundet und burch-

<sup>\*)</sup> Ocuvres XXVII. 1. p. 226.

in bibbte bereits 1610 auszubrechen. Denn icon 1609 ing abinische Fürften in Dentschland auf Betrieb und Im bed frangonichen fatholischen Konige Beinrich IV. Union geschloffen. Der 3wed berselben mar, wie in folden Kallen bei ben Beberrichern Frankreichs Buje ber König Heinrich IV. fagte: ber Friede. Bu bet beriptach ber frangofische Ronig burch feinen Be-Beffie, ber ben Bund vermittelte, alle Art von Bulfe mb Coldaten \*). Jene Fürften ihrerseits entjagten in mbe fir ben frangofischen Ronig allem Geborsam gegen n 100). Dann begannen fie ju ruften und ergablten illen, das alles geschehe jum Schute ber Religion. 1 In heinrichs verschob ben Krieg. Diefer begann Emining ber czechischen Feudalberren in Böhmen. in im bis feche Jahre hindurch gaben nur die the Geld, für welches Dansfeld und Chriftian von # bie erften Saufen ibrer Banten marben. Bei lane benteurern von Religionsfrieg zu reben, dürfte in it woll faum noch Zemand auf fich nehmen. Erst wieber Frankreich mit ein. Frankreich, England, whlen bas Gelb jum Ungriffsfriege bes Danenfonigs 7. gegen Deutschland \*\*\*). Der Krieg mar mithin d.englisch = bollandisch = banischer gegen Deutschland, ber Berruttung Deutschlands und ber Schwächung er Deutschen in fich felber. Allein um bie guten bethören, nannte ber Dane bas einen Religionsauten Deutschen glaubten es, wenn nicht bie bab bie fpateren, nachdem viele Bucher ihnen bewiesen ei wirflich ein Religionsfrieg gewesen. fam ber Schwebe Guftav Abolf. Er magte es te Buficherung frangofischen Gelbes in Deutschland

nus Fuerst. (4. Auft. Amsterbam 1678) p. 314.
.: zaken van staet en orlog. Tom. I. p. 1253 f.

einzubrechen. Er durfte es wagen in der sicheren Borausst bag der Cardinal Richelieu nicht saumen wurde mit dem Tgebot. So geschah es. Bom Januar 1631 an die 16481 zahlte Frankreich die schwedischen und deutschen Truppen Dienste Schwedens, damit sie im Interesse der Racht Frankreich die deutsche Macht zerrütteten und zerwühlten. Schweden die deutsche Macht zerrütteten und zerwühlten. Schwedensche des vor den protestantischen Deutschen einem ligionskrieg, vor den katholischen Franzosen sagte er: der hauptung, daß er einen Religionskrieg führe, sei eine keichische Lüge gegen ihn ). Er führe lediglich einen petschen Krieg.

Der Cardinal Richelien glaubte dieß, weil er ein Inihatte es zu glauben. Die späteren Deutschen, welchi
Jammer der eisernen Faust der Schweden nicht mehr pfanden, glaubten dagegen, was die Schweden und alle jenigen, deren Interesse es war, durch das Wort Religierieg die Gemüther der Deutschen gegeneinander zu verbit und zu hehen, sie glauben machen wollten. Ilm so leicht dieß in unserer Zeit, wo, ich wiederhole es, die Fluthi
Bücher es dahin gebracht hat, daß das Wort "Religionskie zu einem Stüde dessen geworden ist, was man Bildung met

Mit dem dreißigjährigen Kriege schloß fürerst die Zeit, wall welcher Frankreich mit Hulfe des Wortes der, wenn mand Unterscheidung den Ausdruck gestattet, protestantischen Religie friege Deutschland zerrüttete. Vierzig Jahre später fam die Bolitif von derselben Wurzel aus auf den Gedanken, die Gunach der andern Richtung zu wenden. Die protestantisch kürsten von Deutschland hielten gegen das Ende des Judunderts treu zum Kaiser. Dagegen standen die katholise Kirchensussen am Rheine in einer gewissen Abhängigkeit wirdensfürsten am Rheine in einer gewissen Abhängigkeit wir Frankreich. Der König Ludwig XIV. suchte dieß auszubents In seinem Kriegsmanisest von 1688 gegen den Kaiser sind

<sup>\*)</sup> Ausführlicher bargethan in Rlopp's: Rleinbeutiden Gefchichtebe meiftern G. 302 f.

be Worte\*): "Der Kaiserhof wendet alle Anstrengung bie Truppen ter protestantischen Fürsten in und um sthum Köln zu legen, damit er durch sie die Auser Breven von Rom hindere. Er kümmert sich nicht sie das Erzbisthum verwüstet und die katholische Rest Füßen getreten werde. Denn der Kaiserhof geht f aus ganz Deutschland dem Hause Desterreich zu n, indem er von dem Bündnisse und der Freundschaft ristlichsten Königs alle diesenigen sern zu halten sucht, sestesten Bertheibiger der Rechte und der Freiheiten urlandes senn könnten." Ileberhaupt, versichert der einer anderen Stelle, verdankt der Protestantismus versommen nur dem Geschehnlassen des Hauses

Borte blieben bekanntlich nicht ohne Erfolg. Bir Aurfürsten von Köln und bald auch benjenigen von me spanischen Erbfolgefriege auf Seiten ber Franzosen.

a, wie zu erwarten, für ihre Unterthanen ben Relispredigen.

ift flar, daß es mit dem fatholischen Religionsfriege XIV. Dieselbe Bewandtniß hatte, wie früher mit den Der Zweck bei beiden war die Zerrüttung Deutschkuch möchten wir nicht sagen, daß die Thorheit der n Fürsten von 1688 größer gewesen sei, als die der ischen von früher. Sie war bei beiden unserer Ansicht ch. Zedenfalls waren völlig gleich die Leiden der un-Deutschen, die das eine wie das andere Mal im der Herrscher Frankreichs mishandelt und zertreten

ner aber wird man beachten, daß die Ausbrude, welche bentiges Tages in geschichtlichen beutschen Buchern unserer Professoren lefen: von ber Herrschlucht bes

ber Beantwortung bes Manifeftes burch Leibnig, abgebrudt Foucher be Careil: Oouvros de Leibniz III. 168.

Haufes Desterreich, von bem Streben beffelben ganz Deutst land erblich unter sich zu bringen, und was bergleichen mit ift, nicht ursprünglich auf beutschem Boben gewachsen, sonde aus französischen Kriegsmanisesten gegen ben Kaiser herübert nommen sind. Unsere deutschen Prosessoren würden besser ist der zu belassen.

Für langere Zeit ruhte dann das Bort: Religionsten Erft der König Friedrich II. von Preußen holte es wieder hand Das Rechtsgefühl seiner eigenen Unterthanen empörte sich ged ben ungeheuren Friedensbruch, durch welchen er im ersten Inseiner Regierung sie in den Krieg schleuberte. Die Renderen Deductionen seiner Juristen pralten wirfungslos ab an the natürlichen Rechtsgesühle. Man sand ein anderes Mit Friedrich ließ predigen: es gelte die Religion. Das Bort Eingang in die umdusterten Köpfe der Pommern und Brandenburger, und die beiden Philosophen Friedrich und Freund Jordan, deren Spotte nichts von dem entging was arme bethörte Bolf für heilig hielt, jubelten ob der Dumit desselben und der eigenen Schlauheit in der Lusbeutung Dummhelt.).

Roch einmal später benutte Friedrich diesen Runfige Und zwar ist die Art und Weise, in welcher es geschaft. besonders lehrreich und nusbringend für die Ersenutnis, man einen Religionstrieg macht, und wie man durch dies und den entsprechenden Kunstgriff nicht bloß die Gemüther! Witwelt gegeneinander heht, sondern auch zugleich den Salle ausstreut, der in dem Unverstande und der Unwissenheit Rachwelt dieselben Früchte des ungegründeten, aber zu besonde Zweden nühlichen Hasses trägt.

Bu ben frangösischen Freunden bes Königs Friedrich I von Preußen gehörte auch ber Marquis b'Argens. Ge bebut nicht zuerst einer Schilderung Dieser Person. Der Mann hat ficht ben folgenden Worten selber sein eigenes Zeugniß ausgestel

<sup>&</sup>quot;) Man vergl. ihre Briefe vom Dezember 1740.

Briedrich schreibt\*) am 2. Mai 1759 an ben Marquis b'Argend: "Sie beflagen sich, mein Lieber, über Ihr Bein. Hindert bas Ihre Finger am Schreiben? Machen Sie mir schned eine gute Broschüre gegen "Die Infame." Das wird unter meinen Fahnen. Der Park hat ben Dann, ich weiß nicht was sur einen Hut gegeten, mb benimmt sich sehr unziemlich gegen mich."

Des Bort "die Infame" bedarf bier einer Erflarung. to benut bei friedrich öftere vor, ohne daß fich mit völliger Siderheit fager liefe, mas barunter zu verfteben fei. 21m andfattidften hat er fich barüber in einem fleinen Auffate ausgefpreden, ben et Facetie \*\*) für Boltaire nennt. Er fieht im Tremme eine große Stadt, bevölfert mit fadmeifchen Menichen, bie fic mereinander haffen und verfolgen. Der Taufmane biefer Etabt ift Bion, ihr Kriegsname bie Infame. Sie Je befestigt mit finf Thurmen: bem ber Dummbeit, ber Borautheile, bes Aberglaubens, bes Fanatismus, bes Teufels. Der Thum ift ber ftarfite. Dieje Stadt foll belagert und singmommen werben. Biele heere versuchen ihre Rrafte baran vergebend. Endlich fommt ein himmlifder Beift, ein ftarferer Ringer als Alexander, Cafar u. f. w. Er führt fein heer berm: ber machtigfte Manerbrecher beffelben ift bie Encyclopabie. Der Mitumftrablte Beld gerbricht bie Thurme ber Infamen. Chanceld und bemundernd fragt Kriedrich: mer ist diefer Beld? a mirb ibm bie Antwort: Dieser Held ist Franz Marie Annet von Boltaire. Befage er noch mehr Ramen: er batte E elle unfterblich gemacht.

Friedrich II. schrieb sich biesen Traum auf und schickte ihn Boltaire.

Es ift bieg berfelbe Boltaire, ben Friedrich II. einige

<sup>&</sup>quot;) Deuvres de F. II. Tom. XIX. p. 64. Eben bort auch bie fols genben Briefe, wenn nicht ein anderes Citat angegeben ift.

<sup>&</sup>quot;) Ocuvres XV. 21.

Baterlanbes will, ber prafe zuerft, ob biefes Bornrtbeil, 1 des wie ber bofe Beift ber Zwietracht alle Berbaltniffe unf bentiden Lebens verbitternb und vergallend burchzieht, ob bi unselige Borurtheil gegrundet sei und mober es ftamme. von biefem Boben aus ift ein mahrhafter innerer Friede eine innere Ginigung unferer beutschen Ration möglich. 21 eben von biefem felben Boben aus und um beffelben 3me willen ift erforberlich ein unablässiger Ramps gegen bie t meinte Wiffenschaft und fogenannte Bilbung unferer T insoweit biefelbe burchzogen und erfüllt ift von jenen Bo theilen, und barum flatt ber Eintracht und bes Kriebens Sas und die Zwietracht nahrt. Es gilt ben unablaffigen Ra gegen ben Boltairianismus, ber auf beutidem Boben nicht 1 wie auf frangofischem in einfacher, sonbern in boppelter Be erfcheint, fowohl auf bem Gebiete ber Religion als auf b jenigen bes Rechtes, bas ift ber Bolitif. Dit einem Bo es gilt ben Rampf gegen ben Fribericianismus, Die mi Burgel alles beutiden Uebels.

X.

**5** 

-

35.4 E.

100

er e

7

## Briefe bes alten Colbaten.

Beffrien mi einer Reife in ber Schweig und in Ober-Italien.

VI.

Schweiger Reifer Ginbrude.

Seelisberg 28. Auguft 1843.

Ecit ich Dir zum letten Mal geschrieben, bin ich herumtom ohne Ruhe und ohne Raft, und barum kömmt es mir i mab sei schon eine gar lange Zeit seither verflossen.

Ren man, ich hab' es gar oft schon ausgesprochen, den Maisen ein natürliches Wohlwollen entgegenträgt, so erhält in Bohlwollen zurück, und wenn man selbst nicht ganz leer be seinsachsten Menschen. Luch in Rozloch ist die ganze Gestischt freundlich und besonders ist die Familie aus Euba magenehm gewesen. Der Mann, ursprünglich ein Deutscher, verständig und wohlwollend, ist in Wahrheit ein Mann, ich seine spanische Frau weich und zurt wie eine Creolin, geststie spanische Frau weich und zurt wie eine Granzössen. Du Engländer hat viel von der Welt gesehen, er hat sich in massen Berkehre bewegt, er hat Savannen und Urwälder mist mit den wilden Rothsäuten in Gesellschaft

gewesen. Der junge Mann ift gebilbet, er versteht fogar ni Latein, aber es ift bie Ergiebung bes Lebens, welche ibn besonnen, so einfach, so wohlgemuth und gutmuthig gemacht b Die Spanier und ber Englander find abgereist, bafür aber mit seiner Tochter ein preußischer Reiter-General angekomm ein jovialer alter herr und ein ehrenhafter verftanbiger Dai Eine breite Rarbe zieht von dem Schäbel bis zum Mundw berab, aber dieses ist darum nicht weniger bebend und ficherl so scharf, als ber Sabel welcher bie Wunde geschlagen. Endl bat noch bas Großberzogthum Baben seine Schleußen geöfft und aus bem unermeglichen Borrath von Rathen und Rath berren eine ganze Fluth auf bas arme Rozloch geworft Da kam ein Legationsrath, ein Baurath, ein Hofrath, i Amtsrichter, alle mit Frauen und Töchtern. Das war e benn boch bes Onten ju viel und ba bab' ich mich bem frem lichen Aubenfen ber herren und Damen empfohlen.

Was sollt' ich auch am Ende noch in diesem Winkel dem Alpnacher-See? Hatt' ich doch Ob - und Nidwalden wallen Richtungen durchlaufen; war ich doch auf dem Brün und auf dem Pilatus und an dem Titlis gewesen; hab doch das Melch - Thal gesehen und das Engelberger-Thal v den Surenen dis zu seiner Ausmündung an den Bierwaskäder-See. Rach mancherlei Jügen von Ausnacht nach Magarten hab' ich mich endlich in Luzern wieder eingeschifft u din den See auswärts gesahren, tüchtig geschüttelt von ein achtungswürdigen Köhn. Dort wo man Brunnen und Sendohl und weiter zuräch Schwyz gerade vor sich sieht, der See geschlossen siehen, weil er ganz plöstlich als Urner-Egegen Süden sich wendet, da hab' ich das Dampsboot wie verlassen, din eine Stunde weit da herausgestiegen — und sie da hab ich die Spanier und den Engländer wieder getrosser

Auf einer gewöhnlichen Karte finbest Du bas Dorf Slisberg bicht am westlichen Ufer bes Urner-Sees; in Birklich aber liegt es minbestens 400 Jus über bem Baffer auf ein Bobbe, welche mit einer fteilen Band in ben See abfallt.

Eriseinungen bes hochgebirges gar hansig nicht minder groß und ebenso schon als in der Schweiz, aber diese hat eben ihren eigenthümlichen Reiz. Geh' die zu dem Züricher. See, geh' vor die zu dem Züricher. See, geh' vor die zu dem Züricher. See, geh' vor die zu dem eigentlichen Hochgebirge und Du sindest das Land nicht viel verschieden von dem Gebirgsland im Großberzogthum Baden oder im Elsaß. Die Thäler im Schwarzswald, im Hegan oder in den Bogesen sind vielleicht schwarzswald, im Hegan oder in den Bogesen sind vielleicht schwarzswald, im Hegan oder in den Bogesen sind vielleicht schwarzswald, im Hegan der in den Benoch empfindet man anders, wenn man diese betritt und wenn die sernen Hörner die Rähe der Alpenwelt anzeigen. Anch der Bewohner des Elsasses oder des sabrestlichen Deutschlands kann sich dieser Empfindung nicht erwehren, obwohl er diese Hörner, diese Firnen und Gleischer auf seinen Bergen gar deutlich erblickt. Worin liegt dieser Jauber, ist er nur ein Stück selbsteigener Täuschung? Ich weiß es nicht und ich will es jest nicht untersuchen.

Seit mehreren Bochen leb' ich jest auf bem flaffischen Boben ber Urichweig, auf welchem jeber Schritt mich an eine Stelle geschichtlicher Erinnerung führt. Die alten Burgen find gebrochen, bochftens zeigen noch fummerliche Refte, wo einft bie 3wingherren biefes ganbes gehaust; von allem bem, was zu jener Beit die Menschen gemacht, ift wenig mehr zu seben, aber bie Berge und die Thaler, die Seen und die Fluffe, die Felfen und bie Datten erscheinen beute nicht anders, als fie bie Schweizermanner im Unfang bes 14. Jahrhunderts geschaut, und da geh' ich benn wohl mit meinen Erinnerungen um ein halbes Jahrtaufend jurud. Ich fann fie feben jene Danner wie fie aus bem Deldthal, von Sarnen und von Stang fill am Bnochser-horn und an Ematten und an Sennenberg voraber gezogen und an ber fteilen Bergwand jum Urner - See niedergeftiegen - ich fann feben, wie andere bei Brunnen und bei Fluelen ihre Rachen bestiegen und in ftiller Racht au bem fleinen Bläglein, bas jest unter mir liegt, gerubert, wie fie ibre Fahrzeuge in ben Buiden verborgen und hinter biefen fich versammelt haben, nicht um schone Reben zu balten, fonbern um frifche Thaten ju beschließen. Ich sebe bie Manner von

tann fammerlich feine Lebensmittel und feine Ba bringen, aber es fampft für feine Unabbangigfeit unb biefer Rampfe wird es madtig. Richt bie Dacht na mobl aber feine Unabhangigfeit fonnte ber Schweize ber Entwickelung bes europäischen Staatenspftems ! und in all' ben Birren und ben Rampfen ringeum ber Beiligfeit seines Bobens bie gebührenbe Achtung v Spater, in ber langen Sicherheit maren die Regieri Rantone erlabmt; alle Einrichtungen waren binter aurudgeblieben; ber Bunb, ale folder mar fdmad und barum fonnte bas Blut feiner beften Sohne nich Unabbangigfeit mabren. Die Schweiz wurde ein Bafall t Imperators und erft bie Reugestaltung von Europa Eibgenoffenschaft wieber ju einem Gemeinwefen, beffe ftändigfeit die großen Rächte für ein europäisches s erflarten. Die Schweizer baben feitbem mobl manche begangen, aber fie haben bie lofen Banbe enger gez ber Rorver wird aufebende fraftig.

Dem Deutschen, welcher fein Baterland liebt, 1 Soweiz ganz eigene Bebanten erweden. Das belvetif land bat bie Ratur aur Grengfefte bes beutiden Re fimmt; Die Linie, welche bas Gebiet ber Rhone von biete bes Rheines trennt, ift eine natürliche Grenze; b land, auf welchem biefe Linie ftreicht, ift von ber 9 Grengfefte bes beutschen Reiches bestimmt, ber Got beren Kern und die Lombardei ist ein vorgeschobene Beibe, bie Schweiz und die lombardische Ebene fint lander gewesen. Die Schweiz ift abgefallen, als bie bie Macht bes Raifers gebrochen hatten; ber Berband Reiche war allerdings thatsächlich gelöst, aber erst b Friede von Münfter hat auch ber Form nach benfelbe boben, bamit nur ja ein engeres Berbaltnis fich nid bilbe. Die Bariser Frieden und der Wiener - Congres ein vernünftigeres Berhaltnig wieber berftellen, und wo de Diplomaten die bobe Bebentung erfannt; aber fie I ich will Dir von ben Eigenschaften erzählen, welche man ber beutschen Schweizervolt allgemein zuschreiben und welche ma in bem Leben bes Boltes aufsuchen muß.

Die beutschen Schweizer haben nicht das ritterliche Weser welches man gar oft bei den Tyrolern wahrnimmt. Man fiel unter ihnen nur selten die schönen Männergestalten, wie sie i Hochbayern und in ihrer vortheilhaften Aleidung erscheinen Wohl aber sieht man viel zahlreicher als in den beiden an deren Alpenländern schöne Weiber und Mädchen, und die allein haben noch die nationale Aleidung bewahrt. Der Schweize ist durchans uicht poetisch, aber er ist verständig und geschick er ist entschlossen und mnthig; er weiß zu sprechen nach seine Art und in allen Dingen zeigt er eine gewisse männlich Sicherheit, welche Bertrauen erweckt.

Tritt man in die Schweig, so macht bas Schweigerlebe einen eigenthumlichen Ginbrud. Dem Ginen ift es gang ane nehm, den Anderen ftort es; aber bald fühlt fich ein Rede behaglich in bem ungebundenen Wesen, in welchem bie bot Obrigfeit nicht immer vor ihm und hinter ihm fteht. 284 mir in ben beutiden Comeigerftabten gar wibermartig an fällt - das ift das unnatürliche Kranzöfischtbun. Du fomm in ein "botel", ber Rellner, vielleicht ein Schwabe, fleht m bem erften Blid bag Du ein Deutscher bift, aber er rebet ber noch fein Frangofifch; erfennft Du aber ben Schwaben, fag Du ihm was Du wünscheft auf beutsch und läßt ber Laffe f berab seine Muttersprache zu reben, so bist Du um viele Rang ftufen berabgeftiegen, bafür aber mußt Du viele Treppen bi auffteigen und bezahlen mußt Du barum nicht minber. In bi großen Bafthofen mag bas feine Entschuldigung finden, ab geh' 3. B. nach Bern, fo will jeber Bube mit Dir frangoffi rabbrechen und die alten Berner-Frauen und Jungfern plapper unaufhörlich ihr hartes Frangofifch, wenn fie auf ber Dunfte teraffe ober auf bem Schangli ober auf bem Eichplat b Engipromenabe, Gis ober Ruchen effen und Raffee trinfen.

In ben Bergen überrafcht Dich bie gang entgegengefet

Schup, wu llei und von Ridwalden, wie sie auf den Höhen am Tgeri-En gelagert haben, um, nur 1300 Mann ftark, die Schleft bei Morgarten zu schlagen oder wie sie bei Alpmatt sich ausschifften und gen Sarnen zogen, um den Herrebanden des Grufen Dito von Straßberg über den Brünig zu jagen. Mein Gon! hent zu Tage würde der Bundesrath mit seinen Andigen die Bersammlung auf dem Grütli schnell and die Bersammlung auf dem Grütli schnell and die Angestenen, mit ihren zweihändigen Klambergen und Morgastenen, mit ihren zweihändigen Klambergen und kein Angestenen, mit ihren zweihändigen Klambergen und kein Angestenen, einem hentigen Milizbataillon gegender, ein Nigiter Hause, nud dennoch hat die Thatfraft ihrer Bestelnedikte, hat ihr stolzer Freiheitssinn sie zu Helden genaft.

Minist um ein balbes Jahrtaufend, ich barf nur auf be miniete Babr bes 18. Jahrhunderts gurudgeben, wille be blutigen Rampfe gu finden, welche biefes Boll-🏜 k Unewalben für feine Unabhängigfeit fampfte. Sab ich 🚧 🎮 wh' bei bem alten Thurme von Stansstaad gebe Krangofen unter bem General Schauenburg verauben versuchten und ich durfte nur durch die enge in Rogberg bindurchgeben, um in bas breite Thal gu Miffein Robren, auf bas Drachenried und zu ber Win-Apelle an gelangen, wo die Franzosen 16,000 Mann ieben Schritt mit Leichen erfauften und auf be Sinde, faum eine balbe Deile lang, mehr als 3000 Mann bie Francosen waren 16,000 Mann ftart und biefen Imm ur 2000 bewaffnete Bauern entgegen. Richt einmal in in Stand in ber Rirche gefnieet, in welcher bie beinde Greise, Weiber und Kinder und am Altar 14 Machen erichlugen. Roch find die Spuren jener Grauel Ma mb biefe Spuren erinnern bie jest fcon betagten withte Bater noch rechte und achte Schweizer gewesen.

ben hentigen Maßstab ber Ereignisse gemessen, ist bie Chicke ber schweizerischen Banbe eigentlich eine winzige Cook w benoch ift fie lehrreich und groß. Ein armes Bolt

morben empfangt er fein Rubegebalt, und nur in bochft feltenen Källen erhalten beffen Wittmen und Baifen eine fleine Unterftubung von bem Staate. Der Beamte, wenn er nicht Bermögen befigt, muß fich noch andere Erwerbsquellen vericaffen, aber in naturlicher Folge wird bas Berbaltnig umgefehrt; ein Staatsamt fann nur ber Mann annehmen, welchem Bermogen ober besonderer Erwerb eine Erifteng fichern. Darans entfteben bann allerbinge Buftanbe, welche ber beutiden Beamten-Bierardie faft ichauberhaft vortommen. Gin Fabrifant ift ein hober Beamter und oft ein wirflicher Staatsmann, ein einfacher Raufmann leitet bie Berwaltung ber Finangen, ein Argt ift Mitglied ober felbst Borstand ber Regierungsbeborbe, und ein Bauer ale Begirfebeamter verwaltet bie Bolizei. Gin Regierungerath verfauft Cigarren, ein Berichte-Brafibent vermietbet eingerichtete Zimmer, beffen Fran beforgt ober beauffichtiget bie Bebienung ber eingemietheten Gafte und ein Pfarrer treibt eine Commerwirthschaft. Das Alles fallt bem Schweizer nicht auf, und wird auch ber bureanfratische Dechanismus ein Bischen meniger geschickt ale in unserem guten Deutschland gehandhabt. fo bat unter biefer Unvollkommenheit bie Wohlfahrt bes Soweizervolfes noch wenig gelitten.

Früher war ber auswärtige Kriegsbienst ein Mittel, um ben armen Burschen ber Bevölkerung einen Lebensunterhalt und um ben Sohnen ber bessern Familien Lebensktellung und Beschäftigung zu schaffen; seht ist beiben bieses Mittel versagt und unter ben heutigen Verhältnissen würde es auch seinen 3wed nicht mehr erfüllen. Die große Industrie ist ein viel wirksameres Mittel zur Ernährung der Einzelnen und der Geist der Industrie durchbringt und belebt das rührige Bolk. Der Schweizer ist auf seine eigene Kraft angewiesen und auf seine eigene Thätigseit; die Staatsgewalt kömmt keinem Einzelnen zu Hülse; dieser muß Geld verdienen, er muß erwerben und er hat dafür ein eigenes Geschick und beshalb schon eine natürliche Luft. Roben der großen arbeitet eine kleine Industrie.

p aupäfice Rentralität bes helvetischen Bundes erfunden, biefe foll un bem obern Deutschland bie Sicherheit seiner auffchne Etilungen verbargen.

Beich Du jett in ber Schweig, so triffft Du unter bem m Groinnel ber Fremben eine gang besondere Sorte von Milden Gefdopfen. Es find bieg bie alten Damen ans biedifen Deufdland, welche bie rothen Reifebucher in the ned allen Richtungen umbergieben. Diefe alten Damen m rebeig, fie ergablen und tabeln gegenseitig ihre Reisen, innetheilen die Schönbeiten der Alven wie in Berlin ibr in find unmäßig entzudt, und ichimpfen und flagen k Matalaf, fie fonnen und wiffen Alles viel beffer als maffen und fie find immer bereit Jebermann guten 🖣 🏿 alkin. Aber Reglicher, ber einmal ihr unfreiwilliger frein, macht fich eilig von bannen, wenn er ihre huber Stamen vernimmt. - Doch in vollem Ernft: this pit so baufig besucht wie bie Schweig, Jeglicher timal einen ber Bergriefen in ber Rabe gefeben, meint, Rand und Leute vollfommen fenne, und boch wird fein Proficeen und fo felten richtig beurtheilt wie eben bie Du weißt, daß ich diese nicht erft in den lesten Ma gefannt babe, Du weißt, daß ich oft und vielthuen in Berührung gewesen, und ba jest die Einwieder frisch geworden, so will ich Dir nach bestem Bewiffen von ben Schweigern ergablen.

der Schweiz zeigt sich, wie überall, ber bekannte Untervischen reichen Emporkömmlingen und vornehm geLenten. Beibe haben den gutmüthig wohlwollenden in jene gewisse Einsachheit des Wesens, welche den tenen oft täuscht; aber jene sind häusig gespreizt, währse ihr Wohlwollen und ihre natürliche Einsachheit in bernen ausdrücken und dadurch in dem gesellschaftlichen will ich die Erscheitin den verschiedenen Volkschieden will ich Dir schildern, in dem Leben der Gesellschaft will ich Dir sprechen,

ich will Dir von ben Eigenschaften erzählen, welche man beutschen Schweizervolt allgemein zuschreiben und welche in bem Leben bes Bolfes aufsinchen muß.

Die beutschen Schweizer haben nicht bas ritterliche Wielches man gar oft bei den Tyrolern wahrnimmt. Mam unter ihnen nur selten die schönen Männergestalten, wie's Hochbayern uns in ihrer vortheilhaften Aleidung erschu Wohl aber sieht man viel zahlreicher als in den beiden beren Alpenlandern schöne Weiber und Mädchen, undallein haben noch die nationale Aleidung bewahrt. Der Schusse ist durchans nicht poetisch, aber er ist verständig und ger er ist entschlossen und muthig; er weiß zu sprechen nach Art und in allen Dingen zeigt er eine gewisse mam Sicherheit, welche Vertrauen erwedt.

Tritt man in die Schweiz, so macht bas Schweizeinen eigenthumlichen Ginbrud. Dem Ginen ift es gang nehm, ben Unberen ftort es; aber balb fühlt fich einen behaglich in bem ungebundenen Wesen, in welchem be Obrigfeit nicht immer por ihm und hinter ihm ftebt. mir in ben beutschen Schweizerftabten gar wibermart fallt -- bas ift bas unnatürliche Frangofischthun. Du 🗷 in ein "Sotel", ber Rellner, vielleicht ein Schwabe, bem erften Blid bag Du ein Deutscher bift, aber er rebe noch fein Frangofifch; erfennft Du aber ben Schwaben Du ihm mas Du wunscheft auf beutsch und läßt ber & berab feine Muttersprache zu reben, so bist Du um viele ftufen berabgestiegen, bafür aber mußt Du viele Treppel auffteigen und bezahlen mußt Du barum nicht minber. großen Bafthofen mag bas feine Entschuldigung finben, geb' j. B. nach Bern, fo will jeder Bube mit Dir fras rabbrechen und die alten Berner-Frauen und Jungfern ple unaufborlich ihr hartes Frangofifch, wenn fie auf ber Di teraffe ober auf bem Schanzli ober auf bem Gidols Engipromenabe, Gis ober Ruchen effen und Raffee trinte In ben Bergen überrafct Dich bie gang entgegent

Eriseinung. Rimmft Du einen gewöhnlichen Führer, die vornehmen nemen sich jest "Couriere", dingst Du einen Träger,
einen knicher, einen Pferdejungen, bettelt ein Greis oder ein
knabe — jo spricht er hochdeutsch. Freilich sind die Rorddenichen jest in der Schweiz gar zahlreiche Gäste, die Eisenbeinen beingen sie in Massen und sie verstehen nun einmal
des Schwigerbeutsch nicht; aber dieses Hochdeutsch, aus Holz
geschiebt, sinmt unsereinem doch gar lächerlich vor. Darans
derst du aber durchaus nicht einen Schluß auf die Boltsstimmung jehen; das deutsch oder französisch Reben ist nur
dies ale Gewohnheit oder es ist dem Gelderwerb nühlich.

De bink gar oft bas Schweiger - Bolf als ein febr bab-Might bil verflagen und bie Touriften, besonders bie alten nothenfin Damen erheben große Beschwerben über bie Prefinia, welchen fie in der Schweiz ausgesett waren. . Main Get, bie Kremben werben überall ausgebeutet, in ber Stad nicht mehr als in anderen gandern, und bie Sabfucht 54 Shorjavolfes ift von ber Rothwendigfeit geboten; benn im mingle Buriche murbe lieber in ben Thalern bernm-- Han, ale er auf ben graufigen Wegen und mit fowerer 3 4 7000 Kuß bobe Berge ersteigt. Hat die Schweiz auch tub fructbare Landitreden, fo fann im Allgemeinen ihr Bon bod nicht bie Bevolferung ernahren; bie Schweis muß autombige Beburfniffe von Außen beziehen, Aderbau und adigud fonnen bei weitem nicht alle bie fraftigen Danuer Militan. In der Schweiz gibt es nicht Hof- oder Staatsamen Ariensbienfte, welche ben Gobnen ber fog. gebilbeten malik eine fichere Lebensftellung geben. Sind auch nicht alle Lamit tigentliche Ehrenamter, fo find fie boch, im Bergleich tager Staaten, fo fummerlich bezahlt, daß die Trager be befoldungen nicht zu leben und noch weniger einigen ju machen vermögen. Diefe Memter find niemals 🖷 🎮 bes Lebens verliehen; Berluft ber Bolfsgunst ober mungen ber Regierung, ber Sieg ober bie Rieberlage Autei entsehen ben Staatsbiener; alt und unfahig geworben empfängt er fein Rubegehalt, und nur in bocht tenen Källen erhalten beffen Wittmen nub Baifen eine tle Unterftukung von bem Stagte. Der Beamte, wenn er m Bermogen befist, muß fich noch andere Erwerbequellen schaffen, aber in natürlicher Folge wird bas Berbaltnis u gefehrt; ein Staatsamt fann nur ber Dann annehmen, weld Bermogen ober besonderer Erwerb eine Erifteng fichern. Dans entfteben bann allerbinge Buftanbe, welche ber bentichen Beand Bierardie fast schauberhaft vorfommen. Gin Kabrifant ift bober Beamter und oft ein wirflicher Staatsmann, ein einfen Raufmann leitet bie Berwaltung ber Finangen, ein Argt Mitalied ober felbst Borstand ber Regierungsbeborbe, und Bauer als Bezirksbeamter verwaltet die Bolizei. Ein Ren rungerath verlauft Cigarren, ein Gerichte-Brafibent vermis eingerichtete Zimmer, beffen Frau beforgt ober beaufstchtiaem Bebienung ber eingemietheten Gafte und ein Pfarrer treibt Commerwirthschaft. Das Alles fallt bem Schweizer nicht und wird auch ber bureanfratische Mechanismus ein Bie meniger geschickt als in unserem guten Deutschland gebande fo bat unter biefer Unvollfommenbeit bie Boblfahrt Someizervolfes noch wenig gelitten.

Früher war der auswärtige Kriegsbienst ein Mittel; I ben armen Burschen der Bevölkerung einen Lebensunten und um den Söhnen der bessern Familien Lebensstellung Beschäftigung zu schaffen; jeht ist beiden dieses Mittel verst und unter den heutigen Berhältnissen würde es auch sein I wirksameres Mittel zur Ernährung der Einzelnen und beist der Industrie durchdringt und belebt das rührige Bedert der Industrie durchdringt und belebt das rührige Beder Schweizer ist auf seine eigene Krast angewiesen und seine eigene Thätigkeit; die Staatsgewalt kömmt keinem Egelnen zu Husse; dieser muß Geld verdienen, er muß erwert und er hat dasür ein eigenes Geschick und beshalb schon e natürliche Luft. Roben der großen arbeitet eine kleine Indust Wenn jene in ihren colossalen Anstalten hunderte von Arbeit

aben Miest mb jeben Gefchlechtes beschäftigt, so wird biefe von bem Einzelnen auf feine Art mit feinen Mitteln und nach einen Briftlinifen betrieben.

Gine eigene Induftrie ift ber Dienft ber Fremben. Dan wie bie jabelhefte Strömung aller Rationen mit leiblichen bagen feien, und man muß bie Dillionen berechnen, welche in bie Comein fliegen, wenn man bie bobe Bichtigfeit Min Steinung beurtbeilen will. Run bat ber praftifche Bifteder Alles barauf eingerichtet, bag ber Frembe ben Aufmis en ben Edweizerboben bequem und angenehm finde er benfen und was er billigerweise munfchen mag, er with with etwas ju fuchen, benn Alles bietet fich ibm se fat a baf Du irgend ein Bebarfniß für eine Alpenwill, wat bir, von bem Alpenftod bis ju ben Bergichuben; bein Ir des Kabrers, er wartet auf Dich; willft Du ein at du fubrwert, es fteht bereit; suchft Du einen Amer Bafferfahrt, Du magft nur einfteigen und ber in feine Ruber ein. Alle Berhaltniffe finden ihre Du fannft leben mit bem größten Lurus und Minken Bunkten nehmen fog. Benfionen Dich auf für Breis. Auf ben bochften Bergen, auf bem gaul-14-m bem Bilatus, auf ber Scheibegg fannft Dn einige mirflicher Behaglichfeit leben. Bemertft Du nun aber, beifer Dube jedes Studchen Brob ba hinaufgeschafft muß, fiehft Du ben Trager mit feiner Laft auf einem igen und flimmen, auf welchem Dich Schwindel und ichieft, so wirft Du finden, daß die Breife fehr mäßig k einen Comfort am Ranbe bes ewigen Schnees. Bebente ften, welche ber Ban eines folden fog. Sotels auf biefen I ventfact; bebente, daß bie Unternehmungen höchftens brei wir Monate etwas ertragen; bebenfe, bag biefer gange ber Fremden nur biefe furze Zeit etwas abwirft, mabrend Interna mabrent bem größten Theil bes Jahres nuplos berben muß - und Du wirft alle bie Breise, so boch Meinen mögen, am Enbe nur maßig finden. In manden Kantonen, 3. B. in Bern find für Fahrer, A Fuhrwerke, Schiffer u. f. w. feste Breise bestimmt, bie übergriffen werben durfen und brudft Du Deine Zufried burch ein Trinkgelb aus, so wird es bankbar empfangen.

And bie Reisehandbucher flagen über bie Bettelei, ben Fremben bis auf bie bochften Alpen verfolgt. 3a. mabr, die Bettelei arbeitet unter allen möglichen Formen alter verwitterter Mann fanonirt mit einem Boller, be Berge ben Knall wie einen Donner guruckwerfen; ein 🖅 blast bas Alphorn, bag Dir bie Ohren gellen, und wien Unberer trägt eine hade ober einen Spaten und bim einen Beitrag fur bie Beforgung bes Beges, auf welden bie ftartften Stiefel gerreißeft. Gin Rnabe zeigt Dir 100 Rubplat ober ju einer Sennhutte einen Weg, ber und Schritte farger ift als ber andere, ober er öffnet Dir eta friedigung, über welche ein Rind fcreiten fann, ober ein den bietet Dir ein Alpenröslein, und wenn es feine gil Strauschen von Blumen, die am Wege wachsen, ober ed Dir einen Arvengapfen ober einen Stein. Sie wirb läftig biese Bettelei, aber ich wurde mich ber Gunbe fil wenn ich fie so geradezu verdammte. Siehst Du binid Sutten, bie boch an ben Bergmanben hangen ober tal Schluchten begraben find, im oben Berolle von gelfen un ober an brausenden Gewäffern, suchft Du bei folder vergebens ein Studden Ader ober eine fleine Matte om eine orbentliche Beibe - so frägst Du mobl, womit ben Menichen in Diefer Sutte ihr Leben friften. Bift Du 4 bie Alpenberge hinangestiegen, fo fannst Du gelernt 1 mas bas Geschäft eines Holzschlägers sei ober gar eines beners, ber für jeben fleinen Bund bes Binterfutten Leben einsett.

Die erhabene Pracht ber Alpenscenen macht berm wohner nicht satt und fleidet sie nicht. Der Frembe :1 weit herbeigereist, um sich an dieser Pracht zu erlaben und bem, mas er in wenigen Tagen ausgibt, bavon tom

finde der folden Satte wahrend ber Bintermongte leben. mide i lang find und fo bart. Coll man benn biefen Armen wit it Biemige gonnen, wo man Golbftude binmegmirft : fol me batherzig fenn in bem Unblid ber großen Ratur, wife the Armen hungern laßt, eben weil fie jo erhaben und wift Die Art biefer Bettler ift fo befcheiben und majed fo icon, bag man fcwer ihre Bitte verfagen tann. Stant wer ich alter Landsfnecht unbewegt, wenn boch oben win then ein frifder Schweigerbube, mit flarem freien wie wie anlugend, ju mir fprach: "3ch bin ein armer ande." It biefe Aufprache vielleicht eine eingelernte Formel, " is enthringt fie boch aus einer mahren Empfindung. Bobl ift bick bubligte Bettelei auch eine Induftrie, aber jene Greife mit finder haben feine andere, wohl aber oft die bittere Sin, is babe mehr mit bem Bolfe mich abgegeben als Michen Rejeube es thun, und gerabe unter ben Armen biefes befes babe ich menschlich schone Buge geseben.

👫 🗫 jest kann ich nicht obne Rührung eines kleinen in Thun getroffen, und ber aufopfernd garten ir für seine noch kleinere Schwester gebenken. Die Armen won hoch oben aus dem Lanterbrunnen-Thal gefommen; fitten auf ben Felbern gegen Bern hin Aehren gelefen, lief in dem langen barten Winter die Kranfen ein Studchen abalten könnten — bie Kräftigen und die Gesunden erfeines. Allerdings war ein entsetlicher Gegensat nicht Bir Birfung. 3ch war gerabe von bem berühmten Schloß man gurudgefommen, welches ber Parifer Banquier Rouwat mit bem Aufwand von anderthalb Millionen Franks ben Ausfluß ber Mar aus bem Thunersee gebant hat. miemals hab ich ein Gebaube gefeben, welches bie Affetber Zeit und bie Berfommenheit bes Geschmades so acigt, wie bas gothifch fenn follende Schlöflein 3d habe mich geärgert, daß felbst in so herrlicher ber Reichthum nichts Ebles ju ichaffen vermochte biefem Aerger hab ich ber prablerischen Berschwendung schnig von Sachsen hat diese persönlich nach Baben getragen, die Berathungen sind beshalb ausgeseht worden, der hohe Abgeordnete ist nach Frankfurt zurückgesehrt — aber er hat nur die Rachricht mitgebracht, daß der Breußenkönig auf seiner Beigerung verharre. Reben den Kürsten tagen die Abgeordneten der deutschen Landes-Vertretungen, sie verwerfen die Rational-Bertretung durch Delegirte, und doch gebärden sie sich als eine Delegirten-Versammlung, freilich aus selbsteigenem Mandat. Diese Herren werden die Reform nicht fördern, sicherlich aber werden sie die Arbeit zur Einigung stören, auch wenn sie die Beschlässe des Fürstentages großmüthig anuehmen.

Bon dem Entwurf der Reform - Alte habe ich bis jest noch nicht den Wortlaut, sondern nur noch, mehr oder weniger genaue, Auszüge gelesen. Wie es scheint wird die Rehrzahl der Fürsten die Borschläge des Kaisers annehmen, aber doch sind jest schon Abanderungen verlangt. Auch die Eiserschteleien kommen wieder zum Borschein; Hessen und Baden verlangen den Königen gleichgestellt zu werden, und letteres statie einen vollständigen Widerspruch auf constitutionelle Bedenken. Solche Bedenken sind fast unfastlich in einer Sache, welche in ihrem weiten Rahmen die Bedingungen der Sicherheit des Baterlandes und mittelbar des Bestandes der Einzelstaaten einschließt.

Mit dem Direktorium und mit dem Bundesrath können Bayern und alle anderen Staaten schon zufrieden seyn; denn jenes würde fast auf gleiche Linie mit den beiden Großkaaten gestellt und die anderen, bisher fast bedeutungslos, könnten bei der Entscheidung der größten Fragen den Ansschlag geben. Der Kaiser von Desterreich konnte vielleicht sagen: "er wolle sich majoristren lassen" — aber nimmermehr kann es der König von Preußen, wenn er nicht eine selbsteständige Politik aufgeben will. Wohl möchte das einst eine Rothwendigkeit werden, jest aber kann nicht Desterreich und können nicht die Mittelskaaten solche Rothwendigkeit schaffen. "Ran

mi wigeben ohne Preußen, biefes wird icon beifommen, wenn tit anberen Staaten fich in bem neuen Spftem geeiniget baben": i fagen die Enthuftaften. Gitle hoffnung! Coldes Borgeben wie ber Conderbund, ber Conderbund mare ter innere Rrieg m für biefen wurde Preußen gewiß Berbunbete finben. con laufcht ber Imperator; eine folde Birthicaft in Deutschbed mare ibm gang recht, fie wurde ihm bringen mas er zu wa municht und vielleicht noch viel mehr. Go weit wird es iniid nicht fommen. Der Ernft ber Ereigniffe murbe schnell be Bereiniaung fprengen; die Ginzelftaaten, ich bin beffen genis, warben von felbft gurudgeben, sobalb Defterreich entichies hn rorruden wollte, und wir murben alle bie icouen Ericheiungen ber früheren Tage wieder seben. Jest hat der ritterliche Raifer einen Berfuch gemacht, ich glaube nicht bag er gelingen wird, benn nur gu bald werben bie berfommlichen Rante fich wieder einftellen, besonders wenn ber Imperator bas trugerische Befähl ber Sicherheit bei ben beutschen Regierungen erwedt mb, fo lang es ihm nothig, erhalt.

Bei dem Fenerwerk an dem Geburtstage des Kalfers von Desterreich find alle Stude gelungen — nur die Germania ist urmgludt. War das eine Borbebentung? Die arme Germania! wicht einmal die Raketen, die Schwärmer, die Leuchtfugeln und die Fenerader wollen ihr dienen, wie es sich gehört.

Das Wetter scheint sich zu halten, ich werbe hent Abend win nach Flüelen abfahren. Gehab Dich wohl.

Defn R. A.

erhebt, so muß sie boch ganz anders versahren als ehemals die na Aristofratie ber Patrizier versuhr. Gin vornehmer Rame, ein Titel, ein Ordensband, ein elegantes Aeußere, ein aristofrar zitisches Wesen übt nicht nur in dem Leben der Gesellschaft sow := bern auch in dem Berkehr mit dem gemeinen Mann seine = Wirtung. Aber diese Dinge sind ihm nicht Gegenstände ber Ehrsurcht, er entnimmt daraus nur, daß deren Träger wohle habend oder in ihren Helmathelandern angesehen und geachtet zind. Das nimmt er, ein gewandter Mann, als ein Gegebenes in seine Rechnung.

Benn bas beutiche Schweizervoll ein Dann mare und man befragte mich über biefen Mann, fo mußt ich ibn bezeichnen wie folgt. Der Schweizer ift ein gefunder fraftiger Mann; er ist scheinbar ungelenk, wer ihn aber an ber Arbeit gefeben, ber weiß, bag er große Gewandtheit befitt; er ift go abt und gab, an Arbeit und Entbehrung gewöhnt und er fann beshalb viel aushalten. Er ift feineswegs trag, er will feine Beit nicht in frumpfer Rube verfigen, er will immer etwas m arbeiten baben, aber feine Arbeit foll ihm Bortbeile fchaffen. Der Mann ift verftanbig, er erfennt feinen 3med, er berechnet gang gut feine Mittel und verwendet biefe meiftens mit großem In Allem, mas er thut, ift er ungemein bebarrlich und Schwierigkeiten schrecken ihn nicht; fo lang er bie Erreichung feines 3wedes für möglich halt, geht er vormarts; besondere Rudfichten halten ihn nicht auf und es fommt ibm auch auf eine gewiffe Sarte nicht an. Der Dann fennt biefe feine Eigenschaften, er weiß, daß er Takt hat und Urtheil, er trant fich noch viel mehr zu als er wirklich besitzt und beswegen ift er in feinen Unternehmungen entschloffen und fed; er ift ein muthiger Burfche, und wo es ihm nüten kann, ba fceut er nicht gefährliche Sanbel und nicht halsbrechende Sprunge.

Unser Schweizermann ift gar hochmuthig, aber er ift sehr schlau, und wo sein hochmuth ihn hindern könnte in der Ausschrung einer Unternehmung, ba läßt er ihn gewiß nicht zu Tag. Beil er aber häufig, besonders Starteren gegenüber

iim hachmand bewaltigen und, so ift er eiferfächtig und nitumite nach Angen wie in seinem eigenen hause. Er bat ihnis einen rechtlichen Sinn, aber um einer Rechtsform wien eine vertbeilbarie Unternehmung anigeben, bas wird ibm itt ihner. Diefer Schweizermann bat herz und Gemüth, er licht die Seinigen, er liebt sein Baterland, und für bas bie und für die Anderen ift ibm fein Opfer zu groß, ihm er nicht Mühr, nicht Entbebrung und nicht Gefahr; um biemigen aber, die nicht zu ben Seinigen gehören, befähmmert er nich sebr wenig, wenn nicht sein eigener Bortheil Rücksichten und Theilnahme sorbert.

3d tenne das Charafterbild noch viel weiter ansspinnen, aber ich bent es fei genng, benn Du siehft nun, daß mit einem solchen Mann nich anzusangen ift. Rächstens will ich ihn Dir is seinem eigemichen Leben vorführen, ober in ehrlichem Deutsch; will über das öffentliche Leben des Schweizervolkes Dir einige meiner Auffaffungen mittheilen.

Run foll ich noch über die bentsche Reformsache mich auslaffen. Ich sehe wohl ein, daß Du beinah ein Recht haft, es von mir zu erwarten; aber ich gestehe ganz offen, daß jebe Menferung über diese Sache gerade jeht mir saft den Lebensmuth übert.

Die hohen herren in Frankfurt machen sich Besuche, sie speisen an reichen Festtaseln, sie freuen sich des enthusiastischen Beisalles, welcher überall in der Bundeshauptstadt ihnen entgegen janchzet; aber sie tagen wirklich, sie sihen halbe Tage lang in ernstlicher Berathung, und das ist schon mehr als ich erwarnet habe. Der Raiser von Desterreich leitet die Berathungen mit Wärbe und Umsicht, der König von Sachsen entwickt seine besannte Geschäftsgewandtheit, die Fürsten erkennen die Gesahren der Lage und offendar die meisten sind guten Billens. Der Fürstentag ist ganz gewiß ein vaterländisches, singuis — aber was wird daraus hervorgehen?

Der eine ber großen Bunbesgenoffen hat seine Betheiligung eigekint; bie hohe erlauchte Berfammlung hat eine gemein-

herr von Ruhn hat entschiedenes linglad mit feinen Citationen aus Thomas. Die angeführte Stelle fpricht von einer ameifachen Wahrheit, eirea duplicem veritatem divinorum; alfo, folgert unfer Gegner, gibt es nicht nur eine Babrbeit ober bie Bahrheit ift nicht nur eine. hatte ber geehrte bert boch nur noch eine Zeile in St. Thomas weiter gelesen, fo marbe er gefunden haben, daß auch ber englische Lehrer ben nämlichen Sat lehrt, ber nach ber Meinung bes herrn von Rubn .in feinem anbern, als bem absolut rationalistischen Sinne" aufgestellt werben fann. Das find bie Borte bes beil. Thomas: Dico autem duplicem veritatem divinorum, non ex parte ipsius Dei, qui est una et simplex veritas, sed ex narte cognitionis nostrae, quae ad divina cognoscenda diversimode se habet. In bem nämlichen Sinn bat noch innaft (15. Juni 1855) bas Oberhaupt ber Rirche erklart, bag beibe. bie Glaubens - und bie Bernunftwahrheit, ihre Burgel baben in bem einen unwandelbaren Bahrheitegrund, woraus, gang im Einflang mit unferer Darftellung, ber Schluß gezogen wirb. baf Glaube und Bernunft fich nicht gegenseitig ignoriren burfen: cum ambae ab uno eodemque immutabili veritatis fonte, Deo optimo maximo, oriantur, atque ita sibi mutuam opem ferant. Alfo nad St. Thomas fowie nad ber ansbrudlichen Erflärung ber Rirche felbst gibt es nur eine Wahrheit und nur einen Bahrheitsgrund, weil es eben nur einen Gott gibt. Aber bie Erfenntnisweise biefer einen Bahrheit, b. h. Gottes, ift eine ameifache, eine natürliche und eine übernatürliche. Dit iener bat es bie Philosophie ju thun, mit bieser bie Theologie. Demnach verhalt fich Theologie jur Philosophie wie die übernatürliche Gotteberfenntniß gur natürlichen, und bie lettere Berhaltnisbestimmung ift bie nothwendige Bedingung, um in ber vorliegenden Controverse überhaupt einen Schritt weiter an fommen.

Jeht begreift ber geschätte Leser bie Nothwendigseit unserer bisherigen Auseinandersehungen. Sie ließen uns bas Berbaltniß ber abernaturlichen Gotteberkenntniß zur naturlichen als

Saffen wir unn auvörberft bie Philosophie unter bem . erftern Gefichtspunft in's Ange, b. b. als objeftive Bernunfte Biffenichaft. herr von Aubn außert fich barüber a. a. D. wie folgt. "Die Philosophie ift ihrem Begriff und Befen nach objektive Bernunftwiffenschaft; Die Bernunft, nicht ber Blaube, ift Quelle und Brincip ibrer Erfenntnig. Das Subieft tann glauben und ber Philosoph ein Glaubiger feyn; feine Philosophie aber muß Bernunftwiffenschaft sebn, fie muß fic auf die Babrbeiten beschränfen, die aus reiner Bernunft erfennbar find, und muß fie burch Grunde erweisen, bie, aus blober Bernunft geschöpit, fur alle beweisend find, wofern fie unr die Bernunft als Quelle ber Mabrheit anerfennen." Alles biefes unterschreiben wir Bort für Bort; ift boch in unserem erften Artifel Bb. 51 S. 908 f. gang bas Ramlice auch von und behanptet worben. Und wenn ferner herr von Ruha saat: Die Beale Bbilosophie ftebt in voller Uebereinstimmung mit ber geoffenbarten Bahrheit"; fo ift auch bieß gang unfere Anficht. Aber warum muß die wahre Bbilosophie mit ber aottliden Offenbarung übereinftimmen ? Es folgt bieg nach unferer Auficht aus bem Cape: "bag es nur eine Bahrheit geben tann und nur einen Babrbeitsgrund." G. 919.

Bon Allem, was wir gesagt haben, hat unsern verehrien Begner nichts so sehr in Harnisch gebracht als gerade diese Thesis. In ihr erblickt Herr von Ruhn S. 97 "die merk-würdigste Neußerung in unserer ganzen Lucubration." Es sei aber gut, daß die Sache die auf diese Spipe getrieben worden; bier sehe man am besten, wo sie eigentlich hinauswolle. Denn vo immer die Philosophie zu jener Ueberzeugung sich besannt habe, sei es "in keinem andern, als dem absolut rationalistischen Sinne" geschehen. Mit dem fraglichen Sabe, meint der Thinger Dogmatiker S. 57, "stehe und falle unser ganzes Gedände." Derselbe spreche aber "eine nagelneue Lehre aus, welche die Kirche und die kirchlichen Theologen nicht kennen." Jum Beweis der lehtern Behauptung wird eine Stelle aus der summa contra gentilos angezogen, lib. I eap, 9.

ihren eigenen Principien richtig betrieben, beziehungsweise gelehrt werben." Demnach ist ber innige Anschluß an die übernatürliche Offenbarung durch das eigene Juteresse der Philossophie geboten. Es frägt sich nur: wie kommt dieser Anschluß zu Stande? Herr von Kuhn antwortet: dadurch daß die Philosophie nach ihren eigenen Principien richtig betrieben wird. Auch damit sind wir vollkommen einverstanden. Aber wird ber einzelne Philosoph seine Wissenschaft nach ihrem eigenen Princip wirslich richtig betreiben, wenn er dabei nicht ein höheres Licht als das seiner Bernunft ist, d. h. die göttliche Offenbarungswahrheit, sich zum Leitstern nimmt? Das ist die entsscheidende Frage.

Rann nur biejenige Philosophie bie mahre fenn, welche in Uebereinstimmung mit ber gottlichen Offenbarung ftebt, fo muß bas Streben bes philosophirenben Beiftes in bem Dage, als es überhaupt auf Berwirklichung ber mabren Philosophie geht. and barauf gerichtet fenn, Die Resultate feiner eigenen Bernunftforjoung in Uebereinstimmung mit ber gottlichen Offenbarung ju bringen. Ber aber ben 3wed will, muß auch bas Mittel wollen. Wo ift nun Diefes? Befit es Die menfchliche Bernunft in fich felbft? Bermag fie aus fich felbft, obne einen bobern Leitstern, ihre Forschung in völliger Harmonie mit ber gottlichen Offenbarung ju erhalten ? "Die wirfliche Bhilosophie". fagt herr von Rubn, "als Broduft der individuell - subjeftiven Bernunftthatigfeit fann und wird bei allem Streben nach objeftiver Babrbeit ba und bort mehr und weniger in Bibersornd mit der geoffenbarten Wahrheit treten." Also muß der philosophirende Beift, will er anders in Uebereinstimmung mit ber gottlichen Offenbarung bleiben, fich nach einem Leitftern umseben, ber über seiner eigenen Bernunft liegt. Das ift bie gottliche Offenbarungemabrheit.

Somit wird auch vom Standpunft unseres verehrten Gegners aus die folgende Alternative unvermeidlich: Eutweder wird uns zugegeben, es musse ber einzelne Philosoph zu seiner Orientirung nach dem Dogma bliden, oder es bleibt nichts

Anderes Abrig, als auf Berwirflichung einer wahren Philosophie aberhampt zu verzichten, b. h. einer solchen Philosophie, die nicht "da und dort mehr und weniger in Widerspruch mit der geoffenbarten Wahrheit tritt."

34 fage, ber einzelne Bhilosoph, bas philosophirende Subieft muß fich am Dogma orientiren. Daraus folgt aber teineswegs, bag eine auf biefe Beife betriebene Bhilosophie aufboren warbe, eine rein vernunftwiffenschaftliche Erfenntnis an fevn, und in Glaubendwiffenicaft umfdiffige. Das Gebande ber Bbilofophie foll nicht ben Glauben an feiner Grundlage laben. Es mus fich burdweg auf reine Bernunft ftaben. Damit aber biefer Ban gelinge, bamit bas Bebanbe ber Bbilosophie, wie es ibr Begriff erbeifcht, auf burdweg vernanftiger Band rube, bazu muß ber Baumeifter, ber es aufführt, bas Richtscheit bes Glaubens gebrauchen. Run bilbet bas Richt fdeit feinen Banbestandtheil; es wird nicht mithineingezogen in bas innere Befüge bes Bebaubes felbit, fonbern wirft blog bei beffen Anffahrung angerlich mit; gleichwohl ift ihr Belingen burch feine Anwendung bedingt. Aehnlich geftaltet fich bet Berbaltnis von Autoritat und Biffenichaft.

cenfuriren. Mit einer solden Befchränkung ber papftlichen Lehrbestimmung können wir uns unmöglich befreunden. Sie widerstreitet geradezu dem Wortlaut. Allerdings nimmt der Papft auch das Recht der nachträglichen Cenfurirung philosophischer Irrthumer für die Kirche in Anspruch, aber nicht mittelft der oben angeführten Worte, welche das nicht numittelbar und ausbrücklich sagen, sondern später und zwar so, daß die betreffende Stelle gar keine andere Deutung zuläst.

Dem Philosophen, beziehungsweise ber Philosophie, wirt in dem papfilichen Schreiben eine dreisache Verpflichtung an's Herz gelegt. Sie soll einmal nichts behaupten, was dem Dogma der Kirche widerstreitet (aut aliquid contrarium dicero iis, quae Roclosia docet); zweitens darf sie keinen Punkt der Kirchenkehre in Zweisel ziehen (aut aliquid ex eisdem in dubium vocaro); drittens ist es ihr nicht gestattet, die kirchliche Verwerzsung der einen oder anderen philosophischen Ansicht, welche bisher frei gelehrt werden konnte, zurückzuweisen (aut judicium non suscipero, quod Ecclesiae auctoritas de aliqua philosophiae conclusione, quae hucusque libera erat, proserre constituit). Dieser dritte Punkt wird dann in dem ganzen schigenden Sah mit Bezugnahme auf die bestimmte in Fragestehende Philosophie noch weiter entwickelt.

Heißt es nun nicht ben Worten bes papstlichen Schreibens Gewalt anthun, wenn Herr von Kuhn sagt, es werbe mit bem Berbot ber göttlichen Offenbarung zu widersprechen nur das Recht ber kirchlichen Autorität gewahrt, den Philosophen und die Philosophie ihrem Urtheil zu unterwerfen? Bedeutete jenes Berbot nur die Verpstichtung zur Annahme der kirchlichen Lehrentscheidungen, warum hätte dann das papstliche Schreiben beide Verpstichtungen ausbrücklich voneinander unterschieden? Dieß geschieht aber sowohl an der oben angeführten Stelle als auch weiter unten, omni philosopho ac etiam philosophiae officium incumbit nihil unquam dicere contra ea quae Ecclesia docet, et ea retractare de quidus eos Ecclesia monuerit. Anch bedarf es keines ausstüdrichen Beweises, das die dem

Philiphen auferlegte Berpflichtung, nichts der Kirchenlehre Bierfprechendes zu lehren, das nihil dicere contra, weiter micht und viel mehr in sich schließt, als die bloße Berpflichtung un Unterwerfung unter jede durch die Kirche etwa zu verstängende Censur.

Die Kirche beausprucht nicht bloß das Recht gegen ihre Sibne einzuschreiten. Alls eine gute Mutter thut sie auch das drie, damit ein solcher Fall, wo sie einzuschreiten genötdigt wire, möglichst selten eintrete. In ihrer mütterlichen Borsorge lest daher die Kirche ihren Söhnen an's Herz, die eine und murkgliche Wahrheit, die uns den Inhalt unseres Glaubens umittelbar bezeugt, bei ihren wissenschaftlichen Forschungen sich zum Leindern zu nehmen. Sie sollen, wie Gregor XVI. tressend sagt, Säuler der Wahrheit seyn, um nicht Lehrer des Irrhums zu werden. Und in dem nämlichen Sinn hat noch jüngst das Haupt der Kirche erklärt, es könne ihm nichts erwünschter seyn, als daß der wissenschaftliche Unterricht, also auch der philosophische, ad verae germanaeque catholicae dootrinze normann betrieben werde.

Damit ift beutlich genug gesagt, wie bas papftliche Schreiben vom 11. Dezember 1862 zu verstehen sei. Es läßt nur die Ansleaung zu, welche wir in Obigem und schon in unserem ernen Artifel über bie Universitätsfrage entwickelt baben. Benn den so ist, sagt Herr von Ruhn selbst S. 43, "dann, aber and erft dann hat ber Ungenannte Recht." Er fest bingu: .Claube bas, wer es fann!" Und ware bieß fo fdmer an stuben? Durch biefe Auslegung, meint berr von Rubn, wurde bie von bem Bapft ausbrudlich jugeftanbene Gelbftftanbigfeit Breibeit ber Philosophie anf ihrem eigenen Gebiete gerabegu migeboben, fie burfte nicht mehr suis principiis seu methodo e suis conclusionibus uti . . . ita ut nihil in se admittat, med non fuerit ab ipsa suis conditionibus acquisitum, aut bert ipsi alienum, und geriethe fomit bas papftliche Schreiben mit ich felbft in Wiberspruch. Denn, so argumentirt herr von fin E. 24, "Erfenntnifquelle und Erfenntnifnorm bestimmen

susammen den eigenthamlichen Bahrheitsgehalt einer Biffenschaft, und wenn daher Philosophie reine Bernunftwiffenschaft sehn und bleiben soll, so darf ihre Erkenntnisnorm nicht außer der reinen Bernunft liegen."

Diese Instanz läßt fich hören. Wir daufen herrn von Ruhn dafür. Gibt fie uns boch, so hoffe ich, die erwunschte Gelegenheit, das Misverständniß ein für alle Mal zu beseitigen.

Bas verfteben wir uuter Erfenntnigprincip und mas unter Erfenntnifnorm? Princip bebeutet foviel wie Grund, es ist nach Aristoteles basjenige, moher etwas ift, wird ober erfannt wird (Metaph. V. 1). Diefer Begriff ift aber noch au allgemein. Denn unter bem Grund ober bem Brincip unferer Erfenntniß tonnen wir einmal bas Erfenntnigvermogen verfteben (principium per quod); zweitens fann bamit ber Ausgangspunft unserer Erfenntniß gemeint senn (principlum a quo); brittens lagt fic als Grund ober Brincip unferer Erfenntelf and ber Makkab bezeichnen, wornach wir über bie Babielt bes von und Erfannten urtheilen (principium secundum guod). Sprechen wir nun von Erfenntnisprincip im ftrengen und eigentlichen Sinn, fo nehmen wir bas Wort, wenn wir anbers genau fprechen wollen, in ber zweiten Bebeutung. Wir meinen bamit basienige, von wo aus die Bernunft eine bestimmte Erfenntniß gewinnt.

Diesen Ausgangspunkt ober das Princip der philosophischen Erkenntnis bilden nun gewisse Grundwahrheiten, welche unser Geist mit Rothwendigkeit bejaht. Intellectus ex necessitate inhaeret primis principiis, sagt der heil. Thomas 1. q. 82. a. 1. Denn weil der Ausgangspunkt einer jeden Bewegung, also auch das Princip des Erkenntnisprocesses, nothwendig underweglich ist (omnis motus procedit ab aliquo immodili), so müssen die Principien der Philosophie nicht nur an sich wahr, sondern noch außerdem so beschaffen seyn, daß sie mit Rothwendigkeit als wahr erkannt werden. Aus ihrer Gewisheit beruht die

<sup>\*)</sup> St. Thomas 1. Poster. lect. 19.

wien ganzen philosophischen Wiffenschaft "). Aber nach welsten Mafftab urtheilen wir über die Wahrheit jener Principia, beziehungsweise ber von ihnen aus gewonnenen Erkumiß? Das ist die Frage nach der philosophischen Erfenntuißnern oder dem Kriterium der Wahrheit.

Das Licht ber Bernunft, lehrt St. Thomas, ift nichts finders, als eine Aundgebung ber Wahrheit, quaedam manifestio veritatis. 1. q. 106. n. 1. Die Wahrheit also wird wie land burch das Licht unserer eigenen Vernunft. Das lehtere mit demnach auch im Stande senn, und einen Maßstab sinden ulifien, nach welchem wir urtheilen, ob etwas wahr sei, oder wie. Dieser Maßstab ift die den Gegenständen unserer Ersteutuß eigene objektive Wahrheit, welche und eben durch das Licht unserer Bernunft kundgegeben, d. h. er ident wird. Da haben wir die objektive Erkenntnisnorm, ihr entspricht eine indieltwe, welche die menschliche Bernunft nothwendig in sich selbst tragen muß, wenn sie anders im Stande senn soll, jene ebistive Bahrheit der Dinge mit Gewisheit zu erkennen.

llad bieß sollten wir geläugnet haben? Wir sollten bebunten, es vermöge die menschliche Bernunft, ohne den Raskab der göttlichen Offenbarung anzulegen, keine mahre Erkenntnis
mit Sicherheit zu erzielen? Dieser Borwurf, den Herr von
kubn S. 43 wirklich gegen und erhebt, hat unser gerechtes
kräumen erregt. Berlangen wir doch, es müsse der gländigen
dmahme der göttlichen Offenbarung ein evidentes Urtheil
ibn die Glaubwürdigkeit derselben vorangehen. Das seht
richtich vorans, daß die Vernunft auch ohne die übernatürliche
Dimbarung im Stande sei, eine mahre Erkenntnis mit Sicherin zu erzielen. Am meisten aber haben wir uns barüber gewiert, senen Borwurf von Seiten eines Mannes zu ersahren,
in selbst alles Erkennen auf ein Glauben zurücführt. Und
wer nämlichen Seite beruft man sich gegen uns auf die

<sup>&</sup>quot;) De magistro a. 1. ad 13.

vor einigen Jahren veröffentlichten Entscheldungen ber Inber-Congregation gegen ben Trabitionalismus!

herr von Rubn unterscheibet nicht zwischen naberer unt entfernterer Erfenutnignorm, amifden innerem und außerem Kriterium. Auf Diefer Berwechslung beruht fein ganges Digverftanbnis. Ift bie übernatürliche Offenbarung auch nicht bie nächfte und unmittelbare Rorm unferer reinen Bernunfterfenntnis, nicht bas einzige und erfte Kriterium ber Babrheit; folgt baraus, baß fie es gar nicht fei? folgt baraus, baß fie in philosophischen Fragen auch nicht als "bochfte, endgultig enticeibenbe Rorm" (Bb. 52 G. 909. 918) betrachtet werben burfe? Offenbar nicht. Darnach beantwortet fich von felbft die von herrn von Ruhn an uns gestellte Frage, ob die Philosophie noch reine Bernunftwiffenschaft bleibe, wenn ihre Erfenutnignorm außer ber reinen Bernunft liegt? Wir muffen bier unterfcheiben. Die Philosophie wurde allerbings aufboren reine Bernunftwiffenschaft ju fenn, wenn bie reine Bernunft nicht aus fich selbst fähig mare, Die philosophischen Babrheiten mit Gewißheit zu erfennen. Denn foll bie philosophische Erfenutnis überhaupt reine Bernunfterfenntniß sepu, so muß die reine Bernunft selbst bie Rorm ober bas Rriterium baben, begiebungeweise finben tonnen, wornach fie mit Bewißbeit urtheilt, ob etwas philosophisch mahr ober falfch fei. In diefer Sinfict baben wir eine viel bobere Meinung von ber naturlichen Kraft der menschlichen Bernunft als herr von Rubn. Rach unferer Unficht nämlich fann auch bas Dafenn Gottes Areng philosophisch bewiesen werden. Ift also die gestellte Krage in dem angegebenen Sinn gemeint, so stimmen wir vollfommen mit unserem verehrten Begner überein. Damit ift aber leiber noch fehr wenig gewonnen. Seine Frage nämlich läßt noch einen andern Sinn zu. Sie tann auch fo gemeint feun: ob es im Begriff der Philosophie als reiner Bernunftwiffenschaft liege, bag fie fur ibre Aufftellungen teine anbere Rorm anerkenne, außer berjenigen, welche die reine Bernunft in fic felbst trägt? Darauf muffen wir mit Rein autworten. Rac minn Anficht ift die in dem Dogma der Kirche fundwerbende sonice Bahrheit die höchfte und endgültig entscheibende Rorm aus ihr die Anfitellungen der Philosophie.

Das jünfte allgemeine Lateranconcil verwirft ein Bersiahm, demzusolge die eine und andere der Kirchenlehre widersimmede Anstrellung mit dem Bemerken zu rechtsertigen versucht wute, es seien die fraglichen Anstichten wenigstens philosophisch datter. Dagegen erklärt das Concil jede, also auch jede philosophische, der Glaubenswahrheit widersprechende Ausstellung, somem assertionem veritati illuminatae sidei contrariam) für idiechthin, also auch für philosophisch salsch (omnino kalsam esse desinimus). Begründet wird diese Bestimmung damit, die die Bahrheit nicht sich selbst widersprechen könne. Sosern also nur eine solche Ausstellung philosophisch wahr ist, welche der Glaubenswahrheit nicht widerspricht, erblicken wir in dieser die böchste endgültig entscheldende Wahrheitsnorm auch für die Ausstellungen der Philosophie.

Der Ausbrud ift furwahr nicht nen. Schon Clemens von Alexandrien neunt den Glanben, beziehungsweise bie Autonist, die Rorm der Biffenschaft, xquenquor eng Encornung.). Richt minder ift nach ber Lehre bes beil. Anselm bie übernathride Offenbarungelehre bie bochfte, enbgultig entscheibenbe Rern auch für die Lehren ber Philosophie. 3mar werden biefe nicht aus ber Offenbarung abgeleitet; nichtsbestoweniger ift bie lettere ber bochfte, endgultig entscheibenbe Dagftab, wornach wir urtheilen, ob fie angunehmen feien ober nicht, per illam ognescimus, utrum sit recipiendum aut respuendum. Die Interitat ber gottlichen Offenbarung verburgt und auch bie Babrbeit ber Ergebniffe unferer reinen Bernunfterfenntnis (med ratione dicitur, eius auctoritate suscipitur), fobalb nur imal fenftebt, bag bie burch reine Bernunft gewonnene Ginit mas feiner Seite bin ber gottlichen Offenbarung wiberwift. Denn fo gewiß biese niemals ber Bahrheit wiber-

<sup>&</sup>quot;) Stem. 11. 4. ed. Potter pag. 436.

ftreiten fann, ebensowenig vermag fie ben Irrihum zu begunftigen. Finden wir bagegen, daß ein vermeintliches Resultat unserer Bernunftforfdung nicht in Uebereinstimmung mit ber Offenbarung stebe, so mussen wir auch von der Unwahrheit berfelben überzeugt fenn, felbft wenn und bie Beweisführung, mittelft welcher wir bagu gelangt finb, unwiberlegbar icheint, quamvis nebis ratio nostra videatur inexpugnabilis, nulla tamen veritate fulciri credenda est. St. Anselm ichließt feine Ausfabrung mit ben bebeutsamen Worten: sic itaque sacra scriptura omnis veritatis, quam ratio colligit, auctoritatem continet, cum illa aut aperte affirmat aut nullatenus negat\*). So findet fich ber uns gur Laft gelegte "theologische Absolutismus" foon bei bem Bater ber Scholaftif, und ibm wenigftens murbe bisher noch nicht nachgesagt, baß er an theologischer Engherzigfeit gelitten und von ber Burbe ber Philosophie eine au niebrige Borftellung gehabt babe. Aber warum gilt une bie gottliche Offenbarung für bie bochfte Wahrheitsnorm auch in philosophischen Dingen ?

Den Grund zeigt uns St. Thomas. Die Principien, von welchen die Philosophie ausgeht, werden von uns fraft eines Lichtes erkannt, das Gott unserem Geiste eingegeben hat. Deshalb, folgert der englische Lehrer, sind die Principien der Philosophie von Ewigkeit in der göttlichen Weisheit beschlossen (Cont. gent. I. 7). Run wird uns, wie sogleich gezeigt wersdem soll, der Inhalt unseres Glaubens unmittelbar durch die göttliche Weisheit bezeugt. Demnach sieht eine Ansicht, welche der Glaubenslehre widerstreitet, nothwendig auch in Widerspruch mit der göttlichen Weisheit und ist demzusolge so gewiß auch philosophisch unrichtig, als die Principien der Philosophise von Ewigkeit in der göttlichen Weisheit beschlossen liegen. Daraus erhellt nämlich, daß aus jenen Principien nichts mit Nothwensdigkeit, d. h. wahrhaft wissenschaftlich, gesolgert werden kann, das nicht in vollkommener Llebereinstimmung stünde mit dem

<sup>\*)</sup> De concord. praesc. et praed. III. 6. ed. Gerberon pag. 130.

ruch die nämliche Weisheit unmittelbar beglaubigten Lehrinhalt. Bas immer baber bie Philosophie im Wiberspruch mit ber Giantenslehre aus ihren eigenen Principien abgeleitet zu haben wergitt, bas folgt nicht wirklich aus biefen Principien, bas ist nicht abte Wiffenschaft.

Barum ift bas Licht ber Bernunft eine manisostatio veritis, eine Rundgebung ber Babrbeit? Darauf antwortet Et. Ibomas: weil es ein Abbild ber unerschaffenen Wahrheit in. Lumen nobis a Deo inditum, quasi quaedam similitudo incressae veritatis in nobis resultantis. Murzelt bier, in biefem ron Gott und eingegoffenen Lichte, unfer ganges philosophisches Biffen, fo folgt baraus, bas auch bei ber rein vernunftwiffenidantiden Erlenning folieflich Riemand anders unfer Lebrmeister ift, als Gott; constat quod solus Deus est, qui interies et principaliter docet. Ihm verbankt insbesondere unser pbilojopbifdes Biffen auch ichließlich feine Gewißheit, fofern eten Diefe von ber Gewißheit ber Principien abhangt, welche wir frait bes Bernunftlichtes erfennen, welches Gott und eingegeten bat, und burch bas er zu uns spricht; ideo quod aliquid per certitudinem sciatur, est ex lumine rationis divinitus interles indito, quo in nobis loquitur Deus. Comeit St. Thomas in iciner befannten Abbandlung de magistro a. 1 und ad 13.

Ift bem aber wirklich fo, b. h. ist das menschliche Berunfticht ober das philosophische Erkenntnisvermögen ein Abbild
ier unerschaffenen Wahrheit, wie kann da der einzelne Philoich noch ein Bebenken tragen, in dem Dogma der Kirche, das
und die unerschaffene Wahrheit selbst unmittelbar kezeugt wird,
ie bische Rorm zu erkennen, nach welcher über die Wahrheit
in Ergebnisse seiner eigenen Bernunftsorschung endgültig geuntilt werden muß? Soll doch seine reine Vernunstarbeit nur
in Rachahmung der göttlichen Wahrheit seyn. Denn die
dienst, sagt St. Thomas, bildet sich ihre Urtheile nach dem
kind der ewigen Wahrheit, die in ihr wie in einem
fint der redus omnibus, sed secundum voritatem priman,

ŀ

in quantum resultat in ea sicut in speculo. 1. q. 16. a. 6. ad 1.

Bibt es eine höbere Borftellung von ber Burbe ber Biffenschaft? Aber eben wegen ber Erhabenheit ihrer Anfgabe muß bie Wiffenschaft in ber firchlichen Autorität, ale bem Dund ber gottlichen Wahrheit, ihre bochfte Rorm und Richterin erfennen. Damit geschieht fürmahr fein ftorenber Gingriff in bas innere Befen ber Philosophie, in bas ihr eigene Befet und in ihre Methode. Unfer rein vernünftiges Erfennen ift ja überhaupt nur insofern ein mabres, als es ber erfannten Sache entspricht; verum est in intellectu, secundum quod conformatur rei intellectae, fagt ber heilige Thomas ibid. a. 1. Deßhalb erbliden wir die unmittelbare Rorm bes rein vernünftigen Erfennens ober bas nachfte Rriterium ber Babrbeit in der objeftiven Wahrheit der erfannten Sache felbft, Die und burch bas Licht unserer Bernunft einlenchtenb ober evident wird. Bas ift aber biefe objektive Babrbeit ber Dinge ? Darauf antwortet ber englische Lehrer a. a. D. n. 6. Sprechen wir von ber Babrbeit, wie fie in ben Dingen felbit ift, b. b. von ihrer objeftiven Babrheit, fo find fie alle mabr burd bie eine erfte Wahrheit, von welcher jedes einzelne Ding in seinem Wesen ein Abbild tragt; si voro loguemer de veritate, secundum quod est in rebus, sic omnes sunt verse una prima veritate, cui unumquodque assimilatur secundum suam essentiam.

Demnach hat auch unser natürliches Erkennen die göttliche Wahrheit, wenigstens mittelbar, zu seiner Norm. Sind nämlich die einzelnen Dinge, auf deren objektiver Wahrheit die subjektive unserer Wissenschaft von deuselben beruht, überhaupt nur insosern wahr, als sie dem göttlichen Gedanken entsprechen sidid. a. 1.: res naturales dicuntur esse verne secundum quod assequuntur similitudinem specierum, quae sunt in mente divina); so erscheint damit solgerichtig das göttliche Wissen als die Norm aller Wissenschaft; suum intelligere est mensura omnis alterius intellectus, idid a. 5. Run empfänat

bie Theologie ihre Sewishelt unmittelbar von dem Lichte bes göttlichen Wissens, cortitudinem habet ex lumine divinne seientine, 1. q. 1. a. 5. Ihre Lehrsähe sind bemnach der höchte und endgültige Maßstad auch für die Ergebnisse ber reinen Bernunftsorschung.

Ich fage: får die Ergebnisse der Philosophie. Denn nicht die philosophische Erkenntnisweise soll durch das Dogma geregelt werden, nicht der philosophische Erkenntnisproces oder die Ausbahderung der Bernunfterkenntnis selbst, soll an die Rorm des Glandens gebunden seine. Rennen wir das Dogma den Leitstern oder die höchste Rorm der Philosophie, so ist dabei leineswegs unsere Meinung, wie Gerr von Auhn voransseht, das Lehrant der Kirche hätte uns zu zeigen, wie eine bestimmte Ansicht als philosophisch wahr oder falsch zu erkennen sei, es entschehet nur darüber, was philosophisch wahr oder falsch.

Wir kinnen hier von einer Unterscheidung Gebrauch machen, die ich bei P. Kleutgen finde, Philosophie der Borzeit S. 422. Er unterscheidet die Rorm der Gewisheit von ihrem Grunde. Dieser gibt unserem Kürwahrhalten seine Form, jene seinen Inhalt. Bezeichnen wir also das Dogma als die endsällig entscheidende Rorm auch in philosophischen Fragen, so beist das nicht, es empfange die Philosophie ihre Form, d. h. ihre Gestaltung als Wissenschaft, vom Glauben; nur der Indalt der wahren Philosophie muß mit dem Inhalt unseres Glaubens übereinstimmen, und in dieser Lebereinstimmung haben wir, wie gezeigt worden, den untrüglichen Prüsstein auch für die philosophische Wahrbeit einer bestimmten Lebre.

Der Leuchthurm zeigt dem Schiffer das Ziel, wohin er gelangen foll. Aber damit er wirklich dahin gelange, dazu genigt es nicht, nur den Blid nach dem Leuchthurm zu richten, das Schiff selbst muß in der vorgezeichneten Richtung sich bewegen. So weiß auch der Philosoph, daß er am Ziele ansgelangt, d. h. daß seine Forschung stichhaltig ist, wenn ihr Resultat mit dem Dogma übereinstimmt. Insoweit ist dieses seine bother Erkenumissorm, aber mit nichten seine einzige, noch

feine nächte ober unmittelbare. Eine bestimmte Lehre ist noch keineswegs philosophisch ersamt, wenn nur ihre Uebereinstimmung mit dem Dogma ersannt ist. Die Grenzlinie zwischen ben einzelnen Wissenschaften wird durch die ihnen eigene Erfenntnisweise gezogen, durch die diversa ratio cognoscibilis 1. q. 1. a. 1 ad 2. Die Philosophie als reine Bernunstwissenschaft muß daher auf rein vernünstiger Erkenntnis bernhen. Ihre nächte und unmittelbare Erkenntnisnorm muß ihrem Ersenntnisprincip entsprecheu; es muß die nämliche seyn, weiche sür das vernünstige Denken überhaupt maßgebend ist. Das ist das Kriterium der Evidenz. Liber genügt dieß nicht? Wozu bedarf es noch einer weiteren Norm?

Allerbings ift auch bas Urtheil unserer Bernunft in einem gewiffen Sinn untraglich. Es gibt gewiffe Babrheiten, fagt St. Thomas, in beren Erfenntnig bie Bernunft nicht irren tann. Dabin geboren bie erften Principien. Und weil bie Bewißbeit ber Brincipien fich ben Folgerungen mittheilt, baben and biefe einen Untheil an ber unfehlbaren Babrbeit jener, wofern fie wirklich aus ihnen folgen (1. q. 85 ab.). Aber ift Die Richtigfeit unferer Schlußfolge immer evident? Sier wird aur gar ju leicht eine Taufdung mitunterlaufen. Der Grund Davon liegt in ber natürlichen Schwäche unseres Beiftes, in außern Ginfluffen und großentbeils in ber perfonlichen Stimmung ber Abilosophirenden. Werfen wir einen Blid auf bie Geschichte. Da seben wir die "wirkliche" Philosophie von ihren eigenen Brincipien aus zu ben wibersprechendften Ergebnissen gelangen. Die Abweichung betrifft nicht gleichgültige Fragen, sondern bie bochften Guter ber Menschheit. Unfer Geift fann fich bier nicht neutral verhalten. Er will und muß wiffen, auf welcher Seite Die Bahrheit fei. Die fann er bieraber enbgultig jur Gemiß. beit gelangen?

Der heilige Thomas spricht von der Rothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung auch solcher Wahrheiten, die an sich auf natürliche Weise erfennbar sind. Dies war unter andern nothwendig propter certitudinem, b. h. um und der peins

lichen Umanvifibeit au entreißen, in die wir burch die miberspreihenden Meinungen ber Bhilosophen verfeht werben. Um und baber über bie wichtigften Fragen unferes Dafepus, b. b. aber unfer Berhaltnis ju Gott, ju einer gewiffen und ungweis felhaften Ertenninis gelangen zu laffen, zu biefem 3wed mußten and folde Babrbeiten über Gott, bie ber Denfc ans eigener Araft an erfennen im Stanbe ift, bemfelben als Begenftant bes Glaubens vorgelegt, ober mas bas Ramlice ift, burch bas unträgliche Benguiß Gottes felbft verbargt werben. enim humana in robus divinis est multum deficiens. Cujus signum est, quia philosophi de rebus humanis naturali investigatione in multis erraverunt et sibt ipsis contraria seaserunt. Ut ergo esset indubitata et certa cognitie anni homines de Deo, oportuit quod divina eis per modum fidui tradecentur, quesi a Deo dicta, qui mentiri non potest. 2.2. g. 2. a. 4. In biefen Worten ift bie Glaubenslehre als bie bodie, enbaultig entideibenbe Babrbeite norm and far bie Aufftellungen ber reinen Bernunftwiffenschaft anerkannt, in bem nämlichen Sinn wie wir bieg behanptet baben.

Benn bem fo ift, wie bat fich ber einzelne Beift an verbalten, welcher burch feine reine Bernunftarbeit bie Philosophie verwirklichen fou? And herr von Rubn verlangt für bie Ettheilung bes philosophischen Unterrichts an unseren Sochschuten mirfliche Ratbolifen, bie nicht etwa nur ihren fatholifiben Tauffchein in ber Tafche, fonbern ihren fatholifden Blamben im herzen tragen" S. 62. Run verträgt fich mit ber "tatholifden Subjektivität" allein ein folder Betrieb ber Philofopbie, bei welchem bas philosophirende Subjeft in bem Dogma ber Rirde die bochfte enbgultig entscheibenbe Rorm fur bie Babrbeit feiner Aufftellungen anerfennt. Das fagt uns bentlich bas papftliche . Schreiben vom 11. Dezember 1862: Omni philosopho, qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae officium incumbit nthil unquam dicere contra ea, quae Ecclosin docot. Aber warum ift eben mur ein folder Wiffenichaftebetrieb mit ber "fatholischen Subjeftivität" verträglich?

Um auf diese Frage die rechte Antwort zu finden, muffen wir vor Allem barüber uns flar werden, wie der einzelne Geist der göttlichen Offenbarungswahrheit gegenüber sich zu verhalten habe. Er muß sie im übern atürlich en Glauben annehmen, d. h. auf das göttliche Zeugniß hin oder als eine unmittelbar durch die göttliche Wahrhaftigseit beglaubigte Wahrheit. Eine solche Annahme ihres Inhaltes zu erzeugen ist der Zweck der göttlichen Offenbarung. Damit aber dieser erreicht werde, muß der menschliche Geist durch ein höheres Licht, nämlich durch die Gnade erleuchtet, seine natürliche Krast ergänzt und gesteigert werden.

Dit anbern Borten: Die llebernatürlichfeit bes thriftlichen Blaubens murgelt in feinem Dotiv. Denn bie Aunahme einer bestimmten Lehre schlechthin ber gottlichen Babrhaftigfeit wegen (simpliciter inhaerendo primae veritati) übersteigt das natürliche Bermögen unseres Beiftes. Go St. Thomas 2. 2. g. 5. a. 3. ad 1. Sofern aber bie göttliche Wahrheit ober bie prima veritas ber Brund unferes Blaubens ift, ift and biefer, b. b. ber eine bestimmte Babrbeit um bes gottlichen Beugniffes willen annehmenbe Geiftebatt, ebenfo untruglid als die göttliche Babrhaftigfeit untrüglich ift. So lebrt St. Thomas ibid. q. 1. a. 3: Nihil subest alicui potentiae vel habitui aut etiam actui, nisi mediante ratione formali objecti. Dictum est autem, quod ratio formalis objecti fidei est veritas prima: unde nihil potest cadere sub fide, nisi inquantum stat sub veritate prima, sub qua nullum falsum stare potest. Das ift bie von une bem driftlichen Glaubensaft vindicirte objeftive Bewißheit, Die tribentinifche certitudo fidei cui non potest subesse falsum.

Ift dieß der katholische Glaubensbegriff, so muß jeder Ratholik in dem Inhalt seines Glaubens den Ausdruck der höchsten Wahrheit so gewiß anerkennen als Gott, auf beffen Beugniß seine Annahme der Offenbarungslehre beruht, die höchste Wahrheit oder die prima voritas ift. Dieses Verhältniß wird auch dann nicht aufgehoben, wenn der Ratholik sich anschlick Philosophie zu treiden. Will er eine bestimmte Wahrheit

3. B. bas Dasenn Gottes, ober bas Wefen ber menschlichen Freiheit u. f. w. philosophisch erkennen, fo barf er babei ben Inhalt feines Glaubens allerdings nicht jum Ausgangspunft feiner Forfdung, nicht jum Princip feines Erfennens nehmen; aber fo viel fagt ibm auch die gefunde natürliche Bernunft, buf ein Ergebniß feiner eigenen Bernunftforschung, bas einer bie bochte Babrbeit bezeugten Lehre miberspricht, so wenig mabr fevn fann, ale es möglich ift, bag bie Babrbeit fich felbft wierfpreche. Bas ift also vernunftgemäßer, als bag ber Philojoph, welcher zugleich Ratholif ift, ben Brufftein und ben Rasitab far bie Richtigfeit ber Ergebniffe feiner reinen Bernunftforfdung in bem Inhalt feines Blaubens fuche, wenn dieser bas Zeuguiß ber ewigen Babrheit zu seinem Grund und eben bamit an ber Untrüglichkeit ber letteren einen Antheil bat? Ein Ratholif, ber fich nicht bagu verfteben will, anf biefe Beife Philosophie ju treiben, fest fich ber Befabe aus, vergeblich ju forichen und ein Spftem mubiam aufzubauen, bas er folieflich felbft als unwahr vermerfen muß.

Das von bem aufgezeigten Glaubensftandpunkt aus bie von und befürwortete Berbaltnißbestimmung von Autoritat und Biffenfdaft unvermeiblich fei, ift auch herrn von Ruhn flar Desbalb ftellt er bem unserigen einen anderen eemorden. Glanbensbegriff entgegen, von welchem aus es ihm allerdings möglich wirb, jener miffälligen Confequeng gu entgeben. Diefer Glaubensbegriff unferes verehrten Begners ift nun nach unferem Dafürhalten ber wichtigfte Bunft in feinem gangen Lehrspftem. Sier wurzelt nicht bloß feine eigenthumliche Auffaffung bes Berbaltniffes von Wiffenichaft und Autoritat, es frünfen fich baran noch andere Folgerungen von tief eingreifender Bebeutung. Die Ratur ber obidwebenben Streitfrage felbft fowie die Beise ihrer Behandlung feitens unseres Begners zwingen uns bagu, auch seinen Glaubensbegriff noch furz gur Sprace ju bringen. Dieß foll in unserem nachften und lesten Artifel geideben.

## XII.

٠,٠

## Beitläufe.

Ungegabite Bragezeichen jum britten Deutschland und jur frangoficen Alliang.

Den 24. Januar 1864.

e i ia

: E : E : E : E : E

> ៊ូ ផ

Bahrend die Berwirrung auf beutscher Erbe täglich wächst und schon das wahnfinnige Getummel des Burgerfriegs in der Luft liegt, ist es nicht mehr leicht den Faden der Ereigniffe festzuhalten. Fixiren wir rasch noch einmal den Punkt, ebe es zu andern Betrachtungen als denen des stummen Jammers zu spät ist!

Die zwei beutschen Mächte haben von Anfang an, und zwar unumstößlich mit Recht, ben Sat festgehalten, daß bem Bund eine Einmischung in die Berhältnisse Schleswigs (im Unterschied von dem deutschen Bundesland Holstein) allein nur auf Grund der Bereinbarungen von 1851/52 zustehe. Sie haben daher, nm Danemark zur Aushebung der jeuen Bereindarungen widersprechenden Berfassung vom 18. Rovember zu zwingen, die Inpfandnahme Schleswigs beschlossen und den Bund zur Theilnahme eingeladen. Die Rehrheit hat dieß verweigert. Eine Occupation Schleswigs verlangt auch sie, aber nicht der Berfassung sondern der Erbsolge wegen soll die

Invafion ftattfinden. Sie will Holftein und Schleswig von ihrem vierhundertjährigen Berband lobreißen, eine Berfaffungsnage existirt somit nicht mehr für sie; für die mehreren Stimmen am Bund sind die Berträge von 1851 ff. erloschen, und auf der Basis derselben Schleswig in Pfand nehmen, hiese ein offenbares Brajudiz schaffen, die Integrität Danemarts zur rechtlichen Boraussehung machen.

Run baben bie zwei Machte als Garanten ber Bereinbarungen von 1851/52 den gewagten Schritt allein gethan. 34 fage: ben gewagten Schritt, benn wenn Danemarf an ber Eider Biberftand leiftet, fo baten fie ben Krieg. Er ift auch beibalb gewagt, weil ber Imperator bier Karbe bekennen und fich entideiben muß. In ber Thronrede vom 19. Januar 1858 hat er gefagt: " biefe Frage ift rein bentich, und fie wirb es folange bleiben, ale fie Die Integritat Danemarfe nicht bebrobt." Darnach mußte ber Imperator jest auf bie Seite ber wei Großmachte treten, benn nicht ihr Schritt bebroht bie Integeität Danemarts, fonbern bie Abstimmung ihrer Gegner am Bund bebrobt fie. Aber viel mehr als bie Integrität Danemarfe liegt ibm bie Richt-Integrität und bie Berreisung Dentichlands am Bergen, und biefen Erfolg bat Frankreich in einer mehr als breihundertjährigen Geschichte öfter als einmal, niemals aber an ber Seite ber großen bentichen Dacht, fonbern immer an ber Seite ber eifersuchtigen fleinern beutschen Radte erreicht. Der Imperator beweißt benn auch bereits, wie gewiffenhaft er aus ber Beschichte gelernt bat: er befinnt id feinen Augenblid, ben Staaten ber ichleswig - holfteinischen Bunbesmehrheit bie Sand ju bieten gegen bie biffentirenben mei Großmächte.

Und wir, was haben wir aus der Geschichte gelernt? Racht das frangosische Angebot uns endlich ftutig auf bem verfehlten Wege, weisen wir fie ab die schreckliche hand, oder welche Stimmung begeguet ihr im "eigentlichen Deutschland"?

Ohne 3weifel haben in Diefen Kreifen bie Benigften gebacht, und noch Benigere gewünscht, daß es fo tommen winde,

....

wie es unn gefommen ift. Die Agitation hoffte eine beutsche Befammtpolitif für ihr ichleswig-holfteinifches Parteiprogramm au erzwingen. Jebenfalls rechnete ber Gine Theil mit Buverficht auf Breugen, ber anbere auf Defterreich. Daß bie zwei Brokmachte wieder einmal einig anftreten fonnten, fo etwas glaubte man allenthalben nie mehr erleben ju muffen. Auf ber "Burgburger" Seite vertraute man bem liberalen Ginfing bes Miniftere Comerling, bag er bie veralteten Trabitionen ber Soffanglei mit leichter Dube fturgen werbe. 216 fich zeigte, baß Gr. von Schmerling hierin nicht nur nicht bienen fonnte, sonbern fich fogar felber unter bie Rothwendigfeiten einer erfoutternben lage beugen mußte, ba bielt man es boch fur eine baare Unmöglichkeit, bag Graf Rechberg mit feinem Antipoden in ber beutiden Reformfrage, mit bem Grn. von Bismart fic einigen fonnte, um feinen bieberigen Bunbesgenoffen ibren er-Adrten Willen nicht ju thun. Sollte bas Unerbortefte geicheben, fo gablte man noch auf ben fribericianischen Beift am preußischen Sofe, daß ber ben verhaften Bismart über Borb werfen und mit ber fortidrittlichen Rammer auf Roften Danemarts feinen Krieden ichließen werbe. Wie burch ein Bumber folngen alle Berechnungen febl.

Es ware nun an der Zeit gewesen, ernstlich darüber nachzubenken, welche mächtigen Ursachen wohl so unverhoffte Wirkungen hervorgebracht haben mögen, ja darüber nachzubenken, ob man nicht vielleicht bei sich selber einen ersten Fehler zu suchen und möglichst gutzumachen habe. Das zu thun siel aber Riemanden ein. Folgerichtig tritt der Imperator auf. Wird man sich wenigstens bei diesem Anblid den wüsten Rausch aus den Augen reiben, wird man die schreckliche Hand abweisen und den letten Schritt zum denkbar größten Unglud Deutsch-lands zurückziehen? Welche Stimmung begegnet uns in dieser Hinsicht im "eigentlichen Deutschland"?

Leider die allertranrigste. In Vorahnung erschütternder Krisen pflegt wohl mit Raturgewalt eine geistige Zerrüttung die Boller zu erfaffen, wie sie und jest unter dem Einfluß der berrichenben Bartei in Wort und Schrift entgegentritt. Die Leute icheinen fich felbit nicht mehr ju fennen. Geit vier Jahren ichwärmten fie für ein bentich-einheitliches Trup-Rapoleon, noch we vier Monaten wurde Jeber fur verradt erflart, ber bas Kranffurter Reformprojeft nicht anjubeln wollte und bem Rajorifirungs. - Brincip beffelben eine unganftige Prognose fellte; jest befprechen fie ruhigen Blutes ben Burgerfrieg segen bie gwei beutschen Großmachte, felbft in Abreffen, und umentlich bie fleineren Blatter erinnern in jeder Rummer beran, bag wir auf altem Rheinbunbsboden fteben, nub icon u Reichezeiten bas Saus Sabsburg fpftematifc ju befriegen wlegten mit frangofischer Bulje. — Ale vor einigen Jahren fic ein paar mittelftaatliche Regierungen ben leifen Berbacht maggen. als ichielten fie eventuell nach einer frangokichen Allians, de war fein Balgen boch genug für folde Sochverrather: einen bentichen Sonvergin ber Sombatbie fur 1806 beidutbigen, batte ibn jur Ebronentiebung empfehlen beißen: bes Bathens und Tobens gegen ben Imperator, auch ba wo er eine große und bewundernswerthe Diffion erfallt wie in Merifo, war fein Ende. Und nun, nachdem fie lanaft über die Grenze geborcht, mas Er mobl zum ichleswig-bolfteinifchen Programme fagen werbe, und nachdem er endlich mit einem Compliment für Die beutschen Mittel = und Rleinstaaten ben londoner Bertrag ein .. obumächtiges Dachwerf" genannt --ift Alles rein vergeffen. Er ift jest ibr Mann. Bas brauchen wir und, fagen fie, in ber Cache Schleswig - holfteins weiter un Bien und Berlin an fummern, baben wir ja Franfreid fit und, und ift ber Imperator mehr befeelt von Achtung fite bas Recht ber beutschen Ration als Desterreich und Breußen; venn aber Er für und ift, wer will wiber und fenn ? Bon folden Ueberzeugungen ift natürlich nur ein Schritt bis ane offenen ober verftedten Andreisung ber frangoftichen Alliang und bis jur Drobung mit bem neuen Rheinbund. Riemand brandt fich mehr an ichenen mit berlei Reben!

Es ift nicht einmal mehr Schleswig - Dolftein, woffte bie

Broteftion bes Imperators angernfen wirb, wir felber find es: mit unferer mittelftaatlichen Gelbftftanbigfeit und "nationalen Bolitif" am Bund provociren wir auf ben Coup bes Imverators! In biefes trubfte Kabrmaffer ift unfer armes Baterland im Sandummenben gerathen. Bie jur Beit bes Morig pon Sachfen, bes pfalgifden Binterfonige und Friebriche pon Breugen, bie fich mit bem Erbfeind verbunden haben, um angeblich bie "beutsche Freiheit" ju retten, bort man in biefem Angenblide mieber bas miftonige Geschrei: Die Ebre und Unabhangigfeit bes übrigen Deutschlands fei burch bie zwei Großmachte bireft bebroht, nachbem aber ber westliche Rachbar soviel Radicht für bas beutsche Nationalgefühl ber Mittel - und Rieinstaaten bewiefen babe, werbe man es in Wien und Berlin boch bebenflich finden, bem Bunbe irgendwie Gewalt anauthun. Solde Borte fann man jest in manniafaltigen Bariationen mit - beutschen Lettern bruden, und babei fühlt man fich gang eminent bentich, ja ale bie Dentichheit felber!

Bie stehen die Thatsachen ? Der Bund hat feine Comveteng in Schleswig, er fann wegen Schleswig nur reflamiren auf Grund ber Bertrage von 1852; bie zwei Großmachte halten an biefen Bertragen feft; Die Dehrheit am Bunbestag verwirft bie fraglichen Bertrage, aber fie will bennoch auch ther Schledwig ju Gunften bee Anguftenburgere verfugen, und weil bie zwei Großmachte nicht fofort auf biefen Stanbounft abertraten, barum ift bie Spaltung am Bunbestag erfolgt. Bas macht man aber nun aus biefer febr einfachen Sachlage? Und allen Organen ber coalifirten Bartei heult und zettert es: ber Bunbeeverband fei von Wien und Berlin aus unwiberbringlich gerriffen, man entgiebe ben Mittel - und Rleinftaaten bie Gleichberechtigung, man wolle ihnen ihre Gelbftftanbigfeit ranben, fie mundtodt machen, fie mediatifiren. Dabei gibt man offen und verftedt ju verfteben: Buflucht und Rettung fur bie "Unterbracten" fei nur mehr bei Franfreich!

Eine weitere Frage. Last fich biefe schreckhafte Erscheinung wirflich bioß aus ben Borgangen seit bem Tobe bes Danen-

Rinigs erflaren ? Baren biefelben nicht vielleicht an manden Orten Hof bie unerwartete Belegenheit, um mabre Bergensminungen, Die bieber forgfältig verheimlicht murben, an's Bit treten gu laffen? Wer gewiffe Abtheilungen bes mittele patlicen Partifularismus für so gar harmles anzusehen wegte, ber bat geirrt, und mer bie alten Rheinbunds-Empathien für ansgestorben bielt, nicht weniger. In bem niben Chaos bes modernen Liberalismus baben fich alle biefe Gemente leidlich burchgeboljen burch Berlaugnung und Tanifung aller Art, und nun - in Folge bes "nationalen Aufimmage" wegen Schleswig - Solftein - fdwimmen fie oben mi. Schreiber Diefer Beilen bat feine Betrachtungen über bas beutide Mifere feit Jahren mit bem Refrain geschloffen, es werbe früher ober spater eine politische Lage Deutschlands eintreten, wo bie Surften ber Ginen ober andern Bartei vor ibre Boller bintreten wurben mit ber Erflarung : "unfere freie Babl ift es nicht, aber bie Dinge find fo gefommen, bag nun nichts Anderes mehr übrig bleibt als - Die frangofische Alliang. respettive ber neue Rheinbund." Breugen murbe gur rechten Beit noch anfgehalten, jest fteben wir an biefem Bunft. Benn norgen ein Rurft auftritt und bie frangofifche Alliang gegen bie mei Großmächte verfundet: fo werben bie gabrifanten ber Frutlichen Meinung ibm im Namen ber "bentichen Rreibeit ber beutfchen Ebre. Sofiannab fingen. Denn Kraufreid wird nicht nur Soleswig . Holftein retten (ober vielleicht auch nicht): fonbern es ift bistorisch nachgewiesen, bag es ftets ber natürliche Bunbesgenoffe ber beutschen Mittelftaaten gegen bie linterbrucker der beutschen Freiheit mar!

Riemand wagt bas haarstraubende einer solchen Wendung in langnen. Aber die verzweiselten Partei-Menschen welche fieberbeifahren, maschen ihre hande in Unschuld und werfen gangeinfach die Schuld auf die zwei beutschen Großmächte: sie hätten alle Berantwortung zu tragen. Wer erinnert sich nicht an den verwandten Kniff der gothalschen Geschichtschreibung, die ja auch für alle beutschen Unglücksälle seit dreihundert Inhneur

nie die Eifersucht und Bergrößerungsgier ber Dynasten, sondern stets das "Haus Habsburg" verantwortlich macht. Durch eine eigenthümliche Remesis trifft der Borwurf jett Breußen mit. Aber untersuchen wir einmal ucher, auf wem denn in Bahrsheit die Berantwortung liegt?

Bir fragen: wie ift es bisher ftets gehalten worben, wenn eine wichtige, geschweige eine europäische Frage am Bund aum Austrag tommen follte? Sat etwa bas "eigentliche Deutschlande immer die Praris verfolgt, fich einfach unter fich zu einigen und feine Befdluffe burd Stimmenmehrheit am Bunbestag ben zwei Großmächten zu oftropiren? Rein, fo hat man es nie gemacht. Dan bat vielmehr regelmäßig in Bien und Berlin porber verbanbelt, und wenn nicht mit beiben großen Dachten, fo boch mit Giner fich ju verftanbigen gefucht. Ramentlich hat Bayern aus berlei Bermittlungen fich ein formlides Gefcaft gemacht, und lange mar es ftanbiger Ufus, bas am Bnube nie ein Untrag eingebracht wurde, welcher nicht fcon ble Buftimmung beiber Grofmachte für fich batte. In ber letten Beit mußte fich bie vorberige Berftanbigung auf bas eigentliche Deutschland und Defterreich allein beschränfen, aber es ift befannt, mit welchem Erfolge von Seite Brenfens, bas nd nicht "majorifiren" laffen wollte. Sat bie Ignorirung Einer ber zwei Dachte nicht gut gethan, fo ift eine unvermittelte Rajorifirung beiber ber mittelstaatlichen Divlomatie vollends nie im Traum eingefallen. Rein geschriebener Baragraph, fonbern ber volltische Berftand bat ihr gesagt, bag es vergebens und aefabrlich mare, einen Antrag am Bund gegen ben Billen Defterreichs und Prengens auf bas Meugerfte zu treiben. In ber orientalischen Krifis machte man zwar in ber Bamberger Conjerenz einen auffallenben Berfuch, aber obgleich bie britte Oruppe bamale unter ber mächtigen Broteftion bes Czaren Rifolaus ftand, bat fie es boch nicht unternommen, am Bunbestag bie zwei Brogmachte burch Stimmenmehrheit zur Unterordnung an awingen. Bollends im Jahre 1859 magten bie Mittelftagten ben Untrag auf Erflarung bes Bunbesfriege an fundris gar micht einzubringen, weil Preußen mit ber Halfe in Orfterreich micht einverstanden war, und sich nicht "majorisim" zu lassen erklärte. Der Bund hatte mit Einem Worte m Bestand , so lange sedes Mitglied sich strecke nach der Ink; die wahre Bundesseele war das — Compromis, und die wuste maam mirgends besser als an den mittelstaatlichen him.

Dis max die alte weise Braris. Sat man fie auch in urmeften Rrifis wegen Schleswig-Holftein wieder angewendet? but man fich exft über bie Stellung ber zwei Grofmachte orienin mb fic bas Dag von ben gegebenen Berbaltniffen gewanen, um am einem Compromis ju gelangen, ohne bas bie smeinsame Aftion bes Bunbes nun einmal nicht bentbar ift? Rein, man hat von allem Dem nichts, sonbern man bat bas gerate. Degentheil gethan. Dan bat fich ohne weiters bes Brogramm ber liberalen Bartei-Coalition angeeignet, um bie mei Großmächte bat man fich nur insomeit gefümmert, ale man burch ben Drud ber Barteien bie uothige Stimmenjah zu gewinnen boffte, um im folimmften Kalle Defterreid und Breugen am Bunbestage ju majorifiren. Co bacte man id bie Cache febr leicht, benn einem Debrheitsbeschluß mußten in Me amei Großmächte fich unterwerfen! Bum erftenmale feite ben ber Bund befteht, bat man es, und gwar in einer Frage von ungeheurer Tragweite, mit bem unvermittelten 3wang ber Stimmen mehrbeit versucht und man ift gescheitert. Bas ift benan an permunbern, wenn ein fibereiltes Abentener miglingt? - Soon bie gewöhnlichte Borficht im Intereffe einer bentiden Gefammtpolitif batte die forgfältigfte Conbirung geboten, wie weit Defterreich und Breugen möglicherweise geben tounten. Im Jahre 1859 bat man biefe Borficht und Schonung far Brenfen allein bis zum ganzlichen Berfaumniß getrieben. Best aber hat ber wichtigfte ber mittelftaatlichen Sofe nicht nur ohne weiters bas schleswig-bolfteinische Brogramm angenommen, sowdern es ift fogar, mit Uebergebung ber constitutionellen Camtelen, ber Couvergin verfonlich bamit vor bie Deffentlichteit ١

getreten. Buttiemberg, Sachsen, Olbenburg haben fich burd Rammern und Parteien zum sosortigen Anschluß brangen lobwohl alle diese Staaten vor zehn Jahren das Londoner Pro augenommen, sich somit zu Rechtsüberzeugungen bekannt hie ihren jehigen schnurstracks entgegen lausen. Auch han ließ sich wankend machen, nachdem es zehn Jahre vorhe Abmachung von London mit "besonderer Freude" begrüßt So sammelte sich die nöthige Stimmenmehrheit für ein se Programm, ehe die Entschlusse von Wien und Berlin übe erfte Stadium ihrer Entwicklung hinausgekommen waren.

Die Taktik der Barteien hierin war ganz untade Die mittelstaatlichen Regierungen mußten unter dem Drud aufgeregten öffentlichen Meinung agiren, und hiewieder iste ihren Drud auf die Aktion der zwei Großmächte aus Aber die Taktik wurde durchschaut, und sie konnte in und Berlin der schleswig-holsteinischen Sache wahrlich nu Empfehlung dienen, namentlich in Andetracht der Bartei, eigentlich die Batterie dirigirte und den galvanischen Edurch die mittelstaatlichen Leiter hindurch auf die aktuellen gierungen beider Großmächte richtete. Denn man wußte diese Regierungen zu stürzen und Leute nach dem Herzi Bartei an's Ruder zu bringen, war die erste Aufgabe schleswig-holsteinischen Programms.

Sebermann mußte sehen, daß Deutschland einer schw Krists als jemals seit fünfzig Jahren entgegen ging, und nur eine sestigeeinte beutsche Gesammtpolitik sie zum Guten konnte. Mehr als je hatte man baher ber Wahrheit die geben sollen, daß ber Bund nicht gegründet ist für rud lose Rechthaberei der Parteien, sondern für rücksichtsvolle veraine. Daß zweitens die beiden Großmächte, weil sie paische Gesahren zu bestehen und europäische Lasten zu i haben, allerdings auch an europäische Gesichtspunkte geb sind, welchen kein Bundesglied die Achtung zu verfage Recht hat. Alle mittelstaatlichen Höse haben dieß sonst maßig, und namentlich im Jahr 1859 vollauf aner

Main: jedt ber Drud ber Bartelen fle beiriog, mit einem fers igen Brogramm vorandzugeben, fo burften fle fic wenigftens nicht wundern, wenn bie zwei Grofmachte bem Commando fic nicht obne weiters unterwarfen. Rur bie Uberalen Barteien in dem Unfehlbarfeite Befühl burften fich barüber wunbern. Die Rabinete batten wenigftens ba ihren Rebler erfennen und vabeliern follen, als die Einigung ber awei Grobmachte in ber brennenden Frage eine Thatfache wurde. De auffallenber biefes Bhanomen swifchen ben bitterften geinben von geftern war, befto mehr gab es gu benfen; es mußte eine Reibe imerer Erwägungen febn, bie Bismart und Rechberg gufamneufetten und Beren von Schmerling bem Unwillen ber Alla. Beitung tropen laffen founte. Bas unn bie Barteien betrifft; fo liegt es in ihrer Art, immer mit bem Roof burch bie Band rennen an mollen; fie fennen natürlich nur Gine Ert "bie nas tionale Sade" gu retten, bie ihrige namlich, und belfen bagu Deflerreich und Preugen nicht, fo wendet man fich an ben 3mverator. Go au rasonniren febt ben Barteien au, aber ben Regienmaen fteht es nicht an. Sie fennen bie alte weife Bunbedmaris, und wer fich verleiten ließ biefelbe in einem fo foreren Salle ju verlaffen, ber bat bie Berantwortung.

Eine bentsche Gesammtpolitif um jeben Preis mußten wie baben. Lieber hatte man zehn Schleswig-Holftein unter Dasmarks Soepter lassen, als einen Weg betreten sollen, ber zur sindseligen Trennung zwischen ben beutschen Mittelstaaten und den Großmächten, insbesondere zur Feindschaft mit Oesterreich sieben mußte. Man vergistet die Auh, um das Kalb zu retten. Das beutsche Recht auf Holstein und Schleswig ist in deren vindumdertschriger Berbindung mit Danemark nicht verloren gegangen, wie der Angenschein lehrt; durch jene Trennung aber som nur allzu leicht alles beutsche Recht und alle deutsche Spre verloren werden. Mit Danemark läßt sich morgen und übermorgen anch noch sertig werden, mit Gate oder Gewaltz jeme Trennung aber suhrt in die Arme Frankreiche, und was wir am Frankreich verlieren, ist für immer verloren. Riemand

verläugnet sich auch im Grunde die schreckhafte Beufpektive, man begungt sich nur, die Berantwortung auf Desterreich und Breußen abzuwälzen. Wenn es aber auch wahr ware, was ware bem armen Baterland damit geholfen?

Das Benehmen bes "britten Dentschlands" feit bem 7. Dezember v. 36. ericeint uns gerabezu als ein politifches Rathfel. Es flicht namentlich von ben Antecebentien ber mittelftaatlichen Rabinete ju grell ab. Auch ber Terrorismus ber Barteien lost bas Rathfel nicht gang. Allerdings brobt man Diefen Regierungen, felbit icon von liberal-confervativfter Ceite, ungescheut mit ber offenen Revolution und mit bem Schicksal ber italienischen Karften, wenn fie nicht ben Binten ber Barteiführer auf's Wort gehorden wurben. Aber ber Drud ift bod, wie es immer ju geschehen pflegt, erft nach ben erften Concessionen fo start geworden und viel farter als er Unfangs war. Es fragt fic bemnach, wie ber erfte Rebler, Die Grundlage bes traurigen Zerwürfniffes mit beiben Großmächten, nam. lich bie Proflamirung eines fertigen Bunbesprogramms obne beren Einvernehmen - wie bieß zu erklären sei? Die Urfache tann nicht an Einem Tage vom himmel gefallen feyn; es ift vielmehr offenbar, daß irgend eine Reigung, bei nachfter befter Belegenheit bem Einfluß ber bentichen Großmächte bie Thure ju weisen, ichon vorber vorhanden gemefen fenn muß, eine Reigung, woran die neuefte Agitation bequem anfnupfen founte. Und so war es: die ungludselige Trias-Ibee und Schleswig-Holftein begegneten fich auf balbem Bege.

Wie bekannt hat die Trias-Idee im Jahre 1859 die beutsche Frage so zu sagen wieder eröffnet; bald aber ift sie, und zwar in dem Maße als die großdeutsche Partei sich ent-widelte, aus der Debatte sast gänzlich verschwunden. Sie durste nicht mehr wagen sich offen zu zeigen, und die Frankfurter Conferenz erschien als ihre Leichenseier. Es gab ein Programm des Nationals und des Resormvereins, beide schloßen die gesonderte Constituirung eines dritten Deutschlands aus, und Alles, was liberal war, redete wenigstens zum Schein die

Chrade bes Einen ober bes anbern Broaramms. Da fam bie ichlesmig-politeinische Agitation; fie flopfte an bie öftermibifde und bie verusifche Bforte; als ihr nicht fofort aufgehan werbe, ging fie an die Trias-Bforte und diese flog auf die erfte Berührung aus ben Angeln. Satten nachber auch bie Thuren Defterreichs und Preußens fich geöffnet, so wurde bie Triad wieder vergeffen worden seyn wie vorher. Da aber bas Genentheil geschab, so nahm bie 3bee sogleich ungeghnte Dineufenen an. faft tritt por ibr Schledwig-holftein fetbft in ben Sintergrund, und man weiß faum mehr, was die liberale Coalitiem für bas notbigere Beichaft balt, ob bie Triasfrone un vergeben ober ben Angustenburger in bas angeblich unzweifelhafte Erbe feiner Bater einzuseben. Bebenfalls ertlat man Die Staaten ber funftigen Trias für Die einzige Soffunna ber beutiden Aufunft, man ermabnt fie ale bie eigentlichen Trager bes nationalen Gebantens unerfdroden vorzugeben. und ale Breis bes Geborfams verspricht man ihnen, fie nicht langer mit beutschen Ginbeitoforberungen und ben entsprechenben Dofen behelligen ju wollen, fonbern in ber Trias die collettive Orefmacht bes Partifularismus fofort berftellen zu wollen. Rebenbei gefagt ift es bamit natürlich nur einer Fraftion bes großbeutfchen Liberalismus gang Ernft; ber Rationalverein bequemt fich zwar au, er wirft ben Rober ans, aber er acceptigt bie Tries bod nur als ein nothwendiges liebel und bebalt id vor, furgen Broges mit ihr ju machen, fobalb fie ibre Dienfle getban baben wirb.

Am aber kommt erft bie bentwärdigfte Thatface! Man erlicht, die Rettung bes Baterlandes ruhe allein noch in den händen der Mittel- nud Kleinstaaten; aber sind dieselben nächtig geung, um ihre Rolle nach der Borschrift des liberalen krogramms in der danischen Sache selbstitandig durchzusühren ? Bit nichten! Selbst die Leichtsertigsten wagen diese Frage nicht abne weiters zu bejahen, thatsächlich sehen sich Alle für die Unstellen Gruppe" um aktive oder wenigstens passive Bundelgewsfignzum. Bun wehl, sagen wie, wenn dem alle

bie Trias-Staaten zu schwach und die zwei Großmäckte für das liberale Programm der Baterlaubsrettung durckaus nicht zu gewinnen sind, so bleibt im helligsten Interesse Deutschlands und nach allen Regeln des politischen Berkandes nichts übrig, als daß man jenes Programm reductre und auf Grund einer ermäßigten Politis mit den zwei Großmächten sich einige: So sagen wir. Was sagen die Andern? Sie sagen: nachdem beibe Großstaaten unserer Politis seindlich, die Mittel- und Meinstaaten aber für sich allein zur Durchschlich der stanzössische Indexen unserer Politis immer günftiger zeigt, und daß er passiv oder sogar aktiv als unser Bundesgenosse zu haben seyn wird gegen England und die zwei deutschen Großmächte!

Ift es nicht ein merfwurdiger Rudfolus, ber fic barans auf die Ratur der Trias-Ibee felbst ergibt? 3m erften Augenblide, mo fie zu einer politischen Altion nach angen berufen fenn foll, ift fle ibentifch mit ber Rothwendigfeit einer frange. fifchen Alliang. In bemfelben Augenblide ift fie nicht fo faft ein gesondert conftituirtes brittes Deutschland ober ein, wenn auch fehr trauriger, Ausweg aus bem Labyrinth ber bentiden Arage: fondern fie ift ber veritable neue Rheinbund. Auch nach innen batte fomit biefe Triasbildung nie einen andern Un- und Rudhalt ale bie frangofische Protestion; fie ware mit Einem Worte unter allen Umftanben ber alte Rheinbund wie er leibte und lebte. Wir unsererseits waren ber Trias Ibee nie hold, weil fie uns immer nicht als eine Reform ber bentfchen Bunbedverhaltniffe, fondern nebft bem prengifchen Kribericianismus, als beren wesentlichftes Sinbernif erschien. Seitbem fie nun bei ihrem erften Auftreten in bem Gebanten ber -fanatischen Barteien fich unzweifelhaft als ibentisch erwiesen bat mit ber alten Rheinbunds-Schande: feitbem muß fie in ben Augen aller Unbefangenen für immer verurtheilt feyn.

Aber was nun? Man hat fich, wie wir oben zeigten, verrechnet, man glaubte ans Anlag bes banifchen Streits mit

leicher Miche bie bentschen Grofmächte mit fortzureißen und also die Palme ber liberalen Hogemonie in Deutschland wohlfeil zu erringen. Man muß jeht diesen Fehler gutmachen, ober man wird mit dem nächsten Schritt auf der abschäftigen Bahn in die Arme des Imperators gleiten. Allerdings gibt es noch einen dritten Weg: man kann mit Phrasen dezahlen nollen, jeden bedentlichen Schritt vermelden, mit schonen Worten sier sock und fort dem Wahnstun der Partei schneicheln, und fie das Unterdieben der That mit der von den zwei Grofnächen geschaffenen Unmöglichkeit sich eutschuldigen. Gewissen ihr empfehlen, da er erstens die eigene Bopularität: zu schaften, die der großmächtigen Concurrenten zu schaften web doch mit keiner Grindriegen Concurrenten zu schaften.

Aber man winde nur abermais, und zwar sehr geschrich, die Meinung ohne ben Wirth machen. Es gibt in der That sinte inndere Mahl mehr als entweder rennathig dem Deftednish gegandber begangenen Fehler eingestehen und gutmachen, sder: das, — Babanque - Spiel mit dem Imperator versichen. Will man sich mit Phrasen durchwinden, so wird man doch Niemand täuschen, am wenigsten die keef andringende Revolution, die nichts Bessere wanschen kann, als das die Reglemmgen sich nach Wöglichkeit lächerlich und verächtlich machen. Nam: welt zweitens — und erwäge man wohl was das heißen nicht — der österreichischen Politis den Absched von und leicht nachen. Ohnehin dürste in dieser Beziehung, namentlich in Angern, schon mehr geschehen sewn, als leicht gutzumachen und maden, peinlichen Erinnerung zu verwischen ist.

igenheiten Desterreiche, welches uns barum an einem selbständern Borgeben gegen Danemarf und in ber beutschen finge wenig hinderlich seyn werde. Allerdings; ich glaube selber, daß man in Wien uns nicht befriegen würde, aber man würde fich einsach von unsern Angelegenheiten zurächziehen und und und unsern Sieft um forwerten bei um forwerten ber bieß um forwerten und und und unsern Sieft und bertaffen. Es wärde bieß um forwerten

niger ichmer fallen, ale man in Wien jest jebenfalls, wenn man es früher nicht glauben wollte, wiffen muß, welcher Berlas auf und ift und mas bie "mubfam erworbenen Bunbesgenoffen" eigentlich werth find. Man braucht in Defterreich nur bie baverifden Blättlein zu lefen, um für alle Beit zu lernen, mas unfer Großbeutschthum in Wirflichfeit bebeutet. Bir find eine vornehme Gerricaft, wir rufen unferm europaischen Afchenbrobel: "Romm', febr', geb' wieber beim". Diefen Dienft find wir fo gewohnt, bag ein Berfagen und jest als fcanblide Insuborbination erscheint. Und allerbings ift es und unter bem öfterreicifden Schutbach wohl gemefen; wir find bic und appia geworben, vielleicht zu üppig, mas befanntlich nicht allen Con-Mitutionen gut befommt. Defterreich bingegen als unfer europaifches Afchenbrobel bat fich um fo fchlechter geftellt. Aber es Heat in feiner Macht, Die misliche Stellung ju anbern. Ge ift nicht mabr, bag Desterreich von Deutschlands Geschicken fic ichlechtbin nicht trennen fonne; bie Wiener Staatstanglei fenn biefes veraltete Axiom thatsachlich Lügen ftrafen, ohne bestalb bie faiferliche Refibeng nach Dien zu verlegen. Es fommt wer auf uns an. Wenn ber Raifer fur uns und nnfere Grengen nicht mehr zu forgen bat, wenn er fein Bort von Billafranta als erloichen erflaren und mit Franfreich feinen Separatirieben machen fann: bann entfallen 90 Brocent ber öfterreichischen Berlegenheiten mit Ginem Schlage. Es fteht jeben Augenblid in Defterreichs Dacht bem neuen Rheinbund guporgutommen, benn bie Alliang bes nachgiebigen Raiferftaats giebt ber Imperator ftete jeber anbern vor. Aber wir, wenn wir ber frangöfischen und ber preußischen Discretion überantwortet maren wie fdmerglich murben wir es balb empfinben, mas es beißt ben einzigen Rudhalt feiner politischen Erifteng zu verlieren! Das follten bie boch nicht vergeffen, welche jest mit fo truntenem Behagen befliffen find, ben Uft abzufagen auf bem fie fiben.

Wird ber Ris nicht balb geschlossen, bann muß er fich unfehlbar täglich mehr zur unaussullbaren Rluft erweitern, und

der Austenator :wird ben Angenblick erfeben, wo Frankreich feine mebilionelle Rolle in Dentfoland wieber aufnehmen tann. Giferfaction Mittel- und Aleinftaaten find immer ber ermanichwie Bunbedgenoffe ber frangofifden Bolitit gewefen, wenn ma midt ber geachtetfte. Gie wurden bie Leiter bilben auf melden ber Amperator in unfer hand fliege, mas er barin für Bestimmungen meffen warbe, hinge icon nicht mehr von ihnen di: Ar: marke: vielleicht nicht einmal die foledwig-bolfteinische Brege mach: bem liberalen Brogramm enticheiben, und noch moniger gegen, Defterreich, wenn biefes fich zwendgezogen batte ten .mes, Arien, anfangen; aber er wurde bie game bentide krage gerundlich lofen. 2116 seinen Lobn für ben Dienk, fic als unfere . State" bargubieten, foll er vorläufig Die Grengen vom 39. Mai 1814 bezeichnet baten. Das mare febr befheiben 4 nes: wurde Breugen nicht viel mehr als ben Rreis Sandrider und Babern einen Theil ber Rheinpfalz mit Anben fellen 1). Aber wer zweifelt baran, was nachfolgen white. Schen wir doch auf Italien! Gerade Die welche jest am holliffenden mit ben Augen anminfen, wurden am Abend nach ber That Die umerbittlichsten Spolofe spielen!

Es ift ein verdächtiger Umstand, daß ein einfinfreicher Theil der deutschen Presse seit einiger Zeit so ansfallend danibet, ift, das Bublisum an einen wesentlichen und trostvollen Umisswung in Frankreich glauben zu machen. Man liedt es die Macht zu vergrößern, welche die literale und parlamentarische Opposition bereits wieder gewonnen dade; dieselbe merbe den linduchungrigen Cerberus in den Tuilerien zähmen oder an die Kette legen, ja sie habe das schon gethan; worans sich lier unicht, daß das liberale Deutschland Frankreichs wegen wer kiner Unternehmung zurückzuscher brauche. Schreie wicht das ganze Franzosenvoll nach "Krieden und Freiheit"; wie

<sup>\*)</sup> Das "Rohlenbeden ber Saar" mit bem rheinbayerifden Bugefor - von blefer Abfinbung war icon im Fruhlahr 1861 fait bie Ade. Bergl. Dift. pol. Blatter 51. S. 876.

könnte baher Er es wagen, sich bem beutsch nationalen Aufschwung unbequem zu machen! So predigt man ben Frieden,
wo kein Friede ist, wie immer in unglücksschwangerer Zeit!

Allerdings ift es wahr, bag bie frangofifche Bourgeoiffe wieder vom Saber gestochen wird wie auch andere Bongeoifien. und bag fie in ber Langeweile eines vierjährigen Friedens um meniaftens nach ber Unterhaltung bes Tribunen - Rriegs perlangt. Berade begbalb fommt aber bem Schauspielbireftor in ben Inilerien unsere beutsche Rrifis boppelt ermunscht. Obnebin vermabren fich bie Frangofen nur gegen folde Rriege, bie viel toften und nichts eintragen, feineswegs gegen einen Rrieg mit Dentiden gegen Deutsche. Als bas Schlagwort "Arlebe" erfunben murbe, bachte man an Mexifo, wo ber Simmel ben Imperator fegnet aber um fo weniger ber frangofische Liberalismus, an Bolen, ja an die Coalition. Darum bat auch Thiers ben nachften Rrieg ale einen folden bezeichnet, ber nicht wieber ein lotater feyn, fonbern Milliarben verfchlingen und vielleicht von Generationen nicht erlebt werben würde. Eine so fines liche Borftellung macht fich ber Frangofe von einem beutiden Barteiganger-Rrieg feineswegs, am wenigften jest, wenn Schleswig-Bolftein ber Bormand und Dedmantel mare. ein baar Schlachten mare Alles vorbei, obne nambaften Schaben ber "ungehenern Daffe von Obligationen und Aftien", welche wie Br. Thiers bemerft, die gebrechliche Grundlage bes mobernen Erbens bilben. 3a, vielleicht murben bie gwei Grofmachte unter folden Umftanden ohne Blutvergießen ibre Sande in Uniduld maiden, und wollte England auch bann nicht gum Congreß tommen, fo fliege ber Imperator mit bem guß an ben Orient und er batte bas perfide Albion eben ba, wo ble napoleonifche Miffion es haben will.

Wir wollen bas Bild nicht ausmalen, es ift entfestich genug, bag man es nur andeuten muß. Schleswig - Solftein bat und weit gebracht innerhalb zweier Monate; noch ein Schritt auf biefer Bahn, und es wird Dentschland ruinirt haben!

THE MARK WITH MENTER OF BUTCHES AND ARREST TO A STREET OF THE STREET OF THE STREET, THE STREET OF THE STREET at an ignet, in a speciment of the contract of the page of the The Art of the Control of the State of A STATE OF THE STATE OF and the second second San Later M. Section of the Section . . . 10 miles me de la companya di The state of the state of the state 15 10 20 10 Carry Same Section 1984 Section 3 XIII. . n der mit a **Der beiblebemitische Mea.** nach der b 1 States Belitetingen wift einem Dibetblatt von Bofen Mittie bel " Bafreid, be holpfenitt anegeftiet ven Goguft Bater: Dureban.

Ber'imit ber Entwidlungs Gefchibte ber Malerei in Deutfifant und nur einigermifen befandt ift, feunt ben Ratten Pabeld, und and bie eigenthamlige Michtung ber gublreichtn Boltmollelburen beffelben. Benn mir feinen Ramen boten, wiffet wir aus, auf weidem Gebiete bad Bert ju fuben 46, Das Diefen Ranten ftagt; wiffen im Allgemeinen, was wift bon bemfelben gu ermirten haben. Mit einer Gutfififation fines Ruffere im Allgemeinen ift aber in ber Regel utat viel für bas Berfidnbuig bes' einzelnen Aunftwerts gewonnen. Beies wethie Runftgebilde ift eine eigene Weit für fic, ift ithas nich nicht Dugewefenes, bas nur ans fic felbe beraus tollfiet" burd verftanben werben fann. Un jebes Runftweef maffett wie bie Maforberning ftellen, baf es uns eineas Reurs Nede, bat es Original fei. Diefe im Wefen ber Runft biinflatete Boberang wirb freilich nur von Benigen erfallt, woon weil es aberall viel Berufene und wenig Auserwählte igiba Befonbers auf bem Gebiete ber religiofen Aunft begegnet man vielfaltig Reminiscenzen und Rachabmungen bes länge Dagewefenen. Frollich find bie alten Runftler nicht fo bausbalterifc mit bem voehandenen Stoffe umgegangen, baf fie ven Svancgebornte nod) getife Streden bes mangebanten Botens auf bem von ihnen cultivirten Gebiete binterlaffen batten, fo bag alfo ben neuern Runftlern auf bem religiöfen Bebiete fein anberer Ausweg übrig zu bleiben icheint, ale baffelbe in anbern Formen zu wieberholen. Go icheint es aber nur bem, bem ber Beift ber Religion ebensowenig ale ber Benius ber Kunft je erschienen ift. Es ift eine bem Befen ber Religion miberfprechenbe Unfcauung, bag bie Religion jemale ermuben fonne aus ihrem innern Schape neue Bebanfen und Ibeen ju erzeugen, und bem Denfer und Runftler unferer Tage nichts übrig laffe, ale entweber ju bem Alten jurudjufehren und auf alle Brobuftivitat au verzichten, oder fich von ber Religion und ihrem Gebiete abauwenden. Da bie Rachabmung und Bieberholung bem Besen ber Runft widerspricht, so hat die moderne Runft wie bie moberne Biffenschaft in ber Abwendung von der Religion ibr Biel zu erreichen gesucht. Man fann nicht fagen, baß beibe auf biesem Bange nicht manchen ber Denschbeit fraber verborgenen Schat ju Tage geförbert batten. Gines aber blich beiben fremb und verborgen, bie bobere, verfohnenbe Ginbeit bes Lebens, ber Kriebe Gottes, welcher alle Disbarmonien ber Belt in ben vollen Afford ber Bahrheit und Schonbeit auflot.

Dieser Mangel an innerer Lebenstiese und Einheit hat sich insbesonbers auf bem Gebiete der Runft fühlbar gemacht. Die Wahrheit und Innigkeit des Gefühls sehlt fast allen Kunstgebilden der Reuzeit. An die Stelle des wahren Gefühls tritt die Berechnung. Fast alle Werke der Reuzeit kränkeln an der Bleichsucht der Resterion. Den neuern Kunstgebilden sieht man sast immer gleich auf den ersten Blick das Berechnete, Gefünstelte und Studirte an. Sie zerfallen in einzelne Schönheiten, aber die volle harmonische Schönheit sehlt ihnen. Diese Gedanken-bildnerei ist in Bildern der Profan Geschichte wohl nicht zu vermeiden. Das einzelne geschichtliche Ereignis läst sich aber auch nicht malen , nicht einmal historisch begreisen. Die Geschichte ist nur in ihrem Zusammenhange verständlich. Der zussammenhängende Organismus der Begebenheiten aber läst sich mech weniger mit Linien und Farben darstellen. Ein Bild,

verfanden: zu werden, ist tein seibstständiges Aunftwort mehr. Das Aunftwort muße eine in sich selbst abgerundete, durch sich verfandliche: Schöpfung bes Geistes sein. Ueber die Zeit, in weiher: die: Maler ihren Figuren Zeites beiftigen mußten, um den Beschmurn mit Worten zu erptieiren, was die Aunft nicht medbenden konnte, sind wir hoffentlich hinaus. Das Einzeine in feiner Abgeschlossenheit gehört nur in: soferne dem Gebiete der Aunst aus, als es zugleich einwas Allgemeines und Ewiged, in inneves dieibendes Geseh und Leben ausbrückt. Die Aunst dun und soll-überall nur das allgemein Menschliche darstellen: bin Abschliche der schichte ift fein Epos, gibt noch vorsiger ein Bemälde. Der Annster uns im Einzelnen das Ganze umfassen

Gin feldes Umfassen und Aussprechen eines Sangen ift ohne vellgibse Erhebung über bas Einzelne und Zeitliche nicht wahle möglich. Umseren Beit aber fehlt bieses Berfichwissenden best Beit und Ratur burch ben Geist ber Religion. Sie hat tiefes große Bedanken, aber biefen fehlt bie Beibe bes veligiöfen briebend. Colossale, gigantische, himmelfturmende Gebantund trummer sehen wir überall, nivgends aber ben reinen heitert himmel, in dem die ewige Bahrheit und Schönbeit wohnen.

Diesem Trope bes eigenen Denfens und Erstnbens gegens ter wollen sich Andere mit dem einsachen kindlich demakthigen befähl begnügen, das ihnen der Glaube gibt und sinden side ihnen ber Glaube gibt und sinden side ihnen ber Glaube gibt und sinden side ihne bes Glaubens und Empfindens nicht zu trüben. So ihn und an sich richtig dieses Bestreben ift, so unhaltbar ift is and, der einmal mächtig gewordenen Resterion gegenhören Utanbens festhalten will, sehlt ihm schon von vornherein die Unbesangenheit. Was er will, will er mit bewuster Abstige, in Gegensah mit einer andern; von ihm abgewiesenen Richtung. Eeine Unschwieden mit einer andern; von ihm abgewiesenen Richtung. Erine Unschwieden und in sich harmonische Mahrheit. Alle Machbilde auf die alten, kindlich gläubigen, und aus diesem Glauben

heraus ihre Werte gestaltenden Meister helfen nicht viel, weil die Unbefangenheit nicht mit Absicht erzwungen werden fann. Je mehr man sich in diese Kindlichkeit hineinleben will, um so welter geräth der Wille in das Gegentheil, in die Absichtlichkeit und Tendenz hinein. Auch die Richtung der versuchten Wiedersbringung der alten Gefühlsinnigkeit kränkelt nur allzu oft an dem Siechthum, welches die Kunst unserer Tage befallen bat, am der Auszehrung naturs und gestigwahrer Lebenskraft durch studietes und ängstilch berechnendes Jagen nach Effett.

In einer Zeit in welcher Runft und Biffenschaft fich fo weit von ihrer unfterblichen Deifterin ber Religion entfernt, und wo fie bie Rudfebr versucht, so oft ben rechten Beg verfehlt, im Berlaugnen ber Runft und Biffenschaft bie Religion gefucht baben: burfen wir eine Erscheinung, wie Rubrichs "bethlebemitifden Beg" mit um fo größerer Freube begrußen, je weniger wir fie erwarten durften und je mehr fie Soffnung bafür gibt, bag biefe traurige Unfruchtbarkett einer. und biefe ungludliche Fruchtbarkeit andererseits endlich zu einem befferen Ausgang führen werben. Wenn die Wiffenschaft mit allen Runftariffen und Beweismitteln ber mobernen Rritif ben Glanben an die geschichtliche Wahrheit bes Lebens Jesu in ben Gemäs thern au erschattern fucht, weiß die Runft noch immer Mittel und Bege, die bem herzen theuer geworbene Unschauung bes veinen Rinberglaubens in finnigen, gebaufenreichen Compositionen bem Auge und burch bas Auge bem betrachtenden Beifte nabe an bringen. Bas fo natürlich wahr vor unfer Auge fich bin-Rellt, taun unmöglich bloße Tauschung seyn, mit welcher bie erfindungereiche Beit bie Menschheit bintere Licht geführt bat. So rafonnirt bas Gefühl und wenn bie Logif biefes Rafonnement auch nicht ganz billigen tann, so tann fie es boch auch nicht gang verwerfen, soubern muß zugeben, bag auch bas tief. empfundene, schone und an fic eble Gefühl nicht ohne bleibenbe Babrbeit feyn fann, und bag Philosophie und Biffenfcaft fo lange nicht auf ben rechten Wegen find, als fie mit bem Bemathe und feinen Forberungen nicht im Ginflang fteben. Bon

١

biefem Geführ hat fün ber Runfler leiten laffen, und bag es ihn nicht auf unrichtige Bahnen geführt hat, zeigt ber Erfolg.

Sein Bemath bat fic ber Betrachtung ber Rinbbeit bes gittlichen Weitheilandes mit folder Innigfeit jugewendet, bag im nicht nur Die lieblichen Scenen jener beiligen Rinbbeit immer labenbig vor Augen flehen, sondern daß er die betrach. inde Menfchen Geele felbft ale einen wirflichen Beftanbtheil imer Scenen anzuseben fich gebrungen fieht, und fo wie fein mitiges Auge Die betrachtenbe Seele in jenen Scenen gegenwirtig fab. bat er fie auch als mithanbelnbe Geftalt in jene Samen bineingezeichnet. Auf biefe Beife ift es ihm gelungen, en game nenes Glement in jene uns fo befannten Darftele imgen einzuführen, Bergangenbeit und Gegenwart, verfönliches Befahl und gegenftanbliche Babrbeit in eine lebendvolle Einbeit zu verbinden. Jebes Bild ift uns ebenfo nen als alte befannt: freicht und augenblidlich burch feine befannten Gefalten an, und regt und burch die Personification ber betrachtruben Seele, Die mit jenen Gestalten vereint und entgegentritt, wieber zu menen Gebaufen an.

Auf bem Titelbilde begegnet und bie weltburdwilgernbe Renfchenfeele in ihrem Gange noch abgewendet von bem großen Ocheinniffe ber Beitigung alles Menfchenlebens, im Begriff one Licht und Fahrer fich in's Leere ju verlieren. Bereits fit the aber bie Runft jur Seite und weiset fie auf bie Erlecinung bes Göttlichen auf ber Erbe in ber Menschwerbung Chrift bin. Umblidenb icaut bie Seele jene natürlich fibermthrlichen Scenen eines gottlichen Lebens auf ber funbigen fibe und bort ben Chor ber Engel fingen: "Friede ben Menfchen of Erbe, bie eines guten Billens find". Bon biefem Angen-Mide an folgt bie auf ein schöneres Leben aufmerkfam gewerbene Seele mit ber Lampe ber Betrachtung und bem Stabe ber Runft, welcher ihr jum Bilgerftabe geworben ift, in ber Sand, allen Scenen ber Rinbbeit Jefu mit finblicher Anbacht. und es ift gar anmutbig zu feben, wie biefe Lieblingsgeftalt bes Runflere in ben verichiebenften Stellungen ben unbrenben und echebenben Scenen, die fich vor ihren Angen auffchließen, jufchaut.

Bir folgen mit ftete fich fteigernbem Intereffe biefen Ecenen, die entweder ber beiligen Beschichte entlehnt ober ans ber erganzenden Phantafie binzugefügt, uns bas göttliche Rind geigen balb vom himmel nieberfteigenb, von hirten und Beifen perehrt, im Tempel ber Beschneibung unterworfen, von ben forgenden Eltern nach Alegopten getragen, balb in ber Rrippe liegend, von ber Mutter genabrt, bewacht, bann wieber ichlafenb, wandelnd, betend und bann endlich felbft vom Relfen bes Glanbens aus die Menichen aus ben Fluthen ber Belt rettend. Es ift natürlich, bag bei biefer urfprünglich neuen Auffaffung eines an fich befannten Begenstanbes eine Menge neuer Bebanfen bem Runftler fich anfbrangen mußten. Doch ware es nicht wohlgethan, mit Borten malen zu wollen, mas nur bie Runft anschaulich machen fann. Jeber, ber fich bie Freude verichaffen fann, bem in biefen Blattern fich offenbarenben achten Ranftlergebanten auf feinem Bange zu folgen, wird ungemein Bieles entbeden, mas ibn wie eine gang neue Offenbarung aberfommt. Dandes fpricht unmittelbar und gleich mit bem erften Anfchauen felbftverftanblich und herzgewinnend uns an, Mandes ruft bas ernftliche Rachbenten zu Silfe, um richtig erfannt und gewärdigt ju werben. Dan ift immer wieber geneigt, bas faum augemachte Seft wieber aufzuschlagen, um bas Betrachten von Renem ju beginnen, weil man bas Gefahl bat, als babe man noch immer ben letten Gilberblid ber Schonbeit nicht nabe genug gesehen, sonbern ihn nur wie vom Thale gu ben Bergeshöhen aufbligenbe Baffer von weiter Ferne und nur im Borübergleiten erblictt. Der Berausgeber bat fich wirflich ein Berbienft um bas Bublifum erworben, bag er eine Reibe von fo finnigen Werten eines ebenfo gemuth - als gebauten- und funftreichen Deifters Bielen juganglich gemacht hat. Die Ausstattung läßt außer bem Einen Wunsche, baß bas etwas unbequeme Format ber Berbreitung nicht hinderlich fevn möchte, menig zu wanfchen übrig.

Deutinger.

## XIV.

## Sur Gefdicte ber geiftlichen Freiheit in Denticland.

herr Domcapitular von Longner in Rottenburg, ber als Specialhistorifer ber subwestbeutschen Rirchenfragen längst einen gefeierten Ramen besitht, hat neuerlich ein Buch herause gegeben, welches er sehr bescheiben als "Beiträge zur Geschichte ber oberrheinischen Kirchenprovinz") betitelt. Es ist ein erster Band, der vorläusig bis zum Jahre 1821 reicht als dem Zeitzunst der Errichtung des fraglichen Diöcesan-Verbandes; zweiweitere Bände sollen die fritische Darstellung dis auf unsere Zeit heraufsühren. Ueber das Ganze bemerkt der Verfasser: "Eine eigentliche Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz läst sich zur Zeit ans verschiedenen Gründen, welche ich hier nicht des Rähern auseinandersehen will, noch nicht schreiben." Er könne daher sein Buch nur als "Beiträge" bezeichnen.

In einer sehr wichtigen Beziehung bietet indes das Buch ein gang vollständiges Bild. Es hatte nämlich damals in Stobentschland, und namentlich in den westlichen Provinzen, eine Bewegung statt, von deren Sieg oder Riederkämpfung die

• • •

<sup>\*)</sup> Tabingen bei Laupp 1863.

geistige Gefundheit ber fatholischen Rirche in gang Deutschland abbing. Unfer firchliches Leben leibet heutzutage, auch abgesehen von dem Alles benagenden Wogenschlag ber allgemeinen Auflösung, an manden Schwächen und wir haben feine Urfache und ju rubmen. Aber es ift nicht ju ermeffen, wo wir jett ftunden, und welche abberitische Berfruppelung von uns aus bas gange beutsche Bolf überfommen hatte, wenn jene Bewegung bas Biel ihrer Eintagsmuniche erreicht batte. Die Begner biefer Tenbeng, nämlich ber wohlbienerischen, fürftenschmeichlerischen. mit ben Blattheiten ber Aufflarungezeit beflitterten "Rational-Rirche", wie fie bamale inner = und außerhalb ber Logen angeftrebt wurde, nannte man Curialiften, Illtramontanische, fremdlandische Partei. Eine tiefere Auffaffung ber beutschen Beschichte wird aber vielleicht nach bunbert Sabren berausfinden, daß bie langen und ichrieren Rampie jener Danner bas erhaltende Salz in trüber und fauliger Zeit gemesen. Sebenfalls burfen wir Alle, die wir uns ber Freiheit rubmen. auf bie Bezugequelle nicht vergeffen, und wir muffen argmobnisch machen, daß die Quelle uns nicht wieder verftopit, und bas Calz bumm gemacht werbe.

Solche Gebanken erweckt bie urkundlich genque Relation bes Hrn. von Longner in Fülle. Sie erzählt die Geschichte von ber Gesahr und ber Rettung der geistlichen Freiheit in Deutschland. Möchte namentlich kein wissenschaftlicher Katholik das Buch ungelesen lassen; jeder wird viel daraus lernen und vielleicht mauchem das Herz stellenweise unruhig schlagen. Es ist nicht gut, daß man so rasch vergessen hat, woher wir gesommen sind; manches unüberlegte Wort und mancher undesommene Schritt würde vielleicht unterbleiben, wenn man die Warnung lebhaster vor Augen hätte, wohin wir wieder zurücksfallen könnten. Gerade heutzutage thut es mehr als je noth die Erinnerung auszufrischen; denn die äußere Bedingung des Rücksalls ist wieder wie damals vorhanden: die frankhaste lleberzreizung des deutschen Rationalgesühls nämlich, welche dem großen Universalgeist der katholischen Kirche ebenso antivathisch,

wie bas gesunde Rationalitätsleben ihm sympathisch fich erweist. So ift es immer gewesen und so wird es bleiben.

Den Sauptzügen nach ift bie ftoffweise Schwergeburt befannt, burch welche bie zwei Bullen von 1821 gur Constituirung der oberrheinischen Kirchenproving enblich in's Leben traten. Indem ber Berfaffer ben genanern Berlauf mittelft eines ans ichnlichen, bis jest theils unbefannten theils vergeffenen Das mials barlegt, beginnt er mit ber Statiftif und ben Bu-Minden, welche von ber allgemeinen Safnlarifation bes Jahres 1803 in jenen Provingen berbeigeführt murben. Es mar bie Beit ber tiefften Erniebrigung Deutschlands. Rein Oberhamt affirte mehr im beutschen Reich; Die ebemaligen Reichsftanbe unter fich getheilt, gingen ihren felbftsuchtigen 3weden nach, und fucten for Beil am Sofe bes frangofischen Gewaltherrichers. lleber bem Grabe ber beutschen Rationalehre führte, wie ber Ritter von Lang fic ausbrückt, der Reichstag von Regensburg eine formliche Berfteigerung bes beutschen Reiches auf. Der Benins ber Ration umhüllte fein abgewendetes Saupt tiefer als je; ber Liberalismus unter ben beutschen Ratholifen abers bielt eben biefen Beitpunft fur geeignet, um bie - Unabbingigfeit einer "beutschen Rationalfirche" berguftellen.

Kolgerichtig kam dem Gedanken die Wahl der Mittel an Gesundheit gleich. Der Erzbischof Dalberg von Mainz, Primas des Rheindunds, gedachte die deutsche Nationalkirche, und sich seiner als Patriarchen derselben, mit Hülfe des französischen Kaisers einzusühren. Er ging desthalb auch zu dem Rationalsconcil, das Napoleon in Paris eingeseth hatte, er glänzte bei den dortigen Hoffesten, und ernannte den Corsen Cardinal Fesch, einen Onkel Napoleons, zu seinem Coadjutor mit dem Necht der Nachfolge. Um der so projektirten deutschen Rationalskirche willen bewirkte er auch, daß jede anderweitige Neuordsung der gränlich zertrümmerten Kirchentheile in Südwestdeutschenung der gränlich zertrümmerten Kirchentheile in Südwestdeutschenden, wozu namentlich in Württemberg 1807 viel guter Wille vorhanden war, durch den Nachtspruch Napoleons hinterstrieden wurde.

In biesem napoleonischen Stadium ber Sache intrignirte Wessenberg als treuer Heiser Dalbergs für die dentsche Rationallirche. Rachber suchten er und seine Gleichgestunten denfelben 3weck durch die protestantischen Regierungen der betreffenden Länder zu erreichen. Unfraglich waren die Rabinette von Burttemberg und Baden viel billiger und einsichtsvoller als ihre "nationalfirchlich"-satholischen Räthe. Als erstere mit Rom endlich einen nothdürstigen Frieden machen wollten, mußten sie nicht nur die Anschauungen ihres eigenen Territorialspstems überwinden, sondern auch die Einstüsterungen des Bessenbergianismus gegen die "in Deutschland längst als unhaltbar und irrig ersannten Grundsähe der Ultramontanischen und Enrialisstischen" (d. h. des heiligen Stuhls).

So fommt es, daß ber größte Theil bes Longner'ichen Buches mit ber Charafteriftif Beffenberg's und feines Une bangs im Umfange bes Rheinbundes fich beschäftigen muß: mit bem Conftangifden Beneralvifar felbft, mit einem Rod, Suber, Berfmeifter, Brunner, Blau, Burg, und wie Die Berobe bes fatholischen Beitbewußtseyns von bamale alle beißen, fat lauter Rirden- und Schulrathe, mehrere barunter ebemalige Monde. Es ift ein widerliches Bild, über beffen Entrollung fic ber Berfaffer mit bem Ausruf beruhigt: "tompi passatif" Aber ift man benn wirflich ficher, bag jeue Aufchauungen ein befinitiv übermundener Standpunft und ibre Beit auf Rimmer-Biebertehr verschwunden ift ? Seitbem unfer Deutschtbum wieber in schwerer Rrifis barnieber liegt und ber ungeregelte Blutanbrang auf verschiebenen Bebieten ber Societat fo auffallenbe Schwindelerscheinungen bervorruft, möchte man eber mit bem weisen Rabbi ausrufen : nichts Reues unter ber Sonne! Die Tobfeinde der tatholischen Sadie in Deutschland rechnen mit einer mertwürdigen Buverficht auf einen Weffenbergianismus. redivivus, auf bie Bieberfehr bes alten Beifts in neuer Beftalt. wenn nicht bei ben Alten bie noch mit in Alegyptenland gewefen und mit burch bas rothe Deer gegangen find, fo boch unter ben Jüngern. Und in ber That, wenn nicht balb vom Simmel

herab wieber ftrenge Diat geboten wirb, fo burfte bas Longner'fche Buch leicht zeitgemäßer sehn als bloße historische Reminiscenzen sehn können.

Bur Beurtheilung Bessenbergs und seiner Stellung fahrt ber Hr. Berfasser unter einer Menge anderer Belege einen Bericht bes bamaligen preußischen Gesandten in Rom vom 3. Jan. 1818 an, wo von dem Riserfolg der römischen Reise Bessenbergs und den Ursachen besselben die Rede ist. Er warde, sagt Hr. von Riebuhr, dieß keineswegs bedauern, "wenn Bessenberg ein anderer Mann ware, und wenn möglicherweise die Resormation der katholischen Kirche in Deutschland, welche zu einem bischössischen Brotestantismus führen muste, von seinem Bruche mit Rom ausgehen könnte." Aber B. siehe tief unter einem solchen Beruss; "du einem solchen Bert hat er weber Berstand noch Kenntniß noch Charakterwärde."

Bober batten benn aber er und fein Anbang ihre Dacht? Bon ihren Bhrafen und Schlagwörtern, vor Allem von bem mifverftanbenen ober migbrauchten Titel ber "beutschen Rationalität." Beffenberg fühlte fich — wie ihm auch biefe Berfebrung geiftiger Ordnung icarf genug vorgebalten murbe gerabe in ben firchlichen Dingen querft als "Dentscher", bann erft als Ratholif und Briefter, und gerade nur in ber Rirde war er so eminent beutsch; politisch batte er gegen ben Unterbrider bes beutschen Baterlandes nicht nur feine Abneigung bewiesen, sondern er hatte sogar beffen Alliang gesucht für seine firdlichen Plane. Er trat nachber feine romifche Reife an, um ju erwirfen, bag bie öffentliche Meinung und bie Diplomatie aufgeruttelt wurden, um mehr Intereffe ju bethatigen für feinen wieberholten Aufruf jur gemeinsamen Berathung einer ber Civilifation bes beutschen Bolles angemeffenen Renbegrundung seiner firchlichen Buftanbe." So waren die Deflamationen ber Partei ju verfteben gegen bie Alleinherrschaft, welche Rom fich über die beutsche Rirche anmaße, und bie ieber "bentiche Batriot" bekämpfen muffe. Auch ber naffauische Rirden, und Soulrath Rod machte fpater barauf aufmertfam,

"baß bas fatholische Deutschland noch nie in bem glucilichen Gulle gewesen sei, sich selbst eine eigene Rirchenverfaffung geben zu können, welche von ber Nation und ihrem Geifte ausgesgangen und im Sinne ber Nation abgefaßt worben ware."

Die Herren waren consequent. In ihrem frankhaften Rationalismus ("Schwindel" wie man heutzutage sagt) nahmen sie nicht nur ein gelehrtes Principat sondern auch gleich eine eigene Kirche für sich in Anspruch. Der Rechtstitel dafür war aber allerdings die angebliche wissenschaftliche Ueberslegenheit. Denn die deutschen Katholifen, sagt der gedachte Dr. Roch, zeichnen sich vor allen nichtbeutschen vortheilhaft aus, windem sie in ihrer religiösen Ausbildung unaushaltsam sortgeschritten, während alle nichtbeutschen Katholisen mehr rückwärts zum Dunkel gesommen sind, worin sich das Jufällige mit dem Wesentlichen vermischt."

Ihre freie beutsche Wissenschaft bachten sie sich einsach als Gegensatz zur "bogmatisirenden Scholastis oder der andächtelnsben Rystis", wie der Oberkirchenrath von Werkmeister in Stuttsgart sich ausdrückte. Das hervorragendste Organ der in ihrem Sinne undeutschen Wissenschaft war damals der Mainzer "Ratholis", bei dem Görres und seine Geistesverwandten als Mitzarbeiter glänzten. Als Prosessor Räß unter den Bischossandidaten genannt wurde, äußerte Dr. Burg, der nachher selbst leider Gott den Mainzer Stuhl bestieg: "Räß sei herausgeber des Katholis, dieß sei genug."

Wenn diese Manner die Freiheit der Wissenschaft als Schlagwort im Munde führten, so darf man sie freilich nicht misverstehen. Sie meinten die staatlich erzwungene und protegirte Freiheit vom katholischen Universalgeist. Kaiser Joseph II. war daher ihr Ideal. Den lebendig wissenschaftlichen Geist zu nahren, machte sich der hellbenkende Kaiser zur Aufgabe": sagt Dr. Fridolin Huber. "Darum errichtete er Generalseminarien und verband dieselben mit den Universitäten, an welchen die gelehrtesten, hellbenkendsten Ränner Lehrer der Theologie waren." Gr. Huber meint: die Ramen dieser Gelehrten wurden dauern,

"folange die Biffenschaft selbst unter und einen Berth hat." Gine andgezeichnete That im Interesse dieser Freiheit ber Biffenschaft war es anch, als die bavertiche Regierung in Tyrol 1806 den brei Bischöfen bei Strafe der Temporaliensperre verbot, einen Klerifer zu höheren Weihen oder zur Seelforge zu besiedern, der nicht vorher an der Innsbrucker Universität gespeckft worden ware.

Immerhin war ber Borwand ber beutschen Bissenschaft für die Wessendergische Periode so charafteristisch, daß sie fich genade badurch von der frühern Periode bes Febronianismus unterscheidet, welche seit 1785 in dem berüchtigten Runtiaturireit gipfelte. Als Hr. von Wessenderg selbst mit der Runtiatur in der Schweiz in Constist gerieth, sand er das ganz natürlich, weil eben die Runtiatur "das Kirchenrecht nicht in Deurschland studirt habe."

Ein paar andere Charafterguge hatten aber ber frühere Rebronianismus und ber fpatere Weffenbergianismus wieder miteinander gemein. Beibe beredeten fich, bag es feine bringenbere Aufaabe gebe ale bie firchliche Bereinigung mit ben Brote-Ranten, und bag ber einzige Weg zu biefem Biel bie Ausbilbung bes nationalen Gegenfages zu Rom fei. Bon Beffenberg und feinem Anhang bedarf bieß feines Beweises; ber Gr. Berfaffer bebt aber ben merkwürdigen Umstand hervor, daß schon Rebronins fein befanntes Bud bezeichnet batte als ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus. Bu Mainz, an ber mit tatholifden Rirdengutern, gleich Bonn, neugegrunbeten Universität, ift sodaun ber Erzbischof von Dalberg mit bem praftischen Beispiel vorangegangen. Er berief gablreiche motestantischen Gelehrten, und brach fo, wie ber neueste Biograph Beffenberge fich ausbrudt, mit ber engbergigen Undulbfamfeit eines finftern firchlichen Spftems, bas bisber in ber Reffelung des Beiftes und in der Unterbruckung ber freien Biffenschaft bauptsächlich seinen Bestand und feine Starte gefunden batte. Wie das Erveriment ausgefallen ift, weiß alle Belt.

Alle Nationalfirchlichen endlich seit Gebronius find ausgemachte Fürstenschmeichler gewesen. Dieß liegt nothwendig im Wesen der Sache. Das "Fürstenrecht" ist ihnen sogar noch theuerer gewesen als die deutsche Nationalität. "Die Natur des monarchischen Princips ist Beschränfung der Gewalt des Bapstes": so schried Dr. Burg; und ganz consequent kamen die Stuttgarter Punktatoren endlich auf den frappanten Gedanken, von Staatswegen ein Episcopat auch ohne den heiligen Stuhl zu etabliren. Auf diesem Wege wäre es dann natürlich auch leicht gewesen, das große deutsche Unglück, die consessionelle Spaltung nämlich, einsach — wegzndekretiren!

Wir haben nur mit Wenigem ben reichen, zum ernstesten Rachbenken bewegenden Inhalt des Longner'schen Buches angesdeutet. Der Verfasser schildert mit unbefangener Treue, was einmal war und wieder werden kann, wenn die jedige Reakstion des Fortschritts ihren allseitigen Verlauf hat. Hrn. von Longners Verdienst ist ebenso groß und zeitgemäß als undeabssichtigt. Es thut nun einmal nicht gut, wenn der Reconvalescent nicht in lebhafter Erinnerung an die überstandene Krankeit erhalten wird; er macht sonst leicht Diätsehler und wird recidiv.

## XV.

## Beinrich Bubich.

Sein Leben und feine Berfe.

Unter ben verschiedenen schönen Runften forbert feine von bem ausübenben Runftler eine fo jufammengefehte und viel umfaffende Thatigfeit, ale bie Architeftur. Richt bloß Renntuis bes Sandwerfs, ber eigenen Runft und ber übrigen zeichnenben und bilbenben Runfte, fo wie eines nicht unbeträchtlichen Gebietes ber allgemeinen wiffenschaftlichen Studien ift bem Arcitetten nothig; fonbern in bem Dage als feine Thatigfeit einen größern Umfang gewinnt, wird er mitten in bie Auffaffung und Beurtheilung vieler wichtigen Unftalten und Einrichtungen bes Brivatlebens und bes öffentlichen Lebens eingeführt und er bebarf bei großen Bauten anger feiner funftlerifden Befähigung nicht minber ein allgemeines organisatorifches unb abministratives Talent: er bat nicht blog Steine jn einem großen und iconen Bangen gufammengufügen; er bat auch kbenbige menfoliche Rrafte an einem gemeinfamen Bangen barmonifd aufammenwirten ju laffen; er muß es verfteben, Det iden au fennen und au leiten. Ein rechter Architeft im bobern Style und von einer größern, langere Beit binburch fortgefesten Thatigfeit in feinem Sache muß baber überhaupt und im Gangen ein rechter Mann, eine tüchtige und felbft ausgezeichnete Ber- fonlichfeit fenn.

So ein Architeft war ber großherzoglich babische BanDirektor Heinrich Hubsch, welcher im Laufe dieses Jahres
von seiner erfolgreichen Thätigkeit durch den Tod abgerusen
worden ist. Sein Leben und sein Wirken gibt nicht bloß den
Gegenstand für ein einsaches Bildniß zum Andenten für den
engern Kreis seiner Freunde und Schüler, sondern für ein Bild
von einem größern, gewissermaßen historischen Charakter.
Wir versuchen es daher in diesen Blättern, wenn auch nicht
ein ausgeführtes Bild dieser Art, doch eine Farbenstizze davon
zu geben. Zuerst soll ein Abris des Lebens und der Personlichseit des Verewigten gegeben werden, und darauf soll eine
kurzgesaßte Darstellung seiner künstlerischen und literarischen
Werfe folgen.

I.

Beinrich Bubich war in ber Rheinpfalz zu Beinheim an ber Bergftrage geboren (ben 9. Februar 1795), wo fein Bater fürftlich Thurn- und Taris'icher Postvermalter mar. Seit Errichtung bes Reichspoftmeifteramtes zu Beinheim befand fich bie Familie Bubich im Befige beffelben. Der Bater, Rarl Bubich, batte auf ber Universität Marburg ftubirt und war ein burch Jovialität und Bis in feiner Umgebung befannter und beliebter Mann. Er war verehlicht mit Friederife Bagenftecher, ber Tochter eines gräflich Erbachischen Rirchenrathes und lutherifden Pfarrere im Dbenmalbe, einer burch Beift und Charaftereigenschaften ausgezeichneten Frau. 2us biefer Che entsproßten vier Sohne und funf Tochter, von welchen Beinrich ber altefte mar. Pietat gegen feine Eltern und Liebe ju feinen Beschwistern war ein hauptzug seines herzens. war er seiner Mutter mit ber größten Liebe und Berehrung augethan. Mit ihr, welche bie Seele bes Saufes war, batte bon ihren Lindern ihr Gobn Beinrich Die meifte Aehnlichkeit bes Befens; eine Bahrnehmung, welche man bei fo vielen ausgezeichneten Mannern macht. Diese Mutter war es auch, welche einen tiefen Grund von Frommigkeit in das Gemuth bes Sohnes legte, den er niemals verlor.

An feinem Geburtborte, in biefer iconen Ratur, in bem Areise einer gablreichen, icon aufblübenben Ramilie wuchs habic bergn und erhielt bort feinen erften Unterricht. Darauf bereitete er fic noch amei Jahre lang auf bem Gomnafinm au Dermikadt zu bem Besuche ber Universität vor. Der befannte Theolog und Babagog 3. G. Zimmermann fand bamals an ber Spite biefer Anftalt. Er war, wie vorliegende Schulgengniffe und Briefe beweisen, seinem Schuler Subic mit gang besonderun Boblwollen gewogen, und er sagte mit Auversicht vorand, das berfelbe fich einmal in jedem von ibm gewählten Beruse auszeichnen werde. Hubsch bezog bie Universität Beibelberg (Frabjahr 1813), wo er ale studiosus philosophiae et mathematices immatriculirt murbe, und vorzugemeise Die Borlefungen von Schweins, Fries und Kreuger besnchte. Rach Berfluß von zwei Jahren wendete er fich ju bem Studium ber Architeftur, als ju feinem Beruisfach. Er beuntte ju Diefem 3wede bie Baufchule ju Rarlorube, welche unter ber Leitung Beinbrenners ftand und damals Ruf in Deutschland batte. Beinbrenner war ein Mann von nicht geringem Taleut und von einer gleichen Energie bes Charafters, welcher fich von einem einfachen Sandwerker (er war Zimmermann) ju einem Architeften von Ramen emporgearbeitet batte. Sein Streben ging befonders auf Rachahmung bes reinen und achten antifeu Banftples, wie er ibn auffaßte und nach ben Anschauungen, welche er burd einen langern Aufenthalt in Italien gewonnen batte. Aber Beinbrenners Rachabmung ber Untife mar boch nebr ein bloß außerliches Nachbilben als eine geiftige Reprobuftion. Diefer Mangel ber weinbrenner'schen Schule entging bem jungen Baueleven nicht. Statt für eine fo geartete Radabmung ber Untife begeiftert ju werben, fublte fic Subid mehr an bem gothischen Bauftyle bingezogen. Das Intereffe für die beutsche mittelalterliche Runft und Boefte war bamale gerade durch die nen begonnenen literarischen und bistorischen Studien erwacht und hatte durch den beutschen Befreiungsfrieg einen neuen Aufschwung genommen. Außer diesen allgemeinen Einstüffen, welche wie anderwärts so auch zu heldelberg auf die studierende Jugend einwirkten, trat an diesem Orte noch die Einwirkung der altdeutschen Gemälde-Sammlung der Brüder Boissere hinzu, welche bort mit größter Liberalität der allgemeinen Beschauung zugänglich war und welche damals wie ein neu entbedtes Wunderland die allgemeine Ausmerksamseit auf sich zog.

Bald sollte fic aber für unsern jungen Architekten ein weiterer Gesichtstreis eröffnen. Rachdem Hübsch gegen brei Jahre (1815 — 1817) Weinbrenners Schule besucht und sich besonders im Zeichnen tüchtig gent hatte, unternahm er die kunstlerische Bilgersahrt nach Italien. Dort verweilte er und zwar vorzugsweise zu Rom, gleichfalls gegen drei Jahre (1817—1820). Auch unternahm er von Italien aus während biefer Zeit eine Reise nach Athen und Konstantinopel.

Wenn ein Aufenthalt in Italien für jeben jungen Runftler in ber Regel eine reiche Quelle ber Belehrung, beitern Benuffes und langbauernber Erinnerungen ift, fo war biefes bei Beinrich Bubich in erhöhtem Dage ber Kall. Bei feiner tuchtigen, mehr als sonft bei jungen Künftlern gewöhnlichen Borbilbung in Berbindung mit einem offenen, beitern Sinn für Geselligkeit, brachte ibm ber mehrjährige Aufenthalt in ber emigen Stabt bie reichsten Bluthen und Früchte. Befonbers war für seine kunstlerische und seine ganze geistige Richtung von entscheibendem Einfluffe bie bamals zu Rom sich immer mehr entwidelnbe geiftige Wiebergeburt ber beutschen Malerfunft burch Cornelius, Overbed, Beith und andere Meifter. Schon bamale und burch ben Ilmgang mit biefen Runftlern bilbete fich in Subsch's Seele ber Reim seines spater mit vollem Bewußtsehn und mit aller Energie auftretenben Strebens, auch feine Runft, die Architektur, in analoger Beise wie dieses mit ber beutschen Malerei und Stulptur geschehen war, von ber

blof anferlichen Rachahmung ber Antife und ben bloß conventionellen Formen zu befreien; mit felbstiftanbiger Kraft einen eigenen neuen Geist und für biefen Geist bie angemeffene Form auch in ber Architeltur zu gewinnen.

Aber nicht bloß die Denfmaler und bie Berte ber Runft nicht blog bas funftlerische Intereffe gab bem Aufenthalte in ber ewigen Stadt für ben jungen Architeften einen großen Berth und Reig; bas italienische Leben überhaupt, ber Chamiter, Die Art bes romischen und überhaupt bes italienischen Bolles gefiel ibm febr. Diefer Einbrud blieb bauernb und feft bei bibfc bis in feine fpatere Lebenszeit. Obne bie Comachen und Rebler bes italienischen Rationalcharafters zu verfennen und obne fo nanche Borange bes beutiden Wefens und Die Liebe gum beutiden Baterland ju vergeffen, ichien ihm boch ben Gublandern eine von Ratur ans feinere und eblere Organisation als Erbtheil jugefallen ju feyn. Richt minder fprach ihre in ungezwungener Raturlichfeit und Freiheit fich bewegende Urt und Weise ibn an. Er verfocht biefe feine Borliebe für Italien und bie Italiener nicht seiten in freundschaftlichen Unterhaltungen mit Lebhastigkeit in ber größten Unbefangenbeit, und erregte baburch bei manchem eifrigen Anbauger eines erclufiven Germanenthums eine nicht geringe Bermunberung. Er erinnerte in Befprachen mit folden übereifrigen Deutschen, namentlich aus Rorbbeutschland, gerne baran, bag wir Deutsche ja boch die Aufange ber boberen Entur in Religion, Wiffenschaft und Runft aus Italien und von Rom aus erbalten baten. Freilich als Subich vor mehr als vierzig Jahren zu Rom lebte, war bas italienische Bolfswen bebeutend anders als jest. 3mar hatte die frangofifche Revolution und bas frangofische Raiserreich wie eine überibremmenbe Aluth Jahre lang ben italienischen Boben bebedt ub aufgewühlt. Aber nach bem Cturge Rapoleons batten fic biefe Baffer wieder verlaufen; es war Bieles noch erhalten achlieben, mas jest im Laufe ber Beit bie geheimen Befellidaften und Die offenen Gewaltthaten vernichtet baben. Bie bem aber auch febn mag, Bubfc behielt von feinem erften Aufent. halte zu Rom an sein ganzes Leben hindurch eine be Auhänglichkeit für die Stadt und das römische Leben, Art von Heimweh dorthin. Er suchte daber so oft e möglich war dorthin zurüczusehren. Es war ihm and tich, im Berlauf seines Lebens, außer diesem ersten Ausinoch sechsmal nach Rom zurüczusehren und dort se Monate lang zu verweilen.

Die Reise nach Athen und Konstantinopel (1819) nahm Bubich von Rom aus in Gefellichaft zweier jungen Runftgenoffen und Freunde, bes Architeften T aus Babern, ber mehrere Jahre nachher an ber Bauft Dresben als Lebrer angestellt wurde und bort flarb, u Architeften Beger von Darmftadt. Gine Reise nach G land war bamale jur Beit ber turfifden Berrichaft, Dampfidiffe und Gifenbahnen, ein gang anderes Unterr als jest, namentlich für junge Runftler, Die als folche un wie englische Lords reisten. Es fehlte ben Reisenden n manderlei Bibermartigfeiten und Gefahren; boch erreid ihren 3med. Sie hielten fich ju Athen und ju Ronftai lange genug auf, um bie Monumente ber Architeftnr biren, genaue Anfnahmen und eine nicht unbeträchtliche von Beidnungen gurudzubringen. Subich legte bie Fruch Reise in einem funftlerischen und in einem literarischen nleber. Das erftere ift folgendes : "Malerische Unficht Athen. herausgegeben von &. heger und B. Subid. ftabt 1823." (Thurmer gab ein abnliches Werf für fich t Das andere ift: "Die griechische Architektur von H. Heibelberg bei Mobr 1822."

Im Jahre 1820 fehrte er in die heimath zurüc nur auf furze Zeit, um die Staatsprüfung als Arch bestehen. Rachdem er unter die Zahl der Baupraftisant genommen war, fehrte er wieder nach Rom zurud (18 seinen Studien und in den Kreis der ihm befreundeten A

Im Fruhjahr 1824 erhielt Subic einen Ruf als an bie Baufchule bes neu gegrundeten Stabel'ichen Ru

teles zu Kranffurt am Main, wozu er von dem Grofberzoge Lubwig bie Erlaubniß, mit Borbebalt eines foatern Ractrittes in ben babifchen Staatsbienft, fich erbat nub erhielt. Der Abminiftrationerath bee Stabel'ichen Inftitutes war burch eines feiner Mitalieber, ben Siftorifer Bobmer, auf ben jungen talentvollen Arditeften aufmerkfam gemacht worben. Die beiben Ranner batten fich ichon auf ber Universität Beibelberg fennen geent und maren balb in ein inniges freundschaftliches Berbatuis getreten, welches ohne Unterbrechung bis ju Subich's Tob fortbauerte und burch perfonlichen und brieflichen Berfebr apflegt wurde. Es war aber nicht etwa aus freundschaftlicher Befälliafeit, bag Bobmer feinen Freund für biefe Stelle porsoing, fonbern weil er bie gegrundetfte lleberzeugung von beffen Befähigung batte; eine lleberzeugung, welche ber Erfolg vollfommen rechtfertigte. Bei biefem erften Gintritt in bas praftifche Leben war Subich burch ein befonbere gludliches Gefcid beganftigt. Richt bloß gab ihm fein Lehramt Beit, Unregung und Suffemittel gur Fortsetung seiner theoretischen Stubien. nicht blog befam er balb Gelegenheit feine Runft and praftifc ju aben burd Ausführung einiger größern Banten (bes Baifenbaufes ju Frankfurt und einer protestantischen Rirche ju Barmen); sondern er lebte bort in einem Kreise von Freunden und Befamten, welcher fur ihn eine reiche Quelle geiftiger Unregung Bortbilbung, fowie nicht minber ber genufreichften Beselligfeit war. Bu biesem Kreise gehörte vor Allen fein theurer Freund Bohmer, bann Clemens Brentano, D. Baffavant (ber Bafaffer von Rafaels Leben); ferner ber Aupferftecher Rarl Buth und Profeffor Steingaß. Auch mit ben beiben trefflichen Ranern, Bargermeifter Thomas und Rath Schloffer, war Sitia febr befreundet; befigleichen mit Gottfried Dalz, bem Beriaffer ber befannten bumoriftifden Frankfurter Lokalftude.

Rach brei zu Frankfurt glüdlich burchlebten Jahren erhielt habich einen Ruf in fein badisches Heimathland als Restbenz-Baumeister und Mitglied ber Baudirektion zu Karlsruhe; er nahm die Stelle an. Kurz vorher hatte er einen Ruf nach

Dreeben erhalten als Lehrer ber Architektur an ber boi Afabemie, eine Stelle welche nach Hubschieft's Ablehnung un' seinen Borschlag seinem Freunde Thurmer übertragen n Der damalige Abjutant des Großherzogs von Baden, He hofer, soll seinen Herrn zuerst auf den jungen badischen! tekten ausmerksam gemacht haben. Der damalige Kinanzmi von Böch, zu bessen Ressort das Bauwesen gehörte, bei die Berufung und theilte dem Berusenen sosort einen messenen Wirkungskreis zu. Hübsch blied von nun an in seinathlande, obgleich er nach einigen Jahren (1831) sehr glänzenden Ruf als herzoglicher Baudirektor nach Rerhielt unter viel bessern Bedingungen als seine Stel Karlsruhe ihm je gewährte. Er rückte inzwischen vor Baurath (1829), Oberbaurath (1831) und endlich zum Direktor (1842).

Während der sechsundbreißig Jahre des Lebens und tens zu Karleruhe war die vielsache und angestrengte El feit Hubsch's gerichtet: auf seine Amtogeschäfte als Baudi des Landes; auf sein Lehramt bei der polytechnischen Sauf die Aussührung einer Reihe bedeutender Bauwerke auf die Ausarbeitung mehrerer schriftstellerischen Arbeiten. tamen größere Geschäfts- und Kunstreisen und mehrere träge und Geschäfte, womit er von auswärts betraut u Wir wollen ein jedes dieser verschiedenen Gebiete der El feit etwas näher angeben.

Hubsch hatte schon in seiner Eigenschaft als Baubi einen ausgebehnten und geschäftsvollen Wirkungsfreis, er benselben aus burch rastlose und ersolgreiche Thätigkeit. Weinbrenners Tod war in Baden die Kunstthätigkeit im bausach sehr gesunken; insbesondere war der Kirchenbauzurückgeblieben. Auch die Technis im engern Sinu, dischischeit der Bauhandwerker in der Aussuhrung von bäuden befand sich in einem sehr unvollsommenen Juhubsch's krästige Auregung brachte wieder Leben in das bausach. Seine Autorität wurde im Lande und bei der

plane ber ausschrenden Baumeister fast regelmäßig seiner Kritik unterwarf, einer Kritik, welche er nicht nur mit voller Hingerung und Liebe für die Sache, sondern auch mit solcher Umparteilichkeit, Billigkeit und so viel Takt zu üben wußte, das er auch die verlette Ambition älterer Kunstgenossen schle die der kine einfache ober leichte Arbeit. Sie besteht darin, daß man dem sehlerhaften Plan einen verbesserten gegenüberstellt, der jusieh so vollständig sein muß, daß man darnach die Geringleich so vollständig sein muß, daß man darnach die Gerinkbe ausschleren kann. Auch der ganze Kostenüberschlag muß sir den verbesserten Plan berechnet werden.

Aber nicht bloß burch biefen Theil, sowie burch bie anbern Theile ber Beschäftsführung ber Baubireftion erhob Sabia bas Bauwefen bes Landes auf eine höhere Stufe, fonbern vorzugeweise burch bas Beisviel und Borbild seiner eigenen Bantbatigfeit. Durch bie lettere wirfte er in einer boppelten Richtung; namlich nicht bloß fur bie afthetfice und funftlerifche Seite ber Architeftur, fonbern auch fur bie Berbefferung ber niebern Technif, bes Baubandwerkes. Richts war ihm in letterer Begiebung unerheblich; nichts entging feinem Coarfblid. Dit bem gleichen eindringenden Gifer bestand er auf ngelmäßiger, foliver Manerung wie auf pracifer Ausführung ciner fcmeerigen Solg - ober Gifen - Conftruftion; und bie Befaffung tabellofer Bieglermaare wurde mit ber gleichen Energie betrieben wie die Uebermachung ber Baubolg - und Bruchftein-Anferung. In biefen technischen Details war er zugleich Erfinder, mb es wird fich im einheimischen Bauhandwerf manches nütliche Bafabren finden, welches auf feine Urheberschaft binweist").

Ueber bie Lehrthätigfeit Subich's an ber polytechnifchen

F

I

٤

Dabin gebort 3. B. bie von hubich erfundene Borrichtung, jur Erzielung größerer Beftigfeit und Biberftandefabigfeit ber Mauern Streifen von ftartem Elfenbiech zu verwenden, wornber eine aussfährlichere lithographirte Mittheilung vorliegt.

Sonle an Rarlornhe haben wir Folgenbes bier an berichten. Bleich im Anfang bei ber Errichtung biefer jest an einer fo großen Bluthe und bebeutenben Birffamfeit gelangten Anftait, nabm Subich an ben Berathungen über beren Organisation überhaupt, insbesondere aber über die Organisation ber ju ibr geborenben Baufdule thatigen Antheil (1830). Die Organis fation ber Baufdule ift vorzugsweise fein Bert. Bubich erbielt Die Leitung ber Bauschule und einen Theil bes Unterrichtes an berfelben übertragen. Auf feine Borfchlage murben bie beiben anbern trefflichen Lehrer ber Bauschule, ber verftorbene Profeffor Eisenlohr und ber jest noch bort wirkende Professor Hochstetter, für die Anstalt gewonnen. Mit ber Direktion ber Baufdule war bie Stelle eines Mitgliedes ber Gewerbichule Commiffion verbunden. 216 Borftand und Lehrer ber Baufoule trug Subich burd bie Urt feines Unterrichtes und ben Ruf feines Ramens wefentlich ju bem Aufblühen ber polytechnischen Schule bei. Die Statistif weist nach, daß es Jahre lang vorzugeweise bie Baufdule mar, welche anewartige Schiler anzog. Nicht leicht konnte man auch einen geeignetern Mann für biese Stelle finden. In Subsch vereinigten sich allgemein wiffenschaftliche Bilbung, grundliche theoretische Reuntniß feines Faces, praktische Erfahrung, auf wiederholter Autopfie berubende Renntnig ber Monumente, überbieß folde Befinnungen und Charaftereigenschaften, wie fie jeder Lebrer baben foll, welcher auf bie Jugend einzuwirfen hat. Die jungen Architeften erkannten auch ben Werth bes Meisters, und viele unter ihnen bewahren ihm in treuem herzen bas Gefühl ber Liebe und Dankbarfeit. So wirfte Hubsch als Borftand und Lehrer ber Baufdule eine Reihe von Jahren hindurch, bis er fich veranlaßt fand von ber Stelle bes Borftanbes gurudgutreten, feboch mit Fortsetzung seiner Theilnahme an bem Unterricht (1853). Rury nachher gab er feine Berbinbung mit ber polytechnischen Soule ganglich auf (1854). Dazu bestimmte ibn bie machsenbe Anhaufung feiner anbern Gefchafte, vielleicht auch fagten ibm manche im gaufe ber Beit vorgegangene Beranberungen im

Seifte ber Anftalt weniger ju. Auch icheint bas bamalige Minifterium auf die Erhaltung eines Lehrers bei ber Anftalt von bem Gefinnungen und von bem Rufe eines Subich nicht ben Berth gelegt zu haben, wie man hatte erwarten follen.

Bon ben Baumerten und ichrifthellerischen Arbeiten, welche Silfd mabrent feiner Birffamfeit ju Rarleruhe ausführte, wird unten in bem zweiten Abiconitte besonders gehandelt werben. Die größern Reisen, welche er im Intereffe feiner And mabrend biefer langen Beriode feines Lebens von Rarlsmbe and unternahm, waren theils Befchaftereifen bei Belegenbeit größerer Staatsbauten, bie ihm aufgetragen waren, theils freie Runftreisen. Subich legte auf die Unschauung und auf bas Stubium ber monnmentalen Bauwerfe, fowohl ber alten als ber in unferer Beit ausgeführten, bas größte Gewicht; er sparte tein Dofer an Rabe und Gelbausgaben, um baju ju gelangen, fo viel ibm biefes au thun überhaupt nur ausführbar mar. Er bielt fic nicht felten im Ernft und im Scherz über Runftbikorifer auf, welche obne eigene Anschanung und genaneres Stubium ber Monumente, blog nach literarifden Gulismitteln, über Runft und Runftwerfe fdreiben. Bas jene erftere Rategorie pon Reifen betrifft, Die wir als Geschäftereifen bezeichneten, fo befuchte Bubich, ebe er an bie Ausführung bes Afabemiegebanbes ju Rarlerube (eines Gebaubes jur Aufbewahrung ber Runftfammlungen) ging, Munchen (1837) und Italien (1838); befigleichen vor ber Ausführung ber Trinfhalle gu Baben mehrere beutsche Baber (1839); ferner bei Gelegenheit bet aroben Bellengefangnisbaues ju Bruchfal mehrere bems ieben Zwede bienenbe Bebaube in England (1846); vor bem Ben bes Theaters au Rarlerube und mit besonderer Rudficht brauf unternahm er abermals eine Reise nach Italien. Die bon ihm übernommene banliche Restauration bes Speprer Doms veranlaste ibn ju einer Reise nach Wien, wo es ihm mit einem befonders gludlichen Erfolg gelang bie Theilnahme und freigebigfte Munificeng Gr. Majeftat bes Raifers Frang Joseph für Diefes Restaurations - Werf ju gewinnen (1856). Bon Aunstreisen, welche Hubsch während seines Lebens und Wirtens zu Karloruhe, im allgemeinen Interesse seiner fünstlerischen und wissenschaftlichen Fortbildung unternahm, sind anzusühren: wiederholte Reisen nach München (1834, 1858); Reisen nach Paris (1840), Dresden und Berlin (1842); wiederholte Reisen nach Italien mit längerm Ausenthalte zu Rom (1849, 1853, 1859). Hubsch äußerte sich mit großer Dansbarkeit bei jeder Gelegenheit über die Gnade der Großberzoge Leopold und Friedrich von Baden und über das bereitwillige Wohlwollen bes Finanzministeriums (zu bessen Ressort er seiner dienstlichen Stellung nach gehörte), welche ihm diese Reisen durch Urlaubsertheilung gestatteten.

Bon Geschäften und Aufträgen, mit welchen Subsch von auswärts her anßerhalb Babens betraut wurde, haben wir anzusühren: die Theilnahme an der zu München niedergesetzen Commission zur Brüsung der Concurrenzplane zur Errichtung eines Gebäudes für eine höhere Bildungsanstalt (August 1852); die Berusung durch die herzogl. Rassaussche Regierung als Mitglied der Untersuchungs. Commission über einen in dem Ministerialgebäude zu Wiesbaden ausgebrochenen Brand (1854 September); die Begutachtung eines Theaterplanes für St. Gallen (1855 August); die Berusung von Seiten der königl. Alademie zu Düsseldorf zu dem Preisgerichte über ein dem König Friedrich Wilhelm III. von Preußen zu Köln zu errich, tendes Densmal (1862 August), außer andern Planen und Gutachten.

Aber weber die kunftlerische noch amtliche Thätigkeit, noch auch die Studien auf dem Gebiete der Kunft, weber Reisen noch literarische Arbeiten konnten den Geist des trefflichen Mannes vollständig befriedigen, noch seine Seele erfüllen. Außer und über allen diesen Geschäften, Genüffen und Zerstreuungen stand für ihn als die wichtigste Angelegenheit des Lebens die Religion. Die größten und schönsten Erzengnisse der christlichen Kunst leiteten seinen Blick immer wieder auf die christliche Religion; das Studium des äußern Kirchen-

benes fabrte ibn ju bem Studium bes Innern ber Rirche. Soon feit feinem erften Aufentbalte gu Rom fühlte Subid. ekaleich in ber protestantischen Confession geboren und erzogen. id zu ber katholischen Kirche bingezogen. Dieser Kirche gebitte auch bie feiner gang wurdige Battin an (Louise Beller), wiche er wählte (1828), so wie er auch sein einziges Kind, ine Tochter, welche in frühefter Jugend ftarb, in biefe Rirche bie Tanfe aufnehmen ließ. Durch feine Studien fiber be alteften driftlichen Rirchenbau mar er aufgeforbert und gewibigt, bas altdriftliche Leben, ben Glauben und bie Berinfung ber alten Rirche näher kennen zu lernen und sich mit ben Berfen ber großen Rirdenväter, ber altdriftliden claffifden Soriftfieller, naber befannt ju machen. Er überzeugte fic burd biefe Studien, bag viele Lehren und Ginrichtungen, welche man far Erfindungen ber mittelalterlichen Sierarchie ausgibt, in bie frabeften Inbebanberte bes Chriftenthums gurudgeben. Er verband bamit bas Lefen neuerer Berfe jur Bertheibigung und Rechtfertigung bes Ratholicismus. Er liebte es über biefen ihm fo wichtigen Begenfland mit protestantischen Theologen und Belehrten, unter benen er viele Jugendfreunde gablte, sowie mit katholischen Theologen fich ju besprechen. Umgang mit fatholischen Freunben mochte ihm auch manche Aufflarung und Anregung gegeben baben, obgleich gewiß feiner berfelben ibn im entfernteften burch iniscrete Bemühungen zum Profelyten machen wollte ober auch um feinen Uebertritt jur fatholischen Rirche voraussab. Unter ben Berfonen, aus beren Umgang Subich folche Auftlarungen ab Maregungen erhielt, ift bervorzubeben ber verftorbene Berr wa Rabowis, welcher befanntlich als preußischer Gesanbter ndrere Jahre ju Karlernhe wohnte. Diefer geiftvolle und tantnifreiche Dann liebte es mit Runftlern und Gelehrten, the confessionelle Scheidung, ju verfehren und fie um fich in welligen Rreisen ju vereinen. Unserm Subich war er mit besonderer Achtung und Liebe angethan; und es ift fein 3weifel, baf wenn Bubich in vertrauten Befprachen Fragen und 3weifel über Religion und Rirche porbrachte, Diefer fein Gouner und

Freund ihn nicht gurudwies, auch nicht wohl gurudweisen fonnte, fonbern fie mit bem ihm eigenen Scharffinn ju lofen fucte. Auch lentte ein mit Subich befrennbeter berühmter Maler, ein eifriger Ratholit nachdem er in die Bemeinschaft ber tatholischen Rirche übergetreten war, die Aufmerksamfeit seines Freundes burch briefliche Mittheilungen wiederholt mit warmem Busbruche auf bie religiofe Frage. Bubich felbft fagte ofters von fich : feine philosophischen Studien (er beschäftigte fich in fungern Jahren viel mit ber Hegel'schen Philosophie) batten ibn awar vom Glauben abirren laffen, aber burch fie fei er auch wieber barauf jurudgeführt worben. Richt bas Biffen, angerte er, ift Schulb am linglauben und an ber Berfennung ber fatholifchen Religion, fonbern die Umwiffenheit: es fehlt meiftens am Billen fich mabrhaft unterrichten ju wollen und an ber ernften redlichen Brufung. Dennoch entschloß fich Subic erft nach langem und ernftem Rachbenfen und in fpaterm Lebensalter ben entscheibenben Schritt zu thun. In ber Beit bes babifchen Auftandes gewann er burch bie Unterbrechung feiner tunftlerifchen ausübenden Thatigfeit wieder mehr Beit fur philosophische und theologische Lefture; besonders beschäftigte er fic um biefe Beit mit Berten ber Rirdenvater. Um Schluffe bes Jahres 1849 reiste er nach Rom, icon mit bem Borgefühl, bag er als Ratholif jurudfebren merbe. Es mar ibm aber noch vorher eine ichwere Brufung vorbehalten. Mitten in feinen fünftlerifchen und religiofen Studien überfiel ihn ein Gichtleiben, bas ibn brei Monate lang an bas Rrantenlager feffelte. Sobalb er bavon genesen war, verfolgte er mit neuer Energie feine Studien. hier, ju Rom trat er (1850) in die Gemeinschaft ber katholischen Rirche ein.

Rachdem Hubsch biesen Schritt einmal gethan hatte, war er ein sehr consequenter und corretter Katholik. Es war besmerkenswerth, wie er nicht bloß selbst innerlich so war, sondern seine religiöse Ueberzeugung offen bekannte; wie er katholische Mitchristen unter seinen Bekannten, welche ihm in religiöser und kirchlicher Beziehung nicht pflichtgemäß ober zu lan sich zu

verhalten schienen, in Ernft und Scherz auf ben richtigen Beg zu bringen suchte und wie er babei nicht bloß mit christlicher Liebe (was sich bei einem solchen Manne von selbst versteht), sendern auch mit dem feinsten Takte und zugleich mit ber estenken Unbefangenheit zu Werke ging.

Diefe Art und Weise hing mit bem ganzen übrigen Chamiter bes Mannes zusammen. heinrich hubsch war ein gebigener ebler Charakter; bieber, offen, wohlwollend, uneigennipig, wohlthatig, heiter und augenehm im Ilmgang mit hoch
mb Rieber. Einem solchen Manne konnte es nicht an zahlmichen Freunden und Gönnern, einem so ausgezeichneten Kunstler
konnte es nicht an Zeichen außerer Anerkennung \*) fehlen.

Bas bie Gönner und Freunde bes Künftlers betrifft, so ist hier (um mit den fürstlichen Personen zu beginnen) außer den Landessächen besselsen, welche sich seber Zeit sehr huldvoll gegen ihn bewiesen, insbesondere König Ludwig von Bayern zu neunen. Bon der Zeit an als Hübsch's Borschläge zur Biedersterstellung des Speyrer Kaiserdoms von König Ludwig genehmigt und durch höchstbessen Runisieenz zur Aussährung gebracht wurden, würdigte der König den Künstler wegen des ebein Eisers und der fünstlerischen Tüchtigkeit, welche er bei biesem Unternehmen bewährte, eines besondern Wohlwollens swohl im persönlichen Versehr als in den durch jenes Ban-

Dubich wurde ausgezeichnet burch bas Ritterfreuz (1837) unb fpater burch bas Commanbeurfreuz bes babifchen Orbens vom Jähringer Lowen (1858), ben preußischen Abler Drbens britter Claffe (1855), und bas Ritterfreuz erfter Claffe bes baperischen St. Michael Drbens (1858); von bem König von Burttemberg erhielt hubich (1853) bie große goldene Medaille für Kunft und Biffenschaft. Die philosophische Fakultat ber Univerkität heibels berg ertheilte ihm bas Doftorbiplom honoris causa (1850); er wurde zum Mitglieb ber Kunftafabemien zu München (1846), zu Berlin (1849) ernannt, sowie zum Ehren Mitglieb und Corressipondenten bes foniglichen Institutes ber brittischen Architekten (1837).

unternehmen veranlagten Bufdriften. Als bem Ronig bie pflichtschuldige Anzeige von bem Sinfcheiben bes Ranftlers gemacht und in Berbindung bamit ber Dank fur ble bem 216geschiebenen bewiesene Onabe und Sulb bargebracht murbe, sprach Seine Majestät bie Worte: "hubsch war mir theuer als Menfd und als Runftler." Es bilben biefe foniglichen Worte für bas Unbenken bes trefflichen Runftlers gewiß ein unvergängliches Denkmal. Ebenso war es nicht minber ein Beweis ber Achtung und bes Butrauens, bag Ronig Marimilian II. Die Uebertragung bes Baues ber fatholifden Rirche au Lubwigshafen an Subich genehmigte. Als Subich bei Raifer Kranz Joseph von Desterreich und bei dem Bergog Abolf von Raffan ben neuen Wiederaufbau ber Borballe des Speprer Doms nach seinem Blane barlegte und befürwortete, ba war es gewiß vor Allem das Intereffe an ber Sache felbft, Die Bietat für ihre boben Abnen und beutiche Baterlanbeliebe. welche ben Raifer und ben Bergog bestimmten, baß fie bie Mittel, jeder nach feinem Theile, jur Ausführung biefes Unternehmens fpenbeten. Aber nicht minber wurde bas Belingen bes Werfes gewiß auch burch bas Butrauen erweckenbe perfönliche Auftreten bes Baumeisters nicht unbebeutend geförbert.

Freunde, mit benen Hubich burch gegenseitige Zuneigung und Liebe verbunden war, zählte er eine nicht geringe Anzahl, deßgleichen Bekannte und Runstgenossen, mit denen er besreundet war. Hier sind von denselben nur solche anzusühren, welche außerhalb des Wohnortes Hubsch's lebend mit demselben in brieslichem Berkehr standen, und durch diese theilweise sehr interessanten Briese oder als Notabilitäten der Gegenwart eine solche namentliche Ansührung rechtsertigen. Außerdem, daß Hubsch von seinem wiederholten Aussenthalte in Rom her mit allen bedeutenden und berühmten deutschen Kunstlern, welche von dem Jahre 1818 an dort lebten, bekannt und befreundet war, so zeigt seine vorhandene Correspondenz, daß er sowohl von seinem frühern römischen Aussenthalte her, als aus späterer Bekanntschaft mehr oder minder in brieslichem Berkehr

fand mit feinen gachgenoffen, ben Architeften: Chateanneuf gu hamburg, Bartner ju Munden, Seger ju Darmftabt, Mollet ebenbafelbft, Stuler gn Berlin, Beinbrenner gu Rarierube, Biegemann ju Duffelborf, Banth ju Stuttgart; ferner mit ben Ralern: Daniel Fohr, Ernft Fries, Beinrich von Beff, Overbed, Julius von Schnorr; mit ben Rupferftechern Umeler und Larl Barth. Bei wichtigen Bauten bat er biefe Freunde nicht idten um ihr unbefangenes Urtheil und ihren Tabel. "Loben ten id meine Berte felbft", fagte er fcbergenb. Das Urtheil thitiger und gebildeter Maler mar ibm febr von Berth; na mentlich fucte er baffelbe zu erbalten und zu benüten in feinem freundschaftlichen Berfehr mit Julius von Schnorr und bem verftorbenen Lanbicaftemaler Ernft Fried. Bu biefen Runftlern, mit welchen babic in brieflichem Berfehr ftanb, tommen bie Frankfurter Freunde; unter biefen vor allen ber Siftorifer Bobmer: ferner D. Paffavant; Cornill D'Drville; Rath Soloffer, mit welchem Sibid megen Bauberftellungen auf bem Stift Reuburg, namentlich ber bortigen Rapelle im brieflichen Berfebr fand. Dit Clemens Brentano ftanb Subic nicht im Briefwechsel; aber in beffen Briefen (Befammelte Schriften 9b. IX. S. 214) ift eine Stelle, welche feine Theilnahme far habic beweist. Die freundschaftliche Befinnung, welche herr von Radowis, sowie auch beffen Rachfolger auf bem preußis iben Gefandtichaftspoften ju Rarlerube, herr von Savianv, für Subfc hatten, beweisen auch Briefe berfelben an ibn. Auch mit Angust Lewald und bem Bubliciften Dr. Giebne ftanb bibid in freundschaftlichem brieflichen Berfebr.

Diesen Freunden, von welchen freilich manche ihm in die Ewigkeit vorausgegangen waren, seiner theuern Lebensgesährtin, seinen Berwandten, der Kunft und allen Bestrebungen für höhere geistige Interessen, an benen er so lebhasten Antheil nahm, wurde Hübsch mitten in seinem verdienstvollen, thätigen Wirken durch den Tod entriffen. In dem Winter 1861 auf 1862 besiel ihn ein Leiden, das man als Grippe bezeichnete, und von welchem er sich nicht mehr recht erholte. Im Winter

1862 auf 1863 entwidelte fich ein Leberleiben, welchem er am Charfreitage 1863 erlag.

## II.

Wir wersen jest einen Blid auf Subsch's Bauwerke und schriftsellerische Arbeiten. Lettere haben außer ihrem allgemeinen Werth für und noch ben weitern Borzug, daß sie die fanstelerischen Werke des Meisters nach Styl, Anlage und Aussuberung erklaren und begründen.

Dbgleich Subich aus ber Beinbrennerischen Soule bervorging, welche fich bie Rachahmung bes antifen Bauftples zur Richtschnur nahm, so trat er bennoch, wie schon oben bemerkt wurde, ale Liebhaber und Bewunderer bes gothifden Bauftples feine erfte Kunftreise nach Italien an. Die bort gewonnenen Unicanungen anberten aber balb feine Borliebe far ben gothifchen Spithogen. Das Studium ber griechischen Monumente auf griechischem Boben gab ihm über ben mabren Charafter bes bellenischen Bauftples und über beffen Berbaltnig an ben 3weden und Bedürfniffen ber Bauten ber Gegenwart vollstänbige Klarbeit. Die Ergebniffe feines Studiums an Ort und Stelle, und zwar ber Monumente zu Athen, enthält bie erfte foriftftellerische Arbeit bes Berewigten: "lleber griechische Arhiteftur." (Beibelberg, Mohr. 1822), mit einem Rachtrag: "Bertheibigung ber griechischen Architeftur gegen A. Sirt." (Ebenbas. 1824.) Der Berfaffer ftellt in biefen Schriften ben mahren technischen und afthetischen Charafter ber altgriechischen Architeftur bar, und befämpft bie Theorie bes Archaologen Birt, welcher in feiner Geschichte ber Baufunft alle Formen ber griechischen Architeftur bis in's Einzelne von einem als ursprunglich allem Steinban vorausgegangen angenommenen Holabau ableitet. Diese beiben Schriften zeigen zwar die Jugenblichfeit bes Berfaffere in bem etwas ju fcarfen Ton ber Bolemif, womit fich auch feine beiben Lehrer Rreuger und Beinbrenner in ihren Briefen als nicht recht einverstanden

dußern, fonkt aber auch ichon biefelben Borzüge, welche Subich's spätere schriftstellerische Arbeiten noch in höherm Maße zeigen, nämlich: Selbstfändigkeit ber Ansfassung und ber Gebanken, Scharffinn, logisches Rasonnement, Anschaulichkeit und Energie ber ftylistischen Darftellung, welche nicht selten durch glückliche Bendungen und pittoreste Ansbrücke belebt wird.

Boll Bewunderung bes griechischen Bauftples wegen seiner Imedmabigfeit, wenn man babei bas griechische Rlima, Baunaterial und bie Berbaltniffe bes griechifden Lebens in Betradt giebt, sowie wegen seiner unmittelbar aus biefer Amedmäßigfeit berborgebenben, auf Ratur und Bahrheit berubenben einfacen Schonheit, war bennoch Subfch fcon bamals eben fo febr bavon überzengt, bag nach unferm Rlima, Banmaterial, und nach ben far aufere monumentalen Banwerte gegebenen gang anberen Bebingungen, ein anberer Bauftyl ale ber griebifde anzuwenden fei. Er war mit einem Borte gegen eine bloß angerliche, mechanische Rachabmung ber griechischen Architettur, gegen gleichsam arithmetische Bleichbeit unseres Runft-Ayles mit bem griechischen; wohl aber für eine analoge und proportionale Rachahmung beffelben in ber Beife, bag auch wir nach bem Dufter ber Griechen bie unsern individuellen iebigen Bedürfniffen und Berhaltniffen entfprechenbe 3med. mafigfeit und bie bamit übereinstimmende und baber gleichfalls auf Ratur und Bahrheit beruhende Schonheit ju erftreben fuchen follen. 2118 bas allgemeinste und am meisten caratteriftifche Element biefes von und anzumenbenben Bauftples nahm Subich im Gegenfat gegen bie besonbere burch bas Material bes Marmors bedingte borizontale Ueberspannung ber Saulen und Pfeiler, und gegen die flache Dede bes griechifden Bauftyles, bie Bogenüberspannung und ben Gewölbban an. Bon biefen Grundfagen ausgebend führte Subic als praftischer Arditeft fofort feine erften größern Baumerte aus, Die prote-Rantische Rirche ju Barmen (1825) und bas Baisenbaus ju Frankfurt (1826).

Raber begrundete Subich feine Anficten und ben von ibm

auch für bie praktische Thätigkelt in seiner Kunst ge Standpunkt in der Schrift: "In welchem Style soll bauen? Karlsruhe, 1828" (52 S. in 4.). Indem er Allgemeinen auch hier für die oben bezeichneten Elemistr uns passenden Baustyles wiederholt erklärt, gibt e dem Rundbogenstyl vor dem Spisbogenstyl, sowie für dauten der altchristlichen Basilika, dem Kuppelbau und diese altchristlichen Architektur sich anschließenden rom Baustyle entschleden den Borzug vor dem gothischen Thur unsern heutigen Kirchenbau halt Hübsch darum steller Schrift eine freie Reproduktion des altchristlichen für den richtigen und besten Weg.

In bem nächsten Jahrzehnt nach Herausgabe biefer (1828-1838) führte Subich nach ben in berfelben bar Grundfaben mit freier, funftlerischer Unmenbung ber tonifden Elemente bes Rundbogens und bes Bemolbebe nach 3med, Bedürfnig, begleitenben Umftanben eine Baues eine Reihe größerer Bauwerfe aus, wovon er fe Beschreibung und Erklarung gibt in ber Schrift: 28 von Seinrich Subid", I. und II. Seft. (Abbilbungen und Rarlorube und Baben bei Marx 1838, und : "Bauwe Beinrich Bubich. Reue Kolge." Rarlerube bei Beith. 31 Banmerten geboren von tatholischen Rirchen: Die Ri Bulach bei Rarlerube, nebft mehreren fleineren Dorffire Durrheim, Rothweil, Stahringen, Baigen) und ber Pli Rathebralfirche für Rottenburg am Recar. Bulacher Rirche werben gewiß bie meiften Beschauer b theile Wilhelm Aufli's austimmen, welcher fagt : "wir uns im verebelten byzantinischen Styl nicht leicht ein gelun neueres Erzeugniß benten"\*). Bei biefer Rirche find at

Die fchenen Aredfen von Dietrich im Chor und ber verbaltnismatig geringe Roftenbetrag bes Baues bemertenewerth "). Der Blan für eine bischöfliche Rathebralfirche zu Rottenburg fam bis jest nicht gur Ausführung. Subid murbe gu bem Entwurfe burch ben verftorbenen Bischof Reller veranlaßt. Airche follte eine breischiffige Bfeiler-Bafilifa werben mit moglibft breitem, gewölbten Mittelfchiff mit ununterbrochen im Innern berumlaufenden Tribunen. Der Roftenbetrag mar auf 10,000 Gulben veranschlagt. Bon protestantischen Rirchenbanten, Die Subich in bem genannten Jahrzehnt ausführte, ind an neunen: Die Kirche ju Freiburg, nebft mehreren fleinern landfirden (au Zaisenhausen, Epfenbach, Baufchlott u. a.). Die motestantifde Rirche ju Freiburg ift ursprünglich bie aus bem 12. Jahrhundert ftammende Rirche ber Benediftiner - Abtei Themenbad, einer gabringifden Stiftung, welche funi Stunden von Freiburg entfernt ftand in einer einsamen Balbgegenb. Rach ber Safularisation verlaffen und vernachläsfigt mare biefer icone Bau balb gang jur Ruine geworben. Die Rirche entging biefem Schidfal daburch, daß fie bort abgebrochen, in Freiburg auf's neue erstand, wobei ber Thurm, welcher fpater abant ju bem ursprunglichen Bau nicht pagte, von Subic burch einen neuen ftylgemäßen erfett murbe. Ebenfo murbe bas Innere nach ben Bedürfniffen bes protestantischen Gultus eingerichtet und mit einem guten Altarbilde bes Freiburger Ralers Durr verfeben. Bei biefer an fich feltenen und eigenbumlichen Berfetung und Metamorphofe ber alten Rlofterfirche

zu berichtigen. Eine "tatholische Rirche zu Ratferuhe" von habich gebaut gibt es nicht; bie einzige zur Beit bort befindliche tathor lifche Rirche ift von Beinbrenner gebaut; die Ratherrale von Rottenburg, hier als ausgeführte Rirche bezeichnet, blieb nur Ente wurf; die von habich gebaute katholische Rirche zu Ludwigshafen ift teine "Rathebrale", sondern eine einsache Pfarrfirche.

<sup>\*)</sup> Die Rirde mit zwei Thurmen , und von 140' Lange , 66' Breite, 60' Sobie im Blittelichiff , auf Rechnung bes babifchen Domanens Flotus gebaut, erforberte einen Roftenaufwand von nur 40000 Gulben.

trat noch überdieß ber merkwürdige Umftaub ein, daß ber Gebanke bazu von einem katholischen geistlichen Bürbeträger, dem Generalvikar und Weihbischof Burg (nachher Bischof zu Mainz) ausging und von der katholischen Stadt Freiburg, welche dem damaligen Großherzog Ludwig ein Monument zu sehen beabsichtigte, die dazu bestimmte Summe, nach dem Bunsche des Großherzogs, für tiesen Kirchendau hergegeben wurde (1828). Großherzog Ludwig hatte ein Jahr vorher durch seine person-liche Geneigtheit und Einwirkung die endliche, lang verhandelte Errichtung des Erzbisthums Freiburg zur Ausstührung gebracht. Dafür wollte man ihm katholischer Seits auf diese Weise seinen Dank bezeigen und zugleich Beweise von Toleranz geben.\*).

Bon Gebäuden zu nicht firchlichen Zweden fahrte Sabich in dieser Beriode aus: die polytechnische Schule, die Finanz-Ranzlei, das Landesgestät zu Karleruhe; das große Zollgebäude zu Mannheim. In fünftlerischer Beziehung ift barunter bessonders die Finanzkanzlei auszuzeichnen \*\*).

In ber oben angeführten Schrift: "Bauwerke", wird nicht bloß die Beschreibung ber bis jest genannten Gebäude gegeben, sondern es sind auch einige Gegenstände allgemeinen Juhaltes bort behandelt. Dahin gehören solgende Abschnitte: "Einige allgemeine Betrachtungen über Landfirchen"; "eine neue Dack-Construktion"; "praktische Bestimmungen über Gewölbe, nebst der Beschreibung einer Methode zur Bestimmung der ersorder-lichen Bogens- und Widerlagsstärfen bei jeder Gattung und Zusammenstellung von Gewölben mittelst eines graphischen Berschrens." Wir können und nicht versagen den Eingang des zuerst genannten Ercurses über Landsirchen hier mitzutheilen, seines allgemeinen Interesses wegen und als charakteristisch für die Gesinnung des Meisters, der Folgendes sagt:

<sup>\*)</sup> Beber biefe Rirche f. Bubfc Bauwerfe Tertes Deft S. 12. Fußit's Burich und bie Stabte am Rhein 1. S. 421.

<sup>↔)</sup> G. Fäßli a. a. D. G. 520.

"Diefe Gebande werben von vielen Architetten wahrhaft fliefmatterlich behandelt. 3ch - meines Theils - febe aber ben Auchenbau fo unbebingt fur bie bochfte Aufgabe bes Architeften a, baf mir ber Entwurf ju ber geringften Dorffirche mehr Freute mot, als berjenige ju bem noch fo großen Saufe eines lururibfen Bisatmannes. Daber regt es mich febr fcmerglich an, bas unfer Linbenban namentlich auf tem Lande (wo fich am Enbe noch am miften Religion finbet) in einen folden Berfall geratben ift. Uniere Dorffirchen gleichen mabrhaftig eber Rothbebaltern als Cottesbanfern. Unformliche Scheunebacher auf niebrigen Dauern : merbaltnigmagig große lange Treibhausfenfter; im Innern table Binbe und leere glatte Deden, welche im Berbaltnif ibrer großen Inbebnung ju nabe auf bem Muge liegen, und ben Ginbrud einer Reitschule machen! - Dan trete nun gar in evangelische Rirchen! Rachbem man unter ber niebrigen Dede bes Lettners (Emporbubne) burch einen engen Bang bervorgeschlüpft ift, fühlt man fich mabrhaft beflommen, weil bie Emporen aus Platgeig von allen Seiten fo weit hereinreichen, bag fie faum noch einen freien Mittelraum Das Enbe ber Dede fann ber vielen lettner wegen ibrig laffen. bie auf bunnen bolgernen Pfoften ruben, faum gefeben werben. Dan wurde glauben, in einem Magagine fich ju befinden, wenn nicht ein Monftrum von Orgel an die Rirche erinnerte. Die haubturfache biefer Difftante liegt allerbings außer bem Bereich bes Architeften, in unferer nuchternen Beit. Babrend man für Inxuriofe materielle Gegenstande zu viel Beld bat, mabrend bie firdenbaupflichtigen Raffen Jahrhunderte lang ben Behnten incamerirt haben, erfcheint fcon eine Summe von 30,000 fl. fur Die grofite Landfirche als ein übertriebener Aufwand : benn in camera non est Christus! Dan forbert baber von bem Architeften, bal er immer möglichft viele Leute in einen engen Raum gufame menpferche, und biefen Raum möglichft wohlfeil berftelle. Aber rrot biefer beengenben Umftanbe bleibt bem Architeften bennoch ein iconer Birfungefreis. Er fuche vor allem eine weniger engbergige Sauptanordnung burchzusegen, und beschrante fich alebann bei beren Ausführung lieber auf bie allereinfachfte Architeftur, bamit er um fo eber fur die folibe und monumentale Berftellung ber Saubttheile feines Gebaubes etwas erubrige. Denn nichts ents murbigt die Religion mehr, als ephemere und provisorische noch fo pruntvolle Cinrichtungen, wie man folde für vorübergebenbe Zwede an treffen pflegt. Für unfere Landfirden, fomobl für bie evanaelifden als fur die tatbolifden, find nach meiner lieberzeugung bie fleineren Bafilifen Staltens die in jeder Begiehung paffenbften Dieselben entftanden ebenfalls in einer Beit, wo auf driftliche Rirden noch nicht viel verwendet murbe. Aber bennoch machen fie einen tiefen Ginbrud auf Beben, und befchamen in ihrer Armuth manche mit Gold überlabene moberne Rirchen. Benn ich mir auch nicht verhehle, bag ein großer Theil bes Ginbrudes bem ehrmurbigen Alter biefer aus ben erften driftlichen Sabrbunberten Rammenden Monumente jugufdreiben ift, fo liegt boch gewiß febr viel in der gredmäßigen und ftattlichen Sauptanordnung bes Bangen und in ber eigenthumlichen Architeftur. Die lettere bietet, tros ber burch Benütung antifer Fragmente eingeschlichenen beterogenen Details, einen in wahrhaft findlicher Unbefangenheit gefundenen organischen Busammenhang ber hauptformen bar. Das bobe beilige Biel ift mit frommem Sinn auf bem nachsten Wege einfach erreicht."

In das folgende Jahrzehnt (1838 — 1848) gehört gleichfalls eine Reibe von Baumerten, Die Subic ausführte, und am Schluffe beffelben eine intereffante und bebeutenbe literarifde Arbeit. Bon jenen Gebauben find ju nennen : bas Runftmufeum (bie neue Afademie) zu Karloruhe, bie Trinkhalle zu Baben und die große Central-Strafanstalt zu Bruchfal. Die beiben erften Bebaube zeichnen fich burd Driginglität ber funftlerifden Erfindung und burch Schönheit ber Korm aus. Wie Bubic bei allen seinen monumentalen Bauwerken immer fein besonderes Streben barauf richtete, daß die Baufunft ben Schmud ibrer Schwesterfunfte, ber Stulptur und Malerei nicht entbebre, fo war biefes auch bei genannten beiben Brachtbanten ber Fall. Rach feinem Plane, burch feinen Gifer und auf feinen Borfolag wurde bas Runftmuseum burch Fresten von Schwind und Fohr, burch plastifche Werfe von Reich und Lotich ansgeschmudt, befigleichen bie Trinthalle burch Fresten von Bogenberger und Stulpturen von Reich. Eruft Körfter, ber fonft Bubid mit fritischer Strenge beurtheilt, balt unter allen ibm

befannten Berten von habich die Babner Trinthalle für das gelangenste und harafterisirt den Ban also: "Shon gelegen, winer Bestimmung vollkommen entsprechend und sie flar ausprechend, gefällig in Kormen und Berhältnissen, eigenthümlich dur alle Prätension, verständig ohne Trodenheit, durch und durch heiter"). Das Gebände zu Bruchsal zeichnet sich durch inne räumliche Ausbehnung und zwedmäßige innere Einrichtung und zwedmäßige innere Einrichtung bes complicirten Zellen-Systemes aus.

Die oben angedeutete Schrift aus dieser Beriode ift: "Die kraftestur und ihr Berhaltniß zur beutigen Malerei und Stulptur von h. hubich." Stuttgart und Tübingen, bei Cotta 1847 (180 S.). Es ift dieses an Gedanken und Anschauungen reiche und seine neue und weitere Andsichtung ber in der frühern Schrift: "In welchem Style sollen wir banen?" angedeuteten Ibeen. Es enthält in sechstehn Abschwitten, ahnlich der Anlage jener frühern Schrift, in dreischer Gliederung: eine allgemeine Aesthetif der Architestur; eine historische Betrachtung der verschiedenen Baustyle; die Anwendung dieser theoretischen und historischen Betrachtung auf die Baufunst der Gegenwart und die daraus hervorgehende Ermittlung des für unsere Zeit geeigneten und zu wählenden

Nympha salutiferi fontis, quem saecula norunt,
Descendi in vallem montibus alta meis.

Deduxit Leopoldus enim, Zaringia proles:
Qualis ibi virtus, hic mea talis erit.

Tu quicunque hibis, salve! Fons noxia quaevis
Eluat ex animis corporibusque meus.

Truft forfter, Geschichte ber teutschen Runft. V. 470. Die lateinische Inschrift an ber Trinkhalle versagte auf Berlangen ber Schreiber biefer Beilen. Er fügte noch eine zweite metrische Inschrift hinzu, welche an bem Trinkbrunnen angebracht werben sollte, was aber nicht zur Ausführung tam. Bielleicht burgen bei biefer Gelegenheit bie paar Berse hier ein Riabchen finden, wobel baran erlunert wird, bag bie Quelle, in beren Rabe bie frühere Trinkalle war, zur Bequemlichfeit ber Trinkenben von ber hohe in bas Thal bere abgeleitet worben ift:

Baustyles. Die Hauptgebanken und Resultate sind im Allgemeinen dieselben wie in jener Schrist; aber nach einer inzwischen fortgesehten zwanzigjährigen Praxis und Theorie ist die Begrundung und ganze Behandlung reiser, vollständiger dem Inhalt nach und der Form nach vollsommener.

Der Berfasser charafterisitt die griechische, römische, altectiche ober classische Architektur; ferner die mittelalterliche Architektur und zwar in den drei Entwicklungsftusen: die romanische, die nachromanische, die gothische. Wir entsnehmen hier seine bezeichnendsten Sape über den gothischen Archendau (S. 88):

"Diese gothischen Dome, zu beren Erbauung bie mittelalterlichen Stabte ihren großen Reichthum mit einem ber beutiaen nuchternen Beit unbegreiflichen Gifer verwendeten, übertreffen als Bunbermerte faft alle Gebaube ber alten und neuen Belt unb feiern bas Chriftenthum mit einer Bracht ohne Gleichen. Es fann Niemand mehr als Schreiber biefes ben großartigen Sinn jener Beit, wo folche Werte begonnen und beharrlich burch mehrere Jahrhunderte hindurch fortgesett wurden, verehren, ober bie Befcidlichfeit und Genauigfeit wurdigen, womit bie complicirteften Formen, trop ber bamaligen mangelhaften Renntnig ber barftellenben Geometrie, fo ficher in Stein gehauen murben. Aber bie naive Erhebung ber gothischen Dome Deutschlands über biejenigen anberer Lanber und uber alle Rirchen fruberer und fpaterer Beiten, ble unbedingte Lobpreifung aller Gigenschaften ber gothifden Architettur und bas Schwarmen fur ihre Biebergeburt in ber beutigen Beit, bieg mag ben ultraspatriotischen Runftfennern, bie bie Monus mente bee Auslandes nicht gefeben, ober nicht genug betrachtet haben, überlaffen bleiben. Es mare eigentlich in neuerer Beit einige Mäßigung zu erwarten gewefen, ba bie Meinung, bag biefe Bauart von den Deutschen erfunden und ausgebildet worden (mas wohl hauptfachlich einen Gothe, Schlegel und Andere zu fo excentrifcher Lobbreisung veranlaffen mochte), ber grundlichen biftorischen Forfoung weichen mußte. Denn befanntlich erhebt nun Frankreich mit Recht ben Unsvruch auf die Brioritat in biefer Architeftur, wie Beber, ber bie bebeutenberen fruh-gothischen Monumente biefes Lanbes geseben bat, anerkennen wirb. Und wenn einmal bas Alter ber

gothischen Monumente Spaniens genauer untersucht sehn wirb, so mochten folche mahrscheinlich fich als die Borläufer ausweisen, so das am Ende der schon so lange gebräuchliche Name "gothisch" nicht gerade ganz ungeeignet sehn burfte."

"Man beharrt indessen nach wie vor darauf, die gothische Bauart auf Roften aller übrigen zu überschähen und dabei so sehr des Rucklickes zu vergessen, daß man Anordnungen und Construktionen, die bereits in der romanischen Bauart ganz ausgebildet exischeinen, als neue Eigenschaften der Gothis preist. Namentlich extlart man dieselbe fast allgemein hin 1) als vorzugsweise für unser nordisches Klima gestaltet; 2) als die fühnste und vollenderste Ausbildung der Gewöldconstruktion; 3) als den vollkommensten architektonischen Ausbruck des Christenthums, und als eine innerlich northwendige und höchste Entwicklungsphase der nachromanischen Bauart. Die die gothischen Kirchen gerade in diesen Eigenschaften excelliren, dies soll eine genauere Untersuchung und Vergleichung der Sauptmonumente, namentlich des berühmtesten, des Kölner Doms, mit den früheren christlichen Monumenten zeigen."

Rad ber Charafterifirung ber gothifden folgt bie Charafterifirung ber "altitalienischen" Bauart. In Italien nahm bie burd bentiden Ginfluß eingeführte gothische Bauart eine eigenthanlide Geftalt an, namentlich in bem am meiften funftbeaabten tosfanifchen ganbe, fo dag man ihr wohl einen befonbern Ramen geben fann und gwar ben Ramen ber "altitalienifcen", weil fie gleichzeitig mit ber Aufbammerung ber altitalienischen Sfulvtur und Malerei, welche icon im 13. 3abre bundert zuerst durch Ricola Bisano und später durch Giotto eingeleitet murbe, ericeint und eine besonbers mit erfterer gleiche Sauptrichtung zeigt, nämlich bie mit vollem Bewußtsenn wieber aufgenommene Burbigung und Anwendung ber formalen Gigenicaften ber antifen Runft in Berbindung mit bem driftlichen Geifte und driftlichen Cultus. Diese altitalienische Bauart (Dom ju Rloreng, Die Rirchen Maria Rovella und S. Trinita baselbft; Rirche G. Betronio ju Bologna) übertrifft in bobem Grabe bas gothische Gewölbspftem an wirklicher Rububeit und Großartigfeit, indem fie die Weite bes Mittelidiffes

bis auf 60 Kuß fteigert (bei bem Rolner Dom, ber größten gothischen Rirche beträgt biese Weite nur 40 Rug), babei bie Bfeilerstellung ichlanter und weiter anlegt, Die Starte ber Strebepfeiler verringert und bie auf ber Rreugung thronende Ruppel in außerorbentlichen Dimensionen ausführt. Diese altitalienische Architeftur batte aber in ihrer weitern Entwicklung ein weniger gludliches Schidfal als ihre beiben Schwefterfunfte. Die altitalienische driftliche Stulptur und die ihr folgende Malerei läuterten nur ihre formale Seite durch die Burbigung ber antifen Statuen und Reliefs, und erreichten ohne bie drift. liche Charafteristif zu schwächen, in einem ftetigen fichern Kortgang endlich ju Unfang bes 16. Jahrhunderts bie Sobe bes barmonischen Bereinigungspunktes von darafteristischem Inbalt und iconer Korm. Die weitere Entwidlung ber altitalienischen Arditeftur und ihre bem Gange ber Sfulptur und Malerei in Italien entsprechende Bollendung wurde durch die Renaissance unterbrochen. Diese zeigt fich entweber von einer beffern Seite als eine wenigstens noch theilweise freie Rachahmung, mit bem natürlichen Bewußtfeyn und Bedürfniffe ihrer Beit in Bufammenhang und nur fluctweise bie romischen Monumente copirend; ober fie copirt in mechanischer, blind-archaologischer Rachahmung biese Monumente, ohne lebenbigen Busammenhang mit ben Bedürfniffen und Anforderungen ber Wirklichfeit, in bem Streben nach einer vermeintlichen, bloß conventionellen Schonbeit. Aus ber lettern Gattung ber Renaissance bilbete fich ber fpatere confuse Rococo, "welchen bie Commis voyageurs fürglich ben Deutschen unter ber falfchen Etifette Renaiffance aus Frankreich mitgebracht haben." Der feit ber Befanntichaft mit ben griedifden Monumenten aufgetommene antifisirende Burififations-Styl leibet an bem entgegengefesten Fehler einer großen Leerbeit und Monotonie, abgesehen bavon, bag er unserm Rlima, unfern praftifchen Bedürfniffen und unfern Gulturverhaltniffen nicht angemeffen ift.

So ergibt fich benn bie Rothwenbigfeit eines unserer Begenwart entsprechenben Bauftyles. Bei ber Erörterung biefer

Frage weist Bubich querft brei in bem Streben nach einem folden neuen Bauftyle vorfommenbe Brrthumer und Berfehrtbeiten gurud. Diese find: "bie zeit - und carafterlose Anfict. melde einen vermanenten architektonischen Carneval einfibrt, indem fie ihre verschiedenen Gebaube gleichzeitig in allen vericbiebenen Stylen ausführt"; ferner: "ber afthetische Illtras mtriotismus, welcher eine ausschließlich beutsche Bauart beebrt, wobei nur vergessen wird, daß in den durch gleiche Religion und Sitten verbundenen ganbern bes Occidents bas Rima nicht fo verschieben ift, um - was ja nie ftattfanb in ben conftruftiven Formen bes monumentalen Steinbans eine wefentliche Berichiebenheit ju erzeugen"; endlich bas Berlangen berienigen welche wollen, daß eine zeitgemäße Runft und alfo and ber nen ju gewinnenbe Bauftyl gleich ber wechselnben Mobe und felbft ein Mobeartifel nach bem Gefdmad bes oberflachlichen Mobepublifums fich richten muffe.

Gegen diese lettere Verkehrtheit erklärt sich Subsch mit besonderer Lebhastigkeit, macht die Ansprüche des bessern Geistes der Zeit geltend, und dentet an wie die Architektur unserer Zeit zu einem eigenen und dem der Gegenwart angemessensten Stole gelangen kann, indem sie einen ahnlichen Weg einschlägt, wie die in unserer Zeit vornehmlich durch deutsche Künstler zu einem neuen und eigenthümlichen Leben wieder erweckte Stulptur und Malerei. Hierüber glauben wir die eigenen Worte des Meisters auführen zu dürsen an folgender Stelle (S. XX):

"Biele verlangen endlich, daß eine zeitgemäße Runft alle launigen Eigenschaften von gestern barftellen, und also etwas durch und durch Reues sehn muffe, wie es ja die heutige Beit ebenfalls sei. Nun ift allerdings unsere Beit nach einer Seite hin gang nagelneu; doch besteht diese Neuheit nur in einer nie dagewesenen Krantheit. Die Schnelligseit nämlich, womit die moderne Partie der Menschheit ihr Neußeres, ihre Tracht, Gesten und Umgebungen andert, so daß sie die kaum halb angelernten neuen Schönheits- Façons in Rurzem schon wieder mit allerneusten vertauschen muß, macht das moderne Neußere affettirt und unnathrlich, und bas

Auge wird plump, weil es nie Beit hat, eine Form in's Feine zu sehen, sondern nur noch grobe Uebertreibungen bemerken fann. Gegenüber dieser Affettation und diesem abwechslungsüchtigen Grobgeschmad eristirt aber noch eine natürliche und seinere Partie, die dermalen bei und leider nur durch das Landvolk, beffen Tracht und Sitten wenigstens mehrere Generationen alt find, aktiv vertreten wird, jedoch viele passive Mitglieder unter den gründlich Gebildeten gablt, welche zwar nicht ganzlich des modernen Aeugern sich entschlagend, doch die denaturalistrende, bemoralistrende und barbaristrende Wirfung der Modernität anerkennen."

"Offenbar tann nun die monumentale bobere Runft nicht ienes bem Beobachter von naturlichem und feinem Auge entgegengrinfenbe neueft - grazibse Changeant - Geficht barftellen, fonbern fie fann nur ber natürlichen Bartie, ber Tragerin bes beffern Beitgeiftes, entsprechen. Diefe beffere Seite bes gegenwärtigen Jahrhunderts ift aber keineswegs wefentlich verschieden von bemienigen Beitabschnitte, welcher nach bem romanisch - driftlichen Mittelalter begann, und claffifch = neuchriftlich genannt merben muß, weil bamals die wieder auflebende claffifche Bilbung einen neuen Bund mit bem Chriftenthum knupfte, wobei jugleich bie Beit jene fcmarmerifche Frommigfeit verließ, mehr reflettirend wurde, und fich außer ben religiofen auch vielfachen profanen Beiftes - Intereffen Noch find wir, ja fogar mehr als im vorigen libertiniftifchen Jahrhundert, Chriften und beurtheilen von biefem Standpuntte aus alle profanen Lebensverhaltniffe. Und ebenfo ift jest noch unfere feinere Intelligeng und formale Bilbung vorzugeweife claffifd, mas felbft im Bolfe nachflingt. Die Richtung ber heutigen Malerei. ber auch balb die Stulptur folgte, bat alfo gang folgerichtig fich bei jenen altitalienischen Meistern bes 15. Jahrhunderts begeistert, mo noch nicht, wie fpater burch unfreie Ueberschapung ber Antife, ber elaffifch-driftliche Standpunkt in einen claffifch-undriftlichen umgefclagen mar. Das Brincip biefer Richtung, welche bereits als ber beffern Seite ber Begenwart entsprechend anerfannt ift, burfte fich in Rurge und von ben verschiebenen Ruancen abstrabirend alfo gufammenfaffen laffen: die charafteriftische Seite bes Runftwertes, also bie Auffaffung bes Gegenstanbes und bie Darftellung ber geiftigen Buge bes Menfchen foll einen ber Banblung ebenburtigen Grab von fpiritueller Liefe ausbruden; aber bie formale Seite, also bie finn-

lice Abretlichteit foll mit claffifcher Rlarbeit, Correttbeit und Befälligfit wergetragen werben. Diefer Standpunkt ift ein viel reicherer als iner bes Alterthums ober bes Mittelalters, und will man ibn detifc nennen, etwa im Bergleich ju ber ruhigen, eng abgeruntein, faft mur finnlichen Runft ber Briechen, ober im Bergleich ju in afcetifchen , faft nur religiofen Bemuthofunft ber altbeutichen Baler, fo barf man bieg wenigstens nicht in ber folimmen Betentung bes Bortes nehmen. Die Architeftur muß nun nothpenbla, une mit ihren Schwefterfunften übereinzustimmen, und ber kfirm Seite ber Orgenwart ebenfo ju entsprechen, eine gleiche Richtung einschlagen, welche fich in bochfter Boteng, b. b. im Andenbau folgenber Beftalt bestimmt: Die charafteriftische Seite be Baues foll aufgefaßt und bargeftellt werben im driftlichen Beife. b. b. bie Sauptraume follen bei bebeutenber Beraumiateit eine aber bie Utilliat binausftrebenbe Bobe haben und mittelft einer bie Materie fahn beherrschenden und vollftandigen monumentalen Conftruction bargeftellt werben, alfo mittelft ber in ben ver-Schiebenen driftlichen Berioben an Rirchen und profanen Monumenten errungenen Ausbildung ber Gewolb - Technif. Aber bie formale Seite foll vorgetragen werben, nicht mit jenen verwilbert claffifcen romanischen Details, nicht mit jener gotbischen lieberfowenglichfeit, Unruhe und antioptischen Magerfeit, fondern mit ber ichtdaffifchen Rarbeit, Augengefälligfeit, Wohlgemeffenbeit, Bollftan-Mafeit und Fulle in ber Gefimfung, Biergliederung und Ornamentif."

Man wird aus den bisher mitgetheilten Proben entnommen haben, wie Reister Subsch mit Gewandtheit die Feber zu führen, seinem Style Lebhaftigkeit und Energie zu geben wußte, wie er namentlich in der Wahl ausdruckvoller, pittorester und braftischer Ausdrucke zuweilen eine wahre Virtuosität zeigt. Nur das Eine könnte ein strengerer Kritiker hinsichtlich der sonst andgezeichneten stylistischen Darstellung des bisher besprochenen Buches einwenden, daß der Verfasser, erfüllt von seinem Gegenstand und um gewisse Hauptgedanten, an denen ihm besonders viel lag, den Lesern recht einzuprägen, nicht selten Wiederholungen, wenn auch mit jedesmaligen Modisitationen der Form angebracht hat, welche ein von seinem Gegenstand weniger lebhast ergriffener Stylist nuterlassen hätte.

## XVI.

. . . .

## Briefe bes alten Colbaten.

Befdrieben auf einer Reife in ber Schweiz und in Dber-Stallen.

## VIII.

Politifche Physiognomie bes neuen fcweizerischen Bundesftaats. Fluelen 29. August 1863.

Bon meinen Spaniern hab' ich Abschied genommen; sie werden noch einige Zeit in Europa herumreisen und nach der Havanna zurückgehen. Der frästige Mann wird in den Sorgen der Geschäste früh altern; die jugendliche Frau wird in der tropischen Sonne vertrocknen und ihrem schönen Knaben wird schnell genug des Lebens Ernst den Blüthenstaub abstreisen. Bei Treib an dem User hat mich der Engländer erwartet, er ist mit mir an Bord gegangen, um mich hieher zu begleiten. Ich habe gehofft, noch den Abend und einen Theil der Racht mit ihm verplaudern zu können, aber das Dampsboot hat zu seiner letzten Fahrt geläutet und da hat er mich denn verlassen. Die Bekanntschaft mit diesen Lenten war kurz und doch hat der Abschied mir weh gethan; es war ja wohl ein Abschied auf Rimmerwiedersehen.

Noch lange Zeit bin ich an bem Gestade gewandelt, ich habe bem Dampsboot nachgeschaut, bis sein schwarzer Schweif

underhalb bes Brutli an der Spihe des Urner-Sees verschwand, und als der Abend seine tiesen Schatten schon auf die Wasser gelegt, da hat die Herberge meiner Freunde, da hat das große weiße Haus auf dem Seelisberg in seinem Helldunkel sich noch scharf an dem glübenden Abendhimmel gezeichnet. Auf dem kleinen Kirchlein zu Finelen hat ein Glödlein ganz hell und boch recht wehmuthig geläutet; es war mir, als ob es mich mse, und da din ich in das dunkle Kirchlein gegangen und habe für die Lebenden und zu der theuren Geschiedenen gebetet.

So bin ich benn jest an bem oberen Ende bes Bierwaldflidter-Sees, wo er die wilde Reuß aufnimmt. Das Dörstein Finelen trägt schon den italienischen Ramen Fiora; große Massen von Gatern werben hier verladen, verschiedenartige Wagen stehen zur Körderung der Reisenden bereit, und wenn man den Kührer eines Fuhrwerfes frägt: wohin, so sagt er sicherlich nach Massand und noch öfter "nach Milano". — Die Luft ist mild und weich, denn immer noch weht der Wind von Italien ber. Dicht an dem Ufer sich ich anf dem großen Balson des Gastzaufes zum "Abler"; der "Köhnwächter" verdietet mir die Eigarre, aber das Beschanen der großen Laudschaft vor mir, das kann mir nicht der Köhn und nicht der Köhnwächter verdieten.

Der Lärm ber Bader ist zu Ende, die Knhrwerte sind nach dem Gotthard abgefahren, ihr Rasseln hat ausgehört, das Geschrei der deutschen und der italienischen Fuhrleute ist verstummt und kaum hört man noch eine leise Stimme aus dem Innern des bevölkerten Hauses. Der Mond ist herausgestiegen, seine Strahlen dringen allmählig auch in das Thal und in die Schluchten; die Landschaft erwacht. Die hohen Berge stehen in eigenthümlich zweiselhafter Beleuchtung, die Schatten sind von zurückgeworsenem Lichte gemildert, die Wände erscheinen in sahler gebrochener Kärdung, die vorspringenden Velsen und den grell und dennoch wenig heraus, die Umrisse sind under kimmt ober verwirrt und nur die obersten Hörner und Auppen ragen als ungetheilte Massen gespenstisch empor. Die de-

wegten Baffer find finfter; fie fenben feine Strablen aurul und nur auf ben Svigen ber Wogen glittern icharfe gerriffen Lichter. Das Bild vor mir ift groß aber es ift matt und ger frent. Tiefe Stille ift nm mich ber, aber in ber Stille if feine Rube. Die rubige Ratur zeigt und nur große und ein face Maffen; wie gabireich und mannigfaltig bie Einzelbeiten wie scharf die Zeichnung der Umriffe, wie weich und lebendi bie Farbung - alle Gegenfage find aufgelost in bem Ton welcher milbernb ober verflarend bas Bange umbalt. Es if nicht anders in bem Gemuthe bes Menschen. Wenn Leiber und Freuden, wenn alle Erinnerungen fich in bie unterfter Tiefen ber Seele verfenten, wenn gurcht und hoffnung unt Buniche in einer nameulofen Empfindung fich auflofen, wem alles Irbische ein frommes Opfer geworden und nur die Lieb und noch geblieben - bann ift bas Gemuth rubig, bann ei nigen bie Gebanten fich ju maffenhaften Geftalten; fie zeichner fich groß und rubig in ben lichten Raumen ber Seele unt über ihnen fomeben bie Beifter unserer Beschiebenen freundlid als Engel umber. Dem Menfchen, fo lang er auf Erber wandelt, find felten nur Augenblide folder Rube vergönnt.

Doch bas Shauen und bas Traumen muß auch ein End haben, und so will ich mich wieder zu ben Dingen bes außern Lebens ermannen. Rach Mittag erst habe ich meinen Brie geschloffen, jest fang ich schon wieder einen anderen an.

Wenn ich barthun will, wie die bezeichneten Eigenschafter bes Schweizers wirksam werden in dem Leben des Boltes, si ift es nicht nöthig, daß ich auf frühere Justande zurückgehe benn wesentliche Dinge sind anders geworden. Das sog. Unter thanenverhältniß ist aufgehoben seit langer als einem halben Jahr hundert; es gibt keine zugewandten Orte, und das Patrizia als politische Einrichtung ist vollkommen erloschen. Die Kantone errichten nicht mehr Militär-Capitulationen; sie erhalten nicht mehr Pensionen; tritt ein Schweizermann in den Diens einer anderen Macht, so ist dieß nur noch die Sache des Einzalnen, die Regierungen besümmern sich nicht darum und das

Reiffaufen ift nur noch eine Erinnerung. Das Pringip ber Baffe-Couveranitat ift vollfommen gur Geltung gebracht und iber Barger nimmt Theil an ber Ausubung berfelben. Beficht in ben fleinen Rantonen, und besonders in Uri, auch noch bie rein bemofratifche Ginrichtung ber Landgemeinden, fo ift bod M Bertretnugs-Coftem in bem Schweigerland vorherrichend; der in biefem Switem bat ber einzelne Burger eine viel groim Mitwirfung, als fie bemfelben in anberen constitutionellen Ciasten gewährt ift; und mo immer ber Schweizer meint, bag fine Selbfthatigfeit befchranft fei, ba ift er mit bem Biberhub fonell bei ber Sand - er fest bie Obrigfeit ab und n anbert wohl auch Berfaffung und Befete. Unmittelbare Bablen, Bolfeversammlungen, ausgebehntes, faft unbefdrautte Bereinsmefen, enticiebene Betitionen und berte Beschwerben, wollfommene Ungebundenheit ber Preffe, furge Beitbauer ber Staatbamter, ftrenge Berantwortlichfeit ber Beamten, bie Ernennung berfelben burch bie Bertretung u. f. w. - bas find bie Mittel, burch welche bas Bolf einen fortwährenden Drud auf Die Berwaltung wie auf Die Obrigfeiten ausubt. und es benützt biefen Druck um ben Raum, in welchem bas iffentliche Leben fich bewegt, offen ju balten ober nach Umftanben an erweitern. Dag bie Bauern-Ariftofratie in ben fleinen Rantonen und bag ber Reichthum überall bie Bewegungen bes öffentlichen Lebens lenke ober ablenke -- bas liegt in ber Denfdennatur und in ber Ratur ber Berhaltuiffe.

Der Schweizer kann und darf sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurückziehen; er darf nicht dessen Bewegung in
theilnahmsloser Ruhe beobachten; er kann nicht außerhalb derselben ohne Ansechtung stehen, und so tritt er in dieses öffentliche Leben mit dem Hochmuth seiner Unabhängigkeit, mit seimer Rücksichtslosigkeit und Derbheit, mit seiner Beharrlichkeit
und seinem praktischen Sinn und Geschied. Daß bei solchem
Bolte die Meinungen sich hestig bekämpsen mussen, das ist von
vorne herein außer Zweisel, und die Schweizergeschichte zeigt
und anch die Parteikämpse bis zu blutigen Kriegen. Daß joht

gerabe faft feine Barteiungen bervortreten, bas liegt einfach barin, daß die eine Bartei die Berbaltniffe beberricht. Bie in Deutschland und wie in Italien fo auch in ber Comeix ift bie allgemeine Strömung für bie Rabifalen. Aber noch gibt es geschichtliche Erinnerungen und felbft noch geschichtliche Rechte, und noch gibt es Leute genug, welche, nicht immer von den Ibeen bes Tages getrieben, bas Bestehenbe vertheibigen und bas Gute erhalten. In ber Schweiz gibt es Leute, welche bas Reue nicht wegwerfen, aber beffen Rugen und Zwedmäßigfeit besonnen und ruhig beurtheilen. Diese Partei, wenn man bie Summe ber Gleichgefinnten eine Bartei nennen barf, bat taum eine fefte Organisation; fie bat meniger Mittel, fie bat geringere Ueberspannung im Denten und weit weniger Recheit im Sanbeln, aber fie binbert bas Ueberfturgen ber Rabifalen, oft bemmt fe bie Bewegung und bewirft eine gewiffe Statigfeit ber Bufanbe. Das vermöchten nimmermehr bie fog. Confervativen in Deutschland.

Der Schweizer, und fei er noch fo rabifal, wird felten anf eine Unternehmung eingeben, welche nicht einen Ruben verfpricht. Der Schweizer will immer erwerben; feine Sorge und fein Streben fangt an bei ihm felbft und bort bei ihm auf. Er versteht wohl bie iconen weltburgerlichen Ibeen, aber biefe Ibeen find ihm baarer Unfinn, wenn fie auf ihn felbft angewendet werben follen. Befieh Dir bagegen bie Liberalen in Deutschland; fie leben in allgemeinen Ibeen; ihren eigenen Bortheil fennen fie mohl, aber felten verfteben fie bes Bater-Sie wollen die Welt nach ihren landes mahre Intereffen. Doctrinen geftalten und fie find immer bereit, bes Baterlanbes Wohlfahrt ihren abentenerlichen Planen ju opfern. Sie wollen nichts erhalten als ihre eigene Dacht, fie wollen felbft bas aufgeben, mas unfere eigene Sicherheit bedingt. In ber Soweig haben mobl auch viele Rarren für ben verrudten Baribaldi gefdwarmt; aber wenn biefer von ben Schweizern nur einen Stall ober einen Dangerhaufen hatte baben wollen, fo mar' es mit allen Sympathien am Eube gewefen. Roch jest

wirden die dentschen Rabitalen dem Mann von der Ziegeninsiel zwjauchzen, wenn er Benetien angriffe; sie würden für einen ultramontanen Jopf einen Jeden erklären, der ihnen sagte, daß sine den Besitz von Benetien wir unsere Alpengrenzen und selbst dem Oberrhein kaum noch mit Ersolg zu vertheidigen verswöcken; und sie würden die Kriegsgeschichte Lügen strasen, die ihnen nachwiese, daß der Berlust jenes Landes uns zwänge, das dentsche Land die zur oberen Donau auszugeben, wenn krankreich uns am Oberrhein angriffe.

Der achte Rabitale in ber Schweiz möchte wohl gerne ben acidloffenen Ginbeitestaat baben; Die eine untheilbare Remublik mar' ibm lieber als ber Bunbesftaat wie er jest ift. Aber bie geschichtliche Erinnerung erhalt bie Besonderheit ber Bestandtheile und noch immer besteht ber politische Glanbenesan. daß die Freiheit ber Schweizer verburgt sei durch die Gelbfie ftanbigleit ber Rantone in allen Angelegenbeiten ber inneren Bermaltung. Bie überall, fo auch in ber Schweig, will ber Rabifalismus Die Concentrirung ber Elemente bes Stuates und barum mubt er fich ab, um in bem Innern ber einzelnen Rantone Die Staatsallmacht ju erringen, insomeit fie aberhannt moglich ift. Beber einzelne Burger bat feinen Antheil an biefer Milmacht und er ift ihr fo lange nicht entgegen, ale fie nicht in feine eigenen fleinen Berbaltniffe eingreift. Bebe Rantond. regierung muß fich fehr haten, bag fie bie Unabhangigfeit und Die Gelbftbeftimmung bee Gingelnen ftore; fie barf nur menia in bas Gemerbewejen einreben; bie Gefengebung barf feine beidrantenben Bestimmungen erlaffen und die Bolizei barf nicht um bie innere gubrung ber induftriellen Anftalten befammern. Dag bie ftaatliche Gewalt aber bie Rirche und Die Schule beberriche, bas findet bie Debrheit ber Schwelzer natürlich und ber Rabifale verlangt es. Ift boch ber vielbeivrochene Entwurf ber neuen babischen Schulorbnung nur ein Abflatich berjenigen, welche man im Ranton Schaffbaufen ausgebedt bat.

Bare bie Gewalt in ber Sand eines Farften ober einen

ariftofratifden Rorverfcaft, fo murbe ber Sameiger-Rabifale Die Areiheit ber Kirche und ber Schule als ein Recht und als eine Burgichaft ber politischen Freiheit verlangen; ber calvinifde Sas gegen katholisches Wesen wurde ben Rabikalen nicht ! baran binbern. Unter ben gegebenen Bustanden aber ift biefer Bag fein Berbunbeter; er arbeitet für feinen Bortheil, benn die katholische Rirche als freie Rörperschaft war immer ein Sout gegen die Allmacht bes Staates. In ber reformirten Rirche wird allerdings, mehr als in ber lutherifden, ber Ginn für bie Freiheit genährt, aber fie bat feinen Mittelpunft; fie bat fein Organ für ihre Regierung, fie lobt fich in Bemeinben auf und so fällt fie nothwendig ber Staatsgewalt gu. - Ursprünglich konnte ber Schweizer so wenig als andere Bolfer bie firchliche Gemeinbe von ber politifchen trennen und in den ftreng fatholischen Kantonen find Die Spuren folder Einheit noch fichtbar. In ben Urfantonen, ich bab' es in Ridwalden gesehen, fitt während des Gottesblenftes am Sonntag ber Baibel, angethan mit bem aweifarbigen Mantel, in einem Chorftubl; nach ber Bredigt tritt er an die Stufen des Chores und verliest die obrigfeitlichen Befanntmachungen jeglicher Urt. Es ift bieß ein alter Gebrauch; Die Leute, welche baran gewöhnt find, stört es in keiner Beife. Aber besto mehr ift es bem Fremben auffallend und man fann es biefem nicht verbenfen, wenn er in bem alten Bebranch bie Unterordnung ber Rirche unter bie meltliche Gewalt fieht. Berabe aber in ben fleinen Rantonen find bie politifden Gemeinden nicht religionslos, in biefen befteben noch freie firch-Hiche Genoffenschaften, mabrent größere und reichere Rantone Die Rlofter aufgehoben und mit greuelhafter Berachtung bes Rechtes beren Eigenthum geraubt haben; wie benn neuerlich wieber ber Ranton Burich bas uralte Stift Rheinau unterbrudt bat.

Die Selbstständigkeit der Kantone ist dem rechten Schweizer ein geheiligter Rechtsstand; der Sonderbund vom Jahre 1847 war darin begrändet. Richt die Borliebe für die Zesulten bat

ibn bervorgernfen, fonbern ber Brimm über bie Berlebung bes alten Schweigerrechtes. Die Schweiger ehren ihre Beschichte, wie ein Regiment seine alten gabnen verehrt; die alten Rantone glanbten in ber Befchranfung ihrer Converanitaten ben Untrogang ber Freiheit ju feben. Aber bem praftifden Ginn fount' es boch nicht entgehen, bag ber lofe Staatenbund bie Aufnabe, welche bie neue Beit ibm gegeben, nicht an lofen und bal er nicht bie Genbung ju erfallen vermöge, welche ibm in bem Gutem von Guropa geworben. Gin gewaltiges Beburfuls brangte ju einer Menderung bes Bunbesvertrages vom Jahr 1815. - Die Ravifalen batten, ich bab' es oben ermabnt, aur gerne Die Rantonal-Gintheilung aufgehoben und ein Staatswefen gemacht, abnlich ber weiland helvetischen Republit; aber Die Eximerung an diese war denn boch noch ju neu und die allgemeine Simme ber europäischen Dachte forberte ben Befrand ber Lantone. Go ift benn bie lodere belvetische Roberation ein Bunbesstaat geworben, welcher eine einheitliche Gewalt befitt, und in seiner weiteren Entwidelung fich vielleicht bem geschloffenen Ginbeitoftaat nabert. Die Rantone baben bem Bunde einen großen Theil ihrer Couverauitatsredte und beren Ausübung ber Bunbedregierung übertragen. Sie muffen biefer geborden in vielen Dingen, in welchen fie früher Die alleinigen Gerren gewesen, und wenn fie auch, Die fleinften wie die größten, ben Stanberath als felbftftanbige politifche Rorper beschicken, so find fie in dem Rationalrath bod mur nach Berhalmiß ihrer Bevolferungen vertreten. 3m ber Bunbespersammlung werben bemnach bie größeren Rantone verberrichen und ber Bundebrath, als Regierungsbehörde, von der Mundesversammlung gewählt, wird nothwendig wieder große trubeils aus Mannern ber großen Rantone jufammengefest merben \*).

<sup>\*)</sup> Befanntlich besteht die Bunbesversammlung aus zwei Rammern, bem Rationalrath, ein Abgeordneter für je 20,000 Seelen, und dem Ständerath, für jeden Kanton 2, im Ganzen 44 Abgeo

Daß biese Einrichtung in ben kleineren Kantonen keinebregs mit besonderem Jubel aufgenommen worden ift, das weiß Zebermann und es ift nicht unbegründet, daß jest noch eine besontende Mißstimmung über den vorherrschenden Einstuß der protestantischen Mehrheit besteht. Ebenso gewiß ist es aber, daß die Schweizer allgemein das Inte ersennen, welches der enger geeinigte Bundesstaat ihnen gebracht hat und Niemand kann widersprechen, daß dieser in fünszehn Jahren mehr geschaffen, als die Tagssahung in Jahrhunderten zu Stande gesbracht hat.

Die Rantone baben fremd neben einander, mandmal wohl auch feinbfelig fich gegenübergeftanben. Die Tagfabung tonnte feine Einbeit vermitteln, jede gemeinsame Ginrichtung mußte burch lange Unterhandlungen zwischen ben einzelnen Rantonen bewirft werben und biese mahrten mit ungeheuerer hartnädigkeit ibre fleinen befonderen Intereffen und Alles was fie bafur bielten. In jedem Kanton war andere Munge, anderes Maß und Gewicht, in jedem andere Gesehe. Wollte ber Burger eines Rantones in einem anderen sich nieberlaffen, so unterlag bieß meistens sehr großen, oft vollkommen lächerlichen Schwierigfeiten. Reine Berbindung, feine Strafe fonute nach einem größeren Blan angelegt werben, feine Unternehmung fonnte obne befondere Bereinbarung die engen Grengen übergreifen und nur in ber Behrverfaffung berrichte eine gewiffe Bleichförmigfeit, gingen allgemeine Anordnungen von ber Tagefabung aus ober von bem jeweiligen Borort. Beber Ranton fonnte für fich mit auswärtigen Staaten traftiren und wollte der Bund als solcher in Unterhandlungen treten, so mußten erft lange und fcwerfällige Berhandlungen zwischen ben eingelnen Rantonen vorangeben, diese aber fonnten in jedem gall

ordnete. Der Bundesrath als eigentliche Bollzugsbehörte besteht aus 7 Mitgliedern, die von der Bundesversammlung aus versichlebenen Kantonen gewählt werben.

befondere Bereinbarungen und engere Bundniffe unter fich abfoliegen. Rach bem Bundesvertrag vom Jahr 1815 fonnte man in der Eidgenoffenschaft faum einen politischen Rörper ertemen.

Das 20es ift feit bem 3ahr 1848 viel anbere geworben. Gifenbabnen burdgieben bas ganb nach allen Richtungen, faft allen Seen geben Dampfboote und gute Strafen aber-Reigen bobe Bebirgsjoche. In allen ganbern haben die Schweizer Berbindungen und ihre Induftrie bat Martte in allen Belttheilen. Der Berfehr bat eine Lebendigfeit gewonnen, wie fie fraber gar nicht gebacht werben fonnte; er bringt in bie tiefften Thaler wie auf bie bochften Berge und feine Unstalten find meiftens recht gut. Der Alderban bringt mehr bervor, bie Etabte baben fich unglaublich gehoben und ber allgemeine Bobifand ift fortwahrend im Bachfen. Alle Rantone baben jest ein gleiches und gwar ein fehr gutes Dag- und Dangfuftem. In den meiften Rantonen find Berfaffungen und Befete, Regierungen und Bermaltungen fich abulider acworben; balb vielleicht mirb bie Schweig ein allgemeines Civil-Etrafrecht befigen. Rur Streitigfeiten gwifchen ben Rantomen besteht jest icon ein Bunbesgericht und biefes fann verfaffmugemäßig auch in Privatjachen ale oberfter Appellationshof angernfen werben. Das Recht ber Rieberlaffung in jeglichem Ranton ift bem Schweizer gemährleiftet. Allerdings bat fic mun ein gewiffes bureaufratifches Wefen erhoben und mabrfeinlich wird es noch weiter fich ausbilden, benn bis zu einem arwiffen Dag ift es bem concentrirten Staatswefen nothwenbig, und die Rabifalen wollen die Concentrirung immer noch enger mfammenfonuren. - Du und ich, wir beibe find arge Reter in bem mobernen Staat, benn wir wollen felbftftanbige Rorverschaften und beren Bertretung, und in folden seben wir bie Bargen und wohl auch die Organe ber Freiheit. Bas allgemein wahr ift, bas wird aud nicht falfc fur die Schweit; aber wir muffen eben boch jugefteben, bag bie Gigenthumlichfeiten ber Berbaltniffe und ber Charafter bes Bolfes folde torperfcaftliche Ginrichtungen in ben Rantonen mitbehelicher machen, weil in ihrer Gelbftftanbigfeit bie Rantone an fich gewiffermaßen große Körperfcaften barftellen.

In ben Unterhandlungen mit anberen Staaten waren bie Someiger von feber febr gab; bie Furcht, ihrer Unabbanaiafeit uber auch nur bem Schein berfelben etwas ju vergeben, bat nicht selten fie fast unverschämt gemacht und ihre Eifersucht bat oft Dinge hervorgebracht, die unsereinem fast lächerlich vor-Ihre eigenthumliche Stellung bat folde Starrbeit geboten; bie größten Dachte baben es anerfannt und faft in febem Bertrag find größere ober fleinere Bortbeile bet Sameix angefallen. Früher haben bie Schweizer bei allen Mächten ein besonderes Bobimollen gefunden; felbft bie ftolzen Ronige von Franfreid find ihren "Bettern" und "Gevattern" in allen Dingen gefällig gewesen und andere Sonverane haben baffeibe gethan. Der Dachtige hat bem Dachtlofen nachgegeben, wie in natürlichem Bohlwollen ber ftarte Dann bie Bunfche bes Anaben erfüllt, and wenn fie nicht fehr bescheiben find. Diefes berfommliche Wohlwollen bat die Eibgenoffenschaft und baben ble einzelnen Kantone gar folau fich ju Rugen und bie Erfolge baben fie immer feder, man barf wohl fagen, immer unverfcamter gemacht. Best unterhandeln bie Rautone nicht mehr: bie Bunbebregierung allein ift befugt, mit anberen Regierungen in Berfehr ju treten; ber Bund allein fann Bertrage und Uebereinfunfte mit anberen Staaten abichließen, Die Bunbeeregierung verhandelt nicht mit ben Rautonen, fie ift wur ber allgemeinen Bertretung verantwortlich; aber ber Bund bat bie alten lleberlieferungen barum nicht vergeffen. Bei allen Belegenheiten bat er seine Forberungen mit ber foweigerifden Adhigfeit festgehalten, immer bat er mit Berftand und mit Glud unterhandelt und fo bat er mit ben Rachbarlanbern Uebereinfunfte zu Stanbe gebracht, aus welchen er bie Bortheile zog. Man erinnere fich boch ber Uebereinfunfte mit Baben über bie Führung ber Gifenbahnen und über bie Aufbebung bes Beimfallrechtes (droit d'aubain). - Die Sage

hat jest aber boch einen anberen Charafter. An die Stelle bes herfömmlichen Wohlwollens ist die Nichtung getreten, welche gerade die starre Haltung des Bundes erwedt; dieser hat ein gewisses Ansehen gewonnen, welches seine Hilsmittel ihm nicht erwerden konnten. Den Mächten gegenüber ist der Schweizerbund eine Macht geworden, deren Freundschaft einen Werth hat und die man darum mit Rücksicht behandelt. In der Nemenburger Geschichte war das Recht für Preußen und gegen die Schweiz, und deunoch hat deren Beharrlichseit den Sieg errungen. In der Krage des Dappenthales, in welcher wohl das Interesse, aber nicht das Recht der Schweizer unzweiselhaft war, haben diese den Imperator wenigstens doch zu einem Bergleiche genöthigt. Solche Ersolge haben das Selbstverzwanen des Schweizerbundes und seiner Staatsmäuner gar sehr gehoden.

Saben Die Schweizer benn Staatsmanner und Diplomaten und wem fie welche haben, wo nehmen fie biefelben? In frabener Reit waren fie in ben patrigifden Beichlechtern vorbanben; alle eigentlichen Regierungsgeschäfte maren bas Borsocht biefer Beichlechter und ihre Cobne wurden fur Die Staatsgefdafte erzogen. Sie finbirten auf ben berühmteften Univerfitden, auf Reifen ober in fremben Dienften leruten fie bie Beltverbaltniffe fennen, in ihren Familien und fpater in großen Stadten und wohl auch an Sofen gewannen fie bie iconen Rormen bes gesellschaftlichen Lebens, fie batten bie Ueberlieferungen ber alten Batrigier und leicht erwarben fie bie Gewandtheit, welche bie wirfliche Führung ber Befchafte erforbert. Das bat nun aufgehört; die fremden Dienste find nicht mehr Soulen fur bie größere Beltanschauung, Die höheren Staateamter find nicht mehr bus Borrecht gewiffer Familien; biefe Member find immer nur fur febr furge Beit verlieben, fie fichern nicht bie Erifteng ihrer Trager und fie werben fein ausschlief. ilder Rebendbernf; auf ben Universitäten bilben fich bie jungen Bente nur noch får ben Beruf bes Richters, bes Abvofaten sber bes Arntes. und feine werben für bie boberen Beichafte

erzogen. Woher nehmen die Schweizer ihre Staatsmanner und ihre Diplomaten?

36 will es Dir sagen, aber Du mußt es nicht gewiffen Leuten Deiner Befannticaft ergablen, benn bieje marben mich far einen Berächter bes Beiligen balten. Die Schweizer nehmen ibre Staatsmanner und ihre Diplomaten aus bem Bolf, und fte finden die rechten Leute in bem Leben bes Bolfes! In ben Bewegungen bes öffentlichen Lebens erfcheint ber gefunde Sinn und ber flare Berftanb; in biefen zeigt fich bas Talent, Die Araft und ber Charafter; in biefen wird bie lebendige Reuntniß ber Meniden und ber Berbaltniffe erworben und wird ber begabte und ber ebrgeizige Freund feines Baterlandes ju bem eruften Studium ber Dinge genothiget, beren Renntnig, bem öffentlichen Leben nothwendig, in biefem nicht erworben werben Die Gemandtheit im Umgang lernt ber Raufmann und ber größere Bewerbsmann auf Reifen und in feinem Geschäft; in bem Treiben bee Parteimefens muß Jeglicher bie Runftftade bes Diplomaten erlernen; Die ichoneren gesellichaftlichen Kormen aber find nicht mehr bas ansschließliche Eigenthum gewiffer Rlaffen ober gewiffer gamilien. Somit fann ber Dann, welcher eine große Fabrif leitet, auch ein Rantonlein regieren und Derjenige, welcher mit ben großen Geschäftsmannern aller Ranber und aller Rationen verfehrt, ber fann ficherlich auch einen Staatsvertrag unterhanbeln. Daß bas bentige Regierunges und Vermaltungemefen ber Schweizer nicht mehr fo vornehm ift, wie es war unter ben Batrigiern von Bern ober von Solothurn: bas geb' ich Dir febr gerne au. aber es ift barum nicht schlechter.

Die Rabifalen in der Schweiz haben nicht die gröbften Rechtsverlehungen gescheut; durch Drud und Umwälzung haben fie die Versassingen der Rantone geandert; durch Revolution und Gewalt haben fie aus dem loderen Staatenbund einem geschlossenen Bundesstaat gemacht; sie haben sich um die Missilligung von Seiten der Mächte nur weuig bekummert und die Nächte haben biese neue Gestaltung anerkannt. Diese neue

Schaltung hat gunftige Folgen gezeigt und um bes Vortheiles willen haben die Schweizer den Zwang und das Unrecht vergeffen. Ich habe nirgends, selbst nicht in den kleinen Kantonen, eine besondere Abneigung gegen die Bundesversaffung vom 3. 1848 wir gegen die Bundesvegierung bemerkt; vielmehr hab ich bemitt, das der Schweizer jest sein allgemeines Schweizerkingenicht dem Bürgerrecht der Kantone voranstellt und daß eine schweizerische Rationalität behauptet, obschon er wehl weiß, das die Bevölkerung des Bundesgebietes aus vier gemberschiedenen Rationalitäten zusammengeseht ist.

Romen bei bem argen Parteiwesen wohl ftatige Buftanbe fic bilben? In bem Inneren bes Schweizerlandes werben bie Parteien fic wohl wieder ganfen und raufen; die Rabifalen werben and wieber von ihren Thronen geworfen und aus bem Bundespalaft ju Bern ausgetrieben merben; in ben einzelnen Rantonen werben mande Ginrichtungen fallen -- aber bie Bafaffung bes Bunbes wird fich in bem Sinn entwideln , in weichem fie gebacht und ausgeführt worben ift, und nimmer with fie zu bem alten Bunbeevertrag jurudgeben. Bir Deutiche laffen uns gerne zu falschen Urtheilen verleiten. Das Barteinefen ift in der Schweiz eigentlich nicht ärger als in anderen Rinbern, es tritt nur mehr bervor, weil fein Gingelner fich benfelben zu entziehen vermag, und es erscheint heftig, weil bie berbe Schweizer-Ratur fich berb außert und berbe Einwir-Ingen forbert. In ben Barteimannern ift gefunder Menschenmiland, ift Renutuig ber vaterlandischen Intereffen und ift de fefte Bille biefe zu forbern und zu mahren. unten noch viel von ben Schweigern lernen!

Der Mond fteht icon weit rechts von bem Briftenftod.

Dein DR. R.

#### IX.

#### Machtverhaltnif und Milltarmefen ber Someig.

Sinelen, 30. Auguft 1863.

Manderlei Dinge baben mid jur Berfcbiebung mei Abreise bestimmt, ich fonute fast fagen gezwungen. Um al boch etwas zu thun, bin ich nach Burglen gefahren, babe bi bie alte Tellstapelle mit ihren Bilbern betrachtet, babe ! foone Ausficht in bas Reug. Thal und ein grubftud in b Safthause genoffen, welches ben Ramen "Bilhelm Tel führend, auf ber Stelle erbant ift, wo einft ble Satte b Schüben gestanden bat. Co glauben bie Urner, und biefe Glauben mibersprechen, bas möchte ich Riemanben rath DRufte ich ja auch in Altborf zwischen bem riefigen Stanbb und bem bemalten Thurm bie Gutfernung abichreiten, a welche ber Tell von bem Ropf feines Sobuleins ben Ap gefcoffen, und ich batte wieder nicht ben geringften 3wei an ber Leiftungefähigfeit ber Armbruft aussprechen mög Da ich morgen boch wieber hindurch muß, hatte ich in b freundlichen Altborf wohl bleiben fonnen, aber ich bin b lieber am Gee, und fo bin ich in ben Abler an Fluelen guri gefehrt, wo ich wieber, wenn nicht auf bem Balton, boch u nigftens am offenen Kenfter fite, um Dir ju ichreiben.

Sieh, es liegt mir fast am Herzen, daß ich meine M theilungen über die Schweiz auch in der Schweiz fertig mas denn Alles was ich bisher geschrieben, ist eigentlich doch veine Vorbereitung zur Antwort auf eine sehr wichtige Fra Den europäischen Mächten und allen benachbarten Staat könut' es am Ende sehr gleichgültig seyn, wann und wie biderben Schweizer sich zanken, und wie sie die Wirthsch in ihrem eigenen Hause ordnen und sühren; aber Alle müf nothweudig fragen, ob der schweizerische Bundesstaat auch leif könne, was man von ihm verlangt. Das Schweizerland zwei Großmächte auseinanderhalten; es soll der heilige Bo

feyn, weichen keine Macht betreten barf, bamit die gegenseitigen Angriffe schwieriger und die Bertheidigung leichter und ficherer werbe. Diese Großmächte, und Frankreich und Deutschland besonders, muffen fragen, ob sie auf die neutrale Stellung rechnen können, welche im Jahre 1815 als ein europäisches Bebürfniß erklärt, der Schweiz verliehen und seierlich gewährtlisset worden ift.

Daß in bem Jusammenstoß ber Mächte, baß in ben Erschatterungen eines mitteleuropäischen Krieges solch' papierene Genacht unr wenig bebeute, wenn ber neutrale Staat seine Stellung nicht burch eigene Kraft zu behaupten vermag — bas bebarf wohl keiner besonberen Aussührung, und so stellen sich bie Fragen bahin: ob ber Schweizerbund erustlich gewillt sei, seine Stellung zu behaupten, und ob er die Mittel besite, um seinem Billen ben gehörigen Rachbruck zu geben.

Der Bille bes Bunbes murbe febr zweifelhaft und ficherlich febr fowach feyn, wenn in ber Bevolferung ernftliche Bumeigungen für bie eine ober für die andere ber friegführenben Matte beftanben. Früher waren allerdings verschiebene Reigungen und Abneigungen in bem Schweizervolf; fie maren gefdidtlich. Beben wir nur um wenige Jahre gurud, fo feben wir in vielen Kantonen, als 3. B. in Bern, in Baabt, in Solothurn, in Benf, in Aargau, in Bafel und felbst in Thurau eine unverholene Sympathie für bie Frangofen. Rach ber Remenburger Beschichte maren biese Sympathien so ausgesproden, bas felbft febr befonnene Schweizermanner ber Deinung waren, daß die Maffe des Bolfes, folglich die Rantone und bemnach ber Bund ben Frangofen zufallen werbe und bag man an eine ernfte Bertheibigung gegen biefe gar nicht benfen tonne. Jest bat fich biefe Deinung geanbert. -3m Jahre 1859 find Die erklarten Frangosenfreunde und find felbft die Benfer fehr nachdenflich geworden. Die Abtretung von Savopen an Franfreich, mit ben Lanbftrichen, welche ber foweigerischen Rentralität angebangt waren, bat ben Soweigern bie Befahren fur ihre Unabbangigleit beutlich gezeigt; ber

Streit um das Dappenthal hat ihnen die Absücht des Imperators auf das reiche Genf dargethan, und sie sehen nun ein, daß die Abtretung der Lombardei an Sardinien, daß überhaupt die Bildung des Königreichs Italien ihre Sicherheit bedroht, und zwar um so mehr, als sie eben gegen Italien eigentlich seine natürlichen Grenzen haben, als die füdlichen Theile mehrerer höchst wichtigen Alpenpässe schon zu Italien gehören und als die italischen Schweizer eben gerne Italiener sehn möchten. — So ist denn bei den deutschen Schweizern die srühere Zuneigung für Fraukreich gänzlich erloschen, und lebhaste Sympathien würden für Deutschland sich offenbaren, wenn ein einiges Deutschland bestünde. Wenn nun auch nicht bestimmte Sympathien, so hat der Schweizer doch wohl das Gesühl, daß Frankreich gegenüber sein Interesse mit dem Interesse der Deutschen gebe, und in dem Kaiser von Desterreich sieht er den Bertreter dieser Interessen.

Seiner Gesinnung nach ift ber Schweizer recht eigentlich neutral und in dem Gemeinsten wie in dem Bornehmften lebt bie bestimmte lleberzengung, daß die Eidgenoffenschaft alle ihre Kräfte verwenden muffe, um die Stellung zu behaupten, welche natürliche Berhältniffe und völlerrechtliche Bestimmungen ihr angewiesen haben.

Die Ibee der Unverletlichkeit seines Bobens ist in das Wesen des Schweizers verwachsen und er glaubt fest, daß jedes heer unrettbar verloren ware, welches in das helvetische Alpenland eindränge. Der Schweizer glaubt fest und sicher, daß der Tapferseit der Eidgenossen in ihrem eigenen Lande keine Kriegskunst und keine Tapferseit gewachsen sei; die Tage von Morgarten, Laupen, Sempach, Näsels, Prattelen, Muttenz, und St. Jasob, Granson, Murten und Dornach trägt er in steter Erinnerung, und er zweiselt keinen Augenblick daran, daß diese glorreichen Tage sich wiederholen würden in dem Falle eines Angrisses. Die Ereignisse von 1798 und der Krieg des solgenden Jahres sind allerdings auch nicht vergessen, aber nicht mit Unrecht werden die Ursachen des Unglücks gesucht in den Borrechten der Patrizier, in dem Druck auf die Unterthanen-

Laube, in ber Berriffenbeit ber Eibgenoffenschaft, in bem Ginverständniß vieler Schweizer mit ben Frangofen, in ber Comarmerei fic die frangofische Revolution, in den elenden Bertheis bigungeanftalten, in ber Schwäche ber Berner und in ber Bammerlichfeit ber Rantoneregierungen, welche felbft bas Begebene nicht ju verwenden verstunden. Dagegen führen fie auch für Diefe Jahre an ben Wiberftand ber fleinen Rautone, bie bintigen Befechte bei Stand, auf ber Schindeleggi und am Luienfleig Gie tabeln jest noch die Tagfagung, welche im 3abre 1814 ben verbanbeten heeren ben Durchjug über Schweigerboden und im Jahre 1815 fogar Die thatige Theilnahme von Schweizertruppen und die Berwendung ichmeizeris ichen Baffenmaterials bei ber Belagerung von Suningen ge-Rattet bat. Die feierliche Rentralitätberflarung vom 20. Rovermber 1815 betrachtet ber Schweizer als die nothwendige Muerfennma eines internationalen Rechtes, welches burch faft brei Jahrhunderte in Uebung gewesen. 3m Undenfen an bie Baffenthaten feiner Abnen ift ber gemeine Schweizer febr im Bweifel, ob irgendeine Dacht es magen murbe bie Schweig anzugreifen, und ber Ausgang ber Reuenburger Sache ift mahrlich nicht geeignet, um fein übergroßes Selbftvertrauen ju minbern.

Alle Schichten bes Schweizervolfes erkennen bie unermestichen Bortheile, welche, inmitten ber Großmächte, ihnen bie neutrale Stellung gewährt, und in ben höheren Rlaffen sindest Du Leute genug, welche die allgemeine Weltlage verstehen und bas Machtverhältnis ber europäischen Staaten so sicher und rictig erkennen, als die Kräfte und Hilfsmittel ihres Vateriandes beurtheilen. Wenn diese Manner wohl wiffen, daß die Rentralitätserklärung vom Jahr 1815 zu den Verträgen gehet, welche "aufgehört haben zu existiren", so wissen siese Männer wissen Diese Männer wissen fie ihre Stellung selbst schüben muffen. Diese Männer wissen freilich wohl, daß der helvetische Vannd nicht mit der ganzen Welt anbinden kann, aber sie sind dennoch überzengt, daß er unter gewissen Umständen einen ersolgreichen

Berthelbigungelrieg auf seinem Boben zu fihren vermöchte. Diese Manner verleugnen sich nicht, daß ein solcher Arieg ungeheure Opfer forbern wurde, aber sie find innig überzengt, daß diese Opfer für ihre heiligsten Guter gebracht wurden und daß die Eldgenoffen entschlossen und bereit waren, für ihre Unabhängigseit zu sechten.

Benn man Krieg führen will, so braucht man vor Allem Soldaten. Muth und Hingebung find nothweudige Eigenschaften, aber diese allein machen noch keine Soldaten. Rann die Schweiz ein Heer aufstellen, welches gegen die Truppen anderer Rächte mit Erfolg sich schlagen könnte?

Sieh mein Freund, bas ift eine Frage, bie fcon gar oft gestellt und von unferen Bernfesolbaten faft immer verneint worben ift, meiftens weil biefe nur bie Schwächen bes Schweigerischen Wehrwesens auffaffen, babei aber fehr wirtsame Berbaltniffe gerne überfeben. Die Schweizer haben allerbings nur Miligen, aber verachtet nicht biefe Miligen, benn was man früher Lächerliches von ihnen ergablt bat, bas gilt jum großen Theil beute nicht mehr! Wie plump und ungelenk ber schweigerifde Wehrmann unter ben Baffen auch andseben mag er hat militarifches Befchid, er ift muthig, ausbanernb und ftart. Der Schweizer ift an bie Baffen gewöhnt, er ift burchgangig ein guter Schabe, er bat überhaupt Reigung und Liebe fur Die Baffen. Die freiere Fechtart ber beutigen Zeit eignet fich für bas Wesen bes Schweizers, bie 9000 ober 10009 Scharfschie ben, jest febr beweglich, bilben eine vortreffliche Baffes ibre Jager wurben gang gute Tirailleurs fenn, und ibre Bataillone wurden auch bie Daffenangriffe fraftig und berb Die Artillerie ber Schweizer warbe auf offenem Felb nicht wie bie unferige manovriren, aber einmal aufgestellt, würde fie gegen jebe andere aushalten, benn bie farten Buride bebienen ihre Geschütze mit großer Gewandtheit und fie fcie-Ben vortrefflich. Die Reiterel ift freilich fowach, eigentlich unr für den Orbonang. und Borvoftenbienft geeignet und ausreiichenb; aber bie Schweizer werben ja immer nur in guten Stellungen fecten, wie folde ber Boben ihres Gebietes ihnen überall ambietet. Die Manner, welche Alpenftragen, Gifenbahnen und fabne Braden erbauten, Die fonnen mit leicht erworbener Renntuis aud Berfdangungen berftellen und Die gablreichen Schiffleute ber Geen und ber reifenben gluffe werben nicht verlegen fern, um militarifche Bruden ju folgen. Die Schweizer Die th-Sochaten find befonnen und raufluftig faft wie bie Franwien. Die Anbrer ber fleineren Abtheilungen bis jum Brigabecommanbanten baben nicht bie ichone Saltung unferer Berufeofficiere, aber fie baben Kreube am Dienft und militarifches Geidid und bas Andre murbe fich finden. Den boberen Rubrern mangelt freilich die Rriegsgewandtheit und bie Erfahrung, aber bie Sand auf's Berg gelegt, ift es, Die öfterreichischen ausgenommen, bei ben beutiden Trupben beffer ? In jedem Kall baben bie Soweizer eine lebendige Renntnig ihres gandes vorand. Baren Die Schweizer-Miligen nur einmal eine gute Beit lang in großen Daffen beifammen, fo murben unfere ftrengen Berufooffiziere fich fehr über beren Saltung und über beren Ausfeben verwundern. Das Baffenmaterial ift gablreid und gut, und fortwährend wird es nach ben Forberungen unferer Beit verbeffert.

Man muß anerkennen, daß die Bundesregierung seit einigen Jahren sehr viel gethan hat für die Wehrkraft der schweizerischen Eidgenoffenschaft. Allerdings ist das Verhältnis der Baffengattungen sein gunstiges; es wäre ein sehlerhastes für jedes andere heer, aber es ist eben durch die Verhältnisse bestimmt und am Ende bei all' seinen Mängeln doch nicht unzwellmäßig für die Eigenthümlichseit eines Schweizerkrieges. Indere Uebelstände des schweizersichen Wehrwesens würden in dem wahren und eigentlichen Soldatendenste sich sehr verminderk, wenn sie auch nicht ganzlich verschwänden. Der Bundestud, wenn sie auch nicht ganzlich verschwänden. Der Bundestud hätte verschiedene Mittel, um eine strenge Disciplin in dem herre zu schaffen und im Angesicht des Feindes würde der Behrmänn wohl vergessen, daß er zu Hause seinem Lieutenant Eigarren abkanst und daß der Hauptmann ihm einen Schoppen

einschenkt, wenn nur dieser Lieutenant und dieser Hauptmann ihr Handwert verstehen. Roch einmal sag ich Dir: laß die Schweizer Milizen in Massen vor dem Feind stehen und Du wirst Soldaten sehen. — Unser Freund der Geh. Rath v. R. hat mich öfters schon ausgesordert, meine Gedanken über Bollsbewassnung niederzuschreiben, und wenn ich im Winter wieder in meiner Klause zu Frankfurt sie und das Material zur Hand habe, so will ich dem Wunsch des gelehrten Rechtsmannes nach Kräften entsprechen.

Die Rachweisungen ber Bundebregierung stellen die Stärke bes schweizerischen Bundebheers auf 166,747 Mann. Berringern wir den Auszug auf 56,000, die Reserve auf 28,000 Mann und lassen wir die sog. Landwehr ganz außer Berechnung, so frägt es sich, ob die Schweizer mit einem Heere von 84,000 Mann einen Bertheidigungsfrieg zu führen vermögen. Bollte ich diese Frage nur einigermaßen gründlich erörtern, so müßt' ich eine strategische Abhandlung mit politischer Einleitung schreiben; dazu aber fehlte mir die Lust, auch wenn ich Zeit und die nöthigen hilfsmittel hätte. Du selbst aber möchtest nicht die Karten zur Hand nehmen und darauf Operationsund Ranöver-Bertheidigungslinien und Stellungen suchen. Ich will Dir und mir die undankbare Rühe ersparen, aber einige Bemerkungen mußt Du doch hinnehmen.

Wenn ich Dich, ben Diplomaten, fragte, unter welchen Berhältnissen ber Schweizerbund einen Bertheidigungstrieg führen mußte, so wurdest Du mir sagen: In der heutigen Weltlage stud Källe bentbar, welche den Schweizerbund nöthigen fönuten, in einem allgemeinen Krieg thätig einzutreten, auch wenn er nicht unmittelbar angegriffen wäre; gewiß aber bestünde der Kriegsfall, wenn eine friegführende Macht die neutrale Stellung des Bundes verlette. Daraus ersiehst Du nun, daß der Krieg der Schweizer sich immer an den Krieg einer andern Macht anlehnen wurde. Du wirft es nicht tabeln, wenn ich die Sache durch einen Kall erläutere, welcher,

wenn nicht ber allein wahrscheinliche, boch ber mahrscheinlichfte und barum fast ein militärischer Gemeinplat ift.

Denticland wird Kranfreich nicht angreifen, mobl aber burfte Deutschland von Franfreich angegriffen merben. ber Angriff auf ben Oberrhein und wollten bie Deutschen ben Raum gwifden biefem und ber obern Donau verthelbigen, fo mare bie neutrale Comeig ber unangreifbare Stugpunft bes Bertheibigungegeschäftes; benn fo lange Benetien in ber Gewalt ber Defterreicher ift, so lange konnten bie Frangosen und Die Italiener nicht burch Tyrol an die Donan vorgeben; fie fonten auch nicht burch Rarnthen und Stepermart ober burch Morien vorruden, und ihr Krieg mare in zwei Theile obne eine unmittelbare Berbindung getrennt. Bare nun die Comely in ber Gewalt ber Frangosen, so ware ihr Rrieg nicht mehr getreunt, fo maren Rlante und Ruden ber Deutschen bebrobt: fie tounten burch die Besetung von Iprol die Rriegsoverationen ber Deutschen vereinzeln und bas fühmestliche Deutschland ware nicht mehr zu balten. Da nun ber Imperator erflart bat, bas bie Bertrage gar nicht mehr bestehen, so murbe er lein großes Bebenfen tragen, um mit ber Befegung ber Edweig fic die großen ftrategischen Bortheile gu fichern. Dit ben Kranzosen murben naturlich aber auch bie Deutschen einriden und bie Comeig mare, wie im Jahre 1799, ber Rriegefoanplat geworben.

Anders ware es, wenn die Schweiz sich des Angriffes erweitete. So laug der deutsche Heerjührer einen Bunft am Oberrhein hielte, so lang müßten die Franzosen sich ernstlich bemühen, um ihre eigene Grenze zu schüten. Die Franzosen sind aber auch nicht unzählbar wie die Saudsörner am Rheinkom, fie könnten deßhalb nur mäßige Kräste gegen die Schweiz verwenden; das nordwestliche Gebiet derselben ware geschützt, sie könnte ihre Hanpimacht gegen die andern Angriffspunste verwenden und ans Deutschland wurde sie Geld, Lebensmittel und Kriegsbedürsniffe erhalten. Die Schweizer waren demnach von den

Deutschen febr mächtig und wirksam unterftubt, wenn auch nicht ein Silfscorps ihren Boben beträte.

Ein Angriff ber fublichen Schweizergrenze mare faum au befürchten; benn bie Raffe burd bie Hochalpen find nicht fo gablreich, daß fie nicht mit mäßigen Kräften vertheibigt werben, und fie liegen nicht fo weit auseinander, daß nicht ein aut anfgestelltes Corps die angegriffene Stelle gur rechten Beit erreichen fonnte. Bas aber ein gewaltsamer Uebergang ber Sochalven, besonders von Italien ber, bedeute, bas zeigt bie einfache Anficht und bas zeigen bie frühern Rriege. Genf ift ber Bunft, ber am meiften ausgesett ift. Die Erwerbung von Savoven bringt biefen wichtigen Punft in ben unmittelbaren Bereich ber frangofischen Racht; bie Reutralität von Chablais und Faucigny ift aufgehoben; das Thal ber Arve ift feine schweizerische Bertheidigungelinie mehr und im Dappen-Thal bat Franfreich eine Operationelinie gewonnen, welche von Befestigungen ausgebt und von folden gefcutt ift. Dennoch aber macht bie Lage von Genf eine Bertheidigung möglich und bie abgetragenen Beftungewerke wurden bunbertfach ersett burch bie Berftellung eines verschanzten Lagers, für welches man etwa die Soben von Saconuer mabite. 11m Genf mußten die Schweizer fich mit Aufopferung ichlagen. Wurde aber bie reiche Stadt auch genommen, fo mare begbalb bie Someig nicht verloren, benn wollten die Frangofen durch Ballis vordringen ober wollten fie, am fublichen Ufer bes Leman vorgehend, bas Thal ber Saane und mit einer Seiten-Colonne jenes ber Simmen gewinnen, fo würden fie fich in einen Gebirgefrieg verwickeln, ber um fo mehr furchtbare Opfer fostete, als die Sauptmacht ber Schweiger in Flante und Ruden ber Angreifenben ftunbe. Der General Lecourbe war ein Meifter im Gebirgofrieg, aber feine wenig gefanute Schrift zeigt gerabe bie ungeheneren Schwies rigfeiten, mo fie biefelben zu beben versucht. Burben bie Franzosen an bem nörblichen Ufer bes See's nach Laufanne und von bort gegen Freiburg vorruden, fo maren bie Schwierigfeiten noch immer bebeutenb genug, benn bie Schweiger warben ich bandemacht bei Murten ober Laupen aufftellen. — Die Franzosen, sagt man, werben die Westgrenze angreisen, sie werben über ben Jura geben, sie werben baburch die Schweizer, wenn sie nicht gänzlich abgeschnitten werben wollen, nöthigen, ihre Stellung bei Genf auszugeben, und ein kleines Corps wied hinreichen, um, von Savopen aus, diese Stadt zu besehen. Im ich habe schon bemerkt, daß die Franzosen, im Kriege mit Dentschland, benn doch nicht über zahllose Truppenmassen versigen könnten zum Angriff auf die Schweiz, und die Schweizer bei Genf müßten sehr ungeschieft sehn, wenn sie sich die Rückspassinie Ryon verlegen ließen.

Berfolat man biefe Betrachtung, fo ftellt fic ber Angriff auf bie Bekgrenze ale bobe Babriceinlichfeit bar. Beftgrenze von Bafel bis St. Cerques ift freilich fehr lang und fie wird von einer guten Angabl fehr brauchbarer Straffen burdichnitten; aber bie Bertheibigungelinie ift bebeutenb verfitent, folang bie Deutschen noch ben oberen Theil ibred Rheinthales und ben hauptftod bes Schmarzwalbes mit beffen fublider Abbadung befigen. 3bre Sauptmacht murben bie Schweiger allerbings binter ben Ceen, wie ermabnt, etwa bei Murten ober Lauven aufftellen muffen, aber barum murben fie boch bie Grenze nicht preibgeben. Der natürliche Inftinft murbe ben Sharffinn ber Bopf-Strategen zu Schanden machen; bie Schweizer wurden ihre Feinde auf ben Soben und in den Baffen bes Inra empfangen. Saben fie bas Ret ihrer Gifenbahnen in bem Sinne ber Bertheibigung vollenbet, fo baben fie bie Angriffenntte fich naber gebracht; fie tonnen an jeglichen fonell eine erflectliche Truppenmasse werfen und es möchte viel Blut liegen, ebe fie binter die Mar ale ihre zweite Bertheibigungslinie gebrangt maren. Freilich follte bie Kriegsbeborbe bes Bunbes auf bie Errichtung eines befestigten Lagers in biefem Bertheidigungeraum bringen, benn bas Marberg, wie es jest ift, bat boch faum eine Bebeutung. Bon ber Mar ift es noch weit bis an ber Stellung ber Limmat, und in bem breiten

Raum von Solothurn ober Bern bis Burich follte ein Dittelpunft ber Bertheibigung geschaffen werben.

Die Berpstegung bes Schweizerheeres ware allerdings eine sehr schwierige Aufgabe, aber man liebt es diese Schweizigkeit zur Uumöglichkeit zu steigern. Die Schweiz erzeugt nicht so gar wenig als Manche glauben, aber wenn die eigenen Erzeugsnisse auch bei weitem nicht hinreichten, so könnten sie des Bedarses genug aus Deutschland ziehen, um ihre Ragazine zu sullen. An Geld würde es der Schweiz nicht sehlen, denn ihre Kinanzen sind geordnet, sie hat eigene Hissmittel und Eredit überall; sie vermöchte wohl die Kosten des Krieges zu tragen. De nach Umständen, könnte sie allerdings große Subsidien erhalten, und die Sympathien der ganzen Welt würden wertstätig werden, wenn sie einmal in Kampf und in Bedrängnis wäre.

Rach ber Annahme eines Heeres von 84,000 Mann wurden nahe 3,3 Hundertiheile ber gesammten Bevölkerung unter ben Waffen stehen. Ware bieß noch immer keine erbrückende Last, so wurden bennoch Handel und Gewerbe bebeutende Stockungen ersahren und wenn ber Krieg lange Zeit währte, so mußte wohl Roth und Elend entstehen.

Der schweizerische Gemeingeist und der Sinn für Bohlthätigkeit würden allerdings sich in großem Raßstabe entwickeln und bedeutende Unterstühungen von außen würden nicht fehlen; aber in der Rothwendigkeit mit den Tagen zu geizen, läge immerdar eine Schwäche der Vertheidigung, denn dieser ift Zeitgewinn beinahe ein Sieg. Wenn die heutige Kriegsührung die Entscheidung viel schweller gewinnt, so arbeitet auch die Zerstörung viel schweller gewinnt, so arbeitet auch die Zerstörung viel schweller. In jedem Kall würde der Krieg sehr große Opfer sordern; aber die Schweizer wissen sehr gut, daß diese Opfer noch immer nicht so viel Ungluck und Elend brächten, als über sie käme, wenn ihr Land wieder die Zwingherrschaft einer anderen Racht erdulden oder das Kriegsseld für andere Heere werden müßte — wenn überhaupt Zustände

und Bechaleniffe eintreten, wie fie in ben Jahren 1798 und 1790 ftattgefunden haben.

Der Sang bes schweizerischen ware von dem Sang bes allgemeinen Arieges abhängig. Halten wir unsere Boraussietung, so wurde ein Ersolg der deutschen Wassen die Schweizer sogleich in ein gunftiges Verhältniß stellen, denn wie hoch wir Frankreichs Macht auch auschlagen mögen, nach einer ordentsieten Schlappe könnten die Franzosen wohl nicht mehr der mäßigen Hecresabtheilungen entbehren, welchen sie Besehung der Schweiz übertrugen. Willst Du, mein Freund, nun sernere Schlässe ziehen, so wird sich Dir die Wahrscheinlichkeit ergeben, daß die fraftige Erwiderung des ersten Stoßes ein gunstiges Berhältnis herstellen, einen zweiten vielleicht verhindern würde und darans kann man wieder die sernere Wahrscheinlichseit solgern, daß der Angriss auf die Schweiz wohl ganz unterbliebe, wenn die Schweizer den Entschluß einer ernsten Verschligung thatsächlich zeigten.

Die Comeiger baben von ferne nicht die Mittel und bie Rrafte, um einen gang felbftftanbigen Bertheibigungofrieg gegen eine ber großen Dachte ju führen, aber angelehnt an eine folde baben fie mobl bie Mittel, um einen Angriff abzuwehren und Diefe Mittel murben fie fraftig vermenden. Gin Corift. fteller, und Beiden perfonlich befannt, bat vor junf Jahren geidrieben: "Der Comeiger bat ein Baterland, eine Geschichte und ein öffentliches Leben, und barum bat er Gelbitbemußtjenn and Zuversicht in Gefahren." Best ift bas Wort noch mehr eine Babrbeit, ale es eine folche por fünf Jahren gemefen, benn mit bem Bewußtsepn einer einheitlichen Gewalt und mit bem Bertrauen in die befferen Anstalten bat fich bas National= gefühl zu einer wirklichen Thatfraft gehoben. Wer immer bas Edweizerland angreift, ber wird feinen verächtlichen Begner finden. Die Schweizer, bas ift meine innige lleberzeugung, werben fich mannhaft ichlagen für ihre nationale Celbftftanbigfeit und fein Opfer wird ihnen ju groß feyn, um bie Unabbangigfeit ihres Baterlandes zu mahren. Go tomm ich benn zum Schluße Der Schweizerbund wird feine Stellung behaupten und er wird damit die Sendung erfüllen, welche das heutige Spftem von Europa ihm gegeben hat und welche jedes fünftige ihm wiedergeben wird.

Dieses fünftige System von Europa wird die Fehler versbeffern, welche der Wiener Congres und die Pariser Berträge gemacht haben; es wird dem Schweizerbund nicht mehr die Mittel versagen deren er zur Erfüllung seiner Sendung bedarf. Savoyen gehört durch seine natürliche Lage zur Schweiz und nach großen Ereignissen wird dieses Land mit dem Schweizers Gebiet vereinigt werden.

Wenn eine alte Liebe uns wieder erfaßt, so halt sie uns fest trot allem Sträuben. So hat es mir jest ergangen und barum ist aus diesem Brief fast eine Abhandlung geworden. Aus Italien werd' ich Dir keine Abhandlungen schreiben; aber schreiben werd' ich Dir doch. Auf morgen früh ist meine Abreise unwiederrussich bestimmt; Nachmittags bin ich auf der Höhe des Gotthard und um diese Zeit gedent' ich in Bellinzona zu schlasen.

Dit herglichem Gruß

Dein R. R.

# XVII.

## Biftorische Rovitaten.

I. Die Aufange ber Restauration ber Kirche im 11. Jahrhundert.
Rach ben Duellen fritisch untersucht von Dr. G. Bill,
Archivconfervator bes germanischen Museums zu Rarnberg.
Bweite Abtheilung. Marburg 1864.

Die erste im 3. 1859 erschienene Abtheilung biefer Schrift, welche die Jahre 1046 bis 1054 umfaßt, bemnach die Beit ber Bapfte Clemens II. (Suidger von Bamberg), Damafus II. (Poppo von Briren) und Leo IX. (Bruno von Toul) behanbelt, wurde in Band 42 biefer Blatter befprochen. Ebenso find, neben mehrfacher Erwähnung feiner Erftlingsarbeit : "Bengo's Panegyrifus auf Heinrich IV." (Marb. 1856), bie von C. Will ebirten Streitschriften gwifden ber abend- und morgenlandifden Rirche gur Beit bes Carularius (Marb. 1861) jur Anzeige gebracht. Das größere jest vorliegende Berf : "Die Anfange ber Reftauration ber Rirche," umfaßt im Ganjen nur 16 Jahre (3. 1046-1061), und fällt bem Begenfanbe nach großentheils mit C. Söfler's befanntem Buche über bie beutschen Bapfte (Regensb. 1839) jusammen. Bobl bat feit 20-24 Jahren die Historiographie, besonders bes 11: Jahrhunberts, nicht geringe Fortschritte gemacht, und nufer Berjaffer hatte barum mehrfach Anlaß, seinen Borganger zu

- 1.

ı,

ergangen ober zu berichtigen. Da gerade bie Beit Gregors VII. und ber ihm vorangebenden Babfte in ben letten Jahren von bentiden Siftorifern (wie Girorer, Befele, Giefebrecht, S. Leo, Damberger, Boigt, Batterich u. a.) eingehend behandelt wurde, fo fonnte man meinen, daß bem Berjaffer nur eine fparlice Racblefe übriggeblieben. Derfelbe bat fich aber, icheint es, von bem Eriahrungsfate leiten laffen, daß die Geschichtschreibung im Großen und Baugen nur burch bie eingebenbften Detail-Aubien Fortschritte machen fann. Der Berfaffer bat fich einer Menge einzelner noch im Streite liegender Bunfte aus ben ermabnten 16 Jahren angenommen, bat überall nach ben Duellen gefragt, fie mit einander verglichen, und fo mit gleiß und Scarffinn nicht wenige ichagenswerthe Resultate gewonnen, von welden fpatere Beschichtschreiber biefer Beit nicht wohl werben Umgang nehmen fonnen. Dabei fann fein Billiger erwarten, bag bie Darftellung bes Berfaffere fich in bem jortlaufenben Kluffe ber Erzählung bewegen werbe, obgleich ihm vielleicht felbft fdeinen wird, daß feine enggebruckten Anmerfungen allanviel Stoff in fic aufgenommen, und einen ju ausgebehnten Raum in Unfprud ! genommen baben. Der Berfaffer macht felbst auf biejenigen Buntte aufmertfam, worin er fich bemubt, die Ergebutffe ? älterer Korichungen von Berfeben ju faubern und Irrtbumer an berichtigen. Ift ihm vielleicht sein Bemuben auch nicht burch weg gelungen, fo hat er boch überall febr beachtenswerthe Dos t mente ber Beweisführung beigebracht. Es ift ibm, wie und icheint, : gelungen ju beweifen, daß Bapft Bictor II. nicht aus bem : ichwähischen Beschlechte ber Brafen von Caliv stamme, und er bat es febr mabriceiulich gemacht, baß er ein Mitalied ber ! grafichen Geichlechter von Birichberg und Dolnftein fei. Er > hat bewiesen, daß auf die Wahl Bictore II. Sildebrand ent- & fceibenben Ginfluß gehabt, obgleich beibe bisber Begner gemefen; & (f. Victor II. als Bapft und beutscher Reichsverwefer. The Duartalschrift 1862, S. 185-243). Er hat mahrschrinking gemacht, daß man bis in die neuefte Beit ben Schriften bedie Berengar von Tours einen ju großen biftorifden Berth beite

acient. Er wollte im Befonbern gegen Sofele u. A. beweisen, haf bie Spundbe ju Tours im 3. 1055 unter Bictor II., und nicht im 3. 1054 unter Leo IX., wie Soffer, Gfrorer und heick (Concilien-Beid. 4, S. 738 - 40) nach ben Ausfagen Berengar's annehmen, Ratigefunden babe; nur bat ber Berfaffer nicht nachgewiesen, welches Intereffe ber in Lagen munbte Berengar in biefem befonbern galle an feiner prafisminten Luge gebabt babe (2811, 6. 48-54). Rebenfalls empfiehlt fich biefes Ravitel ber befonbern Aufmertfamteit ber Rudenbiftorifer. Der Berfaffer fucht ferner mabrideinlich mi maben, bas ber herzog Gottfried von Tostana nach ber Raifertrone geftrebt, baß sein Bruber, Bapft Stephan IX. (1057-58), ibn in biefem Beftreben unterftust, baf aber ber Ausführung beffelben n. a. ber fcnelle Tob bes Bapftes biebernd in ben Beg getreten fei. Und scheinen bie beigebraidten Genibe mehr Berbachte ale Beweismomente ju fein. Als Samtgrund wird angeführt, bag Stephan IX., früher Abt von Monte-Cafino, die Ueberbringung bes gangen Rofterfcates an Goto und Silber nach Rom befohlen babe. 46 gefcab. Als aber Stephan ben Schmerz ber Monche fab, befahl er unter Thranen, bag Alles gurudgesenbet werbe. Allerbings berichtet Leo von Oftia von einem Gerüchte (ut forbbatur) über obigen Blan. — Dagegen ift ber Radweis als gelungen zu betrachten, daß Stephan bie Bahl IX. und nicht X. zu tragen babe, ba ber im 3. 752 gewählte aber nicht geweihte Bapft Stepban nicht ju gablen ift. Girorer, Giesebrecht, Jaffe und neulich noch Watterich (Pontific. romanor. vitae T. I. p. 188-202) ichreiben Stephan X., andere, wie Alzog, Befele (4. 749) ichreiben Stephan IX. (X.), mas eben nicht unrichtig. aber migverständlich ift.

Eingehend hat sich ber Verfasser mit ben Anfängen ber Bataria in Mailand beschäftigt (S. 100—128). Schon die Zeitgenoffen kannten ben Grund und Ursprung des Ramens nicht. Früher theilten wir die Ansicht berer, die bas Wort in Zusammenbang mit "Batarener" brachten. Aber woher nahmen

bie Italiener biefes Wort, bas fie fite Rutharer (A gebrauchten? Coon Muratori leitet es von einem Ctab in Mailand ab, in welchem die Trobler wohnten. Die Bi ner ber Bataria maren alfo Rramer ober Eröbler, fie 1 Lumpenbandler. Das niedere Bolf aber, welches fich in ! an die Bataria aufdloß, wurde jum Sobne und ban gange Berbindung mit biefem Ramen bezeichnet, ber fic. viele trube Elemente beigesellten, bie an fich aber boch reinen und auten 3wed batte. - Die Frage von bem I Bayst Rifolaus II. (1058-1061) über die Papstwahl 3. 1059 bat Dr. Will einer genauen Untersuchung unterz Er nimmt biebei einen vermittelnben Standpunft ein eine awifden Bofler und Gfrorer, welche behaupten, bag ber ! im 3 1061 fein fruberes Defret, bas bem beutichen 1 eine entscheibenbe Stimme bei ber Bapftwahl einraumte, geboben, andererfeits zwifden Sefele, welcher annimmt, er feine früberen Bugeftandniffe nicht jurudgenommen Gewiß ift, daß in und nach bem 3. 1061 "bie ben Pralaten von ber Bertretung ber papftlichen Intereffer weltlichen Dachten gegenüber fich abwenbeten", mas name bei Hanno von Köln († 1075) scharf hervortritt, ber auc Gregor VII., beffen Unfange ale Papft er noch erlebte, fi mege befreundet mar.

II. Raifer Beinrich IV. und feine Sohne. Bon Dr. Augu| Druffel. Regeneburg, Coppenrath. 1863.

Diese Erstlingsschrift ist eine Frucht aus bem histor Seminar von Wait in Göttingen und trägt baber ben I ber Rube und Tiefe, burch welche sich ber Meister jener E vortheilhaft vor ben meisten seiner Fach- und Barteiger einer Weichichte Raiser Beinrichs V. an, und ber Berfasser hat burch biefelbe ben Beweis geliesert, daß es ihm an Kraft und Geschick zur Lösung der Aufgade, die er noch vor sich hat, burchand nicht gebricht. Auch glauben wir nicht daran zweiseln zu dürfen, daß ihm die freiere Bewegung auf dem Gebiet seiner seiner Forschung eine Perspektive eröffnen wird, von der aus er die Licht- und Schattenseiten des Kaisers gehörig erkennt, wedurch er dann in den Stand geseht sein wird, die richtigen Furbendine bei der Aussehrung seines Bildes zu wählen.

Dit Recht bebt ber Berfaffer hervor, bas bie firchlichpolitifche Stromung, welche im 3. 1077 querft bie Erbebung bes inngen Conrab jum Konig Italiens erftrebte, aus bem Antogenismus gegen bas Bapftthum bervorging, mabrend bie wirflide Derfeibung ber Krone Staliens an ben Cobu beinriche IV. im 3. 1093 ein auf ben Schut bes Bapftthums berechneter Aft war. Wohl gefieht er au, bag Courab nur ben Shatten ber Berrichaft befaß, bag er nie an einer felbftftanbigen Bebeutung gelangte; aber er icheint nicht fo gang angeten zu mollen, bag berfelbe gerabezu ein Befchopf ber madtigen Markgrafin Mathilbe gemefen, bag er feine Burbe nur and ihrer Sand erhalten. Dieß ergibt fich baraus, bag Druffel bie Auffassung Donizo's: "(Chonradus) se dominae largis Mathildis subdidit alis", und bie Rachricht in ber Vita Mathildis bei Muratori V. "Comitissae adhaesit" merfmurbig finbet; bağ er in ber Rotiz Bernolds ad a. 1095 "se ab illo (Heinvid IV.) pe nitus separavit (Chonradus)" für einen erft 1095 erfolgten innigen Anfchluß an den Papft und Mathilbe fiebt, und fogar ausbrudlich bemerkt: 216 Conrad fich jum felbft-Ranbigen Berricher Italiens aufgeworfen batte u. f. m. Rur als Schutling Mathilbens, wie die beiben obigen Stellen zeigen, war er König geworden, nur burch fie fonnte er fich behaupten und als er fich mit berfelben entzweit batte, verlor er auch ben Boben in ben lombarbifden Stabten, welche ebenfalls in 216bangigleit von ber Martgrafin ftanben. Bwar gelang es ibm.

wieder eine Aussöhnung mit seiner mächtigen Gennecku ju Stande ju bringen, aber ju einer selbstständigen Stellung gelangte er nicht, so daß sein im J. 1102 erfolgter Tod obne alle Folgen blieb.

Das Berhältnis, in welches Heinrich V. nach seiner Losfagung von seinem Bater zu ber Kirche trat, dürste in unserer
Schrift wohl etwas zu leise beurtheilt senn. Zunächst wäre
es wohl richtiger, in dem Umstand, daß Heinrich IV. im Bann
sei, statt als ein Motiv zum Auftreten seines Sohnes gegen
denselben gelten zu lassen, einen Borwand zum seindlichen Beginnen zu sehen. Bas Heinrich V. dei seinem Zug durch
Sachsen sur Bischöse und Klöster that, entsprang wohl kaum
aus kirchlichem Sinn und seine Frömmigkeit, die er damals
an den Tag legte, war allem Anscheine nach auf Täuschung
derechnet, wie all' seinem Thun das ganze Leben hindurch eine
vorsichtige Berechnung zu Grunde lag.

Die Beitbestimmung ber Spnobe ju Rordhausen bezeichnet ber Berausgeber als fdmierig, "ba Edebard fich ju wiberfprechen scheint, vgl. Bait Anm. 12" (zu feiner Ausgabe bes Chron. Ekkehardi). Sierzu muffen wir bemerten, bag fich Edebard in Birflichfeit wiberspricht, indem er querft fagt, bag bie Sonobe 4 Kal. Jun. (29. Mai) gehalten worden sei und bann mit Bezug auf biefelbe fortfabrt: His rite dispositis, rex idem pentecosten Merseburg celebrans etc.; Bfingften fiel aber im betreffenden Jahr (1105) auf ben 28. Mai. Diefer Gronologische Wiberspruch läßt fich mohl mit Hilfe ber Ann. Hild. losen, welche die fragliche Synobe in ebdomada ante pontecosten verfeten und somit in Uebereinstimmung ber zweiten Stelle bei Edebard fteben, so bag wir biefer boch mobl ben Borgug vor ber andern Angabe, welche mabricheinlich einen Rechenfehler enthält, einzuräumen berechtigt find. (Bergl. auch Hefele Conciliengeschichte Band 5 S. 252.)

Wenn der Berfasser baran Anstand nimmt, das Edehard in seiner Rachricht von der im 3. 1106 an den Papst abgeordneten Gesandischaft den Bischof Gebhard von Eichkabt als einen Bapern rechnet und aus viesem vermeintsichen Jerthum bes Chronisten den Jweisel herleitet, daß jener in der von Heinrich V. getroffenen Answahl der Bischöfe die Bertreter der Stämme sähe, so muß dagegen eingewendet werden, daß Eiche film Avedgan liegend, als zu Bulourin gehörig angesehen werden kann, da Norious oft genug als gleichebentend mit deinartens in den Ouellen bezeichnet wird. Wipo sagt in Vina Chuiduradi imp. 26. "... in regno Noricorum, id est Bulouriorum". Im Auctarium Garstonse heißt eine Stelle: Hoc tempore gens Bardarorum seu Noricorum.... revorttur, und ist Honorii imago mundi sindet sich: "Est in en (regions) Noricus, quae et Bavaria (vocatur)". Wir könnten diese Stellen leicht durch ähnliche vermehren.

Die Berte, welche ber Berfaffer bauptfachlich jur Rritif berangeg, weren vor Allem Stengels Befchichte ber frantiften Raifer, Dambergere fpudroniftifche Gefchichte und bann liefert er bochfte werthvolle Beitrage jur rechten Burbigung bes leichte finnigen, Die Bahrheit carifirenden Buches von Floto: Raifer Seinich IV., bas als ein ebenfo geiftreiches als mufterbaft grandliches Bert angepriefen zu werben pflegt. Deuffel weift nad, wie Floto bie Ereigniffe in willfarlicher Beife aufammenerwoirt und baburch gang falfche Bilber ichafft, wie er von Dingen erzählt, von benen bie Quellen nichts wiffen, wie er ie nach Bebarfnis Bhantaffegemalbe aufrollt. Schlagenb daraf. terifiet ber Berfaffer Die Geschichtschreibung jenes Sprößlings and Rante fcher Schule, indem er auf S. 76 Rote 2 fagt: "In Rorbhausen, vielleicht auch in Luttich, mo Othert ftreng regierte, finden Rundgebuugen ju Bunften bes Cobnes ftatt. Aber Floto beehrt bas Bolt, falls es gegen heinrich IV. aufwitt, mit ehrenden Beinamen ", ber Bobel, Die Lumpen, Die Rebellen \*\*; es braucht nicht bemerkt zu werben, daß bie Quellen berlei feine Ruancirungen in ben unteren Bolfeflaffen nicht fennen."

Die brei Ercurfe, welche ber Schrift beigegeben finb, bes banbein ihre Begenftanbe mit wiffenschaftlicher Tiefe und laffen

bieselben in ein flares Licht treten. Der erfte Erenre hanbelt aber "bas angebliche Bestreben heinrich IV. nach bem Tobe Biberte von Ravenna Gegenpapfte aufzustellen", und es ift biefe Frage beghalb von größter Bedentung, weil von ber Unichanung bes Berbaltniffes Beinriche zu ben Gegenpapften bie Entideibung barüber abbangt, ob er wirflich bemubt gewefen, fich ju ber Rirche friedlich ju ftellen, ober ob er fie burch ein tragerifches Doppeliviel befampft und verrathen. Beibe Unficten finden noch unter ben beutigen Koridern ihre Bertreter. Die Untersuchung bes Berf. fommt zu bem Resultat, bag überwiegende Grunde gegen eine Mitwirfung Seinrichs an ber Erbebung von Begenpapften fprechen, daß aber bamit freilich bas Begentheil noch nicht bewiesen ift. Der zweite Ereurs prüft bie Aechtheit ber Briefe Beinrichs IV. an ben König von Frantreich und an ben Abt von Clugny und entscheibet fich für biefelbe. Eine Kritif ber Vita Henrici IV. führt herrn Druffel au ber Ueberzeugung, bag nicht blog bie Auffaffung ber in jener Onelle mitgetheilten Thatfachen eine burchaus einseitige ift, fonbern bag auch biefe felbft verrudt und verfalfcht finb. Die Rachweise bafur find febr bunbig und wohlbegranbet. Die feither beftebenben Unfichten aber ben Berfaffer und bie Seimath ber Vita werben von herrn Druffel befampft und er glanbt nur fagen ju burfen, bag biefelbe mabricheinlich in Bapern ober Oftfranken, vielleicht in Regensburg abgefast ift; bas ber Schleier ber Anonymitat, in welchen fich ber Berfaffer gebullt bat, jemals gelüftet werbe, scheint ihm unwahrscheinlich.

#### XVIII.

## Beitläufe.

Bor gehn Jahren - und nun?

Den 10. Februar 1864.

Renonenbouner, blutige Treffen, bunberte von Befallenen ienfeits ber Eiber! Deutschland burfte ftolg fenn auf Die blis ifmelle Energie, welche bie Binteljuge ber Danen getroffen but, in jedem andern gand wurden alle Bergen bober schlagen mb aller Parteihaber fcweigen im Rampf mit ben Fremben. and und bat man ftete vertröftet: ber erfte Ranonenichus am Abein werbe gang Dentschland einig machen. Bon ben gablwien Ramonenichaffen an ber Giber hat man aber bieber nut bemerkt, bag bas übrige Deutschland einerseits ben Rafcbing n fo pergunglicher genießt, und andererseits um fo argwöhnis der wacht, bag ben Buschauenben bie Ernbte von ber Blutfaat in Schleswig nicht entgebe. Gr. von Beuft hat icon jum mans bas Programm ausgegeben, wie bie von Defterreich Preußen auf bem Belb ber Ehre gewonnenen Lorbeern bird einfache Stimmenmehrheit am Bund fur ben Ristus feiner "reindeutschen" Bolitif einzuheimsen feien.

Die zwei beutschen Großmächte fampfen zwischen ber Eiber

und ber Ronigsau fur bas bentiche Recht in Schleswig, bent blogen Ramen nicht einmal ber Bunbestag in ben seche 3anz von 1854 bis 1860 ju nennen gewagt hat. Beil fie aber te Recht nicht genau in die nämliche juristische Kormel faffen bas "eigentliche Deutschland", beghalb mußten ihre ta-Rrieger, um die Verweigerung bes Durchjugs ju verme auf weiten Umwegen nach Rorben in ben Tob gieben, und ibnen Sobn und Spott in Rulle nachgesendet morben "). In in Ruden fiben fcmollende Regierungen, bes Augenblich war wo fie am Bunbestag verorbnen fonnen, mas mit bem vos ben Andern eroberten Schleswig nach bem juriftifd gebeitigten Billen ber ju Saufe Gebliebenen ju gefchehen babe. Die Barteien ihrerseits begen ohne Unterlaß, bamit bas bentiche Rarftenthum nur ja aus ber unnatürlichen Stellung, in bie es von ber Agitation gebrangt worben ift, nicht retiriren fonne. fofort abaufdließende Bund bes britten Deutschland foll ben errungenen Partei - Vortheil fichern; fodann foll ein Tries-Parlament einberufen werben, als Brandfacel für bie Biller Defterreichs und Breugens, ale Sturmbod gegen bie verhafter Regierungen beiber Großstaaten. Indeß find bie Bunbestruppen in Holftein burch bie Ereigniffe in Schleswig and's Troda gefest und lahm gelegt, moralifch find fie bereits über . ber Rand ber Bank hinausgeschoben, und bie beginnenbe Bewegen im Angustenburgischen Kriegeminifterium batte wohl nur' ben Erfolg die Bundeberefution in Golftein mehr als Merfluffig. gr machen. Denn es bedarf nun feiner Freicorps mehr, wenr nicht gegen Defterreich und Breugen.

Alles ist mit Einem Worte dazu angethan, bas Fener ?- einer steigenden Erbitterung zu schuren und Deutschland in bie ?

<sup>\*)</sup> Man leje beispleloweise ben de Artifel aus ber Feber eines mittel:
flaatlichen Ministerial-Reserenten im hauptblatt ber Allg Zeitum:
vom 5. Februar. Benn Mannern in solchee Stellung bereits eine
jolche Sprache erlaubt ift, bann ift mahrlich auch bie schliminste

Schhäung bos bithenbften Biberfinns gu verfeben, wenn nicht bab Schritte bes Entgegensommens gefcheben.

Bon welcher Seite folche Schritte andjugeben haben, ift in ben letten "Beitidufen" and ben bringenbften Granben ber mitifchen Convenienz bargetban morben. Aber was bilft's? Bur folagt Ales in ben Wind, inbem man ben begründetften Mabunugen einfach jene juriftifche Formel wie ein Debnfenbunt entacaenbalt. Co wollte es bie finge Saftif ber Bartel, es ift ibr portrefflich gelungen; was ibr nur als greds Henlicher Bormand gilt, bas ift für Taufenbe ein ehrlicher Claubendian geworben. Die Kormel ift in folgenben Splioeingefleibet: "bas Recht bes Pringen von Anguftenburg auf Die gefammte Erbfolge in Schledwig und Solftein ift gang ungweifelbaft; es ift jugleich bas beutsche Recht ber Gergogtbamer; elfo forbern Bflicht und Ehre Deutschlands bem Bringen gu bem Befit ber Bergogthumer mit allen Mitteln gu verbeifen." Ber ben Oberfat unbefehen annimmt, ben gabli Die Buttei unfehlbar zu ihren Gorigen in allen Confequengen.

Das der Glaube an die Imeisellosigseit der Prämisse so beeit und tief einwurzeln konnte, ist zum guten Theil die Schuld der zwei Großmächte. Ihre anfänglich nur allzu schwankende und sich widersprechende Haltung am Bundestag hat überhaupt die ierigsten Borstellungen genährt. Materiell hat zwar Desternich über die Frage nie geschwantt; wie denn die Wiener Staatsfanzlei das wahre Orafel aller Legitimitäts-Fragen ist, is hat sie den ganzen Streit mit Dänemark von vornherein viel underfangener angesehen als die Berliner Olplomatie. Graf Richberg hat im Reichbrath zum vorans erklärt: "der Londoner Batrag wäre nie geschlossen worden, wenn den Herzogen von lagustendurg ein klares und unzweiselbastes Recht auf die Rachfolge in ganz Schleswig und ganz Holstein zustände" \*).

<sup>\*)</sup> Man fann nicht oft genug wiederholen, bag Alles auf bie Gefammt: Rachfolge antommt. Auf diefem Princip muß jebe Lofung ber Frage unbedingt verharren, und hierin find wir mit

Das ift ber richtige Standpunft. Riemand bebanbtet, Augustenburger gar fein Erbfolgerecht befagen, nur bie baben beren Recht überhaupt als burch Relonie in bei stand von 1848 bis 50 verwirft angesehen. Rach be reichischen Unschauung folgt Lauenburg unzweifelbaft bei ichen Succession, ift Schleswig fein bentiches Land unt Befit ber banischen Krone seit 1720 nach bem Recht ! oberung garantirt, und find überdieß in Solftein a ruffifden Anspruche auf ben Gottorpifden Antheil m eventuell rechtsbegrundet. Ohne bie Fürsorge bes & Brotofolls mare bemnach bie banifche Integritat gerfalle auch holftein von Schleswig befinitiv getrennt und felber in Theile gerschnitten worben. Dief ift, soviel n jent zu erfeben vermag, bie öfterreichische Rechtsüberzens So uniweibeutig und bestimmt bat fic Breußen außert. 3m Begentheil bat ber verftorbene Ronig in befannten Sanbidreiben vom 24. Marg 1848 fogar t fammterbrecht ber Augustenburger auf holftein und Si feierlich anerfannt. Beute noch ift in biefer Frage fe fogenannte confervative ober Kreugeitungs - Bartei in fi gespalten; Les fteht g. B. ebenfo entschieben far, ale gegen bie Anspruche bes Bratenbenten, und bie Rebaft Salle'ichen Bolfeblatte fampft für ben Augustenburger ibren eigenen Rundschauer. Dan fann überhaupt fage: bie Gesammtmaffe bes beutschen Brotestantismus ben be Anspruchen entschieben feindlich sei, was fich aus ben Bermurfniffen auf bem beutsch-banischen Rirchengebiet le flart. Defhalb hatte auch die fcleswig sholfteinische A unu Mulaun au sinen inerilitä-uvateliantiilien Reinelikm

für den Politundenten und gogen den daulschen König bemonstriren. Dazu kommt noch die Thatsache, daß der sogenannten watschen Bolitik Prensiens der Hintergedaute nicht fern liegt, die Heuzogehömer oder wenigstens wichtige Theile derselben lieber selber zu bestihen. So dürfte es hinreichend erklärt seun, das nund warum die preußische Regierung nicht leicht eine eins hättige Anschaumg über die Herzogthümer-Frage productive. Biesen Umstand ist denn auch ohne Zweisel das unsichere Schwanken beider Rächte in ihrem ersten Auftreten am Bundetinge zuzusschreiben.

Streng bunbebrechtlich mußten fie barauf bringen, bag ber Bunbestag in feiner Beife, und nicht einmal bezüglich Solfteins befähigt fei, fich als Gerichtshof ju constituiren, um einen rechtlichen Entscheib über bie Erbfolgefrage zu fällen, fowie bas Die Anfnahme eines neuen Mitgliebs am Bunbe bem Befes ber Stimmeneinhelligfeit unterliege. Baren gleich anfanglich biefe Motoren ber Befonnenheit angewendet worden, fo batte mas es mobl nicht erlebt, bag gerabe bie Barteien jest auf ben Bunbestag pochen, welche ibn fonft ftets als bie Schande Deutschands verflucht und ihm noch vor zwei Jahren in ber menfifchen Rammer jebe rechtliche Erifteng abgefprochen haben. Grabe in ber vorliegenden Frage batten beibe Dachte fich beden follen jum vorbinein auszusprechen, was Graf Rechberg fingit bem Biener Reichbrath bemerflich gemacht bat: wie es minlich benn boch ein unnatürliches Berhaltniß fei, bag bie Entreter von 20 Procent ber beutiden Bevolferung bie Regiemaen ber anbern 80 Brocent nach ihrem Belieben zu einem friege follten gwingen fonnen. Bon bem Moment an murben . be Barteien ben Bunbestag als unnuges Werfgeng wieber bei Ceite gelaffen baben. Allerbings mochten aber folde Erlantrungen vom Geift und Buchftaben bes Bunbesvertrags ben Arbebern ber ungladfeligen Reformatte fcmer fallen. Blezu fun Die mehrbentige Stellung Preugens jur materiellen Seite . ber Frage, und fo gefcah es, bag bie zwei Dachte in ber erften lleberrafdung felber bas Majorifrungs - Brincip annabmen, und bie Erbfalgefrage ausbrücklich ben geompetengm Entfcheibung" bes Bunbestags überließen.

Rachträglich wird nun bas Recht biefer Enticheiben eine afabemische Brufung reducirt, nub gleichzeitig weige Die zwei Dachte bem Debrheitebeschluß vom 14. 3an. borden, wornach nur jur Eroberung fur ben Auguster und nicht anders, eine Expedition nach Schleswig fig: follte. Es war hiemit ein Fehler gurudgenommen, abe Diefe Burudnabme machte auch bei folden bofes Blut. burch bas felbftftanbige Borgeben Defterreichs und Ri nicht, wie ben coalifirten Parteien, ein glanzenber Blan worben ift. Bas biefer Blan war, ift fein Gebeimnis Der Bring-Pratenbent batte unter Bunbesichus in Solft gefest werben, die Eroberung Schleswigs aber ihm felb pielmehr feinem Rationalvereius-Minifterium überlaffen follen; Freicorpe maren jugezogen und Solftein mare ba Reidlager bes fünftigen Parlamentsbeeres geworden. E Großmächten wurde baber weiter nichts als rubiges ( renlaffen verlangt, und fo erflart fic ber Wiberfpruch. gar im öfterreichischen Reichsrath ber Regierung einerseit bingte Ergebung unter Die friegerifche Stimmung am Bu augemuthet, und andererfeits ber Bormurf gemacht wu breche burch einseitige Jupfandnahme Schleswigs ben f

Unläugbar haben die zwei Mächte Deutschland ein gen Gesahr entrissen, indem sie die schwere Angelegenhei lich besinitiv den händen der Barteiintrigue entzogen ihre eigene gewaffnete hand nahmen. Halb und halb Donner ihrer Kanonen das schwarze Gewölf des Parti rorismus schon zerrissen, man athmet wieder freier, u manchen ehrlichen Augen dürste der kunstliche Nebel al verschwinden. Um so mehr muß sich nun auch den Rigen dringender als se die ernstlichste Erwägung empsehl denn wirklich, abgesehen von dem Terrorismus der gund von etwasgen geheimen Absichten, die man ja dolaut gestehen darf — das Recht des Augustenburgers

untweifelhaft und bas bentiche Recht ber Bergogtbumer bamit fo folechthin identisch sei, daß man deghalb die Trennung von ben Begen beiber großen Dachte meiter und meiter, ja bis auf's Meußerfte treiben mußte?

Bas es beißen will, über biefe Frage eine biftorifch-bi-Mematifche Enticheibung fällen, bas werben bie beiberfeitigen Entachten am Bundestag bem Publifum bald genug lebren. bift vorauszuschen, bag man wieder ein bides Buch fcreiben maßte, um bie Brunde und Gegengrunde bes baverifden Diplomaten einerseits, Defterreichs und Preugens andererfeits miteinander ju vergleichen und gegenseitig ju murbigen. Rach unferer beftanbigen Unficht ift bie Frage mit objettiv gwingenben Grunden gar nicht lobbar, weil Jeber je nach ben Angen, womit er fie auschaut, fie andere beautworten fann. Weil nun in der liberalen Aera fast alle Staatbrechtolehrer fie mit libes ralen Angen anschauen, beghalb bat herr Bluntidli bie liberale Entideibung jungft als ein "Refultat ber miffenschaftlichen Forfoung" erflart. Er hat infoferne Recht, als ber ganze fcbleswig-bolfteinifche Streit fich unter ben ftaats- und volferrechtile den Erscheinungen aller Beiten baburch auszeichnet, bag er von Anfang an porberrichend eine Brofefforenarbeit mar. Aber für in Brojefforenurtheil gieht man nicht, wie herr Bluntfoli meint, mit einer halben Million Colbaten ju Feld, jum Benefig be Lauernben Imperators und feiner Rartenrevifion; fonbern mm martet auf ber Bafis bes europaifden Staateninftems gebubig ab, bis bie Berren Profefforen in anderen Beiten wieber were Resultate finden. Der Mensch lernt ja nie aus, und namentbe ber bentiche Forschungstrieb ift allzu raftlos, als bag man iche wiffenschaftlichen Refultate unbeugsamer Sartnädigfeit ver-Matigen founte. Gerabe Sr. Bluntichli ift ein leuchtenber Bewis vom Gegentheil, und eine noch wichtigere Autoritat für bie Baubelbarfeit folder Resultate werben wir gleich nachher aufahren. Unfere bis gur Trunfenheit und gur firen 3bee aufgeregte Beit ift überhaupt ber Unbefangenheit volitischer Korfoung nicht gunftig; und wenn es felbft auf anbern Bebieten ш 23

vorkommt, daß gelehrte Resultate einer nahen Bergan, vertrauenswürdiger erscheinen als die der unmittelbaren (wart, so muß dieß um so mehr von der politischen Biffe gelten.

Alle ber Augustenburgifden Sache gunftigen gofunger pon einer rechtsgeschichtlichen Sypothese aus, die im & ibren Werth bat, aber ficher fein politisches Gefet ift. bas Recht ber gefammten Rachfolge in Solftein und 6 wig ju beweisen, ftellt man j. B. ben Cat voran, b Erbordnung in Deutschland ber Landschaft inbarire, biefe mit burch alle nachfolgenden Menberungen bes ftaatlichen bands nicht alterirt werden fonne. Auf Grund dieser An ift auch Leo ju ber Behauptung gefommen, baß felbft ! burg bem Augustenburger gebore. Danemart bat im 3. bas Bergogthum Lauenburg als Entschädigung fur Ror erhalten; beibe beutiden Großmächte baben es baber für rechtliche linmöglichfeit erflart, ber banifchen Rrone ben Lauenburge abzusprechen. Wenn aber je, jo baben fich vier ober fünf ju ben alten Asfaniern vermandte Fürften mit einem noch viel alteren Erbrecht, bas ber Lauenburg Landichaft inbarire, angemelbet. Gewiß lauter intereffar ftorifche Brobleme; aber wohin fame es benn bei einem Berjahren mit aller Staatenordnung in Europa ?

Seit ein paar Wochen liegt indeß ein über jeden Lipruch erhabener Beweis vor von der absoluten Unzuverläs aller wissenschaftlichen Entscheidungen der Frage. Den Bliefert die Person des dayerischen Bundestagsgesandten Fre von der Pfordten selbst. Dieser hochgestellte Diplomat, t gleich als früherer Prosessor der Jurisprudenz eines aneiten gelehrten Ruses genießt, hat das Gutachten über die solgesrage im Sinne der Bundesmehrheit versaßt und entschaft und entschaft ber Augustenburgers sich ausgesprochen; er ist haupt der eifrigste Apologet für das Recht des Prätend Rau hat dieß bisher ganz natürlich gefunden, weil Jeder der Reinung war, daß herr von der Pfordten schon im

1853:ale baperifcher Minister die Guthelsung des Londoner Protofolis durch den Bund verhindert habe. Run aber stellt sich, zu unserm eigenen Erstaunen, heraus, daß diese Meinung ganz und gar irrig war; herr von der Psordten ist im Jahre 1853 vielmehr entschiedener Bertreter der Recht- und Zwecknäftstelt des Londoner Bertrags gewesen, und wenn dieser nicht auch von Bapern, wie von allen andern deutschen Königreichen ungenommen wurde, so geschah dieß nicht durch, sondern gegen den ansgesprochenen Willen des Ninisters.

In ben letten Tagen bes Januar bat bie Rolnische Beitung amm Beweise bafur eine Angabl merfmurbiger Roten von nub aber brn. v. b. Bforbten veröffentlicht. Es ergibt to barans, bag ber Gr. Minifter jebes rechtliche Blubernis bes Louboner Bertrags weggeräumt erachtete, fobalb bie naberen Manaten. . und unter ihnen ber Raifer von Rugland", auf ibr Erbrecht verzichtet baben murben. Als bieß geschehen mar, Rellte er ben unmittelbaren Beitritt Baverns jum Condoner Bertrag in bestimmtefte Musficht; ja er ließ bem öfterreichischen Braffbiglaesandten in Kranffurt miffen: es werbe eine weitlanice Discuffion barüber am Bundestag gang unnötbig fern, sielmehr ein einfacher Vortrag bes Ausschuffes genügen. lleber ben Sanptpunft, ben Bergicht bes Bergogs von Augustenburg mimlich, außerte fich ber bayerifche Minister gegenüber bem ifterreichischen Gefandten: "er betrachte Die Erflarung bes Gerwas, welche Anslegung man ihr auch andererfeits geben moge, de eine rechtegultige Bergichtleiftung auf Die Erbanfpruche, be er und eventuell Mitglieder feines Saufes auf bas Bergog. bam Solftein erheben fonnten, melde bie burch die Breffe ver-Mentlichte Brotestation bes Bringen von Roer (Brubers bes berrogs) in feiner Beife ju entfraften vermöge; biefe lettere lane weber in formeller noch materieller hinficht in Berud. ibtigung gezogen werben."

fr. von ber Bfordten konnte feinen Eifer fur ben Lonboner Bertrag nicht bethätigen, benn ber Giufiuß unverantwortlicher Rathe mar ftarker als bie Borfchlage ber verantwortlichen. Diese blieben aber bennoch auf ihren Boften, fr. von der Pforden nahm es am Ende seines Ministerin als dessen besonderes Berdienst in Anspruch, die Annahme Londoner Bertrags durch den Bund verhindert zu haben, wohl er heute mit allem Rechte sagen kann, daß er den jin auch von Graf Rechberg erhobenen Borwurf nicht verdie man habe von Dänemark die Zusagen (bezüglich des Gesam staats) angenommen, den ausdrücklich bedungenen Preis a (nämlich die neue Erbsolge-Ordnung) nicht bezahlt. Zedermiseht, wenn die constitutionellen Ansorderungen in Bayern istrenge Wahrheit gewesen wären, so hätten Bayern und Bund damals das Londoner Protofoll augenommen. Aganze Borgang dietet überhaupt einen interessanten Beit zur Charakteristis unserer Zustände; das gehört aber nicht ber, uns liegen vielmehr andere Folgerungen am Gerzen.

Man entschuldigt jest ben damaligen Minister und n mehrigen Berfasser ber großen Bundes-Staatsschrift für Recht des Augnstenburgers: er habe vor zehn Jahren, als eben dieses Recht aus's wegwersendste behandelte, noch nalle einschlägigen Daten und Dokumente gefannt. Aber ungeschick! Der Hr Minister ist ja ausgegangen von zweisellosen Rechtsgültigseit des vom alten Herzoge für und seine Familie ausgestellten Verzichts; und wenn er zubem Prätendenten irgendein Recht in den Herzogthümern sprechen will, so muß er damit beginnen, das zu vernein was er vor zehn Jahren so energisch bejaht hat; er muß j läugnen, daß der Herzog auch für sein Haus, und nicht b für seine Person verzichten konnte.

Run werden aber zwei bescheibene Fragen erlaubt se Erstend: zu welcher Zeit hat wohl der rechtsgelehrte Stac mann die Frage mit unbefangenern Augen angesehen heute o vor zehn Jahren? Damals wo er das der ganzen Diplomi gegebene Bersprechen schuldig bleiben, und bennoch Minisepn kounte nach wie vor? Oder heute, wo nicht nur in Estein der abscheulichste Terrorismus an der Tagesordnung

wo eine Art Lyachjustig die Missalligen um Amt und Brob bringt, ja felbst durch Kirchentumulte von der Kanzel jagt, wo ganze Universitäten und Bredigerschaften die Andersmeinenden ächten, wo sedem Staatsmann, der nicht im Armfündersittel wer dem liberalen Barteien Buse thun will, der Boden unter dem Fühen schwindet, und bald Jeder als "Baterlandsversäther" prosectibirt wird, der nicht für Angustenburg ins horn stöft?

3meite Frage. Batte Br. von ber Pforbten bamale über bie Anguftenburgifden Unfprache fo benfen fonnen, wie er ebacht bat, wenn biefelben ein fo fonnenflares, für gang Deutschland capitales und vom Recht ber Bergogthumer untrennbares Recht enthielten, daß dasfelbe beute von den Mittel-Raaten um jeben Breis, und felbst auf bie augenscheinliche Befahr bin Deutschland ju gerreißen, verfolgt werben mußte? Es ift nun erwiesen, bag por gebn Jahren die verantwortlichen Regierungen aller vier Ronigreiche in ben Anordnungen bes lenbouer Brotofolls ein ebenfo rechtlich julaffiges als politifc empfehlenemerthes Expediens erfannten. Geitbem ift fein nener Redtsgrund für bas Gegentheil eingetreten; bie Anfpruche ber Anguftenburger find um fein Saar breit gewiffer und erweitider geworden als vor gehn Jahren. Aber einerseits ift bie aropaifde Rechtsbafis jest ungleich empfindlicher, andererfeits it bie Möglichkeit vorhanden, auf anderem Bege für bas wirfliche beutsche Recht und Intereffe in ben Bergogthumern, He politifde Stellung ihrer Bewohner namlich, viel ausgiebiger ju forgen, ale vor gebn Jahren. Diefer Erfolg fann nicht thlen, wenn bas übrige Deutschland in ber Corge um bas wirflich ungmeifelbafte Recht mit ben grei Grofmachten gufammennifft. Rur unter Diefer Bebingung merben mir jugleich une ielber retten, erstens vor der brennenden Gefahr, daß anch im 19. Jahrhunderte wieder ber frangofische Erbfeind allein von ber beutschen Zwietracht Rugen giebe, gweitens vor bem nicht minber gefährlichen inneren geind, ber die bynaftische Rivalität mit biabolifcher Schabenfreube icont und ichnt, weil er feht wohl weiß, bag bie Dynaftien am ficherften burch fid ruinirt werben.

Müßte man benn nicht blind fenn, um ju verfenn bie erfte Station Rurheffen bieß, bag bie zweite Stati guftenburg beift, und bag es von ba nur eine Dini ift bis jum großen Posaunenschall, ber alle Tobten vo als Triumphatoren jur Bieberauferftebung ruft. Bieberbringung aller Dinge, die vor vierzehn Jahr bem Aufwand ber letten Regierungsmittel tobtgefclagen find, mare bie unvermeidliche Rolge, und bie Reicheve von 1849 wurde fich in bem Moment aufbringen, wo litif bes von Roburg geliehenen Ministeriums in partib reich ware. Rur ber Tribut an ben Imperator muß ben beutigen Umftanden vorab jurudgelegt werben. "reinbentichen" Staatsmanner irren entichieben, weld wie namentlich bas Chamaleon von Sachsen, fich lost meinen, indem fie fur ihre ichlesmig bolfteinifden Gun bittend, mit bem Strid um ben Sale, in Sad und 2 ternb vor ber Deffentlichfeit erscheinen. D nein! bamit fie bloß in jedem anftandigen Dann ben letten 9 Achtung, die Urfunde aber wird fo nicht abgebußt. biese Urfunde? Nichts Anderes, als daß Ihr ba seid mit End!

Es ware ein wahrhaft grausames Verhängniß, n ber That feine andere Bahl bliebe, als entweder du spstematischen Minenfrieg gegen die zwei Großmächte Folgen Thur und Thor öffnen, oder aber das deutsch in den Herzogthumern zu opsern. Allein es ist nicht so als wahrscheinlich ist es allerdings, daß die zwei Mämit dem Blut braver Krieger errungene Position nicht werden, um den Prätendenten in Schleswig und Holst zusehen; sowohl die deutschen Verhältnisse als die enro Luftzüge begünstigen eher die Zerstörung als die En von derlei Mitteldingen zwischen Stadt und Staat. hängt aber keineswegs das schleswig-holskeinische Red ab; Blofan kum auf bem eingefalagenen Weg ber Grofmachte febr wohl geholfen werben, am ficherften wenn bie Mittelftaaten girich mitgeben.

- Breilich weis man nicht, welche Lofung ber Frage Defternell und Dernfen eigentlich vorhaben, und es ift nicht unwahr-Mointlide, bas fie bas jur Beit felber nicht wiffen. Aber viel ift bird de entfoloffenes Borgeben gewonnen. Gie find votgeangen auf Grund ber Bereinbarungen von 1851/52; bas pat : Medtettel vor Europa, baburd baben fie England berithigt und ben Rrieg lofalifirt. Rachbem aber ber Rrieg einnet andrebrochen ift, fann um fo weniger von einer Rach lebr am ienen Elbmachungen bie Rebe fenn, mit welchen bie Realbisme-Bolitif bereinft ben traurigen Streit abaufdließen meinte, mit beren Erfallnug ber Bunbestag acht Jahre lang vergebend reflamirt bat. Diefes Gefammtftaate - Brincip ift fwir : Sabin es feit Jahren nachgewiesen) zwischen ben eifer Matthew Rationalitaten eine confitutionelle Unmöglichfeit, und bas Danemart es jest wieber angubieten magt, ift ber ftarffe Beneld feiner Berfibie. Deutschland ift leiber nicht in ber Bus Caronen-Rigg ju fvielen, und Europa fann verlaugen. bas obme feine Einwilligung feine territoriale Berfargung ber Maifchen Monarcie vorgenommen werbe. Dief baben bie wei beutiden Grofmachte jugeftanben; aber Europa fann ben butiden Siegern nicht jumuthen, fich abermals mit bem verinflungsmäßigen Rothbebelf von 1852 und beffen trügerifchen Muften au begningen.

Aber was dann? In Wien und Berlin find officielle tenferungen gefallen, wonach ein vereinigtes Schleswig-Holftein in reiner Personalunion mit dem deutschafebornen König von dinomart, und etwa mit Rendsburg als Bundessestung, beabistigt ware. Es ware dieß das Ziel, welches der schleswigststliche Anstrand in den Jahren 1848 bis 50 vergebens afterbe hat. Aber es wird schwer durchzusehen seinen vor dem mooplischen Forum. Denn hier wird immer zuerft in Betrackt dummen, das Schleswig nun einmal tein beutsches Bundesland

and the first of the second of

ift, weshalb auch ber von Bismarf angezogene Bergleich mit Schweben und Rorwegen nicht baber past. Auch find bie banischen Staatsmänner aller Parteien barin einig, bas bie Aussonderung Schleswigs ber unvermeibliche Ruin Danemarks ware, mit andern Worten die Auserstehung der scandinavischen Union; selbst der dem deutschen Recht am meisten zugeneigte Erminister Bluhme hat kurz und gut erklärt: Die Trennung Schleswigs ware sur Danemark töbtlich.

Noch gewiffer trate indeg bieje Birfung ein und murbe Die beutiche Grenze im Rorben in bie übelfte Lage tommen, wenn Schleswig und Solftein ale ein felbftftanbiges Staatswesen für den Augustenburger abgeriffen würde. Far ben Kall einer folden Lodreifung müßte man geradezu wunden. baß jene Grengproviugen, welchen bann unfehlbar bie napoleonische Creatur eines nordischen Italiens an Die Seite treten murbe, lieber gleich in die Obhut einer ftarfen Macht wie Breußen famen. Wenn es einmal aus Lobreißen ginge, fo weiß ich überhaupt nicht, ob man ernfthafter Beife ber Bolitif Breugens Die Butbergiafeit gutrauen burite, wie Sr. pon Beuft, daß es nämlich Schleswig, bas mit bem Blut feiner Truppen und im alleinigen Einverständniß mit Desterreich eroberte Land, obne weiters auf die Beisung einer bundestaglichen Mehrheit an den Bringen von Augustenburg ansliefern wurde. Es bat eine Zeit gegeben, mo fich wirklich bie banische Integrität auch aus dem Gefichtepunfte empfahl, bag Schlesmig und Solftein fouft an Breugen fallen, und biefe Dacht gleich auch Jutland bingu erobern mußte. Wenn je fo ftunde man beute vor einer folden Aufgabe. Deun mit ber Berftorung Danemarfe murbe fofort ber napoleonische Sintergebante in's Leben treten, ben jungft ein frangofischer Deputirter ebenfo consequent ale einleuchtend ffizzirt bat: "Benn Danemark barauf reducirt ift, fich mit einem scandinavischen Reich ju verfomelgen, fo wird biefer neue Thron einem Nachfommen Bernabotte's jufallen, und es mare obne Ameifel beffer, wenn ber Schluffel ber Oftfee fich in seinen Sanden befande, als in benen von England und Rufland."

Man fieht, warum ber Imperator so große Zärtlichkeit für die bisherige Politik der Bundesmehrheit an den Tag legt: fie könnte ihm, consequent verfolgt, auf mehr als Einer Seite zum Jiele helsen. Ift das nicht Motiv genug zum schemigen Räczug? Die zwei Großmächte stehen auf Grund der Stipulationen von 1852, einschließlich des Londoner Prostolis, in Schleswig; so haben sie den Krieg lokalisiert, und Er hat keinen Borwand zur Einmischung, wenn ihm nicht der geboten wird, daß dem übrigen Deutschland, beziehungsweise der Bundesmehrheit Gewalt angethan werde. Wer will es wagen, diesen Borwand zu bieten? Wenn aber nicht, wer kanndruch schleswed Richtschun für das Wohl der Herzogthümer besser zu sorgen glauben, als die welche ihr Blut in Schleswig vergießen, wenn auch nicht für die juristische Formel der libes ralen Coalition?

In unferm armen Deutschland lernt man eben nie aus. Ber batte vor funf Monaten gebacht, bag eine Beit tommen tonnte, wo man Cate wie die obigen erft beweisen mußte ? Und boch barf man noch bem himmel banken fur blefe Beit Denn in ihr find Die Gebanten vieler Meniden offenbar geworben. Bie lange hatten wir noch mit ber verberblichften Unflarbeit und Dummerei in unserer großen beutschen Frage und abplagen und fortichleppen muffen, wenn nun nicht plöglich aus bem ichlesmig sholfteinischen 3mifchenfall biefe beutsche Frage in ihrer mabren Barteigestalt berausgemachfen mare. Bir wiffen es jest, mas nicht nur für die fleindeutsche, fonbern auch fur bie großbeutsch-Liberalen bie Grundbedingung ber bentichen Einheit ift? Die ewige Uneinigkeit ber zwei Groß. machte, nichts Unbered. Die Stellungen find fomit vollig flar; mas Die Andern auf's Meußerfte furchten, bas ift fur une bie lette Boffnung Deutschlands, und umgefehrt.

Co unglaublich die Thatfache erscheint, so offenkundig und unvergeftlich ift sie. Geit Jahren haben alle Regierungen, alle Rammern, alle Parteien das Grundverderben Deutschlands einstimmig darin erblickt, daß die Großmachte "Frangthum brangt in biefen verworrenen Lagen, wie ehmall Lutherthum es gethan, ruhige Blibung gurud."

Seine Ansicht war, baß man die Bergangenheit mit ber Segenwart verbinden muffe. Darauf beruht ber Sas, den er anderswo ausspricht: man könne eine jede Inflitution vertheidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge erinnere und barzuthun wiffe, daß Alles, was von ihr im Anfange gegolten, auch jest noch gelte. Seine Meinung zielt somit bahin, daß es fei Allem, was und überliefert wurde, auf den Grund, den Sinn des Werkes ankomme, und daß dieses das Unantastbare, Unverwüßliche sei. Die wahre Kraft eines Staates liegt also nach seinem Gedankengang wicht in einem abstraften Fortschritt, sondern in den organischen Bildungen der Gesellschaft.

In dieser Beziehung benkt ber kosmopolitische Gothe eigentlich beutscher, als mancher von Deutschihum überfließende Kammerredner bes modernen Liberalismus. Der unverftändigen Geschmacherei dieses liberalismus gilt heute noch das Wort, das Gothe zu Edermann gesprochen: "Alle Versuche, irgend eine ausländische Reuerung einzusschien, wozu das Bedürfniß nicht im eigenen Kern ber Ration wurzelt, sind thöricht."

Auf welche Seite baber Gothe bei ber brincipiellen Frage : ob Majoritat ober Autoritat? fich beute ftellen wurde, fann nicht gweifelhaft fenn. Bothes politifche Richtung mar, eben weil fie eine geschichtliche war, zugleich eine ethische, b. b. bestimmt burch bas Brincip ber fittlichen und rechtlichen Ordnung. Das Brincip ber Enticheibung burch bie Debrheit aber ift nicht ein moralifches. fonbern blog ein arithmetisches Princip, es ift, wie Rosegarten febr richtig fich ausbrudt, bas verschleierte Recht bes Startern. Sthe bat benn auch nicht hinter bem Berg gehalten, mas er von ber Majoritat bente. Bu Edermann fagte er: "Alles Große und Wescheibte eriftirt in ber Minoritat. Es ift nie baran ju benfen, bag bie Bernunft popular werbe." Gin noch fraftigerer Ausspruch ift folgender: "Nichts ift wibermartiger als die Dajoritat, benu fe befteht aus wenigen fraftigen Borgangern, aus Schelmen bie fich accomobiren, aus Schmachen bie fich affimiliren, und aus ber Maffe bie nachtrollt, ohne im Geringften zu wiffen mas fie mill."

Damit im Bufammenhang ftehr, was Gothe von fo viel migbranchten Bortern, wie Bolt, Bolfswillen und bergl. balt. Sochft frage, far welche allerbings jebes Einverftandniß ber amei Grofmachte eine entfestliche Erfdeinung fenn muß.

Erftens biejenigen, welche ben ewigen Antagonismus zwischen Defterreich und Preußen für die geheiligte Grundverfaffung Deutschlands halten, worauf allein die vermittelnde Bedeutung ber Mittelstaaten ruhe; welche aber bennoch ganz unbesorgt von Bundesreform und beutscher Einheit redeten, weil sie es nicht für möglich erachteten, daß Desterreich und Preußen jemals einig würden — für sie mußte das jesige Jusammengehen der zwei Mächte allerdings schredlich seyn. Auf ihrem Standpunft muß wie Rengestaltung Deutschlands an der Eintracht der zwei Mächte noch viel mehr, als an deren Zwietracht scheitern.

Imeltens die Parteien, deren terroristrende Macht wie faules Fleisch aus den flaffenden Bunden des Baterlandes roachet; denen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, roenn die deutschen Migverhaltnisse aushören, worin haupt-fäcklich ihre selbstsüchtige Sekticerei wurzelt — auch sie schaudern mit Recht vor dem Gedanken zurud, daß die momentane Einigung Desterreichs und Preußens erstarten, sich erweitern und endlich zu einer deutschen Reorganisation führen könnte, welche in die Rechnung der Parteien nicht paßt.

Bas alle diese Richtungen jürchten, das hoffen wir, und es ist die lette unserer deutschen Hoffnungen. Wer weiß? He. von Bismarf hat vor Aurzem vor der Kammer eingesstanden, er habe allerdings mit ganz andern Projetten die Regierung angetreten, als die Aufgaben seien vor welchen er nun stehe. Bielleicht ist es manchem mittelstaatlichen Minister besseichen, in den bevorstehenden Conserenzen des dritten Deutschland chnliche Ersahrungen zu machen. Was Andere fürchten, das hoffen wir, weil es uns heiliger Ernst ist mit der großen deutschen Frage!

können wir uns nicht erschwingen, und es wird gut seyn, bestimmter zu unterschelben, weil es die Sache doch nicht förvert
wenn man zu viel beweist. Eine positiv driftliche Ueberzeugung
besaß Göthe nicht. Neben den Stellen, die man etwa zu derer
Gunsten anführen will, übersehen wir die andern nicht, die das
Gegentheil besagen. Göthes "doppelte Natur" fommt gerade ir
religiösen Dingen besonders brastlisch zum Vorschein; seine Aeußerungen darüber laufen zwiespältig neben einander her, und auf der
Faust folgte regelmäßig der Mephistopheles. Er liebte es, zuweiler
den heiden hervorzusehren, und mit welchem faunischen Uebermutt
er sich dabei ergehen konnte, ist aus dem Briefwechsel mit herde bekannt genug. Ueber Göthes persönliches Verhältniß zum Christenthum kann demnach keine Täuschung obwalten.

Objeftiv bagegen, als hiftorische Erscheinung, wußte er bai Christenthum sehr wohl zu wurdigen, und vor ber weltgeschicht lichen Bebeutung ber Rirche hatte er großen Respekt. Wie weniger ben Einfluß ber Religion auf Bolitif und Cultur unterschäpte zeigt sein Geständniß: bag nur biejenigen Epochen, in welchen bei Glaube herrsche, glanzend, erhebend und fruchtbar für Mit- unt Rachwelt seien. Bon ber christlichen Religion insbesondere sagt er: "Die christliche Religion ift ein mächtiges Besen für fich woran die gesunkene und leibende Menschheit immer wieder fie emporgearbeitet hat; und indem man ihr diese Wirkung zugesteht iffte über alle Philosophie erhaben und bedarf von ihr keine Stübe.

So der alte Gothe. Wie nun der Dichter seinen "Fank' (am Schluß des 2. Theils) nicht anders zu retten weiß, als durch das Eingreifen höherer Mächte, so mögen wir wohl gerne annehmen daß am Ausgang seiner Tage auch ihm die Einsicht näher getreten sei, daß der Mensch und das Menschengeschlecht zum wahren Biel nicht zu gelangen vermag ohne die befreiende Krast des Christen thums. Hat ja auch seine vaterländische Gesinnung sich von den frühern Rosmopolitismus zulest gereinigt und eine deutsch-patriotisch Färbung angenommen. Denn am Abend seines Lebens sprach e für Deutschland den Wunsch aus, der zu jeder Zeit, nie dringende aber als im jehigen Moment angewendet ist, weßhalb wir mit ihr schließen wollen: "Deutschland sei vor Allem Eins in der Lief gegeneinander und immer Eins gegen den auswärtigen Feind!"

## XX.

## Heinrich Hubsch.

Cein Leben und feine Berte.

Ш.

Ind ber Zeit nach ber zuleht erwähnten Beriode, ans ben Jahren 1848 bis zu bem Jahre 1863, in bem Habsch ftarb, find folgende unter seinen Bauwerken als die bedeutenbsten bervorzuheben: bas Hoftheater zu Karlsruhe; ber Wintergarten baselbst; die Restauration bes Speyrer Doms und ber Renbau ber Borhalle besselben; die Restauration des Constanzer Doms; die katholische Kirche zu Ludwigshasen. Es waren dieses Berfe, von welchen besonders die drei zuerst genannten durch ihre Größe und durch technische Schwierigkeiten keine geringen Unsprücke an den Baumeister machten. Weister Hühlsch überwand nicht bloß diese Schwierigkeiten, sondern er wuste zugleich den Bauwerken die Weihe fünstlerischer Schönheit zu geben. Eine nähere Beschreibung müssen wir und versagen; mr solgende einzelne Bemerkungen und Nachweisungen mögen dier eine Stelle sinden.

Bei bem Theaterbau (1851—1853) wurde bem Architekten in ber Erinnerung an bas schreckliche Unglad bes voransgegangenen Brandes besonders aufgegeben, die größt mögliche Lm. 24 Sicherheit gegen Renersgefahr zu erzielen. Bu biefem 3wede wurden fammtliche bem Bublifum jugangliche Raume, Gange und Treppenhäuser, sowie bie Garberobe gewölbt, die Boben ber Bange und Treppen von Stein und fo geraumig ausgeführt, baß fie die gange Daffe von Denichen, welche ber Buicauerraum faßt, in fich aufnehmen fonnen und leichten Ausgang auch bei bem vollsten hause gewähren. Das Aenbere bat ben Charafter heiterer Bracht. Wenn man in ber neuesten Zeit genöthigt war, ben Bufchauerraum burch neue Ginrichtungen ju vergrößern, fo trifft ben Baumeifter fein Borwurf. Rach feinem Sinne hatte ber Raum bes Theaters bedeutend größer werben follen; aber bie Dimenkonen waren ihm fest vorgeschrieben und es wurde nicht bavon abgegangen. Darnach batten ungefähr 2000 Berfotten Blat, etwa 300 mehr als in bem alten Theater. Der Bau nach bem ursprünglichen Blane bes Meisters mar auf 500,000 Gulben berechnet. Man wollte jeboch nicht bie Galfte bavon ansgeben. Auch follte bas neue Theater gleich bem alten feine Borberfacabe erhalten, fonbern feinen Eingang burch ein quer bavorftebenbes altes Dramgerie-Saus nehmen. Diese und andere Difftande wurden gwar im Rapfe der Ausführung erfannt und durch Rachbewilligung zu boseitigen gesucht; immerbin blieb aber boch ber Rachtheil .

Der Wintergarten zu Carloruhe (1853 — 1858) ift ein febr ausgebehnter Bau, bestehend aus einer Rethe von Gesmächshäusern in Berbindung mit Gallerien und Salen, mit einer großen Mannigsaltigkeit schöner Formen \*\*).

Die Restauration und ber Renbau ber Borhalle bes Speprer Domes \*\*\* (1854.--1858) beschäftigte Sabis mehrere

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung und Befchreibung bes Theatere wird gegeben in Subich's Bauwerten. Reue Folge. Karlerube bei Beit.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer bes hier vorliegenben Auffages hat eine Beichreibung bes Karteruher Bintergartens gegeben in ber Allg. Zeitung 1856. Dr. 187. Bellage.

<sup>\*\*\*</sup> De Darftellung, biefer Meftauration, ifre Befderibung und

Sabre lang und er widmete biefem Werfe einen besondern Gifer. Die bobe Bebentung Diefes Monumentes sowohl in Beziehung auf Aunft als auf Geschichte bat mit Recht bas allgemeinfte Intereffe anzusprechen. Der Speprer Raiserbom ift unter allen Bandenfmalen romanischen Styles in Deutschland, ja überhampt, bas größte und iconfte. Bon Rourad IL gegranbet (1030) ift er bie Grabstatte bieses Raisers und winer nachten brei Rachfolger aus ber frantischen Donaftie. ierner Bbilipps von Schwaben, Rubolfs von Sabsburg. Abolis von Raffan und Albrechts von Defterreich. Wie viele biftorifche Erinnerungen find an biefen Bau gefnüpft; mas bat er Alles erlitten burd ungludliche Bufalle und absichtliche Berhornna non Menschenband! Wie nabe war er feinem ganglichen Untergange nach ben Bermuftungen burch bie frangofische Brandfadel, Die nach bem Befehl eines absoluten Monarchen am Enbe bes 17. Jahrhunderte in Die geweihten Raume gefolenbert wurde; sowie nach ben Bermuftungen, welche bie frangefichen Republifaner am Ende bes 18. Jahrhunderts ernemerten. War es ja boch im Anfang biefes Jahrhunderts nod ber Berordnung bes frangofischen Kinangministere Gaubin (vom 13. Rov. 1805) beschloffen, ben verwüfteten Raiserbom anf ben Abbruch ju verfteigern; er war burch einen frangofischen Architeften an 15.000 Franken abgeschätt. Mur ein Befehl Rapoleons I. verhinderte noch diefen Bandalismus; ber Raifer nellte ben Dom bem Bischof von Maing jur Verfügung (23. Sept. 1806). In Folge ber Wiebererrichtung bes Bifchofeines an Speper unter König Maximilian I. von Bavern wurde ber Dom bem Gultus wieber gurudgegeben und bie an biefem 3wede nothige bauliche Berftellung vorgenommen (1820 ff.).

Begründung in hubich Altebriftliche Kirchen Bl. L. Ll. Lli. mit bem bazu gehörigen Terte; ferner: Remling, ber Speprer Dom. Mainz, Rirchheim 1861. Gine Abbildung mit Erflärung von Friedrich Lambert gibt: Frank Leslies Illuftrirte Zeitung. Rews Dorf 29. Dec. 1860. Rr. 177.

· Eine neue Berberrlichung erhielt bas großartige Denfmal ber beutiden Borgeit burch Ronig Lubwig von Bapern, welcher bas Innere beffelben burch Schraudolph ausmalen ließ (1846 bis 1852). nachbem er icon früher bas von Schwanthaler gefertiate Monument Rubolis von Sabsburg in bem Ronigschor batte aufftellen laffen. Jest war es um fo mehr eine aftbetifde Rothwendigfeit und jugleich eine Forderung ber Bietat gegen bas ehrwurdige Dentmal, die Borberfeite bes Bans mit ber Borhalle (Raiferhalle), welche in fläglicher Beife verftummelt und ohne Runftverftandniß in ber verfehrteften Beife wieder aufgebaut worden war (1770), in ihrer ursprunglichen Korm, jebenfalls boch in bem Bauftyle bes Domes felbft, wieber berauftellen. Und biefe Bieberherftellung fam gur Ausführung, nachbem burch bie Munificeng und bas voranleuchtenbe Beifpiel bes funft - und vaterlandliebenben Ronigs Ludwig bamit ber Unfang gemacht worben war.

Bir fonnen bier einen Gebanfen, ber fich und barbietet. nicht unterbruden. Unfere Beit bat bie gwei größten und iconften beutiden Bauwerfe bes romanifden und bes gotbifden Bauftples die es gibt, ben Speyrer und Kölner Dom, wieberbergestellt und vollendet. Um biefes ju Stande ju bringen. muffen Elemente und Rrafte in unferer Beit vorbanden febn. welche in einem bagu ausgiebigen Dage burch bas Intereffe fur die ibeellen Gebiete ber Runft, ber Religion und ber Liebe ju bem beutichen Baterlande und feiner rubmvollen Borgeit in Bewegung au fegen find. Das icheint und eine erfreuliche Erscheinung, ein troftenber Bebante mitten unter fo vielen unerfreulichen und beunruhigenben Beichen ber Beit. Es liegt barin jebenfalls bie Spur einer neuen geistigen Regung in Deutschland : benn in feinem ber junachft vorhergebenben brei Sabrhunderte mare an die Ausführung folder Unternehmungen ju benten gemesen. Rebmen wir also bie Wieberberftellung Dieser zwei berrlichsten Denkmale ber glorreichen beutschen Borzeit an als eine Borbebeutung und als ein Pfand ber Wiebererbebung Deutschlands!

Doch kehren wir wieber zu dem Speyrer Dom und zu beffen von unserm Meister wiederhergestellten Borderseite zurück, ides nicht um eine Besprechung berselben, noch um technische mi afthetische Erörterungen darüber zu geben. Bir wollen winnehr nur mit Benühung der nachgelassenen Papiere des Anders einige Rachweisungen über den ganzen Berlauf dieses, wie wir angedentet haben, in mehr als einer Beziehung dentsutdigen Unternehmens hier mittheilen.

Ebe noch eine Soffnung ober Unregung jur Berftellung ber façabe bes Domes gegeben war, hatte fich Subich icon Jahre lang mit biefem Gebanken beschäftigt. Denn als im Epatiabe 1852 Ronig Ludwig bas Borhaben eines Reubans viefer gacebe mit allem Ernft aufgegriffen hatte und in Folge beffen ber ber Bifchof Rifolans von Speper jur Beantwortung ber von Ronig febr eingebend und genau gestellten Borfrager ein Gutachten von Subich verlangte, fo fdrieb letterer in einem Briefe vom 4. Rov. 1852, mit welchem er biefes Snachten einsendete: "Ew. bischöfliche Onaben baben mich burd ben Bunfc, ein technisches Gutachten über ben Ansban bes Eperer Dome von mir ju erhalten, in die freudiafte Ueberraidung verfest. Co wiffen Gie benn, bag mich bei meinen feit ben letten feche Jahren oft wieberholten Befuchen bes Raiserboms ftets ber Bebante beschäftigt bat, wie ber meftlide Theil biefes berrlichen Monumentes beutscher Große am fonten in feiner ursprünglichen Geftalt und Bollenbung bererkellt werben könnte. Ja, ich ftand sogar schon einmal im Beariffe, meine Borfchlage geradezu an Ge. Daj. ben Ronig Emwig ju richten; boch wollte ich mich bei Lebzeiten meines kreundes Gartner nicht zubrängen." Rach ber Anficht, welche bubid pon ben Borgugen bes romanischen Bauftples batte. aufte bas größte und schönfte Denkmal beffelben fein Stubium befeine Bewunderung in hobem Grade in Anspruch nehmen. Binig Lubwig erfannte fofort aus bem vorgelegten Gutachten, baß bubich, ben er icon aus feinen anbern Berfen tannte und icatte, in jeber Beglehung für das Unternehmen der rechte Mann sei.

Er erflärte fich bereit, bie Roften bes Banes ber zwei Thurme an ber Borberseite zu fibernehmen und wendete bem gangen Berfe von jest an ben wirksamften Schut und bie thatigfte Durch feine Bermittlung ertheilte Ronig Theilnabme zu. Maximilian bie Genehmigung bes Banes fo wie ber Musführung beffelben burch Bubich (Spatjahr 1853). Diefer mibmete von jest an bis zur Bollendung bem von ihm mit befonderer Liebe und Begeisterung unternommenen Werfe Die eifrigste Thatigfeit, und zwar nicht bloß in hinficht bes funftlerischen Entwurfes und ber Bauführung, welche lettere einem ber treuesten und besten Schuler bes Meisters, bem bamaligen Baupraktikanten herrn Keeberle übertragen wurde (ber auch ben Bau ber Rirche ju Ludwigshafen führte), fonbern auch in Sinfict bes abminiftrativen und öfonomischen Theiles bes Befcaftes jur Gewinnung ber nothigen Mittel. Subic banbelte babei mit eben fo viel Eifer ale Uneigennütigfeit, indem er bor Allem und immer nur an bas Intereffe bes Bauwerfes und nicht an fein verfonliches Intereffe bachte.

Aur bie Bedürfniffe bes Baues ber beiben weftlichen Thurme war burch bie Munificenz bes Ronigs Ludwig geforgt. Run waren aber noch bie Mittel aufzubringen für ben Saupttheil ber Borberseite, bie Raiserhalle, mit ber ihr gebuhrenben Ausschmudung; ferner für bie Boberegion ber Façabe und die Raiser Franz Joseph bewilligte mit faiserlicher Glodenfuppel. Munificenz die Mittel zur Herstellung der Raiserhalle nach dem Plane und ben lleberschlagen bes Baudireftor Subid, welcher bas Glud hatte, perfonlich Gr. Majestat ju Bien bie Beichnungen ber neuen Façabe vorzulegen und zu erflären. Subich fand bei Diesem Theile feiner Bauthatigfeit bei bem bamaligen faiferlichen Gefandten zu Rarlerube, herrn von Philippeburg und bei beffen Rachfolger, bem Fürsten von Schonburg, so wie insbesondere bei bem Direktor ber Wiener Runftakabemie, herrn Ruben, Die bereitwilligfte Unterftubung. Die Mittel gur Berftellung ber mittlern Region ber Kacabe mit bem großen Rabfenster spendete Bergog Abolf von Naffan, beffen in bem Dom

9

bestatteter Almbert , Abolf von Raffan, fcon früher burch bas in Königscher aufgeftellte Monument von bem Bater best febt ngierenben Bergogs geehrt worden war. And hier führte ber Dombaumeifter verfonlich bei bem hoben herrn bas Wort für wien Ban und mit gludlichem Erfolge. Die Beftreitung ber Anden far bie Glodenluppel übernahm bie Stabtgemeinbe Speer, indem bei allen Burgern ohne Unterschied ber Confeffen far bas großartige Denfmal, welches ber Rubm und Swh ihrer pralten Stadt ift, fic bie lebendiafte Theilnahme wiete. Dagu famen noch großmutbige Spenden bober fürft. lider Berfonen, welche ben Dom besuchten, wie Königs Kriebrich Bilbelm IV. von Preußen; ber verwittweten Raiserin Rarolina von Defecteich und bes Erzherzoge Ferdinaud Maximilian. Auberbem aber beftanb feit 1853 ein Berein gur Forberung viejes Banwerles, welcher freiwillige Beitrage bagu fammelte und nicht bloß aus Bayern fonbern auch andern Theilen Deutschlands erhielt \*). Gleichzeitig mit biefen Beitragent fehlte es eber in beufelben Jahren nicht an andern Beweisen frommer Theilnabme und Berehrung für bas in erneuter Schone wiebet bergeftellte erhabene Gottesband. Go tamen icone Tempiche von einer Angabl Franen und Tochter gefertigt, wogn ber Relex Chuard Steinle die Zeichnungen entworfen batte, von Sait Renburg als Geschent in die Domtirche, und balb nachber eine reiche und icone Domfabne, welche auf Beranftaltung ber Rran Sophie Schloffer geb. Dufap and Frankfurt, unter bulbwoller Betheiligung baverifder Bringeffinen, in Roln gefertigt, ein treffliches Bilb von Ebnard Steinle; eine Immaculete, trági.

Rach Berlauf von vier Jahren war bie gange Gerftellung

<sup>\*)</sup> Der Schluß ber Rechnung bes Dombau-Bereines im 3. 1858 geigt fur bie Gerftellung ber Borberfeite eine Ausgabe von 156,540 fl., wobei jeboch Rehreres noch aus anberweitigen Mitteln beftritten wurde, fo bag man bie Gefammtausgabe fir biefen Ban ungefahr ju 170.000 fl. annehmen tann.

ber Raiserhalle nebst allen übrigen Theilen ber Borberfeite vollendet, fo wie auch die gleichzeitig unternommene Serftellung ber Arppta und ber St. Emeranstapelle mit ber St. Ratharinen-Ravelle, und somit bas gange Reftaurationswerk gum Biel gefabrt. Kur ben Runftler geborten bie Jahre, mabrent welcher er mit biefem Ban beschäftigt war, wie er oft angerte, ju ben genubreichften, wenn auch ju ben bewegteften und angeftrengteften feines Lebens. Der Anfenthalt in bem gaftirennblicen Saufe bes herrn Bifchois von Spever, wo er fo oft vermeitte. obaleich meistens nur jedesmal zwei Tage mit Inbegriff eines Sonntages ober Festiages, gewährte ihm burch bas geiftig and regende Busammenseyn mit bem Sausberrn und beffen Sausgenoffen, fo wie mit fo manden bort fich einfindenden intereffanten Baftfreunden einen reichen Genuß, ber burch die Theilnahme an bem Gottesbienft in bem erhabenen Dom eine bobere Beibe exbielt.

Das Werf ber Restauration bes Speprer Domes wurde nur burd eine besonders gludliche gugung ju Stande gebracht. Es mußten zu biefem 3mede jufammenwirten ein folder Ronig, ein folder Bifchof und ein folder Runffler, wie fie bier aufammentrafen. Ein folder König wie König Ludwig von Bapern, ber nicht bloß burch außere Mittel, sonbern auch burch ben Beift, mit welchem er wirfte, bas Werf in's Leben rief, foutte und forberte; ein folder Bifchof wie Bifchof Rifolaus, welcher burchbrungen von ber Bebeutung bes Berfes und von ber Liebe ju feiner Rirche, unermublich burch bas Bemicht feines Unfebens und mit ber größten Opferwilligfeit fit bie Sache wirfte (fein gastfreundliches Dach mar mahrend biefer Jahre gleichsam ber Sit ber Baubutte) und gewiß auch burch fein Gebet bem Berfe Segen brachte; enblich ein folder Runftler wie Beinrich Subid, mit biefer boben Begabung und Runftrichtung. mit diefer reinen und ebeln Gesinnung, welcher vor Allem nur für bie Runft und die Ehre Gottes zu arbeiten trachtete, und beffen perfonlicher Charafter und perfonliches Auftreten überall ber Korberung feines Bertes fo au ftatten fam. Um ben Bifcof

Risolaus gruppiren sich in biesem Bilbe sein bamaliger Setretür, ber in seltenem Berein als Dichter burch seine Dombanliber und andere Poessen den Ruhm des Domes verherrlichte und als Jurist bessen Rechte schützte, und der gelehrte Geschichtsaulber des Speyrer Bisthums, die Herrn Domkapimlare Univer und Remling; und um den Dombaumeister sein schon wen genannter Banführer.

Bielleicht haben wir ben Leser etwas zu lange mit diesem Refinarationswerke bes Speyrer Domes beschäftigt. Wem jedes, wie bem Schreiber dieser Zeilen, aus den vorhandenen schriftlichen Berbandlungen so unmittelbar der lebendige Ansberad ber bei biesem Werke bewiesenen Hingebung, Begeisterung und Ausbauer sich dargestellt hat, dem wird man eine solche Ausfährlicht nachsehen, vielleicht seibst verdanken.

Die latheiliche Kirche zu Andwigshafen \*), gebaut in ben Juden 185862, erscheint als ein besonders gelungenes Werf des Methers und vorzugsweise dazu geeignet; die Ansichten des Werflichen über die zeit- und zweckgemäße Erneuerung des altschilichen Saustyles bei unsern heutigen Kirchenbauten zu versaussausichen und zu empsehlen. Es ist eine dreischiftige Saulens Basilia, zu deren Saulen das badische Murgthal den Grantt gelieset hat. Auch diese Kirche kam vorzugsweise durch die Muniscenz Se. Najestät des Königs Ludwig von Bayern zu Stande; so wie auch durch dessentrauen und Vermittlung dem Meister Habs der Bau übertragen wurde.

Außer ben bisher verzeichneten größern Bauwerfen führte habich fin biefer Periode (1848 — 1863) noch eine Reihe anderer Banten aus, namentlich Kirchenbanten, wie die Kirchen um Rapellen zu Bruchfal (Rapelle bes bortigen Franenflosters); Dierfäckingen Leine breischiffige Kirche); Rheinbischofsheim; Tabenweiler (achtectige Rapelle); Kronau; Kanbern; Emmen-

<sup>\*) 6.</sup> Die Abbilbung berfelben nebft Befdreibung in habid Altdrifts lide Rirchen Bl. LX.

bingen; Bietigheim (gewölbte Kirche); Buhlexthal; Altschweper; Baben (Friedhoffapelle) \*).

Dazu fommen nun noch mehrere von Subich zurückgelaffene Entwürfe ju Rirchenbauten, beren Ausführung theils ichon be-Schloffen ift (wie bie Rirche in St. Georgen, Dos, Untergrombach), theile bis jest lediglich nur als Erzeugnis ber fand lerischen Phantafie in bilblicher Darftellung vorhanden find. Bu den lettern gehören außer ber icon früher angeführten bijdoflichen Rathebrale für Rottenburg im Ronigreich Burttemberg, die Entwürfe ameier großen Rirchen fur Rarlerube, einer protestantischen und einer fatholischen. Die Ausführung biefer lettern zwei Entwurfe mare febr munichenswerth, im Intereffe ber Befriedigung eines wirflich vorbandenen firchlichen Bebariniffes und wegen ibrer architeftonischen Borguge. Die mote stantische Gemeinde (15,000 Seelen) bat zu ihrem Bebrauche nur bie (von Beinbreuner gebante) Stadtfirche und angerbem noch jur Benützung bie in bem großberzoglichen Schloffe befindliche gang fleine Schloßfirche. Die fatholische Gemeinde hat nur eine (gleichfalls von Beinbrenner gebante) Rirde, welche vor etwa funfgig Jahren aufgeführt wurde, ju einer Beit, als diese Gemeinde ungefähr 2000 bis 3000 Seelen adbite; jest find es beren 11,000.

Wir geben in unserer Zeit Millionen mit der größten Leichtigkeit aus für Wege und Brüden; um so mehr sollte man darauf Bedacht nehmen, daß neben diesen raschen Fortschritten in dem Gebiete der materiellen Interessen die ideellen gleichsalls die gebührende Berücksichtigung sinden. Hoffen wir, daß unter der Regierung des Großherzogs Friedrich von Baden, welcher sein Interesse für Kunst schon so vielfach bewiesen hat, diese Entwürse seines Baudirektors noch zur Aussührung kommen ...).

<sup>\*)</sup> Davon find bie meiften abgebilbet und befchrieben in bem Anhang gu hubic Altchriftlichen Rirchen Bi. LVIII - LXII.

<sup>\*\*)</sup> Grundriß, Durchschnitt, Anficht ber protestantischen Kirche f. in Sabis Aitdriftliche Rirchen Bl. LVIII. 1. 2. LIX; ber tatholischen Kirche Bl. LX. 15 LXII. 5—8.

Grofe, fcon Atroben find anger ihrer hohern retigiofen Betimmung zugleich die vorzäglichsten Werke ber Architektur und die wardigsten Stätten zur Aufnahme der Werke der Clulpfur und Malerei. Der Entwurf der protestantischen Kirche von hibsch zeigt eine Saulenbasilika, der Entwurf der katholischen Ande einen Auppeldau; beide Kirchen find in großen Dimenkonn gehalten und von der größten architektonischen Schönheit.

Rach ber Aufrählung ber Bauwerke bes Beremigten aus ber fratern Beriode feines Lebens, wenden wir und nun gu feinen ferififtellerifchen Arbeiten aus biefer Beit. Bon biefen haben wir anguffthren außer einigen andern Anffaben in Beitichriften unadht eine literarische Controverse mit bem verftorbenen Runftiftorifer Augier, über bas Alter ber Rirche St. Lorenzo zu Malland. Die in biefer Controverse gewechselten Schriften find bem Inhalt und ber Form nach intereffant. babid bewied mit flegreichen Granben jur Biberlegung feines Seguere Die Richtigfeit feiner Entbedung, bag bie genannte Riche in ihren wesentlichen Theilen in die alteriftliche Beriode surfichete. Er zeigte burd bie Urt feiner Beweisführung, melde lleberlegenheit ein technisch und praftisch gebilbeter Arditeft. mit ber nothwendigen literarischen Bilbung verseben, bei der Untersuchung und Erforschung folder Fragen vor dem blog literarifden und aftbetischen, wenn auch fonft verbienftvollen Aunftbifteriffer bat").

Am meisten und vorzugeweise beschäftigte aber ben Berewigten in ben letten Jahren seines Lebens die Ausarbeitung und heransgabe seines großen Wertes über bie Altdriftlichen

<sup>9)</sup> S. Berliner Deutsches Aunstblatt 1855. Rr. 20. 21. 26. Bergt. Stofc Altdriftl. Rirchen Bl. XIII und Tert. — Andere Auffage : Ueber hriftliche Baukunft. Gin Flugblatt. Karlsruhe 12. Sept. 1853. — "Collen wir heute unsere Rirchen im gothischen ober im altdriftlichen Style bauen?" in der Augsburger Bostzeitung. Beilage vom 6. Febr. 1855. — Recension von "Salzenberg's Altchriftl. Baubenkmalen in Constantinopel" in ber Wiener Rathol. 21t. Beitung 1855. Nr. 13.

Rirchen, welches feit bem Jahre 1858 in Lieferungen erschien and welches jest in ber 10. Lieferung vollendet vorliegt, unter bem Titel: "Die alteriftlichen Rirchen nach ben Banbenfmalen und altern Befdreibungen nub ber Ginflug bes alteriftlichen Bauftols auf ben Rirchenbau aller fpatern Berioben; bargeftellt und herausgegeben für Architeften, Archaologen, Geiftliche und Aunstfreunde von Dr. Subid." Rarleruhe 1862, 2B. hasper. 2 Bbe. in Fol. Ein Band Atlas mit 63 Platten nebft Er-Harung auf brei Bogen; ein Band Tert 30 Bogen. Breis bes gangen Bertes 66 Gulben rhein. (38 Thir. 144 Franken). Die letten Bogen des Tertes waren noch nicht gebruckt als ber Tob ben Berfaffer abrief. Die Materialien ju bem Schluffe bes Bertes maren aber in bem ichriftlichen Rachlaffe beffelben vorbanden, fo bag ein funbiger und treuergebener Couler und Freund bes Beremigten (Kirchenbaumeister Keeberle) bie Rebaftion mit aller Sicherheit unternehmen founte.

Es gehört zu unserer Aufgabe von biesem Werke bier eine etwas genauere Renutniß zu geben, nach feiner außern Einrichtung, seinem Zwecke und seinen Hauptresultaten sowie nach seinem innern Werthe.

Das Werk zerfällt in brei Haupttheile. Der erste, allgemeine Theil (S. I bis XLIII) handelt von dem altchristlichen Kirchendan (d. i. in der Zeit von den ersten Anfängen an, insbesondere aber von Constantin bis auf Karl den Großen) im Allgemeinen, nach seinem Charakter, seiner Entwicklung, seinem Berhältniß zu der autiken nud zu der mittelalterlichen Banweise. Der specielle Theil (S. 1 bis 118) gibt die Beschreibung und Erklärung der einzelnen Bauwerke aus dieser Periode in Italien, im Orient, in Frankreich und Deutschland. Der letze Theil enthält als Anhang die Notizen über die eigenen Kirchenbauten des Verfassers, durch welche er seine Ideen über die mit den nöttigen Modisitationen vorzunehmende Anwendung und Nachahmung des altchristlichen Baustyles zu verwirklichen suchte

Bon ben lithographischen Platten bes Atlas, unter welchen eine bebeutenbe Angahl in Farbendrud, gehören funf Blatten

bem allgemeinen Theile an; bie folgenden zweinnbfünfzig bem besondern Theile und ber Rest (Bi. LVIII bis LXIII) stellt eigene Kirchenbauten bes Berfassers dar. Die lithographischen Tafein, entsernt von allem unnöthigen Lurus, zeichnen sich durch Genauigkeit und gefällige Ausführung ans.

Der Zweit des Werfes ift, wie auch der Titel desielben andentet, nicht bloß theoretischer Art und daranf gerichtet, diesen Theil der Kunftgeschichte vollständiger und richtiger darzustellen als die jest geschehen ist; sondern der Zweit des Werfes ist zugleich ein praktischer: es soll dadurch bewiesen werden, daß jene Banweise der althristlichen classischen Periode, nicht mit todtem Rechanismus sondern mit lebendiger selbstständiger Reproduktion nachgeahmt, auch sur unsere Gegenwart von normativer und exemplarer Bedeutung ist und die Grundlage des besten Kirchendau-Styles bildet.

Die burch bas vorliegende Werk gewonnenen Resultate über ben mahren Charafter und Werth bes altebriftlichen Banftyles weichen wesentlich ab von ber bisber im Allgemeinen bertommlichen Auficht. Dan betrachtete boch fruber und betractet noch jest banfig bie frubefte Beriobe bes Rirdenbanes als bie unterfte Stufe, von ber fich bie Architeftur zu bem romanifchen Bauftyle und von biefem noch bober ju bem gothifden Bauftvle erhoben babe, fo bag in bem zulett genannten Emle die bochite Stufe erreicht worden sei sowohl in der Entwidlung ber Runft als in ber darafteriftischen Darftellung bes religiösen, driftlichen Elementes. Rach Bubich bagegen nimmt Die alteriftliche Architeftur eine viel bobere Stufe ein, menn icon ber größte Theil ber aus jener Beriode übrigen Monne nente ibred Schmudes beraubt und oft vielfach umgeftaltet bem Beidauer ale unansehnlich fich barftellt. Der altdriftliche Rirchenban ift eine felbitftandige Schöpfung, wenn auch in Anhapfung an antife Elemente, gerabe wie bie altdriftliche griebifde und lateinische claffische Literatur fich ju ber vordrift. lichen antifen claffifden Literatur verhalt. Der romanifche Styl bes Rirchenbaues ift nur eine Wiederaufnahme und Rachahmung

bes altdriftlichen Banftyles Der gothische Banftyl, verwohl in seiner Art großartig und vollendet, steht was die Ruhnheit der Construktion und die allgemeinen Bedingungen der Schönheit der Kunst betrifft, nicht über dem altdristlichen Baustyl, sondern steht eher demselben zuruck.

In dem allgemeinen Theile seines Werkes gibt der Berfaffer selbst die Resultate seiner Betrachtung und funstlerischen Restauration der altchristlichen Kirchenbauten in solgenden Saten en (S. XX). Er glaubt nachweisen zu können:

- "1) daß die Rirchen der mit Conftantin beginnenden driftlichen Bauperiode fich wesentlich von ben helbnisch romifden Bauten unterscheiben und einen ganz neuen Charafter annehmen;
- 2) daß bei beren hauptanlage eine große Mannigfaltigkeit vorhertscht, ber centrische Grundrif neben bem oblongen und zwar sowohl im Orient als im Occident;
- 3) bag beibe benselben Baufthl zeigen; bag nicht mit Grund von einem befondern Bafilitenftyl und einem befondern altbygantuifchen Styl gesprochen werben fann;
- 4) daß die Ruhnheit und Vervollkommnung der in der alts driftlichen Beriode üblichen Gewölbconftruktion weder in den romanischen noch gothischen Kirchen überboten worden ift;
- 5) daß erft wieder in der zweiten Salfte des Mittelalters ein solcher durch die Sandfertigkeit der Baubutten herbeigeführter Grad von formaler Ausbildung erreicht worden ift, welcher mit jenem (allerdings unterhalb der antiken Runft stehenden) der alteristlichen Architektur sich meffen kann;
- 6) daß keineswegs ber driftliche Charakter in ben gothischen Kirchen in mehr gefteigerter Beise zur Erscheinung gebracht ift als in ben altdriftlichen Kirchen."

Dieselben Resultate seiner Forschungen gibt ber Versasser auch noch an einer andern Stelle mit einigen Modifikationen an. Wir glauben anch biese Stelle noch hier ansuhren zu sollen (Allgem. Theil S. XLIII).

"Es hat fich alfo herausgestellt, erftens bag bie altchriftlichen Monuments vermöge ihrer kuhnen Conftruktionen und ber errungenen Wellommenheit bes Semblbebanes hoch über ben helbnischen vor ihnen fieben; und daß sie bierin durch ben aus ihnen
bervorgezungenen mittelaterlich-christlichen Kirchenban keineswegs
übertroffen werden; zweitens daß hinschtlich der correction statischen Sambigeftaltung der Elemente ebenfalls kein Fortschriet weder
in der romanischen noch in der gothischen Architektur stattgefunden
hat; drittens daß auch in der formalen Ausbildung, die mohlbewußt nach einsisch-christlicher Weise, wiewohl nicht mehr jene
antike Feinheit und Jierlichkeit erreichend, stattsand, die alteristliche Architektur (den Thurmbau ausgenommen) nichts weniger als
überboten wurde durch die romanische Architektur, und daß sie sich
nach allen Seiten bin mit der gothischen Architektur messen kanne die atterbings ihre formale Ausbildung bis zum kleinsten Glieden
barmonisch vollbracht hat, aber dabei weit von dem wahren naiven
Standpunkt der Kunst abgeirrt ist."

Benn nach biefer Undentung ber Resultate bes vorliegens ben Berfes beffen anbestreitbare Borguge, wie fich gebubrt, bervorgehoben werben follen, fo mogen barüber noch folgende Bemertungen bier Blat finben. Bas guerft bie Berfon bes Berjaffers betrifft, fo baben fich in ihm bie nothigen Gigenfchaften und Borbebingungen ju Ausführung eines folden Unternehmens in einem seltenen Grabe vereinigt. Er war ein ausgezeichneter theoretischer und praftischer Architeft; er bat bie Monumente felbft nicht etwa fonell und fluchtig gefeben, fonbern wieberholt beschaut, gemeffen, untersucht; er hat bie nothige gelebrte Borbitdung befeffen, um bie literarifden Duellen unb Salfsmittel felbfiftanbig benügen zu tonnen; er mar ein Dann, welcher fur religiose und firchliche Ibeen und Institutionen Berfandnis und lebenbiges Intereffe batte. In ben Borgugen bes Berfes felbft gebort: bag es gerade biejenige Beriode bes briftlichen Kirchenbaues behandelt, welche bis jest noch am venigsten genan und vollständig untersucht und bargestellt morken mar; daß es die vorhandenen Monumente biefer Veriode mit einer gewiffen Bollständigfeit gibt, indem feines der einigermaßen bedeutenden fehlt; daß viele berfelben bier überhaupt jum erstenmal mit genauerer Darftellung publicitt werben. Aber nicht bloß fammtliche noch vorbandene Monumente biefer Rlaffe werben in Betracht gezogen, fonbern auch biejenigen, von welden fic nur noch Beschreibungen in den bistorischen und literarischen Quellen porfinden, und welche bisber nicht die gebubrende Beachtung gefunden hatten. Dieß lettere ift ein nicht gering anguichlagender Borgug bes Werfes, ber nicht bloß ber Runftgeschichte, sondern auch ber Erflarung ber betreffenden Schrift-Reller (Eufebius, Brocopius, Gregorius von Tours) ju gut tommt. Der Berfaffer sucht noch außerbem als Ergebniß feiner Anuftforschungen Grundsate und Regeln von allgemein fanoni= ider Geltung aufzufinden und barguftellen, und ben Rirdenbau nach ben Bedürfnissen und ben Anforderungen des Eultus im Bangen und im Einzelnen zu regeln. Daburch bat bas Berf auch ein bebeutenbes firchliches Interesse. Endlich findet fich in bem Werfe nebft ber Behandlung feines Sauptgegenftanbes eine Angabl von Ercurfen und Anmerfungen, welche fur Archaplogie und Runftgeschichte von Bebeutung find\*).

Wirden ben Namen bes Architeften Hubs nicht minder auf bie Rachwelt bringen wird, und nicht minder als jedes seiner besten Bauwerke ein für ihn ehrenvolles Denkmal ift. Rur haben wir dabei noch einen Bunsch auszusprechen. Da das Werf durchaus nur unter den Augen und unter der unmittelbaren Leitung des Versassers ausgesührt werden kounte, so führten es die Umstände mit sich, daß er es im Selbstverlag erscheinen lassen mußte. Aus Liebe zur Sache und um eine möglichst gute Aussührung der Abbildungen zu sichern, verstand sich der Bersasser zu diesem Bagniß und brachte große Opfer.

<sup>\*)</sup> So z. B. bie Ercurse über ben Gebrauch plastifder Bildwerke in ben altchriftlichen Rirchen S. 14 (wozu Erganzungen gegeben werben in ber Anzeige bes Berkes in ben heibelberger Jahrbuchern 1859. Rr. 33, S. 521); über verschiedene griechische Marmorarten S. 18, Anm. 5; über bie Rieinarfaben S. 34; über bie alteften Rirchenthurme S. 35, u. a.

Um so matkrilder und um so begründeter ist der Wunsch, daß alle Anstalten und Personen, welche ein frei ersastes oder stätzgemäßes höheres Interesse für driftliche Kunst und für is Kinge haben und welche die Mittel besitzen dieses Interesse priethätigen, auf die Anschaffung und Verbreitung dieses privärbigen und für die Kirche und Kunst wichtigen Wertes ausst Bedacht nehmen mögen. Es scheint und dieses, außer den sich seicht seine Art und bieses, eine Art um Chrenpflicht für das Andensen des tresslichen Mannes und Kinsters zu seine").

Jum Soluffe bleibt und jest nur noch übrig, die Aufjaffungen und die Urtheile zeitgenöffischer Kunsthistorifer aber ben Charafter ber fünftlerischen Begabung und Wirfsamkeit bes Architeten hablic bier mitzutheilen.

Ratur mit einem scharfen, philosophischen Berstande und mit pentischen Blid ausgerusteten, durch seine Studien vielseitig gebildeten Mann, der auch sehr flar und bündig schreibe." Es wird seiner von ihm bemerkt, daß er "nach Aneignung einer sehr tichtigen allgemeinen Bildung und Fachbildung, aus den gesammeiten Schähen einen sesten Sibl in sich und von innen herand erzengte." Dieser Styl, wird in der Kürze angegeben, gebe dahin, daß habsch dem byzantinischen oder Rundbogens Styl, dessen weitere Entwicklung durch den ihn verdrängenden Erzibbegenstyl unterbrochen worden sei, wieder ausnehme, da er in der seinern Ausbildung für vollsommen sähig und sät

<sup>9</sup> Bon ben öffentlichen Beurtheilungen find uns folgende befannt geworden: heibelberger Jahrbücher ber Lit. 1859. Rr. 33. Wiener. Beitung 1859. 9. Juni. Rr. 131. Rathol. Lit. Beitung 1859. Rr. 26. Augeburger Boftzeitung. Beil. 19. April 1859. Rr. 41. Freiburger Kirchenbl. 1859. Freiburger Chriftl. Runftblätter. 1862. Rr. 1. Allg. Beitung. Beil. 3u Rr. 111. 21. April 1863.

<sup>&</sup>quot;) Barich und die wichtigften Stabte am Rhein mit Bezug auf alte und neue Berte ber Architektur, Stulptur und Malerei. Barich 1842. G. 513.

unsere Bebursniffe passend halte. Hubsch gilt biesem Beurtheiler als einer ber Hauptreformer beutscher Baufunft, der im Süden so originell bastehe, wie Schinkel im Norden; letterer sei mehr ein poetischer, Hubsch mehr ein philosophischer Kopf; ebenso sei Hubsch den berühmten Münchner Architekten Gartner, Alenze, Ohlmüller, Ziebland ganz ebenburtig.

Lüble") spricht sich über Hübsch also aus: "Habsch bestrachtet für den Rirchenbau die altchristliche Basilika und die antike Formbildung als Ausgangspunkt, und hat in ebenso schafssinniger als gründlicher Weise diese Ansicht versochten. Er weiß mit bedeutendem Talent für das Construktive die jedesmalige Ausgade nach den gegebenen Verhältnissen zu lösen und aus der Construktion die Gliederung und Formbildung sich entwickeln zu lassen."

Benn auch mit Unerfennung ber bebeutenben Stellung. welche Subic ale Architeft einnimmt, spricht fic boch nicht fo unbedingt lobend über ibn aus Ernst Förfter \*\*). Wenn Körfter im Gingange seiner Charafteristif unseres Architeften fagt : "ber unverfennbare Ernft, mit welchem er feine funftlerifden Aufgaben als herzensangelegenheit behandelt und mit ihrer Losung gleichsam ein Glaubensbefenntniß ausspricht, macht ibn jum wurdigen Genoffen von Cornelius, Overbed und beren Freunben": so spricht er bamit bie volle Wahrheit ans. Dies war bas Biel, welches Bubich verfolgte, wie er felbit in feinen Schriften ausspricht: Die bentiche Architeftur im Anschluß an bie beften Berte ber Borgeit, aber mit felbftftanbiger Auffaffung und Fortbilbung ebenfo auf ben Beg ber Bahrheit und Schonbeit gurudguführen, wie bie genannten großen Deifter Diefelbe Aufgabe in bem Gebiet ber Malerei gelobt baben. Bas aber ben Architeften wesentlich von jenen Malern nach der Reinung Förstere unterscheiden soll, ift: daß bei Subsch die gestaltenden Rrafte nicht wie bort vorzugeweise Phantafie und icopferischer

<sup>\*)</sup> Befchichte ber Architeftur. 2. Aufl. Roln 1858. C. 554.

<sup>\*\*)</sup> Befchichte ber beutschen Runft. Fünfter Theil. Leipzig 1860. 6. 468.

Armenfinn ober Rorberung barmonifder Schonbeit find, fondern flare verftanbige Berechnung, forgfältige Beachtung alter Borbilber. Die er felbst bei etwaigen Renerungen nicht aus ben Maen perliere. Bas bie bier bervorgebobene Beachtung alter Borbilder betrifft, so wird bieselbe an fich nicht tabelnewerth fine. Subid mar fich jebenfalls bes trabitionellen Momentes in ber Architeftur und wie weit man barin ju geben babe, flar bewußt, nach ben Erörterungen, welche er barüber in einer feiner Schriften ) gibt, und bie er mit bem Cate folieft: "Die Architeftur ift vorzugeweise eine biftorische Runft, jeboch nicht eine archäologische, wozu fie Viele machen wollen." Ueter das proportionale Berhältnis zwischen Berftand und Phantafie bei Sabid wollen wir nicht rechten. Rur fo viel mag bier bemerkt werben, daß bas von Körster gemählte Beispiel, bie Rirde an Bulach, jur Befraftigung feines Urtheils uns nicht einlenchten will. Er fagt: "ber Rirche ju Bulach icheint feine artiteltonifche, fonbern etwa eine mathematische 3bee ju Grunde pu liegen", und bringt bafür einige Grunbe technischer Urt bei. Mer gerade biefe Rirche macht auf ben unbefangenen, wenn and nicht funftgelehrten Beschauer ben Ginbrud eines burch feine Schonbeit gefallenben Berfes.

Libte nähert sich hinsichtlich ber Burbigung ber gothischen Architektur sehr ben Ansichten Subich's, ja adoptirt sie bescher gibt schon bei ber kurzen Charafteristis ber architektonischen Ansichten und Leistungen Hubsch's zu erkennen, wie er besten Ansschieben und Leistungen Subschieben und bes gothischen Bauftyles nicht anerkennt. Die Beurtheilungen bes gothischen Bauftyles, welche Hubsch an mehreren Stellen seiner Schriften und begründet, haben überhaupt Misstimmung bei nanchen eizrigen Liebhabern ber Gothis erregt, welche jedoch

<sup>\*)</sup> Die Architeftur und ihr Berhaltniß jur heutigen Ralerei und Stulptur. S. 22.

<sup>\*\*,</sup> Geschichte ber Architettur S. 377 ff., besonders S. 404 Rritif bes geihischen Style.

großentheils auf Migverständniß und Migbeutung beruht. Int Rechtjertigung des Meisters und zur Aufflärung dieser Controverse, welche von einem allgemeineren Interesse ist, mögen darum außer den oben schon gegebenen Auszugen, noch folgende Bemerkungen hier angereiht werden.

Subich batte feine Unficht über Die Bothif nicht aus einer unbestimmten Aversion, noch ohne eine genaue Renntnis bes Gegenstandes gefaßt; sondern fie war die gereifte Krucht vieler Unichanungen und vieler Studien. Er erflart fich einem Recensenten gegenüber, welcher zu bezweifeln ichien, ob Subich and bie Gothif gehörig tenne, in folgenber Beife+): "Dies nothigt mir bie Borbemerfung ab: bag ich feiner Beit, ebe ich angerbalb Deutschlands gefommen, ebenfalls gleich so vielen Unbern in Schätzung ber Gothif geschwärmt habe, und selbft jest noch thre eigenthumliche Schonheit gerne anertenne, bag ich unterbeffen nicht bloß bie gothischen Dunfter Deutschlands, fonbern auch die herrlichen gothischen Rathebralen Frankreiche und Englands aufmerkfam und wieberholt betrachtet, und in neuefter Beit fogar ben 130' hohen, im gothifchen Styl gehaltenen obern Theil bes Thurmes am Ronftanger Minfter gebant babe. 3ch barf mir baber icon, ohne unbefchelben au fevn. antrauen, fowohl ben afthetifchen Beift ber Bothit, als and ibre Tednif, trop bem Recensenten au fennen. Gelbit Die Symbolif in ben gothischen Rirchen, die Rreugform ic weiß ich zu würdigen. Aber bie Ansicht, daß bieß nur allein in ber Bothif, und nicht ebenso bei Rirchen in andern driftlichen Bauftylen zu erreichen fei, theile ich allerbinge nicht." Bas aber die nationale und patriotische Seite dieser Frage betrifft. To baben neuere Forschungen bewiesen, daß ber gothische Styl

<sup>\*)</sup> Beil. jur Augeburger Boftzeitung 1855. 6. Febr. Rr. 29. Ebenf fagte er ichon früher von fich, baß er in feinen jungern Sahre ein eifriger Bewunderer und Anhanger bes gothischen Styles wa Bauwerke, Karlsruhe 1838, Tert jum I. heft 6. 1, wo habi feinen ganzen architektonischen Entwicklungsgang genauer angib

seinem Ursprung und seiner ersten Ausbildung nach nicht ein ausschließliches Erzeugniß des deutschen Geistes ist, worauf hibsch ausmerksam zu machen nicht unterläßt. Außerdem scheint we aber in dieser Beziehung folgende Bemerkung desselden un besonderer Bedeutung: "es wurde doppelt aussallend seyn, wen hentzutage auf dem katholischen Universalstandpunkte eine menationale Sondersucht Wurzel schlüge zwischen den germanisch und Tomanischen Stämmen, die seit undenklicher Zeit in Keigion und Eultur eng verschwistert leben, ja zwischen einzuder wohnen in Ländern, die klimatisch nicht so verschieden voneinander sind, um schon bei der Hauptrichtung der monumentalen kirchlichen Kunst einen nationalen Unterschied hervorzurzien, wie etwa bei dem Wohnhause, dem Genrebild n. dgl. fanssver."

So viel sei hier gesagt über das Leben und Wirfen bes Architetten heinrich hübsch. Seine Werke werden seinen Ramen auf die Rachroelt bringen; unter den Mittebenden wird ihm in vielen herzen ein treues liebendes Andenken bis zu ihrem Tode bewahrt bleiben. Mögen auch diese Blätter als ein einsacher Kranz gelten, welchen ein Freund mit bewegtem herzen auf des Grad des entschlasenen Freundes niederlegt.

## XXI.

## Die Schulfrage in Baben.

Nec terremus nec timemus.

Dritter Artifel.

Wenn wir früher angebeutet haben, daß die Schulfrage in Baben ben modernen Partei-Staat aus seinen Schupfwinkeln treiben und ihn zwingen werde, mit offenem Bisir zu kämpfen, so haben die inzwischen eingetretenen Ereignisse unsere Behauptung bestätigt. Der "liberale Parteistaat" unserer Helberger Professoren will nicht bloß alle politischen und corporativen Rechte dem Ministerium, welches von den Parteichess beherrscht wird, vindiciren. Die herrschende Partei soll auch das cujus regio illius religio ausüben. Durch die Schule soll biese Religionsbedrückung in "liberaler" Form durchgeführt werden. Die Mittel einer solchen allgemeinen Knechtung sind die alten: die Gewalt, der Polizeistock, die servile Presse.

So wurde die Schrift "Warnung vor einer drohenden Gefahr", in welcher Prof. Alban Stolz das christliche Bolk auf die versuchte Glaubensverachtung durch die Schulreform aufmerksam macht, nicht widerlegt, auch nicht gerichtlich versfolgt; sondern polizeiliche Denunciationen, disciplinäre und and dere Gewalt- Nafregeln wurden angewendet.

Da tritt ein alter Freiheitsmann für die von jener afterliberalen Coterie schwer bedrohten Rechte des Boltes in die Schraufen. Er hat für die Bertheidigung derselben schon viel gelitten, er hat für "liberale" Reden und Schriften keine Gunst der Gewaltigen, keine Besoldungen, keine Titel und Orden erhaten, er hat mit dem und für das Bolk gekämpst und unter der dureaukratischen, wie unter der jezigen liberalen Reaktion unerschrocken die Freiheit vertheidigt. Das hat er jezt wieder in den "freien Stimmen für das Bolk" kurz und gut, in seiner volksthümlichen Weise gethan. Der liberalen Heuchelei reist er schouungslos die Freiheitsmasse ab; er weist schlagend nach, daß dieser Liberalismus "in Baden ganze Stände im Ramen der Freiheit knute", daß er das Bolk charakterlos mache, verdumme und verderbe und einen unerhörten Glaubens " und Reinungsprang ausübe.

Rambaft tritt er gegen die versuchte "Allregiererei", gegen die Endristlichung des Boltes durch die Schulreform, gegen das Stantsmonopol, den Schulzwang und die sinanziellen Belaftungen des Boltes auf. Er kennzeichnet die jammerliche Beigheit der Parteiclaque, welche nur den Ruth hat, gegen die Kinge aufzutreten. "Die Pfaffenfresserei ist wohlseil, weil nichts dabei zu ristieren ist; sie ist verächtlich, weil sie thatsichtlich Schutz- und Wehrlose trifft." Er verlangt volle Lehrund Lernsreiheit, "Freiheit für Alle — nieder mit der Zwing- derischaft jeder Partei."

Imwischen ift and die "Denkschrift des Erzbischofs von seidung, die Schulresorm betr." vom 3. Dec. 1863 erschienen. Sie fieht durchaus auf dem Standpunkte des Rechtsstaats und weist, wie sogar das Schenkel'sche "suddeutsche protestantische Bochenblatt" meint, in auftändiger, gründlicher und scharfmiger Beise nach, daß der Kirche frast der Principien jenes staats, frast des Rechts der Gemeinde und Familie und nach wsitivem Rechte die Mitleitung der Schule zustehe. Der Oberprophet häusser erklärt aber sosot in dem citirten Bochenblatt: zwischen unserm Liberalismus und der

Rirche gibt es feine Transaftion. Der "Staat" herrsche allein über die Schule!

Es ist eine Thatsace, daß die jett allein herrschende Durlacher Partei im Concordats - und im Schulstreite weber eine gute Flugschrift noch irgend eine gründliche Arbeit für ihre Sache geliesert hat, während für die sog. ultramontane stets eine gewichtige Reihe gediegener Schriften auftreten. Mit Gründen läßt sich eben die Partei des abgesommenen "mobernen Staats" nicht vertheidigen: deshalb greift diese Sekte der Calvinisten und ihr Schweif zur Schmähung und Berleumdung.

Die sogenannte "liberale" Partei fristet ihre Berrichaft nur noch burch die Gewalt, die fie im Ministerium und in ber Rammer hat, und durch die defihalb ihr ju Gebote ftebenben Mittel ber Corruption. 216 bie erzbischöfliche Dentschrift erfoien, ftaunte man, bag bie "Babifde Landeszeitung" fofort erklatte, fie fei mit "großem Fleiß, Scharffinn und Umfict gefdrieben." Die Beibelberger Barole fehlte noch. Ginige Tage fpater läßt fich biefelbe liberal - fervile Zeitung fcreiben: Die Dentschrift sei eine "gebantenlose Sophisterei", die burch fie begrundete Forberung ber firchlichen Mitleitung ber Schule werbe erfüllt werben - wenn wir einmal öfterreicifd werben. In's Deutsche übersett beißt bieß: so lange bie Debrgabl ber babischen Staatsburger unter ber Berrichaft ber "Durlacher" fteht, ist ihr Glaube (ber fatholische) rechtlos. Die Denkschrift flüt ihre Forderungen beshalb vergeblich auf die Brincipien bes Rechtsstaats: Die berrichenbe Bartet will ben Rechtsftaat nicht. In ber Schulfrage wird bie lette Consequeng ihres "mobernen Staats" entwidelt - Die Reliaionebebruduna \*)!

Bie manche beutschen Staatsmanner bereits bie aus biesem

<sup>\*)</sup> Sagt boch Sauffer in bem cit. Art bes "prot. Bochenbl.": "ber Staat barf fich bei bem flerifalen Bettrennen ber beiben Consfessionen nicht in ber Referve eines Bufchaners halten."

Borgeben unserer herrschenben Partei resultirende Gefahr für bas Recht und die Freiheit erkannt haben, so hat eine große Reihe deutscher Ordinariate die in Baben begonnenen Bersuche als eine gemeinsame Gefahr für die beutschen Ratholiten in ihren Zuschriften auf die Denkschrift erkidrt.

Der Kampf zwischen ben Bertheibigern bes Rechtsftaats und ber Kirche einerseits, bem Staatsabsolutismus und bem Ratholitenhasse ber "Durlacher" andererseits ist unvermeiblich. Benn auch Staatsrath Lamen u. A. sich mit ber Kirche vertragen wollten: bie von jener Coterie beherrschte Kammer und bie Agenten Hänsers im Ministerium (Knies und Jolly) bulden feinem Krieben.

Die Anies'sche Schulresorm wird ihrem wesentlichen Inbatte nach jum Geseth gemacht werben. Wir mussen beshalb zur spätern Orientirung über den Ramps, den die Kirche, die Ratholiten und das "Bolt", wie die "freien Stimmen" so richtig sagen, für das Recht gegen ein solches rechtswidriges Geseth führen, die einzelnen Thesen des Knies'schen Resormvorschlags beleuchten. Wir werden und hiebei enge an die erze bischöstliche Dentschrift anschließen und so zugleich unsern Lesern den Inhalt derselben vorsühren.

Wie wir oben gesehen haben, will herr Knies die Trennung ber Schule von der Kirche, weil solche im Interesse einer höheren Bildung ersorderlich sei. Jene Trennung ware aber einmal nicht nöthig, auch wenn man den Unterricht erweitern wollte, andererseits ift diese Erweiterung praktisch undnrchführbar.

Bisher waren obligatorische Unterrichtsgegenstände für die Boltsschule: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Gesang. Anies schlägt als solche vor: Religion, deutsche Sprache, Rechnen und Gesang. Beometrie, Raturfunde, Geschichte, Geographie, Schönschreiben, Gesang, Zeichnen, Leibesübungen und weibsiche Arbeiten. Ja, in der erweiterten Boltsschule "soll das Lesen bentscher Dichtungen, eine Uebersicht der grundgeseplichen Cincichtungen unseres Staats gegeben und wo möglich Gelegenheit zur Erlernung der französischen Sprache dargeboten werben."

Bare bas Leben so, wie es sich ein solcher Professor vorstellt, wären Kinder von 7 bis 14 Jahren schon so gescheibt wie Studenten von 21 Jahren, wären alle Stände und geistigen Kräfte gleich und alle Bolksschullehrer Prosessoren in allen Fasultäten, könnten endlich die Kinder der Bauern und Handwerker so viele Zeit auf das Studieren verwenden als z. B. Beamtensöhne; kurz wären wir in Utopien: so gingen aus den Knied'schen Bolksschulen fertige kleindeutsche Geschichts-Baumeister, Prosessoren, Künstler und Kammerredner-hervor. Das schöne Land Baden wäre das druckpapierne Paradies, und Herr Knies würde mit Recht als sein Erlöser geselert.

Leiber muffen wir uns aber auf den Boden ber Birflichfeit begeben, weil barauf, auf dem Boben des Lebens bas Bolf Auch wir wollen eine möglich bobe, aber eine gesunde, feine Treibhaus-Civilisation, deghalb muffen wir bas vorbanbene Klima und ben Boben wie er ift, berudsichtigen, wenn wir auch bafür mit bem Titel "Bolfeverbummer, ultramontane Kinsterlinge" beehrt werden. Wir muffen bei ber Bilbung ber Bollefdul-Jugend in Betracht ziehen bie ichmaden Faffungefrafte des Rindes insbesondere für bas abstratte Lernen. Wir burfen ben Ilmstand nicht vergeffen, bag zu frube und zu ftarfe geiftige Unftrengungen ber phyfifchen und feelifchen Entwidelung bes Rinbes ichaben. Wir burfen bie furge Beit nicht vergeffen, welche fachgemäß für ben Bolfsschulunterricht bestimmt ift, und Die Rrafte, welche lehren und lernen. Die geiftigen Lebensfnospen welfen eben auch babin, wenn fie ftatt fucceffir genabrt, ploBlich aufgebrochen und bem Lichte ausgesett werben, bas fie noch nicht ertragen fonnen. Wir muffen bebenten, bag bie Rebraabl ber Eltern von Bolfsichulfindern aus Leuten beftebt, benen bie Unterrichtofteuer, bas Schulgelb und bas feitherige Schulbankfigen ihrer Rinder schon theuer genug kommt und welche biefe auch ju Saufe, im Felbe, bei ber Arbeit nothig baben.

Die seitherigen beutschen Schulordnungen und praktische Schulmanner baben mit Recht biefe realen Berhältniffe beachtet und sie haben beshalb geforbert: baß in der Boltsschule basjemige, aber bas gründlich gelehrt werden soll, was Kinder
lernen können und was allgemein zu wissen nothig ift.
Weitams der meiste Theil des Boltes braucht aber für das
Leben kein populäres Staatsrecht, keine Geometrie, Sprachkunde, französischen Sprachunterricht und keine Weltgeschichte.
Die Bauern- und Arbeiterknaben haben wohl auch ohne Turuunterricht der Leibesübungen genug. Die von Herrn Knies
vorgeschlagene Vielwisserei nütt also nicht bloß nichts, sie
schadet, indem das Nothwendige über dem Lleberstüssigen verfünnt, die geistige Verdauung durch die angestrebte Llebersüllung
gestört und die Civilisation so wirklich gehemmt wird.

Der Staat hat endlich gar nicht das Recht zu verlangen, vaß eine solde Summe von nicht allgemein erforderlichen Renntnissen in der Boltsschule gelernt werde. Er mag die Erwerbung derselben der Einzelthätigkeit überlaffen, er mag die Gelegenheit hiezu bieten: aber es widerstrebt der persönlichen Freiheit, der Selbstbestimmung, daß die Staatsbürger allgemein
gepoungen werden, sich das von Knies beliebte Maß von
Kenntnissen zu erwerben.

Unmögliches fann Riemand verlangen. Die gründliche Erlerung ber vorgeschlagenen Unterrichtsgegenstände ist aber Rueben und Mädchen von 7 bis 13 oder 14 Jahren, wie wir gesehen, unmöglich. Eine oberstächliche Bildung schabet. Heit Anies gesteht zu, daß das "seitherige", viel enger gestedte Lehrziel nicht erreicht wurde", wie würde es erst gehen, wenn es noch weiter "gestedt" würde!

Doch, herr Knies ift um die Antwort hierauf nicht verlogen. Er sagt, die Geistlichen und der Umstand sei "ein Grund dieser Stadilität, der mäßigen Leistungen der Bolts-ihnlen", daß verhältnismäßig zu viel Zeit dem Religionsunterrichte gewidmet wurde. "Die Boltsschule war zwar wohl längst für eine Staatssache erklärt, sie ist aber nicht zu einer Unterrichts- und Erziehungsanstalt des heranwachsenden Staatsburgers ausgebildet, sondern vorwiegend als eine kirchliche

Unterrichtsanstalt gehandhabt worden. Der Religionsunterricht hat eine auf Rosten ber übrigen Unterrichtsgegenstände ausgebehute Pslege erhalten". Wir wollen über die hier unterlaufene Verwechslung von Erziehung und Bilbung weggehen. Ingestanden ist, daß die Volksschule seither unter der Leitung des Staats war, daß es also von diesem abhing, das Raß und die Art der Bildung zu bestimmen. An demselben Orte lobt Herr Knies die Geistlichen, daß sie ihre seitherige Anfgabe in der Schule gut und uneigennühig gelöst haben. Es sind also nicht diese, sondern der "Staat" an den Rängeln der Schule schuld. Ueberdieß haben nicht sie, sondern die Lehrer den Unterricht in der Schule und zwar nur mit Ausnahme eines Theils des Religionsunterrichts ertheilt.

Die Kirche hatte ja seit ber Berorduung von 1834 gar feinen Einfluß auf die Schule. Sie will auch den Fortschritt der wirklichen Civilisation nicht hemmen, weil er ihr zu gute kömmt. Sie kann ihn nicht hemmen, schon weil sie allein es nicht ift, welche das öffentliche Leben leitet, und weil die Bilbung in der Bolksschule eben das Ergebniß der allgemeinen Civilisation ist. In England und in den Cantonen der Schweiz, in welchen der Kirche jeder Einfluß auf die Schule entzogen und der Religionsunterricht daraus entsernt ist, flagt man gerade in nenester Zeit über den Mangel an gutem Unterrichte. Das beweisen z. B. die neuesten schweizerischen Schulprogramme.

Die zu große Zahl der Religionsunterrichtsftunden ift jedenfalls an den angeblichen geringen Leiftungen der Bolksschule nicht schuld. Herr Anies sordert weit größere Leiftungen, aber er sett doch die seitherige Zahl der Stunden für den Religionsunterricht nur unbedeutend herab. Wäre diese Zahl gegenüber der für die andern Unterrichtsgegenstände bestimmten Zeit wirklich eine sehr hohe gewesen, so würde eine übermäßig hohe religiöse Bildung des badischen Bolkes baraus solgen.

<sup>\*)</sup> Bortrag bes Oberfchuls Direttore vom 5. Mai 1863 (Berlag, Grood Rarlerube) S. 16.

Bon ber Eriftenz einer folden hat uber herr Knies, mohl aus gutem Grunde, nichts gesagt.

Aus dem Gesagten folgt, daß als obligatorische Unterrichtsgegenstände in der Bolksschule wohl weiter nichts gesordert werden kann, als: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Gesang. Wer mehr lernen will, der mag es sakultativ in der Fortbildungs- und in den Fachschulen thun. Die Bolksschule ift für Alle da und kann nur den allgemeinen Bedürsnissen, je nach den allgemein eristenten Kräften der Kinder genügen.

In bem Reformvorschlage vom 5. Mai v. 3rs. erflart ber Coulbireftor: "Dbenan fteht ber Religionsunterricht. Er ift ein bodbebeutsamer Unterrichtszweig. Es ift ein entschieben öffentliches Intereffe, daß er gegeben werbe. Die Rirche bat ibm an beforgen und er fann nur in Rolge eines Huftrags Don ihr atheilt werben." herr Anies leugnet aber Die hierans folgende Confequeng, bag, weil ber Religionsunterricht ein Samstbestandtheil bes Unterrichts fei, er befihalb franbiger Lebraegenftand feyn muffe, bag es also eine Sauptaufgabe ber Coule fei, benfelben ju ertheilen. Er foldat vor (S. 33), daß ber Staat, ale alleiniger Schulherr, die Ertheilung biefes \_fircblicen" Unterrichts in ber Coule fo lange gulaffe, als es ibm, bem herrn ber Schule, beliebe. Der Lehrer foll nicht fraft feines Soulamtes jur Mithilfe bei biefem Unterrichte verpflichtet werben, sondern nur procario, und wenn ihn bie Rirche biegu nicht brauchen tann, fo foll "ber Beiftliche biefer Mitbilfe entbebren."

Bie wir gesehen haben, ist die religiose Erziehung und Unterweisung die Grundlage der Schule. Es liegt aber in ihrem Befen, daß sie den Geist der Schule durchdringen muß. Sie kann also von dem übrigen Unterrichte nicht getrennt werden. Der Religionsunterricht muß seiner Ratur nach die übrigen Lehrgegenstände in seine Sphare ziehen und biese, wie z. B. der Sprachunterricht, bedürsen umgekehrt jenes Bildungs-zweiges. Die Schule ist ihres consessionellen Characters wegen, sie ist stiftungsgemäß und nach ihrem innersten Zwede ver-

pflichtet, ben Religionsunterricht zu ertheilen, weßhalb ber Lehrer fraft feines Schulamtes verpflichtet ift, ben Geistlichen hiebei zu unterftüßen. So wenig er eine besondere Bergütung für die Ertheilung des Rechenunterrichts anzusprechen hat, ebensowenig ist die Behauptung des Herrn Knies richtig, daß der Lehrer für die Mithilse bei der religiösen Unterweisung der Ingend eine besondere Bergütung anzusprechen habe.

Die Schule ist eben keine ausschließliche Staatsanstalt, sie muß auch ben 3weden ber Kirche und ber Familie bienen. Daraus folgt, daß der Lehrer verpflichtet ist, den Religions-Unterricht zu ertheilen und daß, wenn er solches nicht thun kann oder nicht thun will, er seines Dienstes ebenso zu entlassen ist, als wenn er die Kinder nicht schreiben lehren wollte oder könnte. Da nur die Kirche dem Lehrer den Austrag und die Sendung zur Ertheilung des Religionsunterrichts geben kann, so folgt hieraus weiter, daß ein von der Kirche hierwegen als untauglich erklärter Lehrer an einer consessionellen Schule nicht angestellt werden kann, oder auf die Beschwerde der Kirche entlassen werden muß.

Alls padagogisches Curiosum mögen hier die Thesen 6 und 9 erwähnt werden, wonach die Madchen, ftatt seither bis jum vollendeten 13., nunmehr bis jum 14. Lebensjahre zwangsmeise die Schule besuchen sollen, und auch die seitherige Trennung der Geschlechter in den oberen Klassen aufgehoben werden soll. Und doch erklärt herr Knies (S. 18): "wir durfen das Eingeständniß nicht zurüchalten, daß an nicht wenigen Stellen die Rlagen der Gemeinden über einen mangelhaften Sittenstand des Lehrers begründet sind."

Die Thesen 13 bis 17 ber erwähnten Schulresorm befürworten einen Staatszwang zur Einführung ber Disch schulen, ber um so empfindlicher wirfen wurde, weil er nicht offen, sondern schleichend und mittelbar angewendet werden soll. Die von ber Regierung abhängige und finanziell betheiligte politische Gemeinde soll die Einführung ber gemischten Schule beantragen tonnen, und soll solche eingeführt werden, wenn sich die Rehr-

sahl ber Mitglieber jeber Confession in bem burch bie Staatsbehörde geleiteten "sullrage universel" bafür erklärt. Das Schulvermögen soll als confessionelles Eigenthum, als nudum jus Quiritium erhalten, aber — zu ben Dischichulen verwend bet werden.

Da biefes Mittel bei bem von Knies anerkannten Wibermillen bes Boltes gegen bie Mischschulen nicht ausreichen wurde,
so schlägt er brei einschneidenbere Maßregeln vor. Wenn 3. B.
eine katholische Schule 3 Jahre lang weniger als 20 Schulkinder hat, so soll die protestantische Kirchengemeinde und die
in diesem Falle aus vorwiegend protestantischen Mitgliedern
bestehende politische Gemeinde gegen den Willen der Katholisen
deren Schule in eine Mischielle verwandeln durfen. Damit
es aber nicht den Anschein habe, als ob diese Maßregel aus fraanziellen Gründen ersolge, soll an dieser Mischielle auch
ein katholischer (Misch-) Lehrer angestellt werden. (Thes. 14.).

Die politische Gemeinde war feither fraft ber Beftimmungen bes Beftph. Friedens und bes Reichs. Dep. Sauptiol. verpflichtet, ju ben beftebenben confeffionellen Schulen Beitrage Der neu binjugefommenen Confessionegemeinbe bleibt es nach bem bestehenden Rechte überlaffen, entweder ans ibren anfeffionellen Mitteln eine confessionelle Soule ju unterbalten, ober ihre Rinber in Die bestehende Schule ber anbern Confession ju fenden. Die Thef. 15 bes ermabnten Bort ichlags verlangt aber, daß bie politische Gemeinde gezwungen werbe, bem neu bingugefommenen "Confessionstheile" nicht bloß ben Beitrag gur Erhaltung feiner eigenen confessionellen Schule m geben, welchen er bisber bem anbern geleiftet bat; fonbern ne foll erfterem eine besondere Confessionsschule errichten." Dies wird aber eine gemischte Gemeinde natürlich nicht gerne bun, und fo ichlagt bie erwähnte Thefis vor, ber politifchen Semeinde in biefem Kalle bas Recht einzuräumen, gegen ben Billen ber altberechtigten Conjession bie bestehende confessionelle Coule ber letteren in eine gemischte zu verwandeln.

Da biefer gall nicht aberall eintritt, fo proponirt bie 17.

Thesis: "wo getrennte Consessionsschulen auf Gemeindesoften bestehen bleiben, muß die Schule des kleineren Consessionstheils in dieselbe Klasse gesetzt werden, wie die des größeren." Wenn 3. B. die Schule von 3000 Katholisen in der III. (obersten) Klasse ist, so soll die der Protestanten auch in diese höchste Klasse mit der höchsten Lehrerbesoldung gesetzt werden, wenn gleich nur 600 Protestanten im Orte sind. Die zur Mehrzahlung verpstichtete politische Gemeinde wird dann nastürlich bald einsehen, wie gut die Mischschule ist!

Herr Anies anerkennt (S. 36): "auf bem Gebiete ber religiöfen lleberzeugungen, welche in biefer Frage zweisellos wirksam sind, wird sich stets jedes äußere Zwangsmittel als unfruchtbar und als durchaus unberechtigt erweisen." Um tropbem gegen den Willen der berechtigten Vertreter der Consession die Richschule einzusühren, sollen die erwähnten indirekten Zwangsmittel angewendet werden, man rechnet auf die Nacht der schmubigen Selbstsucht in den Gemeinden.

Diefe ausschließlich ftaatlichen, confessionslosen Schulen mibersprechen aber nicht bloß bem oben angegebenen 3wecke ber Soule und ben Brincipien bes Rechtsftaates, fonbern fie involviren wirklich einen religiösen Staatszwang. Die Blaubenefreiheit wird burch biefe Difchfculen verlett, weil es ibre Ratur erforbert, conseffionslos bie Jugend ju bilben. Benn der Lehrer wirklich das ift, was er in der Dischschule fevn foll, nämlich confessionslos b. b. indifferent, fo muß er bie ibm anvertrauten Rinder auch zu indifferenten, religiouslosen Menschen erziehen. Wenn ein fatholischer Lehrer wirklich tatholifch ift, fo muß er eben auch bie protestantischen Rinder in ber Mischichule fatholisch erziehen. Mit einem Worte, in ben Difchichulen werben bie Rinder entweder glaubenelos ergogen ober von ihrem Glauben abwendig gemacht. Die in ber Soule fo nothigen religiofen llebungen muffen unterbleiben, ober mas noch folimmer ift, jebe confessionelle Farbung abfreifen. Benn bann auch ber confessionelle Religioneunterricht "getreunt" vom übrigen Unterrichte ertheilt wird, so wird

biefer im beften Salle jenen nicht unterfitten; in ber Regel wird aber bet confessionelofe ober afatholische Lehrer in einer Stunde ben Samen gerftreuen, ben ber Religionolehrer in jahrelanger muhfamer Arbeit in bas findliche herz gepflanzt bat.

Beil also die gemischten Schulen ben Glauben gefährben, bespath verlegen sie das Recht der Gemeinde und der Familie, weiche ihre Kinder als gländige Christen, in threm und nicht im Staats-Glauben erzogen haben wollen. Es ist die paetite Thrunnei, Eltern zwingen zu wollen, ihre Kinder in solche Schulen zu schieden, welche ihnen das höchste Gut bes Claubens vanden.

Die Missignighten gefährben ben confessionellen Frieden, weit fie entweder die Ueberzengung Einer Consession zu. Gennstein der andern, oder die fatholische und die protestantische Consession zu Gunten des Rationalismus oder einer herrschenden dem anglistischen Seste unterbrücken. Man dente serner an den reichen Stoff der Zwietracht, welcher aus dem geistigen Zwisammenken von fatholischen und protestantischen Kindern entsetzt: wie z. B. im Geschichtsunterricht die religiöse Ueberzenzenze der des haben, wenn ein katholisches Kind wegen der Besthätigung seines Glaubens in der Schule verhöhnt würde u. s. w.

Die Parität wird durch die Mijchschulen empfindlich verlett. Die Ratholiten in Baden haben nach den statistischen Rotigen von 1856 131,000, die Protestanten 72,000 Schulstader. Während für jene 1238 fatholische Schulgemeinden mit 1309 Schulen bestehen, haben die Protestanten nur 531. Schulgemeinden mit 589 Schulen, so daß 123 protestantische Linder nur eine Schule haben, während auf 100 satholische eine Schule kommt. Im Durchschnitte bitden 814 Protestantum ine Schule kommt. Im Durchschnitte bitden 814 Protestantum ine Schule kommt. Ich sind 1699 satholische Lehrer und nur 752 protestantische angestellt, solglich haben 77 satholische Kinder einen Lehrer, aber es sommen 90 protestantische Kinder einen Lehrer. Uederbieß haben die Ratholisen reichere Schul - und

Resnerstiftungen als die Protestanten. Durch die Einfahrung der Mischschulen wurden also die Katholisen nicht bloß ihre größere Anzahl von Schulen und ihre reichern Schulmittel verslieren, sondern sie müßten, da die Resnersonds und andere kirchliche Mittel nichts zu Mischschulen beitragen, aus ihrer Tasche noch weit mehr zahlen — damit ihre Kinder keine religiöse Erziehung erhalten, und vom Kirchenbesnche, dem kartholischen Gebete, den religiösen lebungen abgehalten werden.

Siegu fommen noch eigenthumliche lofale Berbattniffe. In ber babifchen Bfalg bilben bie Ratholifen bnrchichnittlich ben ärmeren, weniger gablreichen und weniger einflugreichen Theil ber bortigen paritatifden Gemeinden. Auf fie ift inebesonbere bie erwähnte 14. Thefis gemungt. Sie wurden ihre fatholischen Schulen verlieren und mußten bann noch ju ben ichlecht botirten, aber finberreichen protestantischen, b. b. ju Difchichulen gemachten Anstalten gablen. Es ift befannt, baß in fraber rein fatholifden ganbestheilen, welche uralte, reich botirte Saulfonds baben, fich immer mehr Broteftanten anfiedeln. Riter biefe mußten bann bie fatholifden Schulfonbe in Difchichnlen berbalten. Bohl haben sich auch zahlreiche Ratholilen in ebemals protestantischen Orten angefiedelt. Sie haben meistens aus fatholischen Mitteln Schulen gegründet. Die volitischen Bemeinden baben felten etwas bagu beigetragen, wahrend g. B. jest die fast fatholische Gemeinde Baben den dortigen Broteftanten ein Schullofal und Lehrermohnung gestellt bat. 280 aber in folden ehemals protestantischen Orten bie Ratholiten noch feine eigene Schule haben, ba mußten bie Protestanten entweber folde beschaffen, ober ihre Coule gur Difchicule machen laffen. Gin Befet fann folde Rechteverletungen nicht aum Recht machen! Die Paritat besteht in ber Beilighaltung ber confessionellen Rechte.

Mit Unrecht meinen die "toleranten" Bertheibiger ber gemischten Schule, bag baburch die Bilbung geförbert werbe. Die Hauptaufgabe der Schule: die Erziehung und heranbilbung von für das öffentliche, hausliche und firchliche Leben brauchbaren Renfen wird burch die gemischte Schule naturgemäß entweder nicht gelöst oder verhindert. In solchen confessions. d. b. religionslosen Dressuranstalten werden indisserente, halb-gebildete, charafterlose, den Leidenschaften ohne religiösen Halt preistgegebene Individuen herangezogen. Der "moderne Staat" fann solche Leute branchen, weil sie sich den Distaten der herrichenden Bartei gesinnungslos fügen. Der Rechtsslaat bedarf ingendhafter Männer, welche frast ihrer auf der religiösen lleberzengung bernhenden Sittlichseit überall gegen Oben und linten für das Recht einstehen"). Die Erfahrung lehrt überdieß, daß ans den gemischen Schulen, welchen die Grundlage jeder Bisdung, die religiöse, sehlt, nichts weniger als gebildete, sons dern in der Regel wissensame Renschen hervorgehen.

Bir wollen dagegen fein Bort verlieren, daß durch die Einführung solcher Schulen Ersparniffe gemacht werden. Allerdings wurde ein Bater seine Kinder mohlseiler heranziehen, wenn er ihnen ungesunde und verdordene Kost reichte; aber sie würden körperlich heruntersommen oder sterben. Roch verderblicher würde aber die von den Mischschulen gebotene geistige Rahrung auf das Herz und den Berstand, überhaupt auf die Seelenkräfte der Kinder wirken. Herr Knies will die Mischschulen aus Sparsamseit einführen: aber überall, wo es die Durchschrung seiner Resormen gilt, da ist das "Sparen eine pure Berschwendung." Die Durchsührung seiner Thesen würde den Bentel des Staats, der Gemeinden und der Familien weit mehr in Contribution sehen, als die Erhaltung der consessionellen Schulen. Bor Allem aber wäre sie die schreiendste Berlehung des Rechts.

Benn ber Proudhon'sche Sat "la propriété c'est le vol" allgemein adoptirt, wenn das Recht und die Rechtswiffenschaft allgemein zum überwundenen Standpunkte wurden: dann waren die Knies'schen Thesen wenigstens erlaubt. So lange aber noch das Recht gilt, muß der von diesem sanktionirte Grundsat ge-

<sup>\*)</sup> wie die "freien Stimmen" es fo pragnant betonen.

achtet werben, daß bas Bermogen ber Corporationen, alfo bas confessionelle Schulvermögen, Eigenthum ber Corporation, bier ber Confession ift. Diese steht als universitas ordinata unter ber Bertretung ihrer corporativen Obern. Daraus folgt, bag über bas Eigenthum, über bie baraus abfließende Bermaltung and Berwendung bes fatholischen Schulvermogens weber ber Staat, noch die Gemeinde, noch die Diebrzahl ber Genugberechtigten ober ber Corporationsangehörigen ju verfügen bat, fondern bie firchenverfaffungemäßigen Bertreter ber Corporation. Die confessionellen Schulfonds find firchliche Corporationssache: es fann also nur die Rirchenbehörde gemäß ben Rirchengesegen barüber verfügen. Es ift überbieß ein burch bie Reichsgesete anerfannter Cat, bag "Religionsangelegenheiten burd Stimmenmebrheit nicht entichieben werben fonnen", fonbern itio in partes biebei ftattfindet. Diefe rechtlichen Grundfate find burch bie Gesetzgebung und die Braris in Baben anerfannt, und es ift im III. Organ. und I. bab. Constit. Ebift jede Einführung eines Simultaneums unterfagt.

Der IV. Abschnitt ber Oberschulraths-Thesen (18 bis 25) behandelt die Organisation ber Schulbehörden. Bom Standpunkte des Rechtskaats fummert sich entweder der Staat nicht um die Leitung der Schule, oder er überläßt sie den confessionellen Bertretern, oder er führt sie gemeinschaftlich mit den Schulinteressenten. Das letztere, gemischte Spitem ist in Frankreich und saft in allen deutschen Ländern eingesührt. Der Staat leitet mit der Kirche, der Familie und der Gemeinde die Schule, weshalb die Schulbehörden aus den Vertretern dieser Berechtigten an der Schule zusammeugesetzt sind. Wenn der Rechtsstaat die consessionellen Schulen nicht zu gemischten machen darf, so darf er auch die seither bestandenen consessionellen Schulbehörden nicht in gemischte verwandeln.

Bohl ift durch die Organisation des Oberschulraths vom August 1862 diese Staatsbehörde eine gemischte geworden, mahrend vorher confessionelle Oberschulbehörden bestanden sind; allein diese neue Berordnung hindert nicht, daß eine katholische

und eine protestantische Sertion bes Oberschulraths gebildet werte. Rur einer folden confessionellen Behörde steht rechtlich die Leitung der confessionellen Schulen und die Berwaltung des confessionellen Schulvermögens zu. Der an dieser Oberschulbehörde ernannte Bertreter des Herrn Erzbischofs könnte die firchlichen Rechte wahrnehmen, wenn er zur Erledigung der Geschäfte beigezogen wurde, was seither nur einmal geschah.

Die vorgeschlagene Schulreform will zwar örtliche conteffionelle Schulbehörden dulben, aber die mittlere Schulbehörde foll confessionslos senn. Der Reformvorschlag will insbesondere die Geiftlichen aus ihrer seitherigen Stellung zur Schule verbrängen.

Rach ber 20. Thesis soll zwar ber Ortspfarrer neben bem Burgermeister, bem Lehrer, bem Borstande ber gelehrten oder höhren Burgerschule, bem Amtsarzte und bem Rabbiner bernfenes Mitglied werden, aber ber Pfarrer soll nicht bernsener Borstand ber Ortsschulbehörde bleiben. Dieser lettere soll vielmehr nach Thesis 21 von den berusenen und den von den Ortsangehörigen gemählten Mitgliedern des Ortsschulraths gewählt werden können. Wenn der Pfarrer oder der Rabbiner oder ein anderes Mitglied des Ortsschulraths zu bessen Borstand gewählt ist, dann soll erst noch dessen Bestätigung oder Berwerfung dem Oberschulrathe zustehen. Dieser Vorstand soll aber nicht zugleich örtlicher Schult u spekt or senn, wie solches seither der Fall war, sondern (gemäß Thes. 21) soll der oder es sollen die Schulausseher vom Ortsschulrath gewählt werden, so das z. B. ein Schneider die Schule zu beaussichtigen hätte.

Gemäß Thef. 24 follen die feitherigen 106 geistlichen Bezirtefchulinspektoren, welche natürlich consessionelle Behörden waren, abgeschafft und es sollen bafür 7 staatliche, consessionslose Kreisschulvisitatoren für alle Schulen des Landes eingesetzt werden.

Bie überall, so steht die Begründung auch bieser Thesen auf dem Standpunkte des rationalistischen Staatsabsolutismus. Die Schule soll eben von der Kirche getrennt und unter bem

"Staate", ber Partei geseffelt werben, und wenn man etwas ernstlich will, so sindet man schon die Grande dazu. Wenn Friedrich II. von Preußen sest beschlossen hatte, eine Eroberung zu machen, so ließ er seine Hossuristen kommen und trug ihnen auf, seinen Schritt rechtlich zu vertheidigen. So viel ist indeß gewiß, daß der vorliegende Reformplan keinen guten Vertheidiger gefunden hat. Wir wollen und auf die padagogischen Mißgriffe, welche jeder Laie sofort in diesen Thesen sieht, nicht weiter einlassen und die Knied'schen Erörterungen hiezu selbst vorsühren.

An einer Stelle berselben (S. 17) ift ausgesprochen: "daß die Geistlichen sich in sehr anerkennenswerther Weise um ben Bolksunterricht überhaupt bemühen, daß sie freiwillig und unsentgelblich die keineswegs mühelose Dienstsührung der Bezirksschulvisitatoren" beforgten, und "daß die Ortspfarrer vorab auf dem Lande in der Regel die entschieden berufensten Wanner für die Ortsschulinspektionen (!) seien. "Dieses Anerkenntnis ift 15 Seiten weiter ganz vergessen, denn dort heißt es: "Die Beamteten der Kirche sind in den veränderten und vorgeschritztenen Lebensverhältnissen der früher berechtigten Stellung nicht mehr gewachsen, sondern berusen, sich auf die Aufgabe der Pflege des religiösen Unterrichts und Lebens zu concentriren."

Es ift gewiß mehr als naiv, daß der Oberschaldirestor, welcher das Benige, was er von der Bolfsschule kennt, durch die geistlichen Mitglieder seines Collegiums ersahren hat, ein solches Urtheil über den geistlichen Stand fällt. Die Geistlichen waren es, welche seither die Bolfsschulehrer gebildet haben. Sie haben in dem Oberkirchenrath und als Schulvisitatoren das ganze Bolfsschulwesen geleitet. Wer im Lande sollte es also besser als sie verstehen? Wenn der seitherige Unterricht nicht genügt, so solgt daraus nur, daß die Geistlichen und die Lehrer zu größerem Studium und größerer Thätigseit in der Schule angehalten werden mussen. Der von Knies gezogene Schuß, daß die Geistlichen aus der Leitung der Schule entsfernt werden mussen, ist etwa so logisch als der Spllogismus:

weil Cinzelgerichte ber guten Rechtsprechung nicht genügen, beshalb muffen in Bufunft Cameralisten ober Lehrer zu Richterftellen berufen werben.

So viel durfte als sicher seststehen, daß die Geistlichen bei ihren Berufsstudien sich in demselben Grade die zur Schulleitung ersorderlichen Renntnisse erworben haben als die Staatsdiener oder gar Staatsdürger. Es ist befannt, daß die Padagogis und Didaktis gerade zu den Berusssächern der Geistlichen gehört und daß das Lehren und Erziehen einen Hauptbestandtheil ihrer Berussthätigkeit bildet. Dazu kommt die praktische Besähigung, welche die Geistlichen sich im Schulsache erworben haben. Wenn sie also hiefür tauglicher sind als die weltlichen Diener oder als Privatmänner, so darf ihr Stand keinen Grund abgeben, sie von der Schulleitung anszuschließen. Ein solches privilegium odiosum würde nicht bloß gegen das Interesse der Schule, sondern gegen die Rechtsgleichheit und gegen die Glandensfreiheit verstoßen. Dieß wäre, ossen gestanden, eine Answeisung der christlichen Religion aus der Schule.

Ueberdieß liegt es auf der hand, daß 7 Staatsbeamte die sammtlichen Schulen bes Landes — über 2000 an der Jahl — nicht visitiren können. Die württembergische Schulerperteu-Commission hat es erst dieser Tage ausgesprochen, daß zu einer guten Schulleitung kleine Schulbezirke nöthig sind. Wenn also nicht das Beamtenheer um 106 neue Staatsbiener vermehrt und die Schulaussicht gut und nach dem Rechte der Consessionen geführt werden soll, so erübrigt nichts Anderes, als den Geistlichen die Bezirksschulvisstatur zu belassen.

Allerdings sollten die Gemeinden und die Familien wie Staat und Rirche bei der mittleren und örtlichen Schulbehörde vertreten, aber nach dem Ausgeführten muß der Ortsgeistliche Ortsschulvorstand senn, schon weil er hiezu am brauchbarsten ist. Wenn aber auch die Mitglieder der Ortsschulbehörde bas Wahlrecht ihres Borstandes haben sollten, so durfte dem Staate tein Bestätigungsrecht, also nicht eine Beschränfung des Bahlerechts außeben.

Den in V Michaite enthaltenn Thefen 25 bis 31 finnen wir fun durchweg bei. Die Bildung ber Afpiranten und Sannidanen des Schullenrerinndes wird birrin freigegeben. Mit Nobr werden die "Erbugagemände un dem Seminar nach Andwahl und Umfung durch die Bernidanigade des Lehrers bestimme." Die bierenst gezogene Sanisansung erscheint und aber unrichtig, nämlich des es in der fraglischen Bernisanfgabe biege, Borleiungen über "Steranne. Bolldwindschaftslehre (!) und franzönische Sprache" zu balten, daß also der Seninars Unterricht fich auf diese Begendänte und auf das Bersaffungstreift zu gerürzelen" dabe.

Bei ben Prüfungen ber Seminmiften, Soulandibaten und ber praftischen Prüfung ber Lebuer, sowie überhaupt bei ber Leitung des Seminars und bei ber Lestimmung der Stunben für den Religionsennterricht sollten aber nicht bloß die Staatsbehörte, sonvern auch die Kirche. überhaupt die Interessenten ter Schule mitwirfen. Die ersorverliche Bibung und die Prüfungen erftreden sich ja auch auf den Religionsunterricht und auf die Bildung der Lehrer als Neiner und Orsganisten, also zu Kirchendiensten.

Die von bem Oberichulrathe beantragte Erhaltung ber Lehrerseminarien als confessionelle Anstalten ift ebenso begrundet als die Erhaltung ber consessionellen Schulen überhaupt, denn fie bernht auf ben gleichen rechtlichen und fittlichen Momenten.

Obgleich ber im VI. Abschnitte (Thesen 32 bis 34) entshaltene Borschlag ber Treunung ber Megners, Gidner- und Organistendienste vom Schuldienste dem Princip ber Selbstverswaltung, ber kirchlichen Selbstkändigkeit entspricht, so hinkt boch in ber letten Thesis (34) wieder die Staatsomnipotenz nach. Wenn nämlich zwischen der "Rirchenbehörde" und dem Lehrer leine Bereinbarung über die "Bergütung" wegen der Besorgung bes Organistendienstes zu Stande sommt, "so bestimmt die Schulaussischehörde ben Betrag, welchen der Lehrer sordern darf". Die Kirchenbehörde soll dann weiter nichts zu thun haben, als im blinden Gehorsam gegen den Oberschulrath dem

Lefter-Deganiften bie von jenem bestimmte Summe ju ver-

Bet ber Erörterung über biese Thefen begegnet und biefelbe Untenntnif bes bei uns bestehenben Rechtsguftanbes, wie wir fie auch anbermarte in ben Reformvorfchlagen gefeben baben. Dit Recht ift in biefen Grörterungen (G. 22) gefagt: "Der Mefner- und Organiftendienft ift zweifellos ein firchlicher Die Rirche und nicht mehr ber Staat bat bas Recht. fichtide Dienke an übertragen. Der Definer, und Organiften. vienft tann beghalb nicht mehr mit ber Schulftelle, welche vom Staate (?) befett wirb, verbunden bleiben. Dit ber Trennung ber Dienste wird eine Trennung ber jehigen Ginffinfte ber Schulftellen ju verbinden fenn, wobei ju enticheiben (!) fenn wird, wen bie Disposition über bas Definereieinfommen anfallt." 3m g. 5 ber zwischen ber Staats- und Rirchenregierung vereinberten landebherrlichen Berordnung vom 20. November 1861 ftett aber: "Bu bem örtlichen Rirchenvermogen gebort aufer ben Bfrunden und Definereien insbejondere bas Bermogen ber Rirchenfabrif." Inhaltlich ber \$5. 11, 16, 18 biefer Berordn. und ber Regier. Entschließungen vom 2. Rovember 1861 ftebt ber Rirche bie ftiftungegemäße Verwendung bes Rirdenvermögens ju. Ueberbieß folgt aus bem Bugeftanbniffe Der "Erörterungen", daß die Megner. Glodner. und Orgamiften-Dienfte Rirchendienfte feien, von felbft, bag bie biefftr beftebenben Stiftungen jum Rirchenvermogen geboren, weil fie firdliche 3mede haben.

Darin haben bie Erörterungen Recht, daß die früher ohne Mitwirfung der Kirche erlassenen Berwaltungserkenntnisse über bas Einsommen der Schulsonds nicht maßgebend sehn können für die nunmehr vorzunehmende Ausscheldung des Bermögens der fraglichen kirchlichen Dienste und des Schuldienstes. Ueber diesen Punkt liegt gleichfalls schon eine Bereindarung zwischen Staat und Kirche vor. Gemäß §. 4, 5 und 21 der erwähnten Berordnung und nach der eben citirten Regier. Entschließung von 1861 soll nämlich das Bermögen der kirchlichen und der sog.

weltlichen katholischen Fonds, also auch das katholische Schulvermögen im Einvernehmen zwischen dem Erzbisch. Ordinariate
und dem Großt. Ministerium des Innern ausgeschieden werden.
Sollte eine Bereinbarung hierüber im einzelnen Falle nicht gelingen, so soll ein solcher Fall der richterlichen Entscheidung
anheim gegeben werden.

Es bedarf feiner weiteren Aussührung, daß die Austellung ber Lehrer nicht ausschließlich Sache des Staats ist. Die Schule gehört nicht dem Staate allein, sie dient auch den Iweden der Kirche, der Familie und der Gemeinde. Daraus solgt, daß diesen sämmtlichen Interessen eine ihrem Rechte an der Schule entsprechende Mitwirfung bei der Auskellung und Disciplin der Lehrer einzuräumen seyn wird.

Die Trennung der Meguereien und der übrigen ermähnten Kirchendienste liegt zwar nicht im pecuniaren Interesse der politischen Gemeinde, weil sie es senn wird, welche dem Betrag beden muß, welcher seither vom Megnereinsommen zu dem Lehrergehalte gegeben wurde. Diese Trennung ift aber aus obigen Gründen und im Interesse der Kirche geboten.

Bei ber feitherigen Berbindung ber Lebrer- mit biefen Rirchendiensten war die Kirche gezwungen jeden Lehrer als Definer zc. angunehmen und zu behalten, wenn er fur biefe Rirchendienste and gar nicht brauchbar mar. Sie mußte ibn behalten und menn er auch burch fein unreligiofes Betragen, burch feine ungehörigen Ausfälle gegen bie Rirche, ihren Glauben, ihre Institutionen und Diener großes Aergerniß gegeben batte. Wer erinnert sich nicht an die 1840er Rabre, mo eingelne Lebrer fich als Revolutionsfutter migbrauchen ließen und mo fle die Besorgung ber fraglichen Rirchendienfte als eine fie entehrende Laft erflatten. Die Rirche mußte felbft folche Lebrer als Definer behalten, welche offen erflarten, daß fie biefen Dienft nur gezwungen und nur foweit beforgen, ale ber Staat fie baju anhalte. Gegen ben schwächeren Theil schlägt man ja fo gern aus, und fo war es feither ftets bie an ber fragliden Berbindung unschuldige und manchmal baburch beläftigte

Ricife, gegen welche fich bie hierburch bewirfte Ungufriedenheit Lufe machte.

Wenn diese Kirchendienste vom Lehrerdienste getrennt sind, dann kann die Kirche jene an tangliche Lehrer übertragen, welche str ihr dadurch vermehrtes Einkommen und für das ihnen Seitens der Kirche geschenkte Bertrauen dankdar senn werden. Die Kirche kann alsdann, wenn ein Lehrer zum fraglichen Kirchendienst nicht tangt oder wenn er ihn nicht gern übernehmen will, solchen einem andern religiösen Manne übertragen. Sie kann noch mehr thun: wenn ein Lehrer irreligiös seyn sollte, so kann sie diese Kirchendienste einem auch zum Schulz-halten tanglichen Manne verleihen.

Bir gonnen ben Lehrern bie im VI. und VII. Abschnitte (Thefen 35 bis 44) vorgeichlagenen Aufbefferungen ibres Gintommens. Das Rirchenvermögen bat feither biegu beträchtliche Beitrage geleiftet. Benn man auch bas Einfommen ber Refiner, und Organistendienfte von bem ber Coulstelle abzieht, fo bleiben immerbin noch bie großen Beitrage, welche ans bem Beigen Rirchenvermögen, aus bem allgemeinen und bem örtlichen, ju ben Schulftellen gegeben werben. Rach ber neueften Darftellung bes Einkommens ber Schniftellen fließt biezu ans firatiden Konds etwa 4 bes gangen Schuleintommens. Benn ber Rirche die ihr gebuhrenbe Mitwirfung bei ber Leitung ber Soule eingeraumt wirb, fo burfte fie biefe Beitrage ben Coul-Rellen belaffen. Sollte ihr die fragliche Mitwirfung verfagt werben, fo ift fie berechtigt, firchliche unter ihrer Leitung Rebende Soulen and ben fraglichen firchlichen und ben fatho. lifden Soulmitteln ju grunben.

Die Gemeinden werden allerdings sehr belastet werden, wenn auch nur ein Theil dieser Reformprojekte zur Durchschrung kane. Es ist beschalb auch Sache ber Gemeinden, sich barüber auszusprechen, ob sie die ihnen angebotene, erhöhte Civilisation wie gewünscht honoriren wollen.

Die Geiftlichen haben feither für die Aufbefferung ber Lebrer febr viel gethan. Benn ihnen bafür auch manchmal

schlecht gebankt wird, so haben fie hieran boch wohlgethan. Da fie aber jest eine andere Stellung zur Soule erhalten, fo werben fie sich um solche finanzielle Fragen zwischen ber Souls behörbe und Gemeinde nicht mehr fümmern.

Die jetige Zeit, die neueste Bewegung gegen die Religion und die Geistlichen hat diese belehrt, daß die Partei des "modernen Staats" dem Christenthum die Schulen entziehen, ihm also seine Jukunft, den Geistlichen — ihre moralische Eristenz rauben will! Die Geistlichen haben sich gar oft das Bolt entzembet, indem sie auch in der Schule die "schwarzen Polizeidiener" des modernen Staats machten. Das jetige Austreten desselben hat sie an ihre Stellung als Bertheidiger der sittlichen Interessen des Boltes erinnert. "Der Rohr wird nicht gehen, er wird aber seine Schuldigkeit thun")!

Gegen die besprochenen Thesen des Schuldirestors find aber nicht bloß die Bertreter der Religion. Wer die Uebergengungs-, die Glaubens-, die Unterrichtsfreiheit achtet, wer das Recht, die Unverletharseit des Hauses beilig halt, wem das Wohl der Gesellschaft, wem nicht eine schillernde, wohl aber eine gute Erziehung und Bildung am Herzen liegt, der wird gegen diese Schulresorm auftreten.

Wir schließen mit den Worten der Erzbisch. Dentschrift: die "vorgeschlagene Schulresorm verkummert in einer Reihe von Sähen die persönliche Freiheit, die Freiheit des Eigenthums, der Vereine und Körperschaften. Sie greift die Freiheit des religiösen Bekenntnisses und des Unterrichts an, beschränkt die Freiheiten, welche die Versassung gewährleistet und verletzt die Rechte der Kirche, der Gemeinde und der Familie. Der Entwurf widerspricht den Grundsähen der Selbstverwaltung und dem Gesehe von 1860, und verletzt den confessionellen Frieden. Der Rensch ist kein Stoff und kein Wertzeug, welches man zu staatlichen Versuchen verwendet. Das Christenthum

<sup>\*)</sup> Bgl. bie ausgezeichnete "Dentichrift bes bab. Rierus" über bie . Schulreform. Freiburg, herber 1863.

Um ein Bilb von ber Stellung, welche bie Ratholifen im vereinigten Ronigreiche einnehmen, zu geben, wird es jeht auch noch nühlich seyn, an bas Gesagte einen Schematismus bes fatholischen Abels im ganzen vereinigten Königreiche anzureihen. 3ch gebe ihn mit ben englischen Titeln und nach ihrer Rangfolge.

Ratholische Beers. Herzog von Norfolf (Duko of Norfolk), ber erste (boch nicht ber reichste) Stanbesherr Englands, creirt im J. 1483. Er ist Graf (Earl) von Arundel, Surrey und Rorfolf; Baron Sig-Alan, Clun, Oswaldestre und Raltravers; Graf (Earl) Marschall, erster Herzog und Graf von England. Der jetige Herzog (ber 15. in der Reihenfolge) ist Heinrich Sig-Alan Howard, geboren 1847; er folgte seinem durch Werse der Wohlthätigseit weltbekannten Bater im J. 1860.

Graf von Rewburgh (Count of), in England, creixt 1660. Er ist Biscount Ayunaird und Baron Leviugstone (Soottland). Jest Maria Cacilia geborne Prinzeffin Ginfriniani. Erbe ihr Sohn Sigismund Biscount Ayunaird, geb. 1818.

Graf von Fingall (Earl of), creirt 1628. Er ift Baron Killeen (Irl.), Baron Fingall (im vereinigten Königr.) z. Jest Arthur Jaf. Plunfett. Erbe sein Sohn Arth. Jak. Lord Killeen, geb. 1819.

Braf von Renmare (Earl of), creirt 1800. Er ift Biscount Renmare und Castleroffe und Baron Castleroffe, Bart. (Irl.), Baron Renmare (verein. Königr.). Jest Thomas Browne geb. 1789. Erbe sein Sohn, ber Right Honorable Valent. Ang. Viscount Castleroffe, Parlamentsmitglied, geb. 1825.

Braf von Oxford (Earl of), creirt 1806. Er ift Baron Balpole von Balpole und Baron Walpole von Bolterton (verein. Königr.). Jest Horaz Wilh. Walpole, geb. 1813. Prasumtiver Erbe sein Bruder, ber Hon. Heinrich, geb. 1818.

Graf von Dunraven und Mount-Carl (Barl of), creirt 1822. Er ift Biscount Mount-Cad, Biscount Abare,

Beit jufammen tamen, an Abbangen gelegene Saufer, aus beren oberem Stockwerfe man im Kalle ber Roth in's Freie fommen und fo ben Safdern entgeben fonnte. Es blieben aber nur febr wenige Ratholifen. Bas England betrifft, fo war beren Angabl im Guben und überhaupt in ber Rabe Londons außerft gering, größer im Rorben, in Schottland aber gablte Die fatholifche Rirche uur noch unter ben Bergicotten (Scottish highlanders) eine erflectliche Augabl von Befennern. Aber auch Diefer Reft von Glaubigen ichmebte in ber größten Befahr. Die treu gebliebenen Priefter und Monche, welche bas Camenforn einer befferen Bufunft pflegten, traten allmäblig vom Schauplate ab, Unftalten jur heranbilbung neuer Briefter gab es nicht. Die Reformation hatte alle bie fconen vom Ratholicismus geschaffenen Unstalten, Die wir noch jest in ben englischen Universitäten bewundern, und überdieß Die vielen berrlichen Collegien und Abteien mit ihren unermeglichen Koubs binmeggenommen.

Diesem llebelstande abzuhelsen entstanden nach und nach einige kleinen Anstalten auf dem Festlande, deren Zweck es war, junge Priester für England zu bilden. Die erste unter allen war das im Jahre 1579 vom Papst Gregor XIII. zu Rom gegründete englische Colleg. Ihm folgte im J. 1611 das englische Colleg zu Douan im nördlichen Frankreich, dessen Skunder der Kardinal Allan, ein Engländer war, und daram schlosen sich dann verschiedene andere minder bedeutende Unschlosen sich dann verschiedene andere minder bedeutende Unschlosen, d. B. das englische Colleg zu Lissadon, gegründet 1624, das englische und schottische Colleg zu Balladolst in Spanien, das schottische Colleg (Kloster) zu Regensburg zc. Ob die Freistellen, welche die Engländer noch jest in verschiedenen französischen Seminarien z. B. St. Sulpice, Svissons zc. haben, schon aus alter Zeit rühren oder später gestistet sind, weiß ich nicht.

Um die firchlichen Berhaltniffe in England zu verfteben, muffen wir fie in ihrem Zusammenhange mit ber Bergangen beit betrachten. Einiger bahin gehöriger Rotizen fonnen wir

Baron Stafford, er. 1640 (Engl.). Jest heinrich Balent. Stafford-Jerningham, geb. 1802. Brafumtiver Erbe fein Reffe Ang. Friedr. Fisherbert, geb. 1830.

Baron Clifford von Chubleigh, cr 1672. Graf bes hell. Rom. Reiches (Engl.). Jest Rarl hugo Clifford, geb. 1819. Erbe fein Sohn, ber Hon. Louis heinr. hugo, geb. 1851.

Baron herries, cr. 1491 (Schottl.). Jest Billy. Conftable-Marwell, geb. 1804. Erbe fein Sohn, ber Hon. Marmabule, herr von herries, geb. 1837.

Baron Lovat (Schottl.), cr. 1540. Jest Thomas Mierander Fraser, geb. 1802, erhoben jur Peerswurde 1837. Erbe fein Sobn, ber Hon, Simon, Herr von Lovat, geb. 1828.

Baron Trimle fton (Irl.), cr. 1461. Jest Thom. Rif. Barnewell, geb. 1796. Prasumtiver Erbe fein Better Chrift. Barnewall.

Baron Freuch (Irl.), ct. 1798. Jest Thom. Freuch, geb. 1810. Prasumtiver Erbe fein Bruber, ber Hon. und Hochw. Johann, S. J., geb. 1812.

Baron Bellew (3rl), cr. 1848. Jest Patricins Bellew, erfter Baron, geb. 1798. Erbe fein Sohn, ber Hon. Eb. Jof., geb. 1830.

Es find also im vereinigten Rönigreiche und in Irland 22 fatholische Beers.

Die englischen Barone, welche ben hohen englischen Abel bilden, führen ben Titel Lord, ihre Kinder heißen Honorable. Erft nach dem Tode des Lord erhält der alteste Sohn besselben den Titel des Baters. Rur bei dem ganz hohen Abel haben die Kinder einen niedern Abelsrang. Der niedere Abel (Baronet) führt den Titel Sir.

Ratholischer nieberer Abel. Die Reihe beffelben ift sehr lang. Bir wollen und, was ihn betrifft, auf die gegenwärtigen Mitglieder und die Zeit der Creation beschränken. Es find: 1. Baronet Gerard (Engl.), creirt 1611, jest Sir Rob. Tower von Bunt, Lancashire; 2. B. Bincent der oben genannte Johann Leyburn. Ihm soigten Bonaventura Gissard, Bischos von Medaura, consect. 1687 und vom mittleren Districte bahin transseriet 1702, Benjamin Peter, Bischos von Prusa, consect. 1721, Rich. Challoner, Bischos von Debra, consect. 1741, Jakob Talbot, Bischos von Birthe, consect. 1759, Joh. Donglas, Bischos von Centuria, consect. 1790, Bish. Boynter, Bischos von Hala, consect. 1823, Thomas Grissiths, Bischos von Olena, consect. 1823, Thomas Grissiths, Bischos von Olena, consect. 1833, Ris. Wiseman, Bischos von Welipotamus (interimistisch als apostolischer Provisar) 1847—1848, Thom. Walsh, Bischos von Cambysopolis, consect. 1825 und vom Centralbistriste transferirt 1848, Ris. Wiseman 1849.

Im westlichen Diftrifte finden wir als ersten apostol. Bifar Bbil. Ellis O. S. B., Bifchof von Aureliopolis, confect. 1688. 36m folgten Matth. Britchard O. S. F., Bischof von Mora, consect. 1715, Laurence Dorf O. S. B., Bischof von Riba. confect. 1741, Ch. Walmesley O. S. B., Bischof von Rama. confect. 1756, Gregor B. Sharrot O. S. B., Bifchof pon Telmeffa, confect. 1780, Bernardin Bat. Collingridge O. S. F., Bifchof von Thespid, confect. 1807, Bet. Aug. Baines O. S. B., Bifchof von Siga, confect. 1823, Rarl Mich. Baggs, Bifchof von Bella, confect. 1844, 28. B. Ullathorne O. S. B., Bifcof von Setalona, confect. 1846, ber 1848 jum Centralbiftrifte transferirt murbe, und 2B. henbren O. S. F., Bifchof von Uranopolis, confect. 1848. Bon diefem Diftrifte wurde im 3. 1840 Bales getrenut, und erscheint von ba unter bem Ramen des malfchen Diftrifts. Apoftolifder Bifar beffelben wurde 1840 Th. Jos. Brown O. S. B.

Die andern beiden Diftrifte erhielten im 3. 1840 eine neue Eintheilung, indem der Centraldiftrift in einen neuen Centraldiftrift und in den östlichen Distrift, der nördliche aber in einen neuen nördlichen, in den Lancashire-Distrift und in den Norkshire-Distrift getheilt wurde.

In dem alten nördlichen Diftrifte, der allein fast so viele Rastbolifen gablt, wie die andern Diftrifte zusammen, mar der erfte

gerald (3rl.), ir. 1644, jest Sir Jaf. Georg von Caftle Men; 26. 3. Brabftreet (3rl.), cr. 1750, jest Gir. Joh. Balent. von Stracumnie; 27. B. De Bere (Irl.), cr. 1792, icht Sir Bere Comund von Eurrah; 28. B. Rugent (Irl.). cr. 1795, jest Sir Hugo von Ballinghlough Caftle, Graf bes beil. Rom. Reiches; 29. B. Burfe (Irl.), cr. 1797, jest Eir Thom. Joh. von Marble Hill; 30. B. Goold (verein. Königr.), er. 1801, jest Sir Georg von Old Court; 31. B. Blenner haffet (verein. Ronigr.), cr. 1809, jest Gir Bomland von Blennerville; 32. B. Dacbonald (verein. Ronigr.), n. 1818, jest Gir Ardibald Keppel von Gaft Cheen; 33. B. Domvile (ver. Rgr.), cr. 1815, jest Sir Rarl Compton Bilb. von Templeoque; 34. B Clifford. Conftable (ver. Rar.), cr. 1815, jest Sir Thom. Afton von Tirall, Staffordfbire; 35. B. Sime on (ver. Rgr.), cr. 1815, fest Gir Job. von Grazelen, Beris; 36. B. Bavafour (ver. Rgr.), cr. 1828, jest Sir Ed. von Hazlewood, Porffbire; 37. B. Rugent (ver. Kgr.), jest Sir Bercy von Donore; 38. B. D'Loghlen (ver. Rgr.), cr. 1838, jest Gir Colman Dich.; 39. B. Bellew (ver. Rgr.), cr. 1838, jest Gir Chriftoph von Mount Bellem; 40. B. De Trafford (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Gir humphren von Trafford Bart; 41. B. Lawjon (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Gir Will. von Brough Ball, Portsbire; 42. B. Tempest (ver. Kgr.), cr. 1841, jest Sir Karl Robbert von Broughton Sall, Dortfbire; 43. B. Barton (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Gir Beinr. Winfton von Glenanna und Barron Court; 44. B. Power (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Sir Jaf. von Ebermine; 45. B. D'Brien (ver. Rgr.), cr. 1849, jest Sir Timoth. von Borris-in-Offory. Es gibt baber im vereinigten Königreiche und Irland 45 fatholische Sire.

Im Unterhause bes Parlaments (House of Commons) gablen die Ratholifen jest 32 Mitglieder, eine verhältnismäßig geringe Bahl, die aber sich erklaren läßt. In England und Schottland können sie natürlich keinen einzigen burchbringen.

12 Suffraganbisthumern, eine große Rirchenbrobing, wenn man bie Angabl Diocesen betrachtet, boch nicht fo groß, wenn man auf bie Babl ber Gläubigen fieht, welche bamale ungefähr eine Million betragen mochte. In Die religiojen Buftande Diefer Rirchenproping Die Leser nach Dieser biftorischen Einleitung etwas tiefer und ohne bie geringfte Parteinabme, weber für bas Frembe, noch anch fur bas Einheimische, bineinzuführen, ift ber 3med biefes Auffages. Da öffnet fich aber meinen Bliden ein weites Relb, und ich werbe mich meiner Aufgabe um fo meniger mit wenigen Worten entledigen fonnen, als es bei ber großen Bericbiebenheit, bie zwifden unferm beutichen und bem enalischen Leben besteht, oft nothwendig senn wird, naber in Die Berhältniffe felbft einzugeben. Es wird aber mein Beftreben fenn, bem Lefer ein flares Bilb ber fatholifden englifden Bufianbe por bie Seele ju führen. Bu bem Enbe werbe ich bie fatholifde Rirde Englands zuerft in ihren allgemeinften Theilen betrachten, und von ba aus jum Speciellen übergeben. 36 werbe mit bem Bolle beginnen. Darauf werbe ich ben firchlichen Organismus, die Kirchenverwaltung und was bamit zufammenbangt, namentlich auch bas Berbaltniß ber Rirche gum Staate beleuchten. Dehr in's Einzelne und in bas Innere gebend, werbe ich bann von ben Belehrtenschulen und bobern Bilbungsanftalten, von ben verschiebenen Orbensgenoffenschaften, von ben Diffionen, dem Gottesbieufte, bem Boltsichulmefen, ber Literatur zc. banteln. Wird alles biefes und mas barin eingreift, nicht abstraft, sonbern confret behandelt, fo muß baraus ein lebendiges Bilb ber religiofen Buftaube Englands bervorgeben.

#### I. Die englischen Ratholifen.

Daß ber Katholicismus in England seit einem halben Jahrhunderte gewaltig zugenommen hat, ist eine ganz unlengbare augensällige Thatsache. Um für diese Zustände einen Beleg zu geben, berufe ich mich auf statistische Angaben. In England gibt es jeht 856 Kirchen ober Kapellen (barunter noch viele Rothsapellen) und das Bedürsniß neuer Kirchen ober Kapellen

gerald (Irl.), ct. 1644, jest Sir Jaf. Georg von Caftle Ifben; 26. 3. Brabftreet (3rl.), cr. 1750, fest Gir. Job. Balent. von Stracumnie; 27. B. De Bere (Irl.), cr. 1792, jest Sir Bere Comund von Currah; 28. B. Rugent (3rl). cr. 1795, jest Sir Hugo von Ballinghlough Caftle, Graf bes beil. Rom. Reiches; 29. B. Burfe (3rl.), cr. 1797, jest Sir Thom. Joh. von Marble Bill; 30. B. Goold (verein. Ronigr.), cr. 1801, jest Sir Georg von Dib Court; 31. B. Blenner haffet (verein. Konigr.), cr. 1809, jest Gir Bomland von Blennerville; 32. B. Macbonald (verein. Rönigr.), cc. 1818, jest Gir Archibald Reppel von Gaft Cheen; 33. B. Domvile (ver. Kgr.), cr. 1815, jest Sir Rarl Compton Bilb. von Templeoque; 34. B Clifford. Conftable (ver. Rgr.), cr. 1815, jest Sir Thom. Afton von Tirall, Staffordibire; 35. B. Sime on (ver. Rar.), cr. 1815, fest Gir Job. von Grapilen, Beris; 36. B. Bavafour (ver. Rgr.), cr. 1828, jest Sir Ev. von Hazlewood, Yorkshire; 37. B. Nugent (ver. Agr.), jest Gir Berch von Donore; 38. B. D'Loghlen (ver. Agr.), cr. 1838, jest Gir Colman Dich.; 39 B. Bellew (ver. Rgr.), cr. 1838, jest Gir Chriftoph von Mount Bellew; 40. B. De Trafford (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Sir Humphrey von Trafford Bark; 41. B. Lawjon (ver. Kgr.), cr. 1841, jest Sir Will. von Brough Hall, Porfsbire; 42. B. Tempest (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Sir Rarl Robbert von Broughton Sall, Dorffbire; 43. B. Barton (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Gir heinr. Winfton von Glenanna und Barron Court; 44. B. Power (ver. Rgr.), cr. 1841, jest Sir Jaf. von Ebermine; 45. B. D'Brien (ver. Rgr.), cr. 1849, jest Sir Timoth. von Borris-in-Offory. Es gibt baber im vereinigten Königreiche und Irland 45 fatholische Sire.

Im Unterhause bes Parlaments (House of Commons) gablen bie Katholiken jest 32 Mitglieber, eine verhältnismäßig geringe Bahl, bie aber sich erklären läßt. In England und Schottland können sie natürlich keinen einzigen burchbringen.

30 Jahren um bas Sechsface und mehr geftiegen ift, sondern von gibt beren unch in Menge, wo man vor 20 Jahren nicht einmal einen katholischen Gottesbienst hatte, jeht aber mehrere Sansend Katholischen zählt. Ich glaube nicht sehr zu irren, wonn ich annehme, daß die Ratholisenzahl in England jeht zwischen anderthalb und zwei Millionen Seelen beträgt. Eine katifische Angabe läst sich nicht machen, weil die Einwohner von lesten Bollszählung 1861, auf Betreiben der Diffenters, nicht nach Confessionen aufgeführt sind.

. . : Da brangt fic bann bie Frage auf, woher biefe verbaltwismaßig enorme Bunahme ber fatholischen Bevölferung rubre. Ber von ber religiöfen Bewegung gehört bat, welche vor 20 Jahren im Schoose ber anglicanischen Kirche entstand, ber benft methrlich, bag Uebertritte bavon bie Saupturface feien, unb boch fommen biefe babei gar nicht in Betracht. Allerbings And damals und auch fpater noch viele angefehene Manner und Frauen, auch manche Mitglieber ber Univerfitaten Oxford and Cambridge (Mitglieb ber-Universität wird man nur burch atabemifche Grabe), jur fatholifden Rirche jurudgefehrt, und es find aud nach und nach viele aus bem Bolfe gefolgt. Diefe baben wohl die Babl ber Ratholifen aus ben erften Stanben ber Gefellicaft beträchtlich vermehrt, und es bat jur Folge gebabt, daß es jest in England faum eine Kamilie gibt, welche leine fatbolischen Mitglieber batte; in ber Babl aber, um welche Me Ratholifen in England jugenommen baben, find fie ein gang fleiner Bruchtheil. Der Sauptgrund biefer Bunahme Heat in ber Einwanderung aus Irland. Als biefes Land 7 168 8 Millionen Ginwohner gablte, mar es bei feinen lands wirthichaitliden Berbaltniffen im mabren Sinne bes Bortes Abervolfert. Unter biefen Umftanben ubte bas Aufbinben ber englifden Induftrie und Maidinerie und bas gefteigerte Bebarfnis an Arbeitern in ben Bergwerfen auf die armen 3rlanber, besonders aber auf biejenigen, benen es unmöglich mar, and Amerika ju tommen, eine große Anglebengofraft and. Ed fat feit mehrvern Betonnien Schaaren von Brifinbern nach

### XXIII.

# Bur theologischen Tagesfrage.

Berichiebene Glaubensbegriffe; Schluß.

Unfere Anffassung bes Berhältuisses von Wissenschaft und Autorität beruht auf ber Boraussehung, daß ber Katholik in tem Inhalt seines Glaubens für alle Fragen des Lebens und der Wissenschaft einen untrüglichen Maßstab habe. Wenn dem so wäre, meint unser verehrter Gegner S. 80 seiner Autikritik, dann kunde der Glaube jedes Einzelnen "in derselben Weise als eine unsehlbare rogula voritatis da, wie sich einst der Manichaer Faustus solches eingebildet und dafür die verdieute Inchtigung von dem heil. Augustin empfangen hat."

Also weil der Haretifer in seinem Glauben keine unsehletare regula veritatis hat, deßhalb soll sie der Katholik in dem seinigen auch nicht haben! In der That, ein Fanatiker ist im Stande, für die vermeintliche Wahrheit seiner Irrlehre in den Iod zu gehen, und eine größere Gewisheit, als "daß ich für seine Wahrheit das Leben einsehen kann", hat nach der Ansicht unseres Gegners auch der Glaube des Katholiken nicht. Ihm eignet bloß eine certitudo cui nullum subest dubium; eine Gewisheit die den Zweisel ausschließt, nicht auch den Irrthum ").

<sup>\*) 3. 79.</sup> Bur eine Beleuchtung ber eigenthumlichen Argumentation, mittelft welcher herr von Ruhn bie obige Aufftellung aus bem

Mus biefen barftigen Berbaltniffen warbe bem Glauben ber Ratholifen eine große Befahr entspringen, wenn ter Irlander nicht mit ber ihm eigenthumlichen Babigfeit an feinem Glauben binge. Die Englander, welche jabrlich fo viele Dillionen auf die Berbreitung bes Protestantismus verwenden, baben Mittel genng, auch arme Irlander ju faufen, wenn biefelben fur Gelb fauflich maren, und es bat auch nicht an Berfuchen gefehlt. Doch ben Irlander protestantisch machen an wollen, ift vergebliche Dube. Da fonnte man eber 100 arme Engländer, als einen einzigen Irlander mit folden Mitteln gewinnen. Der Unterschied, welchen bie Reformationsgeschichte amifden Englandern und Irlandern zeigt, bat fich nicht bloß ethalten, fonbern auch noch fcarfer ausgeprägt, wozu bie breibunbertiabrige Bebrudung, ber bas arme Irland ausgefest gewefen ift, fraftig beigetragen bat. Der Irlanber baft bie Englander und in ihnen ben Brotestantismus. Diefes Gefühl ift bei bem celtischen Bolfe so lebendig, daß es fich bei jeber Belegenheit Luft macht. Daher die vielen Anfguge, melde uns bie Irlander geben, Anfzüge, gegen welche die Bolizei oft nichts vermag. In folden Fällen genligt bas Erfcheinen eines einzigen Rube gebietenden Geiftlichen, um augenbliciich Rnbe ju ichaffen. Dem Geiftlichen ju widerstehen, bas magt ber Irlander nicht; ibn gar ju beleidigen, bas murbe er als eins ber größten Berbrechen ansehen. Das wirft in ihm ber Glaube. Es icheint auch faft, ale fonne ber Irlander feinen Glauben nicht verlieren. Denn fommt er auch jum bochften Grabe moralischer Berfunkenheit, ftellt er auch feine religiofen Pflichten Jahre lang ein, fo bag er weber ju ben Saframenten geht, noch auch am Sonntagsgottesbienfte Antheil nimmt, fo bleibt er boch fatholisch und will fatholisch sterben. Sobald ber Irfanber, melder Jahre lang feinen religiofen Obliegenheiten nicht mehr nachgefommen ift, bie geringste Unpaglichfeit fubit, ble ibm gefährlich ju fenn fdeint, ichidt er fogleich jum Geiftlichen, und es ift eine bochft feltene Erscheinung, bag ein Irlander ohne bie beil. Saframente ftirbt.

A.R. Untereld Mich von der Stellung, welche die Katsolisen im unchrigien Abellyreiche einnehmen, zu geben, wird es jest auch noch nählich seun, an das Gesagte einen Schematismus des sethalichen Abells im gangen vereinigten Königreiche anzureihen. Ich gebericht mit den engilschen Titeln und nach ihrer Rangfolge. Ich Randhafts die Beers. Herzog von Rorfols (Duko of Narsolk), der erste (doch nicht der teichste) Standesherr Engiseide, anixisim I. 1483. Er ist Graf (Karl) von Arundel, sanixisim I. 1483. Er ist Graf (Karl) von Arundel, sanixisim Rorfols; Baron Sid-Alan, Clun, Odwaldestre und Maltravers; Graf (Karl) Marschall, erster Herzog und Inch von Angland. Der jestge Herzog (der 15. in der Reihensallsch). Macketneich Ich-Alan Howard, geboren 1847; er solgte seinensallschde Werfels der Wohlthätigseit weltbefannten Bater im Mer 1860.

Graf von Remburgh (Count of), in England, creiet 1666. Er ift Biscount Lynnaird und Baron Levingstone (Challend). Jest Maria Cacilia geborne Prinzefflu Ginfinlani. Erbe ihr Sohn Sigismund Biscount Kynnaich, 166:1868.

Braf: von Fingall (Earl of), creixt 1628. Er ift. Bandu Killem (Irl.), Baron Fingall (im vereinigten Königr.) z. 3032 Arthur Jaf. Plunkeit. Erbe fein Sohn Arth. Jak. Lord Alben, : geb. 1819.

Graf von Reumare (Earl of), ereirt 1800. Er ift Wisseumt Kenmare und Caftleroffe und Baron Castleroffe, Bart. (Ind.), Maron Kenmare (verein. Königr.). Jeht Thomas Browne gelec 1789. Erbe fein Sohn, der Right Honorable Balent. Ung. Biscount Castleroffe, Parlamentsmitglied, geb. 1825.

Brass. Meipels von Watpole und Baron Walpole von Weltenton Gernia. Königr.). Jest Horaz Wilh. Walpole, geb. 1813. Pedfumtiver Erbe sein Bruder, der Hon. Heinrich, get. 1818.

eriet 1822. Er ift Biscount Mount-Carl, Biscount Mary,

der Zweisel erregt ober vielmehr die Frage geschaffen, ob und in wie weit es vernänstig benkrar und haltbar, d. h. wahr sei. Herr von Auhn macht S. 246 die Bemerkung, daß durch die Restexion der Zustand der Gländigkeit nicht nothmendig ausgehoben werde, es sei dieß nur möglich, "je nach der subjektiven Stimmung und Bersassung des Geistes." Rann es aber in einzelnen Fällen und bezüglich einzelner Punkte des Glaubensinhaltes auch vernünftigerweise, prudonter, d. h. ohne Sände geschehen? Das ist die entscheidende Frage.

Der hriftliche Glaube ift nur bann schlechterbings unwiderruflich, seine Zuruchahme unter allen Umftänden unvernünstig
und fündhaft, wenn ich unabhängig von ihm selbst die Gewishelt
habe, daß Gott gesprochen. Run bestreitet herr von Ruhn in allen
seinen Schriften die Möglichseit einer solchen Gewisheit, d. h. einer
evidenten Erfenntniß der Glaubwürdigkeit der christlichen Offenbarung. Folglich sehlt ihm die Boranssehnug, von welcher aus allein
die absolute Unwiderruflichseit des Glaubens sich erflären läßt.

Ist ber Glaube unseres verehrten Gegners nur mit bem Zweisel unverträglich, nicht auch mit dem Irrthum, so wird bei aller Zuversicht, womit ich (auf dem Standpunkt des unmittelbaren Bewußtsens) dem Gegenstand meines Glaubens anhänge, nachgerade doch die vernünstige Besorgniß in mir Plat greisen können, ob derselbe wirklich durch Gott geoffenbart sei, und sie wird in dem Maße zunehmen, als durch meine Resserion der Zweisel erregt und die Wahrheit des Dogma in Frage gestellt wird. Ann widerstreitet aber eine solche Besorgniß dem Wesen des christlichen Glaubens. Denn die Kirche hat die solgende Thesse verworsen: Assensus sie utilis ad salutem stat cum notitia solum prodabili revelationis, imo cum sormidine, qua quis sormidet ne non sit locutus Deus. propos. 21 damnat. ab Innocent. XI.

Herr von Ruhn schreibt auf seine Fahne: credo ut intelligum. Dieß Losungewort, wenn irgend eines, bedarf ber Diftinktion. Allerdings bewirft ber Glaube eine Erfenntniß, aber eine ihm angemeffene, b. h. eine übernatürliche; und chiefstehelibes früher gezeigt worden, ist and die theologische, wenigsens in Princip, sosen die Principien, von welchen aus sie thus Adrifte gewinnt, d. h. die articuli Adoi, nicht durch nachrische Bernunft, sondern im Lichte des göttlichen Wissens alaunt werden (lamine scientias superioris 1. q. 1. a. 2). So versteht aber Herr von Anhn seinen Wahlspench nicht. Ihm: ihr spaciogische Wissen eine Frucht des Glandens nur insosen, als dieser den Gegenstand dazu liesert, nicht auch das Princip. "Denn worin besteht die Ersenntnis der Wahrheit, sei es der philosophischen oder theologischen? Zunächt derin, Nas wir ihren Inhalt, das was wahr ist, bogreisen, und sodaun darin, das wir uns überzeugen, das dieser Inhalt wahr ist. Eine solche Ersenniss ihrer Wahrheit sam die Theusogie nur von der Vernunst-Ersenntnis und Ueberzeugung aus gewinnen." S. 234.

Alfo Erfenntnisprincip der Theologie ift nach herrn von Anja die Bernunft, wenn auch die gläubige, b. h. die Bernunft des Gläubigen. Diese Beschränfung, wodurch die Antikill S. 56, 84 unfern Consequenzen zu entgeben sucht, that nickt zur Sache. Denn die Dogmatif selbst belehrt und — und das ist einer ihrer Fundamentalsäse — "durch die Offenbarung ist der menschliche Geist mit neuen Wahrheiten bereichert, aber sein Erkenntnisvermögen und die Erkenntnisweise sind unversindert dieselben geblieben." S. 244. Was also von der Bernunft überhanpt gilt, dieß gilt auch von der des Gländigen, inspeckt sie von ihren eigenen Erkenntnisprincipien ausgeht.

Run hat das Oberhaupt der Kirche noch jüngst erklärt, es sei die menschliche Bernunft schlechthin unvermögend, von ihren eigenen Brincipien aus eine wissenschaftliche Erkenntuss des hristichen Dogma zu gewinnen, auch nachdem dasselbe geoffenbart und im Glauben von uns augenommen worden ist. Et sane cum haec dogmata sint supra naturam, ideireo naturali ratione ac naturalibus principiis attingi non possunt. Nungaam si quidem ratio suis naturalibus principiis ad knjusmodi dogmata scienter tractanda essei potest idenea ...

etiamsi divina revolations innotuerint et ipsa fide fuerint suscepta. Inzwischen lehrt Herr von Ruhn S. 235, es tonne neine wissenschaftliche, begriffliche Erfenntnis des Glaubens-Inhaltes nur daraus hervorgehen, daß wir die Vernunsterkenntnis auf benselben anwenden und durch sie als Mittel ihn begreisen"\*).

Wenn endlich das papstliche Schreiben von den Lehren der christlichen Offenbarung sagt: non solum humanam philosophiam, verum etiam angelicam naturulem intelligentiam transcendunt; so lautet die Ansicht unseres verehrten Gegners dahin: "Die katholische Dogmatik verwirft beide Standpunkte, sie

<sup>\*)</sup> Bir haben icon fruber gezeigt, wie es ju verfteben fei, wenn ber apoftolifche Erlaß ber Philosophie bie Aufgabe gumeist, burch forgfältige Erforichung bes auf naturliche Beife von Gott Gr: fennbaren auch ju ten gebeimern Dffenbarungemahrheiten, beren Befitergreifung nur im Glauben gefchehen fann, bem menfcblichen Beift ben Weg zu bahnen, bamit auch fie einigermaßen von ber Bernunft erfannt werben. Cum ejusdem philosophiae sit ... viam munire ... ad illa etiam reconditiora dogmata, quae sola fide percipi primum possunt, ut illa aliquomodo a ratione intelligantur. Das heißt feineswegs, wie Berr von Ruhn Die Sache verfteht, es fei "bas vernunftige (mit bem objeftiven und reinen Bernunftinhalt erfullte) Denten, die philosophirende Bernunft bas Mittel, bie Glaubenemahrheiten wiffenschaftlich ju ertennen" (S. 243); eine Anschauung bie burch bas betreffenbe Schreiben ausbrudlich ausgeschloffen wirb : vielmehr reicht (auch unter Boraussehung bes Glaubens) bas philosophische Erfenntnigprincip nur bis jur Aufbedung gewiffer Begiehungen gwifchen ben auf naturliche Beife erfennbaren Bahrheiten und ben driftlichen Glaubenslehren, nicht bis zu einer wiffenschaftlichen Greenninis ber lettern feibft, einem "Begreifen" ihres "Inhaltes", beffen "mas mahr ift", im Ginne unjeres Gegnere. Inbem bie Bernunft von ihren eigenen Brincipien aus bie Congrueng bes Dogma. b. h. feine Uebereinstimmung mit ben reinen Bernunftwahrheiten (menigftene negativ, burch Lojung ber Gegengrunde) gur Anerfen: nung bringt, fo ertennt fle bamit noch feineswegs bie innere Dahrheit feines Inhaltes, fonbern beweist blog beffen @ Laub: wardig feit. Bergl. 80. 51 6. 906. 925.

nimmt weber eine absolute Bersuskerung ber Bernunft (so wenig als eine Bernichtung bes sittlichen Bermögens), noch eine absolute Transcendenz der Offenbarung für die (gesunde und reine) Bernunft an." Das lehtere, meint er, sei "eine bertriedene Steigerung der Offenbarung", deren sich Bayle huldig gemacht habe (S. 236). Bielmehr ist nach Herrn von kuhn "die geoffenbarte Wahrheit eine über die Bernunst himunsgehende, durch das Bermögen der Bernunst sür sich allein unerreichbare Wahrheit" (S. 229) nur insoweit, als sie der menschliche Geist nicht "producirt"; wohl aber verhält er sich dabei "als verwerthendes, die Ersenntniß der Wahrheit bewirtendes Bermögen" (S. 246). Gilt indessen nicht das Rämliche auch von der reinen Vernunstwahrheit? oder wird erwa diese selbst durch die subsestive Bernunst producirt und nicht nur ihre Ersenntniß?

Die Bernunft weiß fich ju entschädigen. Ber ihr bie vorgangige Brufung ber Glaubwurdigfeit bes Dogma nicht gestatten will, ber muß ihr nachträglich, er mag wollen ober nicht, bas Richteramt über feine Bahrheit zugefteben. Co ichlagt ein Ertrem in bas anbere um. Daß bei bem Claubensbegriff unferes verehrten Gegnere wirflich bieg ber Fall fei, gebt aus bem Befagten unzweifelhaft bervor. 3ft es doch die Sache ber Bernunft ben Biberfpruch binwegguräumen, obne beffen Befeitigung ich ben Glauben nicht behalten fann (3. 1006); entscheidet boch fie über die Saltbarfeit, b. b. bie Babrbeit bes Dogma (S. 205). "Dit Recht", fagt herr von Aubn, wird bie Bernunft ale Brufftein ber Offenbarung, wiewobl nur im negativen Sinne gebraucht". Denn "fann eine wiffende Erfenntniß ober llebergengung von der Babrbeit des Inbaltes unferes Glaubens allein aus ber Bergleichung beffelben mit bem Bernunftinbalte bervorgeben" (S. 235), fo. ift ber lettere offenbar ber Dagftab, nach welchem über bie Babrbeit ber Glaubenslehren endgiltig geurtheilt merben muß, und die Bernunft in letter Inftang die Richterin in Glaubensfacten.

Damit bangt auch die bei herrn von Rubn fo baufig wieberfehrende Berficherung jufammen, es fei "ber Glanbe, als unbedingtes Furmabrhalten und zweifelloses Gewiß- ober lleberzeugtsenn, die allgemeine und wefentliche form bes Bemußtfenns ber driftlichen Babrheit als gottlich geoffenbarter." Denn bas will bei ibm fagen: 3ch fann von den im engern Ginne geoffenbarten Bahrheiten überhaupt gar feine Renntniß haben, außer in ber Korm bes (übernatürlichen) Glaubens. Diese ber einstimmigen Lebre unserer Theologen wibersprechende und in ibren Consequenzen auch mit Trid. sess. VI cap. 15 schwer zu vereinbarende Auffaffung folgt mit Rothwendigfeit aus bem Rubn's ichen Grundfan, bag bie llebernatürlichfeit bes driftlichen Glaubene lediglich auf feinem Inhalt beruhe, nicht auf feiner Form, b. h. nicht auf ber befondern Weise jenen Inhalt zu erfassen Ift demnach jede (S. 281 und an vielen andern Stellen). beliebige Unnahme ober Erfenutnig folder Bahrheiten, Die nur burch göttliche Offenbarung befannt werben fonnen, icon ein übernatürlicher Blaube, fo gebt mir biefer fo lange nicht ichlechtbin verloren, ale ich von feinem Gegenstande noch einen Bruchtheil übrig laffe. 3ch fann alfo, ohne ben Glauben überhaupt ju verlieren, an ben einen ober andern Bunft ber Kirchenlehre, aufolge eines Beto meiner Bernunft, nachträglich nicht mehr glauben.

Diefer Fall ift nach katholischen Grundsätzen deshalb innerlich unmöglich, weil es zum Wesen des katholischen Glaubens gehört, durch die Kirche vermittelt, d. h. geregelt zu werden.
Rach Herrn von Auhn dagegen ist der driftliche Glaube zwar
"Thatsache unserer driftlich-kirchlichen Erziehung (S. 203), aber
er ist doch wesentlich ein "unmittelbares Bewußtseyn" und deshalb wird sein Inhalt für das einzelne Subjekt so gewiß nicht
erst durch die Kirche vermittelt oder geregelt, als der Geist
überhaupt nicht vorher urtheilt, daß die ihm vorgelegte Lehre
die der unsehlbaren Kirche sei, sondern erst nachträglich hierauf
restektirt. Denn der Inhalt seines Glaubens, "die göttliche
Wahrheit stellt sich ihm als solche unmittelbar" dar und wird
so von ihm ergriffen, "sei es als natürliche oder übernatürliche"

Offenbarung Gottes, und fofern er biefe Bahrheit liebt, halt er "fefter an ihr als an feinem eigenen Leben" S. 249.

· Stoft bemnach die Reflexion in bem einen ober andern Dogma auf einen vermeintlichen Biberfpruch, fo muß vor allem ber jemem Dogma "ju Grunde liegende beftimmte Gebaufe" ermittelt werben. Denn ber "liegt nicht fo unmittelbar an Zag, als man insgemein annimmt", er "geht gar nicht fo unwelfelbaft aus bemienigen bervor, was die Rirche barüber aus lent aeaen ble Reformatoren auf bem Concil ju Trient ausgemrechen bat; es bestehen barüber" (alfo über ben Brundgebaufen bes Dogma felbft, nicht bloß über bie Beise ibn au erflaren ober einzelne von ber Rirche noch nicht feftgeftellte Confequengen beffelben) "unter ben Theologen verschiebene Auffaffungen". "Der einzige fichere und ben firchlichen Brincipien auch allein völlig entsprechende Weg, ben bestimmten Bebanten bes Dogma ju finden, besteht in ber Berfolgung ber objeftiven Entwickung beffelben in ber Rirche von Anjang au" S. 208. Co febr wir nun bie Leiftungen bes herrn von Rubn in biefer Richtung ju fchagen wiffen, fo wird er boch nicht in Abrebe ftellen wollen, daß nur die wenigften Menichen im Stanbe find, jenen Beg ju burchlaufen, auf welchem allein nach feinem Daffirhalten ber "bestimmte Gebante bes Dogma" mit Sicherheit gefunden merben fann. Die bestimmte Erfemntnis jenes Grundgebantens mare bemnach bas Privilegium mur febr Beniger, und baju murbe ibre Forfdung, wofür bie protestantifde Theologie ben ichlagenbften Beweis liefert, m vielfach von einander abweichenden Resultaten führen, wenn ber bem firchlichen Dogma ju Grunde liegende bestimmte Be-Dante, beffen objeftive Entwidelung in ber Rirche geschichtlich perfolgt werben foll, nicht bereits in ben firchlichen Glaubensbeftimmungen ungweifelbaft ausgesprochen mare, vielmehr burd Die Biffenicaft erft gefunden werben mußte.

Moge uns herr von Ruhn unsern Freimuth zu gute halten. Wir auerkennen und ehren bie seinem Glaubensbegriff zu Grunde liegende Absicht, die objektive Wahrheit bes drifttichen Stindend bein Rationalismus gegeniter ficher zu feden. Diefer, meint er, hätte gewonnenes Spiel, wenn dem Fürwahrehalten der göttlichen Offendarung eine verkludige Arfung three Glandiourbigfeit vorunginge. Es ift also nach Herrn bon Anhn das "tieffte Interesse Berligion", das und vor vem Berfach eines stiften Beweises für das Dafenn Gottes als vor "einem "Abweg ber Erfenntuis" juridipation sollte. Dem eine auf folche Weise gewonnene Gotteserfenntuis ware under des Burges des "ewigen Ledens", frin "Bervlenk", es fehtte ihr die "beseichen Kunft", "der Einfluß auf das personliche Seilgfeitsinteresse". S. 624—27.

Dief Argument verfehlt entweber feinen Dann, ober es geht von ber Borandfehung aus, bag in ber thatfaciliden Melterbutung (benn von der und nicht von dem status naturae wares ift felbstverftanblich bier bie Rebe) bas ewige Leben bes Menficen, alfo bie Seligfelt im Sinne bes religios-deiftlichen Bewustfenns, folleftlich auf einer natürlichen Gottebertenntnif berube und ber aus ihr entforingenben natarlicen Gottes-Hebe. So macht auch wirflich Herr von Rubn in seiner Thens. That alle Gotteberkenninis auf Glauben berubt." aus auten Belinden ben Aufan : "wicht auf abernatürlichem, fondern auf Bathellein obet auf Bernunftglauben" S. 623. Und biefem rein nuthelichen Glauben fcreibt er eine Berbienftichfeit im theblogifiben Sinne bes Bortes, eine befeligenbe Rraft, einen utfachlichen (grundlegenden) Einfluß auf bas emige Leben gu. Denn im Glauben an bie ihm in feiner Bernunft wber in Der unmittelbaren gottlichen Offenbarung gegebene Babebeit" (alfo and im blofen Bernunftglauben) weiß ber Deuft "fic milt Gott verfonlich verbunben:" Auch ein natürlicher Glaube, beffen Inhalt bie Offenbarung Gottes "als natürliche" ift, bemirft ibie Entgundung bes gottlichen Lebens im Menfchen" S. 249. Und von ibm (bent natürlichen ober Bernunftglanben) wird C. 194, 625 die befannte Schriftftelle Bebt. 11, 6 ver-Manben ; lin Biberfpruch mit ihrer flaren Deutung burd bas Telbentinum volle. Victor. 6. . 1830 Courtill com to

In ber That, nur von biefer bie llebernatürlichfeit bes religies-deiftlichen Bewußtfepus untergrabenben Unfcauung aus fonnte herr von Rubn S. 627 bie Bebauptung aufftellen, es fei teinem ber icolaftischen Theologen, von Unfelm bis auf Berrone, die Consequeng flar geworben", bag bei ber von ihnen behampteten ftriften Beweisbarfeit bes Dasenns Gottes -alles unmittelbare Aurmabrhalten, aller Glaube auf Antorität nur noch bas Bewußtseyn ber Babrbeit febn mußte, wie es ber ungehildeten Menge eignet, mabrent boch die Religion ben Glauben von allen fordert als bie allgemeine und wesentliche Korm bes Bewußtseyns ber Babrbeit, und nur bem Glauben ein Berbienft, einen Ginfluß auf bas perfonliche Seligfeits-Interefie vindicirt." Eine folde Confequenz fonnte freilich teinem jener Theologen, von Unfelm bis auf Berrone, flar merben, und amar einfach aus bem Grunde nicht, weil fie feineswegs, wie herr von Rubn, die das ewige Leben erwirfenbe. beseligenbe und verbienftliche Gotteberfenntniß als eine natürliche betrachteten. Ift nämlich bas Kurwahrhalten, bas bie Religion von allen forbert als die nothwendige Bebingung und bie Brundlage ber Rechtfertigung, ein übernatürlicher Blanbe. so ift es får das versönliche Seliafeitsinteresse offenbar unerheblich , ob Jemand noch nebenber von bem Dafenu Gottes einen fogenannten Bernunftglauben habe ober eine evidente Erfenntnis.

Herr von Kuhn bernse sich nicht auf die Thomistenschule, weiche befanntlich lehrt, daß dieselbe Wahrheit, wie z. B. das Daseyn Gottes, nicht zugleich gewust und geglaubt werden tonne. Denn abgesehen davon, daß dies eben nur eine Schulmeinung ist, für die wir nicht einzutreten haben, so wird auch sie nicht durch die Kuhn'sche Instanz getrossen. Schließt doch der Glaubensartitel credo in Deum oder die Wahrheit von dem Daseyn und Wesen Gottes, insoweit sie Gegenstand des übernatürlichen Glaubens ist, wenigstens implicite eine Summe von Wahrheiten in sich, von denen wir nur durch göttliche Offendarung etwas wissen können. Also bleibt selbst vom Standpunkt jener Schulmeinung and inne alsowiese An-

nahme ber bezüglichen Fundamentalwahrheit auch für diesenigen möglich und zur Seligkeit nothwendig, welche von dem Dasenn und Wesen Gottes, insoweit es überhaupt auf natürliche Weise erkennbar ist, ein vom Glauben unabhängiges, auf ftriftem Beweis beruhendes Wissen haben.

Dieß ware in kurgen Umriffen der Kuhn'sche Glaubensbegriff. Und ihm zu Liebe sollten wir unsere Philosophie den Schwankungen aussetzen, an welchen dieselbe (von Cartesius bis hente) noch überall da zu Grunde ging, wo der von und vertheidigte Grundsat der Orientirung am Dogma außer Anwendung kam? Das sollte uns am wenigsten ein Mann zumuthen, dessen Devise lautet: Wissenschaft ift Macht. Co möge uns denn der gefeierte Dogmatifer einen Wissenschaftsbetrieb gestatten, wie er von Altersher in katholischen Schulen üblich war, und den der heilige Bater (wie dieß aus seinem jüngsten Schreiben ersichtlich) auch für Deutschland ausdrücklich wünscht.

Bum Schluß nur noch bie eine Bemertung. herr von Anbn foließt feine Untifritif mit ber an ben Berfaffer gegenwartiger Artitel gerichteten Aufforderung, fich mit feinem Ramen qu feinem Berte zu befennen. Wir haben feine Urfache, beffen und ju fchenen. Sind wir gleichwohl bieber mit unserem Ramen nicht hervorgetreten, fo geschah bieß einfach in ber Boraussehung, es fonne bem größeren Bublifum an einer Renntniß beffelben um fo weniger erwas liegen, ale wir bier nicht unsere eigene Anficht, sonbern nur bie unserer bewährten Theologen vertreten haben. Denn mabrlich es fällt uns nicht bei, unsern unberühmten Ramen ber Antorität bes herrn Profesfors von Rubn gegenüberzustellen. Wiffen wir uns boch in jeglicher hinsicht ibm nachstehend. Aus Diesem Grunde erscheint auch biefer lette Artitel ohne unsere Unterschrift. Jeboch wollen wir uns bamit nicht, um mit herrn von Rubn ju fprechen, "binter ben Ball ber Anonymitat verfriechen". Seinem Banfche uns au tennen foll entsprochen werben, und er mag, feiner andgesprochenen Abficht gemäß, von biefer Renntniß Gebrauch magen, infoweit er es für gut findet. In dem gedachten Behaf würde ihm die verehrliche Redaktion der hifter. polit. Blätter unfern Ramen genannt haben, ware dieß nicht mittlerweile, wie wir vernommen haben, durch die Indistretion eines Ritarbeiters der Desterreichischen Bierteljahrschrift überstäffig geworden.

### XXIV.

## Bur Quellentunbe bes canonifden Rechtes.

Dr. hermann buffer: Beitrage jur Gefchichte ber Duellen bes Rirchenrechtes und bes romifchen Rechtes im Mittelalter. Runfter 1862. G. 148.

Hinschius: Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Augilramni. Lipsiae 1863. C. CCXXXVIII und 771.

Bu ben werthvollen Beiträgen, mit benen bie Quellenkunde bes canonischen Rechtes in neuester Zeit bereichert worben ift, gehören auch bie beiben vorliegenben Berte.

Professor haffer in Bonn hat ein bisher unbefanntes Werf bes Reister Algerus von Lattich († nach 1145) entbeckt, über welches er zuerst Bericht erstattet, sobann zu ben Bestandscheilen bes römischen Rechtes in ben canonischen Sammlungen, besonders in ber als Polycarpus bezeichneten übergeht, eine ungebundte Decretale Alexanders II. gibt, und mit einer Abhandlung über eine erk furz veröffentlichte Decretale Engens-III. schlieft. Ban

ben Berten bes als Theolog und Canonift bes 12. Jahrhunberte befannten Algerns haben bie romischen Correctores bes corpus juris canonici nur ben liber de sacramentis corporis et sanguinis domini gefannt und bei ihrer Bearbeitung bes Gratianischen Decretes angeführt. Ein zweites Bert do misericordia et justitia murbe von bem Benediftiner Martene in feinem befannten Sammelwerfe thesaurus novus anecdotorum (t. V. p. 1019) herausgegeben, ohne jeboch bie Bebeutung bes Berfes für bas Decret ju erfennen; erft Projeffor Richter hat fich in feinen Beiträgen jur Renntniß ber Quellen bes canonischen Rechtes bas große Berbienft erworben, ju zeigen, baß nicht bas erfte Bert, sonbern bas zweite bie eigentliche Duelle Gratians fei, wie S. 28 richtig bemerft ift. Der Berfaffer hat fich (S. 27 - 33) über bie Benütung Diefer ameiten Schrift von Seite Bratians mie über Die Quellen berfelben in einläsfiger, erganiender Beife verbreitet, wie er auch über bie Lebensverhältniffe bes Algerus (S. 17 — 27) neue Korschungen angestellt bat.

Shon Richter bat bemerkt, bag ber gange Gebankeugug Gratians zuweilen biefer Schrift entlehnt fel. Der Verfaffer bat bingugefligt, bag Allgerus auch in formeller Beziehung ben entschiebenften Ginfluß auf Gratian geubt hat, benn er fei nicht blog Abidreiber ober Compilator gemefen. Den größeren Theil babe er allerdings, obgleich auch hier mit Abfürzungen und Aenberungen berübergenommen, baufig seien bie Citate aber auch bem 3wede Gratians gemäß umgeformt, in andere Ordnung geftellt, mit efgenen Bemerkungen Gratians vermifcht, einzelne fogar mofaif= artig aus verschiedenen Stellen Algers jusammengefest morben. 216 vorzüglichke Quellen gibt ber Berfaffer von ben drono. logischen Sammlungen, die unmittelbar benutt worben feien, ble Dlonuflich - Habrianische und die pseudotfidorische an; von ben Briefen Gregore b. Gr. glanbt er S. 38 eine Benatung im Original fanm annehmen ju burfen, allein Daaffen bat in Aner Beurtheilung ber vorliegenben Schrift bei acht Stellen 'ethe folde unmittelbare Benüsung nachgewiefen, bie übrigen tonnen and ber collectio Anselmo dedicata entnommen seyn, benn von ben fystematisch en Sammlungen wurde and biefe wie bie spätere bes Burchard von Worms benut. Auf lettere bat fon Richter mit Berufung auf lib. II. c. 61 hingewiesen, in welcher Stelle sie als corpus canonum angesuhrt wieb.

Der Rame corpus canonum bezeichnet nach ber Ansicht bes Referenten eine möglichst vollständige Sammlung der beiben Hamptbestandtheile des gemeinen canonischen Rechtes, namth der Canonen und Decretalen, er ist deshalb auf verschiedene Sammlungen angewendet worden.

Die große spanische Sammlung, die dem Bischof Istor von Sevilla beigelegt wird, führt ihn in der vermehrten Gestalt, in der sie als jüngstes Stück die 17. Synode zu Toledo (694) ausgenommen hat, wie schon die Ballerini (P. II. cap. 4 S. 4) bement haben. Die Hadriana wird von Papst Risolaus I. in seinem Schreiben an die französischen Bischöfe (c. 1. D. 19) corpus codicis canonum genannt.

Die von dem Benediftiner D'Adery beransgegebene Sammlung, wie die von Richter aus bem cod. Vatic. 1347 veröffentlichte weisen mit ber Bezeichnung ex corpore canonum auf bie Sabriana in ihrer vermehrten Gestalt bin. 9. Jahrhundert führte mohl auch die Anselmo dedicata biefe Bezeichnung, wie fcon Richter in feiner Befdreibung ber Leipgiger Handschrift ber Decretalen Alexanders III. angenommen bat. Dieje Unnahme rechtjertigt fich baburch, bag Burcharb pon Worms, ber bas corpus canonum in feiner Borrebe als Quelle seiner Sammlung angibt, die bem Anfelm gewibmete Sammlung benützt hat. 3m 12. Jahrhundert weist die collectio trium partium am Schluffe bes zweiten Theiles auf eine bisher noch unentbedte Quelle bin, die gleichfalls mit ex corpore canonum bezeichnet wird. Roch im 13. kommt nach Manter Gefchichte von Danemark (Th. II. Abth. I. G. 235) Diefelbe Bezeichnung für eine Sammlung vor, welche ber Erbifchof Andreas Sunefen von Lund († 1228) ber bortigen Dom-Pfbliothet fcenfte.

•

35

=

7

=

Œ

Ł.

 $\equiv$ 

· Fraglich ift, welche Sammlung Algerns mit ben Borten: unde in corpore canonum talis invenitur auctoritas gemeint babe, inbem er aus biefer einen Beichluß ber Wormfer Cynobe von 868 auführt. Richter bat Burchard von Borms genannt, bei bem fic bie Stelle (II. 199) findet. Suffer ftimmt far biefe Stelle, wie fur zwei andere bei, bemerft aber, baß in sablreichen anderen Kapiteln fic nicht die geringste Ueberein-Minmung wolfden Burdarb und Algerus finde. Er findet es (G. 44) auffallend, daß abgesehen von einem avolrwyben Stude Des Rapftes Raschaffus, bas auch Gratian (c. 7. C. I. qu. 3.) aufgenommen bat, ber angeführte Befdluß bes Bormfer Concils ber jungfte Bestandtheil bes Werfes ift. balt es nicht fur umwahrscheinlich, bag die Sammlung bes Burchard mit berfelben Benennung wie ihre Quelle bezeichnet wurde. In einer Sandidrift ju Monga, über Die Friff (memorie III, 229) berichtet, führt fie ben Titel utilitas extracia de corpore canonum, der fürzer gefaßt auch als corpus canonum gegeben merben fonnte. In Diefer Sandidrift febt am Ende auch ber Brief bes Bapftes Bafchalis fraternae mortis etc. an ben Erzbischof von Mailand, ber fich ber Simonie fouldig gemacht batte, ein befanntlich mechtes Aftenfind; am Unfange berfelben ift bas Schreiben Johanns VIII. an den Bifchof Unfelm von Limoges (7. Juni 879), Die in Mitte ftehende Sammlung ift nach Frisis Worten: questo in somma e il codice di Brucardo, die Sammlung bes Burdarb von Worme.

Eine britte Schrift bes Algerus, ein handbuch ber Dogmatif, liber sententiarum genannt, hat der Berfasser in einer Handschrift der kaiserlichen Bibliothek in Paris (ehemals cod. Colbert. Nro. 4047, jeht Ms. lat. Nr. 3881) aus dem Ende Des 12. oder Beginn des 13. Jahrhundertes entdeckt. Es bessinden sich in ihr drei Reihen von Ercerpten, die erste theologischen, die zweite kirchenrechtlichen, die dritte wiederholt theologischen Inhaltes. Am Ende steht: explicit liber sententiarum magistri A. Der Berfasser hat (S. 7—27, wie S. 33—61) nich mit ber Benutung biefer Schrift im Decrete, mit ber Antoricaft bes Algerus, mit bem Werthe und ber Bebeutung bes liber vententinrum beschäftigt, nub es in sehr hohem Grabe wahrscheinlich gemacht, daß sie von Algerus herrühre.

Als Berjaffer bes polycarpus wird S. 81 fig. nach einer Barifer Handschielt (ehemals cod. Colbert. 696, jest Ms. lat. 381) ber Cardinalpriefter Gregorius vom Titel bes hl. Chrysisgonns bezeichnet. Broseffor Häffer nimmt au, daß er bereits am 12. April 1111 bie Urfunde, durch welche Papft Paschal II. dem Kaiser Heinrich V. die Investitur der canonisch gewählten Bischofe zugestanden hat, unterzeichnet habe, während er nach Jasse ernt vom 15. Februar 1113 als Cardinalpriester dieses Litels vorsonnt.

Die Barifer handschrift ftimmt mit einer in Tolebo befindlichen, schon von Avila in seinem tontro occlosinstico angefahrten darin überein, daß die Widmung des Wertes an den Bischof von Compostella D. Diego gerichtet ift, der von 1100-1130 regierte. Da nun die Leseart in der Urfunde Raichals II. nicht seisteht, der Tert bei Perh keine Unterschriften trägt, so dürste die Sammlung in die Jahre 1113-17 sallen.

Die Decretale Alexanders II. ift wichtig für die Geschichte bes Cherechtes, der Abschnitt über die Decretale Engens III. und ihr Berhältniß zu Gratians Decret hat seine Ergänzung burch den während der Correctur in Dove's Archiv für Richentrick (Bd. II. S. 535) erschienenen Brief Maaßens gesundenzweicher sich wiederholt dahin erklärt hat, daß sich die Canonensammlung nicht bestimmen lasse, aus der diese Decretale entsnommen sei. —

Professor Sinfdius in Salle hat in bem Eingangs bezeichneten Werte seine Forschungen über Pseudolfidor vollendet, die das Resultat mehrschriger Reisen find, auf denen er nich die Renntuis bieber nicht befannter Sandschriften erwarb. Rachrichten über die juriftischen Sandschriften in den italienischen Bibliothefen hat er in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte gegeben, ihnen find die Mittheilungen über Pseudoisidore Sandschriften und

Canguensammlungen in spanischen Bibliotheten in Dowe's Zeitschrift gesolgt. Das Resultat dieser Reisen wie der übrigen in französischen, englischen und deutschen Bibliotheten angestellten Untersuchungen liegt im ersten Theile der Einleitung vor, der von den Handschriften handelt. Der zweite Theil bespricht die Art und Weise, wie Pseudoisidor seine Sammlung zusammenstellte, und das Material, dessen er sich in den drei Theilen derselben bediente, der dritte nur die Quellen, and denen die gesälschten Decretalen entstanden. In den solgenden vier Theilen sind die Zeit der Entstehung, das Baterland der falschen Decretalen, der Zweise der Sammlung und die Frage über den Bersasser, der Werselben erörtert. Auf sie solgt die Sammlung selbst, die mit der Vorrede Pseudoisidors beginnt, und mit den Decretalen Papst Gregors II. schließt. Als Anhang sind endlich noch die bekannten capitula Angilramni beigefügt.

Die Haubschriften theilt ber Verfasser in brei Klassen; nach dem Inhalte ber ersten sind die falschen Decretalen gegeben, als diteste bezeichnet er einen 881 geschriebenen Coder von Robena, zur Grundlage des Tertes hat ihm aber vorzugsweise eine correktere Pariser Handschrift des 10 Jahrhundertes (suppl. lat. 840) gedient. Die Canonen und echten Decretalen sollten ursprünglich, wie schon in der Borrede bemerkt ist, nicht ausgenommen werden, sie wurden es aber auf den Rath des Prosessors Richter, sie sind größtentheils der spanischen Sammlung entnommen. Die capitula Angstramni dagegen sind ihrer Bedeutung für das Gauze wegen nach einer Reihe von Handschriften wiedergegeben, die der Berfasser verglichen hat.

Im britten Theile ber Einleitung behandelt ber Berfasser bas Berhältniß ber Pseudoistdorischen Sammlung zu ber bes Leviten Benedikt, einem Gegenstand, von dem er mit vollem Rechte bemerkt, daß er sowohl für die Bestimmung der Zeit, in welcher Pseudoisidor schrieb, wie für die seines Vaterlandes von größter Wichtigkeit sei.

Die Untersuchung bes Berfaffere ift nen, fie weicht aber

non bem Refutate ber bisber geführten ganglich ab. Bisber batte man brei Anfichten aufgestellt, beren erftere babin ging. Benebift babe ben Bfenboifibor ober, wie Bafferfchleben und Andere annahmen, bod wenigstens bie Borarbeiten beffelben benütt, mibrent bie ameite ben Benebift fur eine Berson mit Bleuboimor ober boch fur einen Mitwiffer feines Betruges erflarte. Der britten aber Beibe eine gemeinsame Quelle fur ihr igliches Material gebrauchten. Projeffor Binicins bat bie neue Anficht anfgestellt, daß Pfeudoifibor fic ber Cammlung Benedifts ale einer Quelle bedient habe (p. CXLIII.), Die Sammlung bes Letteren aber icon vor ber bes Erfteren vollendet gewesen sei (p. CLIV.). Er verweist bezüglich ber erneren Annahme, bag Benedift ale Quelle gebient habe, auf Die Stellen, in welchen Bleudoifibor Die Kalfdungen Benebifts theils wortis wiederholt, theils burch neue vermehrt bat, rericiebene Quellen in abnlicher Beife wie Benebift verbunden bat, bem Ginn ber Quellen in gleicher Beije mit Dingificang anderer Menderungen verbrebt bat, eudlich nicht nur den Text, sondern auch die Ueberschriften ber Ravitel wieder gibt. Die greite Unnahme, bag Benebifte Sammlung icon vorber vollendet gewefen fei, begrundet fich nach bem Berfaffer fcon burch einen Bergleich ber Begenftanbe, welche Beibe gemeinschaftlich bebandeln wie burch bas Berbaltniß ber Sammlung Benedifts ju ihren Anhängen. Der Berfaffer perweist auf ben Rampf gegen bie Rechte ber Chorbischofe, bei welchem Bsendoisidor wie bei ber Materie über bie Betanbung ber Briefter und ber Lehre von ben Brimaten bie Cape Benebifts erörtert, und mit neuen Bestimmungen berieben babe.

Bezüglich ber Sammlung Benedifts zu ihren Anhangen, in beren brittem und viertem man Stellen aus Pfeudoistor nach fast allgemeiner Annahme erfennen wollte, hat ber Berfasser die entgegengesette Ansicht aufgestellt, nach welcher Pseudoistdor diese Anhange benutte, die Citate im vierten Anhange aber, welche einige Decretalien der Bapfte namentlich anführen, nicht

aus ber Sammlung Pfenbolfibors, fonbern aus Borarbeiten. genommen feien.

An die Untersuchung über die Sammlung Benedists schließt sich die über die capitula Angelramni, welche wie alle von dem Bersasser angestellten Forschungen auf der Grundlage neuer handschriftlicher Vergleichungen beruht. Rach dem Inhalte von 33 solchen Handschriften, zu denen die ältesten gehören, lautet die Ueberschrift dieser Kapitel dahin, daß sie am 29. Sept. vom Papst Hadrian dem Bischose Angilramn von Met übersgeben worden seien, als über seine Angelegenheit verhandelt wurde (quando pro sui negotii causa agebatur).

Die Anfichten über Diese Rapitel find ebenso getheilt, wie bie über die vorhergebende Sammlung. Die eine, besonders von Bafferichleben vertretene, balt fie fur echt und aus echten Quellen entuommen, eine zweite bagegen erklart ne als apofroph, ebenso wenig ift man darüber einig, ob fie bem Bfeuboifibor ale Quelle gebient haben, ober von ihm benutt, ober ein Theil bes Falfdungswerfes felbft find. Rad Godes Unficht find bie Rapitel Angilrams wie die Decretalen Bfenboifibors einer gemeinfamen Quelle entnommen, fie ift nach Sinicius feine andre als die Sammlung Benedifts. leberforift und Juhalt ber Rapitel find falfch, benn viele Stellen ftimmen mit beuen Beuetifts wortlich überein, mabrent fie weber bei Benedift felbft noch in einer alteren Quelle angeführt werben. Der Berfaffer ift mit Bafferschleben barin einer Meinung, bag Bseudoifibor Die Rapitel als Quelle gebranchte. an Gode folieft er fic barin an, bag fie ein Theil bes Ralfoungewertes feien. Ihr Berfaffer ift mahricheinlich Pfeudoiftbor felbft, er bat fich berfelben wie ber Sammlung Benebifts bedient; viele der Kapitel find aber aus Benedift geschöpft. Die Kapitel fallen in die Zwischenzeit nach der Sammlung Benedifts und vor die Bollenbung ber pseudoifiborischen Decretalen ober zugleich mit ihnen. Lettere bangen mit bem vierten Anhange jur Sammlung Benedifts wie mit ben Rapiteln Angilrams in einer Beife gufammen, bag fie einem und bemfelben Autor zugefchrieben werben tonnen.

Die Zeitbestimmung ber Rapitel bangt baber mit ber ber pfendoifiborifchen Sammlung jufammen, über welche fich ber Berfaffer im vierten Theile ber Ginleitung verbreitet bat. Biele ber bieberigen Untersuchungen baben ben 3med Bfeuboifibors vorausgeftellt, und and biefem wie aus ber Reitgefchichte Die Reit bestimmen wollen, in ber Pleuboifibor geschrieben babe. Der Berfaffer bat ben entgegengesetten Beg eingeschlagen, er will guerft ans ben Quellen bie Beitheftimmung festftellen. und bann erft ju ber Frage über ben 3med ber Sammlung abergeben. Es bandelt fich bier junachft um bie Beantwortung ber Arage, mann Benebift feine Cammlung vollenbet babe, bie fon fo verschieben beantwortet murbe, bag bie Itai fichten um funf Jahre von einander geben, und fie amijden 842-47 fallen fonnte. Der Berfaffer bat jum erften Rate aufmerklam gemacht, bag bie eignen Berfe Benebifts auf ben Led des Erabischofs Otgar von Mainz († 847 am 21. April) binneifen. Benebilt also erft nach biefem Ereignisse feine Sammlung vollenden fonnte; er halt es zugleich für fehr mahrscheinlich, baß fe in Bestfranfen veröffentlicht murbe. Im Allgemeinen (generatim) werben bie pseudoisidorischen Decretalen nach ber Auficht Godes, ber er fich anschließt, in ber Ergablung ber ju Soiffons 853 von hinfmar von Rheims und der dortigen Synode abaelenten Clerifer beruduchtiget, namentlich merben fie erft ermabnt auf bem Reichstage zu Chiersvon 857. Die Sammlung Bienboifibors, folgert ber Berfaffer, fann baber nur amifchen bem 21. April 847 und bis jum Jahre 853 fallen; ba aber jur Berbreitung ber Sammlung Benedifts, wie jur Abfaffung und Berbreitung ber pfeudoifiborifchen immerhin einige Jahre notbig waren, fo ericeint es als wahrscheinlich, bag Pfeuboifibor feine Sammlung in ben Jahren 851-52 vollendete. Mit biefer Auficht ift es auch leicht zu vereinigen, bag Pfenboifibor auf ben Brief bes Erzbischofes Graban von Main; († 856) aber Die Chorbifcofe Rudfict nabm, Graban felbft aber von ber W. 29

Sammlung feine Kenntniß hatte, da biese bis jum Jahre & nur im westlichen Franken verbreitet war.

Die Untersuchungen über bas Baterland Bfenboifibo aber feinen 3med und feine Berfon foliegen fich im fauf bis fiebenten Theile ber über bie Beitbestimmung an, 1 welcher auch bie erftere berfelben gufammenbangt. Da Decretalen vor bem Jahre 864 von ben Bapften nicht gefat waren, in Franfreich aber icon 853 auf fie Rudficht genomn wurde, fie bort 857 namentlich angeführt und von Sinfn pon Rheims nach 859 öfter ermahnt werben, fo ftellt es als gewiß berans, daß sie weber in Rom noch in Stal erbichtet fenn fonnen. In unferer Beit, bemerft ber Berfaf burfte es fast Riemand mehr geben, ber an bem frantist Ursprunge berfelben zweifeln mochte, und geht sobann zu ei granblichen Beweisführung bezüglich biefes Gegenftanbes ut Unbere aber verhalt es fich mit ber Beantwortung ber Fra in welchem Theile. des franklichen Reiches fie erdichtet worl feien, über welche bie Deinungen auch fest noch getheilt fi Der Berfaffer entscheibet fich nach einer Biberlegung ber alte Anficht, welche ihr Baterland in Mainz finden wollte, Beiglader und Gode für die Rirchenproving Rheims, ba in ibr auerst angeführt werben und ihr Bustand an vie Stellen berudfichtigt ift ober boch fur eine benachbarte Geger in welcher entweder ein Clerifer ber Erzbiocefe felbft, ober b ein folder, ber ihre Berhaltniffe genan fannte, die Sammlu Richt beiftimmen fann er inbeffen ber Unf verfaßt babe. von Beigfader und Dummler, nach welcher Pfcuboifibor bie Rirchenproping den Primat verschaffen wollte, benn er bei bie befannte bem Bapfte Belagius II. beigelegte Stelle auf bamaligen Berhältniffe ber Broving Bretagne, welche fich weltlicher und firchlicher Beziehung vom Reiche Raris ' Rablen trennen wollte. Bezüglich ber großen Bahl ber weichenben Meinungen begiebt er fich auf Beigfaders So aber bie viendoifidorifde Frage, in welcher biefelben aufamm geftellt feien; er felbft befchäftigt fich bier nur mit ber Fro

ob Bfenboiftbor bie gange Rirdenbisciplin in einem Berfe qufammenftellen, ober vorzugemeise nur auf bie Berbaltniffe bes franklichen Reiches Rudficht nehmen wollte. Er verbinbet Beibes, indem er es als den 3wed ber Sammlung erflart, bie Rirdenbisciplin ju geben, wie fie theilweise in ben ecten Quellen enthalten mar, baneben aber auch Berordnungen gu bringen, wie fie einzelne frantifche Synoben, wie bie Barifer ron 829, Die Machner von 836, Die ju Meaur und Baris 845 und 846 gehaltenen, für ben burch Burgerfriege tief gerratteten firdlichen Buftand bes Reiches für nothwendig gefunden hatten. Der bogmatifche Inhalt ber Sammlung ift nach feiner Unficht inr Belehrung bes Bolles aufgenommen, weil Bsendoifibor folde Priefter wollte, die als Bolfslehrer auftreten fonnten, ber liturgifche, bei welchem besonders bas liber pontificalis benütt murte, ift bestalb beigefügt, weil auch bie Snnoben jener Beit nich mit liturgifden Fragen befcaftigten. Als ein vollftanbiges Bild ber Rirchendisciplin fann die Sammlung indeffen nicht betrachtet merben, benn mehrere Begenftande, mit benen fich bie gleichzeitigen Synoben befchäftigten, wie Rlofterleben, Berleibung ber Kirchenamter, Simonie und Zehentwesen sind in ihr nicht aufgenommen. Bom Betrug fann aber berjenige nicht freigefrroden merben, ber wie Bseudoifibor echtes Material falichte, verftammelte, und bie Anfichten fpaterer Beit ben alteften Banften in ben Dund legte.

Ueber ben Ramen bes falfchen Isibor wird bemerkt, baß nach ben meisten und besten handschriften ber Beisat mercator jestgehalten werben musse, wenn er sich auch nicht erklären lasse. Bezüglich seiner Berson bemerkt ber Verfasser, nachdem er älterer Ansichten wie ber neuesten von Wasserschleben, Gode und Anderen erwähnt hat, er halte es für besser, keine bestimmte Berson bieses Betruges anzuslagen, als die Jahl der bereits vorhandenen Vermuthungen noch zu vermehren. Die Art und Beise, in welcher Projessor hinschieb die Untersuchung über die falschen Decretalen wieder ausgenommen und vollendet hat, ift ein Zeugniß seiner glanzenden Befähigung für solche



den Wertes zu macketn und zu erganzen wiffen, den Wert Ganzen aber kann sie nicht vermindern. Reserent möchte der Recensentenpsticht zu genügen, hier eine solche Ergä vornehmen. Nach einem Auszuge, den er von der großer her ungedruckten irländischen Sammlung eingesehen hat, bekannte Stelle, die Pelagius II. über die Organisation Kirchenprovinz und die Competenz ihrer Richter zugesch wird, dem Titel de provincia dieser Sammlung entnor dessen einzelne Canonen von Pseudoistdor in mittelbarer obe mittelbarer Benügung der Sammlung mit Aenderungen bunden wurden.

Durch die Herausgabe bes Tertes ift ein langst gef Bedürfniß befriedigt, wenn auch ber Tert ber Canoner echten Decretalen nicht wie ber ber unechten auf einer Bergleichung ber Handschriften bernhen konnte.

Friebrich Runftmen:

## XXV.

## Erinnerung an Joseph Freiherrn von Lagberg auf ber alten Meereburg.

"vir fidelis et prudens."

Balb find neun Jahre babingegangen, feit Joseph Freiherr ron Lagberg am 15. Marg 1855 auf ber alten Meereburg Diefe Belt verließ. Damals erschienen in vielen Zeitungsblattern gelungene Refrologe über ibn; boch maren fie entweber viel zu eng begrenzt für ein fo bentmurbiges leben ober viel ju allgemein für eine fo feltene Charaftergroße gehalten, als daß bier ein Rachwort, meift aus ben munblichen Ergablungen bes Berewigten geschöpft, nicht gerechtfertigt mare. Denn seit jenen Tagen ift meift Alles stille über ihn geworden und mir leiden befanntlich nicht an ber Sucht, unsere anerfannten fatholifden Großen mit übertriebenem Cult und überfcmanglichem Lobe ju bebenfen. Ebler Manner Leben und Tob ber Babrbeit gemäß ju ichilbern, mar ju aller Beit bergerhebend, am meiften bann, wenn in einer gerfahrenen Beit mabre Charaftere immer feltener werben. Denn wenn wir von bem ergablen, was fie gebacht und geliebt, mofur fie gerungen und gestritten baben, empfinden wir ihr Leben mit, nehmen Theil an ihren frenden und Leiden, ja felbft an ihrer Geelengroße, indem wir , ne verfteben und lieben und die innere Ginbeit bes Lebens erfennen, bie uns mit ihnen auf ewig verbinbet.

Breit und verworren, fagt Blutard, find die Bfabe bes menichlichen Lebens und auf nur wenigen führen gute Damonen, und obwohl diese burch Alles bringen, werben fie boch nur von benjenigen mabrgenommen, bie ein rubiges Gemuth bewahren, beren Seele auch beim außeren Sturme fich in völliger Binb-Rille befindet. In der That begleitete ein gludlicher Genins unferen alten Freund beruhigend und befänftigend burch alle Sturme und fprach ju ihm ale Muftagog bee Lebens, und er vernahm feine Stimme, weil er fich frei hielt von bem Birrwarr ber Leibenschaften, die auf ber Oberfläche Die Bogen erregten, und feine Seele in fich felber rubig und mobl abgeichloffen mar in ber beiteren Morgenfrube und in ben ftillen Racten bes Lebens. Und er gelangte auf biefem Bege burd Me foone Mifoung feiner Rrafte und bas eble Chenmas feiner boben Bilbung ju jener harmonie feines gangen Befens, Die bas Sauptgeprage feines Lebens ausmacht.

Joseph Freiherr von Lagberg gebort bem Beidlechte ber Lagberge aus dem Erzberzogthum Desterreich an. bas juweilen auch ben Ramen ber Schenfen von Ribegg trug. Diefes Befdlecht gablt, wie Bergmann (Grafen von Sobenems G. 92) berichtet, ju bem altesten Abel bee Dublviertels im gande ob ber Enne und führt mit bem Marfte Lagberg (vom bohmifchen Las-Balb) gleichen Ramen. Raiser Joseph I. erhob eine noch blubende Linie in ben Reichsgrafenstand, die andere, freiherrliche, wurde in Schwaben heimisch. 216 Luthers Predigten in Die wohl zubereiteten Stoffe Die Flamme jum furchtbaren Brande warfen, fielen auch bie Lagberge mit anberen öfterreichischen Ebelleuten von der fatholischen Rirche ab und verließen wie biese bas Laud. Giner Diefer Berren foll fich in feinem Gifer fur bie neue Lehre so weit vergeffen haben, bag er ben jungen Raifer Kerdinand beim Rockfnopf faßte mit ben Worten: Ferdinandule non subscribas? Unferes Joseph Anbert rettete, wie bie Familienüberlieferung berichtet, faum fein Leben burch schnelle Blucht. Einer seiner Eufel war Oberjägermeifter bes Burften von Dettingen und trat jur fatholischen Rirche jurud; seine gahlreichen Rachfommen wurden mit zwei Freiherrenbriefen mb einem Grasenbriese von den Raisern geehrt. Mehrere von diesen wandten sich nach heffen, wo sie unter dem Ramen Losberg" noch blühen. Bon diesen zog einer als westfälischer Oberst im russischen Feldzug 1812 mit sieden Pserden aus dem beennenden Mossau aus und sührte sechs davon wieder über die Memel zurück. Drei Brüder Lasberg samen nach Donauschingen. Der Eine, srüher württembergischer Distrier, legte einst einen Courierritt von Ludwigsburg nach Wien binnen 50 Stunden zurück, er wurde später Hosmarschall des Fürsten von Fürstenderg; der Andere wurde zum fürstlichen Ranzler, der Dritte zum Oberjägermeister besördert.

Bie trug man fich feit bem Untergang bes beutschen Reiches mit ber Soffnung, bas große beutsche Baterland wieber unter einem Oberhaupt vereinigt ju feben, und wie ift biefe hoffnung eine mobl berechtigte! Allein burch eine unitarifche Aufbebung und Unificirung feiner nationalen Stamme und bittorifden Staaten wird Deutschland nie zu bieser Giubeit gelangen; jeder berartige Bersuch mußte zu einem Raiserthum fibren, an beffen Throustusen schon die Republif fich einstellen warbe. Be mehr Freiheit und politifche Gelbstftanbigfeit, ber biberen Ginbeit bes Bangen unbeschabet, ben einzelnen Gliebern im Reben einer Ration gemahrt wird, besto reicher wird ihre Entwicklung im Inneren fenn. Co weit binauf ber beutsche Rame reicht, immer lebten bie einzelnen Stamme unter ibren eigenen Rurften und Landesgesehen, mar bie Konigsfrone abbangig von ber Babl ber Furften und mußte nicht nur bie Rechte biefer Fürsten, sondern auch die Eigenthumlichfeit und Breibeit ber fleineren ganber, Stabte und Rorperichaften achten. Das Bewußtseyn ber Busammengehörigfeit und Die Liebe an ben bergebrachten eigenen Rechten und Sitten bat bem treuen Bolfe von Tyrol jene Begeisterung verlieben, Die es 1809 gegen feine außeren Dranger auf eine fo rubmvolle Beife an ben Tag gelegt; und aus ben fleinften beutschen Staaten ift eine Reibe ber größten Männer Deutschlaubs bervorgegangen. Franfreich

mag jumal in neuerer Beit jum Beloge bienen, bag eine radfictblofe Centralisation feineswegs ein geeignetes Mittel ifte fowohl nach Angahl als nach Große bes Beiftes Manner gu liefern, wie einzelne beutiche gander fie aufzuweisen baben. And Sofeph von Lagberg batte bas Kurftenthum Kurftenberg gu feiner Beimath, bas die Quellen ber Dougn hutet und nicht viel mehr als 100,000 Einwohner bamals gablte. Das regierenbe Saus mar reich, ber in Bohmen angefiebelte 3meig gleichfalls sehr begutert. Schon vor 50 Jahren wurden bie Einfunfte bes regierenden herren auf 120,000 Gulben berechnet, Diejenigen bes bobmifchen Bafallen nicht viel geringer. Ein gutmatbiger Sinn und große Menschenfreundlichfeit maltete in bem furfilichen Saufe; reich waren bie Spenben an bie Urmen, groß Die Unterftühungen, Die ber Ausbildung hervorragenber Talente und ber Bflege ber iconen Runfte jugewendet wurden, und Dieser fürftliche Sinn bat sich bis auf unsere Tage berab erbalten. Wenn anderwärts biefe Tugenben, weil ohne frenge Controle geubt, oft jenen argen Digbrauchen ben Beg babnten, welche Diener-Berrichaft und öfonomischen Ruin berbeiführten, fo blieb bas Saus Kurftenberg bei aller Freigebigfeit bennoch reich an irbifden Gutern, weil es an Religiofitat und Tugend nicht verarmte; bei feinem seiner Beamteten fonnte ber fransöksche Ausbruck von scandaleuse richesse angewendet werden.

Laßberg wurde am 10. April 1770 geboren, in jenem Jahre, das so fruchtbar an großen Männern war; denn es war auch das Geburtsjahr Napoleons I. und Wellingtons, A. von Humboldts, des Freiherrn von Stein u. A. Seine Mutter war eine geborne Malsen ans rheinländischem Geschlechte; ihr Bruder diente als französischer Offizier, zuletz als Oberst des Husarenregimentes Chamborand ruhmbedeckt durch die Treue, die er dem unglücklichen Ludwig XVI. bewahrte, ein Schicksalsgenosse des Marquis von Bouille. Ihre Schwester war die vertraute Hosdame der Prinzessin von Stolberg, der Gemahlin des letzten Stuart aus dem föniglichen Zweige. Wie Joseph von Laßberg so waren seine zwei Brüder Heinrich

und Alexander und feine zwei Schwestern Balburg und Marimiliana von ausgezeichnet iconer und fraftiger Geftalt. bie Rinber alle hatten von ber Mutter bas rothliche Saar geabt. Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, abstinuit venere et vino: biefe horalifden Borte idilbern Josephs Ingendiabre, und fein spateres Alter bewährte die Lebensweisbeit, die berfelbe Dichter in ben Borten nieberlegte: qui cupit optatam videre senectutem. Streng und ernft mar bie Ergiehung im vaterlichen Saufe; nur bie erhebenben Refte bes Kirchenjahres unterbrachen mit befonderen Freuden bas eintonige leben: ber Ramenstag trug ben Rinbern jebesmal einen Thaler in die Sparkaffe ein, der Wein war ihnen unbefannt und Rofeph war 19 Jahre alt geworben, ale er ihn jum erftenmal verloftete. Allein frube, viel fruber als bei ben Sprößlingen bes bamaligen beutschen Abels ermachte bei Joseph bie Liebe jum Studium, nementlich ju ben alten ehrlichen Befchichten ber bentichen Borgeit, und icon als Anabe batte er eine Bibliothef von 12 Buchern ju erwerben gewußt. Gin Cobn bes Oberjagermeifters war er icon im Knabenalter zu einer Beit, wo Die Sirfde noch feine feltenen Bafte maren, in ben Barten von Donaneschingen mit dem edlen Baidwerf vertrant und erlegte erft nebenjahrig ichon ein Beltthier. Den Grund ju feiner flaffifden Bilbung legte er in bem großen reichbeguterten Cifterzienser Alofter Salmansweiler, von beffen erfter firchlichen fürftenwurde im beil. romifchen Reiche beuticher Ration bie Didrift über bem Bontififalthrone bortiger Rirche jest noch buenat: stat vigetque Sacri Romani Imperii abbatia principalis Salemitana. Das Rlofter unterhielt eine Stiftung fur amolf imae Ebellente bes fatholischen Abels in Schwaben. Joseph machte in ben alten Sprachen glanzenbe Fortschritte und icon demals jog eine Infunabel von Thomas Lirer feine fcarfen Augen auf fich.

Raum fünfzehnjährig entwich er aber aus bem väterlichen hause, um in Frankreich Dienst zu nehmen und trat als Cabet in bas 4. Hufarenregiment, bamals zu Landan in Garnison,

bei welchem fein Obeim Dalfen ale Rittmelfter biente. Det erfte Rriegebienft eines Junglinge übt einen entfcheibenben Ginfluß auf fein Leben aus. Die feche frangoftichen Sufaren-Regimenter waren eine burchaus bentiche Truppe, bas Diffgier-Corps jumal mar beinahe gang que Deutschen beftellt; Die Difciplin murbe ftreng gehandhabt und bie Stodichlage famen baufig in Unwendung. Diefe Sufaren zeichneten fich in allen Rriegen aus, viele ber berühmtesten Generale Franfreichs find aus ihnen bervorgegangen. Reben ber befannten ungarifden Tracht war in ber außern Erscheinung berfelben nichts abftedenbes bemerkbar als die fleinen über bas Beficht berabbangenben Saarflechten und bie Ohrenringe. Der Geift Diefer Regimenter mar vortrefflich; zwei von ihnen find ausgewandert, um nicht ber Revolution bienen ju muffen und ein brittes murbe nur burch ben Marquis von Bouille bavon abgehalten: ein anderes bat bes Königs Reise nach Barennes gebeckt und batte ibn ficher gerettet, mare bem ratblofen Rurften ein einziges Bort zu entloden gewesen. Aus bem 4. Regimente, im fiebenfährigen Kriege unter dem Namen des Kischer'schen Corps betannt, trat Lagberg ale Offizier in bas fir ben Bergog von Orleans (Egalité) errichtete Regiment, welches bas jungfte, bamals bas erfte heißen mußte. Zwei Jahre hat Lagberg in beiben Regimentern gebient, und bis an fein Enbe blieb ibm eine Borliebe fur Die ungarifche Tracht mie fur knapp anliegende Rleibung. Seinen Oberrod gierte er gerne mit Schnuren; er trug Ohrenringe, spater in bem rechten Ohre eine Leier und eine Zeit lang um bas linke Sandgelenk eine filberne Rette. Dit Geschicklichkeit wußte er auch noch im höberen Alter ben Stod und bas Schwert zu handhaben. In ber frangofischen Armee ber 1780er Jahre bilbeten bie Oberftlieutenants und Die Majore eine eigene Rlaffe von Beteranen; bem reichen Abel nicht angehörend hielten fie bie Regimenter in Ordnung und waren meift volitisch wohlgesinnt, mahrend bie jungen Oberften von bohem Abel am Sofe tanbelten ober Mergeres trieben und mit ber Revolution liebaugelten. "Buten Sie fich ber Freimaurerei", fprach ber Major Lamarche gum.jungen Lafberg. Allein berjenige, ber alfo warnte, mar ein Jahr beiter eines ber Saupter ber frangofischen Maurerei und eine geweibt in alle Grauel ber Illuminaten, ale Die Guillotine and tha erreichte. Dem Bruber biefes Majors murbe, nachdem Dumourier entfloben, das Commando der Armee angeinagen, welches jeboch ber achtbare verftanbige Dann ablebute. Bon Lagbergs bamaligen Rameraben find Rellermann und Alarfe mit bem frangofischen Marschallftabe und bergoglichen Litel geehrt worben, St. Silaire, Stengel, Rellermann jun. wurden Divifionsgenerale und Graf Johann von Fresnel f. f. General ber Cavallerie. Feldmaricall-Lieutenant Friedrich von Sollesbeim war Oberft bes 4. Sufareuregimentes, nachbem Lafberg es verlaffen und ber nachherige preußische Beneral Segmann wer, ale Lagberg eintrat, aus bemfelben ichon burch anverbiente Beforberung in bas bamalige erfte übergetreten. Micael Rey, ber rothe Pater genannt, ber frangofische Reichsnerfchaff, murbe Sufar im erften Regiment jur Beit, ale Lagberg ber ifingfte Diffizier beffelben mar; ale folder, erft fechegebn Jahre alt, erhielt er ben Ritterschlag bes Johanniterorbens, ber bamals gewöhnlich Malteserorben genannt murbe.

In jene Tage fallt ber langere Aufenthalt Laßbergs auf bem Schloffe Martinsburg bei Kolmar im Elsaß, bas seine nuverheirathete Tante bewohnte. Sie war, wie wir oben angeführt, die Hosbame der Gemahlin Karl Eduards von Stuart, bes letten Sprößlings aus dem Königshause, das die schottische, dann die englische Krone getragen. Er nannte sich, nachdem alle seine Bersuche zur Wiedereroberung der Krone gescheitert waren, Graf von Albany, lebte von seiner Gemahlin getrennt und gab sich als "eques a sole aured" mit maurerischem Spuse ab. Die Gräfin Albany im Jahre 1788 Wittwe geworden, mit Psessel berreundet, bewohnte das Schloß Martinsburg in den Jahren 1784 bis 1787. Dorthin war ihr auch der berühmte tragische Dichter Alsieri gesolgt, der vierzehn pracht volle Pserde englischer Race hielt, die der junge Laßberg stelsig

immelte. Lernbegierig jedoch wie er war, erwarb er fich wahrend biefes Aufenthaltes jene reichen Renntniffe in ber Defonomie, Die seine Freunde spater an ihm nicht ohne Bermunderung mahrnahmen. Die icone Befigung ber Tante mare bem boffnungs: vollen Reffen zugefallen, allein bie frangofische Revolution verfolang fie burch bas Mittel ber Confistation, und als bie taufend Millionen votirt murben, fab Lagberg ale Richtfranzofe fic von ber Entschädigung ausgeschloffen. In Die Jahre 1788 und 1789 werden Lagberge afademifche Studien auf ben bod. schulen von Freiburg und von Strafburg fallen; im 3. 1789 wurde er fürftlicher Jagbjunfer und bestimmt, jeinem Bater in ber Oberjagermeifter : Stelle nachzufolgen. Dit biefem Umte mar augleich die Aufficht über die fürftlichen Balbungen perbunden, bie einen Klächenraum von mehr als bunderttaufend Morgen bebedten, eine Aufficht freilich nicht von ber Bebentung, bie fie hentzutage haben murbe, benn bamale berechnete man bas Rlafter Soly nach Grofden und bie Dienftleute bes Oberjägermeiftere verbrannten muthwillig bas Solz, um bie Afche bavon ju verfaufen. Um fo höher murbe bie Jagb gewerthet, beren Ertrag die Tafel täglich mit Rothwildpret, Schwarzwildpret und Fafanen verfah. Lagberg widmete fic bem Korftjache mit ber gangen Rraft eines jugendlichen, reichbegabten Bemuthes, wobei ibm die icharfen Sinne febr ju Statten tamen, mit benen bie Ratur ibn ausgeruftet. Alles mas jum Rorfiwefen gehörte, begleitete ihn burch bas gange Leben und wie bie erfte Liebe in bem Bergen bes Mannes und viel weniger noch bei bem Beibe je fich verwischt, so blieb ibm, nachbem er in so mancher anderen Runde fich eingeburgert und Meifterschaft errungen, jene Reigung bis in's bobe Alter. Roch in feinen letten Lebensjahren, wenn bas Gefprach auf Balbfunde und Korfteultur sich wendete, erwachte sichtbar in ihm ein freudiges Intereffe; er erfannte noch in seinen späteren Jahren jeden Baum wieder ben er gepflangt und die grune Farbe feines lleberroces, Die er beständig beibehielt, follte von bem Berufe feiner Jugend auch im Alter Zeugniß geben. Selbft in feinen marfanten

Anlagen, die er bort errichtet. Bon seinem Rachfolger ging ber Rittersit an Heinrich von Salis ruhmwürdigen Andenkens über, der am 10. Angust 1792 über die einzigen Soldaten Ludwigs XVI., die 900 Schweizer, die ihrer Pflicht treu blieben, in den Tuilerien den Besehl geführt und dort im J. 1817 aus dieser Welt schied. Als Besitzer von Helmstorf wurde Lasberg Ritglied der Reichsritterschaft von Hegan und im J. 1804 mat er als Landobersorstmeister an die Spitze der Landoberschlieber Forstwerwaltung.

3m gleichen Jahre erlosch ber zu Donaueschingen regierenbe reidefürftliche 3weig bes Saufes Fürftenberg und die bobmifde Sefundogenitur wurde jur Rachfolge berufen. Allein bas Sampt berfelben, Rurft Rarl Alone, mar im 3. 1799 unter Erzberzog Rarl im Rampje gegen die Frangofen in der flegreichen Schlacht bei Etodach gefallen, ber eilfte feines Ramens, ber fur bas Sans Sabsburg auf ber Bablftatt fein Leben ausgebaucht, nachbem foon Ronig Rubolf von Sabeburg einen Fürftenberg an feinen treueften Freunden gabite. Fürft Rarl Alops binterlies einen einzigen Gobn Rarl Egon († im Dez. 1854), bet das acte Altersjahr noch nicht erreicht batte; ihm fielen bie beiben reichen Erbichaften beim, Die Bormundichaft führte bie verwittmete Fürftin Elifabeth, eine Schwefter bes Fürften Rarl Anselm von Thurn und Taris, ber zu Regensburg im Ramen bes Raifere fein glangenbes Soflager bielt. Satte bie Farftin bisher, wenn fie nicht auf ihren iconen Berrichaften in Bohmen weilte, die meiste Zeit mit ihrem Sohne in Brag verlebt, fo fab fie fich jest angewiesen bie Bugel ber Regierung in bem ihr unbefannten Donaueschingen gur Sand ju nehmen, bas ibr, bie in bem lebensfroben Brag fich fo wohl gefiel, vielleicht wie ein Ort ber Berbannung erschien. Wittwe geworben im zweiundbreißigsten Jahre ihres Lebens hatte fie jest bas fecheundbreißigste angetreten. Sie war eine eble bentiche Ran, nicht gerabe von ausgezeichneter Schonheit, aber groß gewachsen und wohlgestaltet, von ber romantischen Literatur, Die jene fentimentale Beit beherrichte, eingenommen, nicht abhold

Sochaltar in Gottes iconer Schöpfung, ju bem bie fauft fic erbebenden Borbugel und grunen Berge wie eben fo viele Stufen hinanführen. Schon in ber Urzeit mag bas Schloß Beiligenberg ber Sit bes Brafengeschlechtes von Buchborn-Tettnang gewesen senn, das die taufenbiahrigen, annoch frajtigen Linden pflangte, die jest noch jene Bobe überschatten; fpater fam es an die Grafen von Montfort ber Linie von Sargans. Babug und Sonnenberg und ging von bem letten Grafen Chriftoph († 1534) burch beffen Erbtochter Anna an bas Saus Kurftenberg über. Deben bem Schloß ftebt bie Bohnung bes Forstbeamten einfach und geschmachvoll gebaut. Bieber jog Lagberg mit seiner jungen Gemablin als Forftmeifter. Er bezog eine mäßige Befoldung; bennoch befannte er noch lange nachber, bie Jahre bie er bort verlebt, feien bie gladlichften feines Lebens gewefen. Er lebte feinem Berufe, bem er leibenschaftlich ergeben mar, frei von Sorgen und nnangefochten von ben Rabalen, Die auch an fleinen Sofen oft bas Leben trüben. Die Entfernung von bem Beltmarfte verbunden mit unablaffiger Berufbarbeit und gludlichen banelichen Berhältniffen wirfte wohlthätig auf fein Inneres, feine Thatfraft, seinen Sinn für Recht, seine Borliebe für die wissenfcaftliche Aushildung. Bahrend biefes Stillebens gu Beiligenberg erhielt er von bem Kurften Alons von Hobenlobe, beffen Treue bas alte Ronigshaus von Franfreich mit bem Marfcallftabe belohnte, unter ben vortheilhafteften Bedingungen ben Untrag, in feine Dienste zu treten; Lagberg lebnte ibn ab und blieb bem Kürstenhaufe ergeben, von bem er noch in seinen fpateften Jahren ruhmte: "ibm verbanfe ich alles, was ich befige." 3m 3. 1798 faufte er bas fleine Ritterant Selm & torf am Ufer bes Bobenfees, damale Gigenthum eines Frauenfloftere im Sigmaringischen, welches bas bescheibene Schloggebaube burch ben Baumeifter Unton Bagnato ebenfo gefcmadvoll als einfach hatte berftellen laffen. Obwohl Lagberg nur vier Jahre im Befite beffelben blieb, erinnerte er fic bod noch auf ber alten Meersburg ber Baume, bie er bort gepflangt, ber

Emlagen, die er bort errichtet. Von seinem Rachfolger ging ber Rittersit an heinrich von Salis ruhmwürdigen Andenkens über, der am 10. August 1792 über die einzigen Soldaten Ludwigs XVI., die 900 Schweizer, die ihrer Pflicht treu blieben, in den Tuilerien den Besehl geführt und dort im 3. 1817 aus dieser Welt schied. Als Besiher von helmstorf wurde Lasberg Mitglied der Reichsritterschaft von hegan und im 3. 1804 trat er als Landobersorstmeister an die Spitze der Landes. Forstverwaltung.

Im gleichen Jahre erlosch ber ju Donaueschingen regierenbe reichefarftliche 3weig bes Saufes Fürftenberg und bie bohmifde Sefundogenitur wurde zur Rachfolge berufen. Allein bas Samt berfelben, garft Rarl Mlone, mar im 3. 1799 unter Ergbergog Rarl im Rampfe gegen die Frangosen in der flegreichen Schlacht bei Stodad gefallen, ber eilfte feines Namens, ber fur bas Sand Sabeburg auf ber Bablftatt fein Leben ausgehaucht, nachbem fcon Ronig Rubolf von Sabsburg einen Kurftenberg gu feinen treueften Freunden gablte. Fürft Rarl Mons binterließ einen einzigen Cohn Rarl Egon († im Dez. 1854), bet Das achte Altersjahr noch nicht erreicht hatte; ihm fielen bie beiben reichen Erbichaften beim, die Bormundichaft führte bie verwittwete Furftin Elifabeth, eine Schwester bes Fürften Rari Anfelm von Thurn und Taris, ber zu Regensburg im Ramen bes Raifers fein glangenbes Soflager bielt. Satte bie Fürftin bieber, wenn fie nicht auf ihren iconen Berricaften in Bohmen weilte, die meifte Beit mit ihrem Cohne in Brag verlebt, fo fab fie fich jest angewiesen bie Bugel ber Regierung in bem ihr unbefannten Donaueschingen gur Sand zu nehmen, bas ibr, bie in bem lebensfroben Brag fich fo wohl gefiel, vielleicht wie ein Ort ber Verbannung erschien. Wittme geworben im zweiundbreißigsten Jahre ihres Lebens batte fie jest bas fechoundbreifigfte angetreten. Gie war eine eble bentiche Frau, nicht gerabe von ausgezeichneter Schönheit, aber groß gewachsen und moblgestaltet, von ber romantischen Literatur, die jene fentimentale Zeit beberrichte, eingenommen, nicht abbold

jenen Ibeen von Aufklarung und Freibeit, wie fie unter Raifer Joseph II. in Umlauf gesent wurden, reich an Renntniffen, geiomudt mit Berechtigfeitefinn und barmbergiger Rächtenliebe, eine icone Sandidrift führend, mit bem Fürftbifcofe Rarl Theodor von Dalberg febr befreundet, ber ihr eine feiner Schriften widmete. Als die junge Rurftin die Reife nach Schwaten antrat, um die Regierung bes neuen ganbes angutreten, ratbidlagten bie Beamteten in Donaneidingen, wie ber Empfang berselben festlich ju bereiten fei. Es wurde befoloffen, Lagberg ber Fürftin entgegen ju fenden, ber ben Auftrag freudig vollzog. Er errichtete fojort aus bem gablreichen Jagb- und Forftpersonale ein freiwilliges Jagercorps und begluchwunschte bort, wo bie Strafe über bie junge Donau führt, an ber Brude von Seifingen am 24. Mai 1805 bie neue Berrin. Es war für fein ganges leben ber enticheidende Tag. Die Auneigung. bie beibe erfaßte, begleitete fie bis an bas Grab. 216 Bormunberin ihres Cohnes lag ber Wittme bie Burbe ber Regierung eines ibr fremben ganbes ob, Die ibrer Sinnesart auwiber war und die ju tragen Lagbergs Schultern gang geschaffen waren. Rannte er ja alle Berbaltniffe mie fein Underer und mar er in bobem Mage bas, mas ber Englander einen disciplinarian nennt, baju bem fürftlichen Saufe mit glubenbem Gifer ergeben. Bald nach ber Anfunft ber Kurftin brangten fic bie wichtigften Ereigniffe, fie forberten einen mannlichen Urm für fie, Die von ber Stellung einer Regentin alsbald in jene ber Bafallin eines bloß ebenburtigen Rachbars berunter an Reigen fich genothigt und überdieß von Allen fich verlaffen fab, auf die fie ibre hoffnung fette. Schon wenige Monate nach ibrer Unfunft in Douaueschingen verließ bie Fürftin verscheucht burch bas berannabenbe Rriegsgetummel ihre Refibeng wieber, im Bintermonat 1805 verfundete Rapoleon durch fein Machtgebot, bas Farftenthum fei confiscirt, bas Saus Furftenberg fei feiner gambesbobeit entjett. Die Anhanglichkeit biefes Saufes an Defterreich mußte jum Bormand ber Gewaltthat bienen. Doch trug in ber That Die Begierlichfeit bes wurttembergischen Rachbarn baran

Sespräche barüber alle gewonnenen Einbrücke wieder lebendig aufzufrischen. Dit dem großherzoglichen Hause Baden, das nun einmal sein Landesherr geworden, lebte er stets in freundlichen Beziehungen; Karl Friedrich sandte ihm den Kammerberrenschlüssel; Ludwig, nachdem er den Thron bestiegen, ließ ihm sagen: er werde diejenigen nie vergessen, die in seinem Elend ihn nicht verachtet bätten, und betheiligte ihn bei der Bahl des ersten Erzbischoses von Freidurg; Markgraf Wilbeim, der echte Arisiofrate der Familie, blied ihm bis an sein Ende mit Freundschaft zugethan. Doch war in dieser Zeit, so glänzend sie nach Außen schien, Laßberg nicht glücklich; er entbebrte einen Freund bewährt und weise, Friede, Heiterkeit und Rube." Das innere Mißbehagen prägte gleich einem Seelenleiden sich auf seinem Angesichte aus; möge, wer dieß liedt, es nicht aus ähnlicher Ersahrung begreislich sinden!

Als der europäische Krieg an der Elbe entbrannte und für Edmaben bie trube Aussicht eröffnet warb, jum Rriegsichauplat zu werben, fab Lagberg fich zeitig nach einer Freiftatte in ber Schweiz um. Er faufte im 3. 1813 Die fcone Berrichaft Eppisbaufen im Thurgau, früher Gigenthum bes Rlofters Muri. 216 bie verbundeten Beere bem Rheine nahten und ber Emry Rapoleons und feines Staatsgebaubes gefichert ichien, ermachte auch fur das gedemuthigte Saus Fürftenberg bie hoffnung auf beffere Tage wieder, und Die Anfunft bes Raifers von Defterreich, ju beffen Saufe Fürstenberg feit Jahrhunderten im Berbaltniß romifder Clientelichaft geftanden, ermuthigte bie fürftin, por ibn bittend bingutreten. Gie fprach ans bem bergen ihrer Unterthanen, wenn fie bie alte Landeshobeit und barin Die Burgicaft fur eine einfache Lanbesvermaltung gurud. verlangte und es ift nicht ju zweiseln, mare ein Dann, wie der Freund bes erften Dabeburgers einer mar, an der Spipe feiner Betrenen, das Schwert in der Fauft, den Verbundeten entgegengeritten, er hatte die Freiheit und das Recht wieder errungen. lagberg folgte bem Raifer über ben Rhein und erhielt amar neundliches Gebor, feine Bunfche aber blieben unerfüllt. Gie

von biefen Sainen feine einzige Zierbe. Auch mar Lagberg vielleicht ber erfte europäische Staatsmann, ber an eine Reduftion ber Binfe ber Staatsschuld bachte; bagu benütte er ein gutes Jahr, befprach jur Borficht fich mit Bafeler Sanbelsbaufern . und nothigte fo bie gwar nicht gablreichen Glaubiger mit einem geringeren Binofuß fich ju begnügen. Dieß erzielte er zu einer Zeit, wo alle gefronten Saupter ibre Schulben permehrten und ben Bindfuß sich fteigern ließen. 216 im 3. 1817 Die Vormundschaft fur ben Fürsten ju Enbe ging, bieß es allgemein: "noch nie seien Risten und Raften so voll gemesen." Der ftrengen Pflichterfüllung wurde freilich nachgeredet: fie fei berglos gemesen - Worte, bie ber aufgeruttelte Duffiggang und Schlenbrian, wo er geftort wirb, leicht jum beften gibt. Un ber Erziehung bes jungen Fürsten nahm Lagberg einen be-Rimmten Antheil; er wuchs jum vollständigen Ehrenmann, ju einem ritterlichen herren und gebildeten gurften beran, ber fic Die Achtung und Liebe feines Bolfes zu verschaffen mußte.

Schon frube erwachte in Lagberg bie Liebe gur Biffenicaft, zumal ist er den historischen Studien durch sein ganzes Leben treu geblieben und hat für die deutsche Literatur und Geschichte ber mittleren Beit Dentwurdiges geleiftet. Als bie Berausgabe ber Monumenta histor. Germaniae medii aevi angebabut wurde. anerbot er fich die Minnefanger ber Maneffischen Sandidrift au begrbeiten und bewog bie Kurstin, um bas Werk an fordern, fich mit seche edlen Westfalen zu verbinden und jährlich hundert Dufaten beigufteuern. Die Reisen nach ber Schweig, nach Chamouni, Mailand und nach England, auf benen er bie Fürstin begleitete, waren für feinen Beift anregend und lebrreich; ju Duchy bei Laufanne weilte bie Fürstin mit ber Pringeffin Leopoldine, ihrer einzigen Tochter, langere Beit. Der ibm von der Ratur verliebene Runftfinn fand überall bie reichfte Ausbeute; es gab in Europa wenige Gemalde berühmter Meifter ober Rupjerftiche, Baerelief und Statuen von ausgezeichnetem Werthe, die er nicht in all ihren Gigenthumlichfeiten gefannt batte: fein portreffliches Bedachtniß mußte bei jebem Sefunde bardber alle gewonnenen Eindrücke wieder lebendig aufzufrischen. Dit dem großherzoglichen Hause Baden, das nun einmal sein Landesherr geworden, lebte er stets in freundlichen Beziehungen; Karl Friedrich sandte ihm den Rammerherrenschlüssel; Ludwig, nachdem er den Thron bestiegen, ließ ihm sagen: er werde diesenigen nie vergessen, die in seinem Giend ihn nicht verachtet bätten, und betheiligte ihn bei der Bahl des ersten Erzbischoses von Freiburg; Markgraf Wilheim, der echte Aristofrate der Kamilie, blieb ihm bis an sein sinde mit Freundschaft zugethan. Doch war in dieser Zeit, so glänzend sie nach Anben schien, Laßberg nicht glücklich; er entbehrte einen Freund bewährt und weise, Friede, Heiterkeit
und Rube." Das innere Mißbehagen prägte gleich einem
Eeelenleiden sich auf seinem Angesichte aus; möge, wer dieß
liebt, es nicht aus ähnlicher Ersahrung begreistich sinden!

216 ber europäische Rrieg an ber Elbe entbranute und für Somaben bie trube Aussicht eröffnet marb, jum Rriegsichauplat zu werden, fab Lagberg fich zeitig nach einer Freiftatte in ber Schweiz um. Er faufte im 3. 1813 Die icone Berrichaft Eppishaufen im Thurgau, früher Gigenthum bes Rlofters Muri. 218 bie verbundeten Beere bem Rheine nahten und ber Eturg Rapoleons und feines Staatsgebaubes gefichert ichien, ermachte auch fur bas gedemuthigte Saus Fürftenberg bie boffnung auf beffere Tage wieder, und Die Antunft bes Raifers von Defterreid, ju beffen Sause Fürstenberg seit Sabrbunderten in Berbaltniß römischer Clientelschaft gestanden, ermuthigte bie farftin, por ihn bittend bingutreten. Gie fprach aus bem bergen ihrer Unterthanen, wenn sie bie alte Landeshoheit und darin die Bürgichaft für eine einfache Landesvermaltung jurudverlangte und es ift nicht ju zweifeln, mare ein Dann, wie ber Freund bes erften Sabsburgers einer mar, an ber Spipe feiner Betreuen, das Schwert in der Fauft, den Berbundeten entgegengeritten, er batte bie Freiheit und bas Recht wieber errungen. Lasberg folgte bem Raifer über ben Rhein und erhielt amar freundliches Gebor, feine Buniche aber blieben unerfüllt. Sie wurden auch später nicht erfällt, als die Fürstin Elisabeth in Wien eintras und die Wortsührerin der kleinern deutschen Fürsten war, die ihrer Landeshoheit verlustig geworden waren. Wohl brach Raiser Franz I. in Thränen aus, als sie mit Thränen in den Augen vor ihn trat, allein der Stärfere blieb Meister und die, welche die Gewalt errungen hatten, behielten sie in ihren Händen. Zu gleicher Zeit verbrauchte der letzte Fürstadt Bankfaz von St. Gallen viel Geld in Wien, um seinen Reklamationen bei gewissen Diplomaten Eingang zu verschaffen. Der Abgesandte von Bern schöpfte 20,000 fl. aus seinem eigenen Beutel, die Reise der Fürstin soll über 50,000 fl. getostet haben.

Die folgenden Jahre, nachdem der junge Fürst die Regierung angetreten batte, verlebte Lagberg theils auf bem Schloß Beiligenberg, theils zu Eppishaufen im Thurgau; entbunden seines früheren Dienstes zu Donaueschingen und bort nicht gang gerne mehr gefeben, benutte er bie Duge, bie ibm wurde, um feiner Liebe jur Biffenschaft fich bingingeben, wofür ber Aufenthalt auf Beiligenberg vorzüglich geeignet war. Un Abwechelung fehlte es hier nicht, benn bie fürftliche Gaftireundfcaft lodte eine ausgewählte Schaar ausgezeichneter Besucher an. Mit der literarischen wußte er noch eine andere Thatigfeit zu verbinden. Buvörderft mußten 34 haushaltungen aus ben Schlofgebäuben entfernt werben, Die jur Beit ber alten, guten herren fich bort eingeniftet; bann galt es, bas Schloß wieder wohnlich berguftellen, die Garten ju ordnen, neue Bege zum lustwandeln anzulegen. Lagberg verläugnete seine Forftnatur auch jest noch nicht. Er befleibete ben steilen Abbang, ber vom Schloffe gegen ben Bobensee berabfällt, mit junger Balbung von Laub = und Radelholg , beren mannigfaltige Schattlrungen in ihren einzelnen Bartien noch jest bas Auge angenehm berühren. Dort ift er oft ftundenlang auf allen Bieren in ben Kalten bes Abbanges berumgefrochen, um bie ichidliche Stelle ju finden, einen Aborn ober eine Giche ober eine Linde bingupflanzen. Bu Eppishaufen trieb er Landwirthichaft, errichtete

Brook, Monkign. Dr. Manning, und 10 Domkavitularen. Die Bahl ber Rirchen und Rapellen beläuft fich auf 102, Die ber Briefter (Orbend- und Weltpriefter) auf 194. Die Diocese Contbmart, fublich von ber Ergbiocefe gelegen, umfaßt (mit ten fublich von ber Themfe gelegenen Theile Londons) Surrey, Berefbire, Sampfbire, Rent, Suffer, Die Infeln Wight, Jersen mb bie angrengenben Inseln mit einer Bevölferung von ca. 2.677.764 Seelen. Erfter Bifchof Diefer Didcefe ift ber beiligmäßige Berr Thomas Grant, ehemals Reftor bes englischen College gu Rom, confect. dafelbft am 6. Juli 1851 von Rardinal Kransoni. Er wohnt in Southwarf, einem sublichen Stabtpiertel Londons. Die Diocese bat für ihre Abministration einen Generalvitar in bem Domfap. Jaf. Danell. Das Domfavitel. im 3. 1852 erigirt, gablt nebft einem Bropft, jest Dr. Thom. Dople, 10 einfache Kapitularen, die Diocese 98 Rirchen ober Rapellen mit 135 Brieftern.

Exdreeftlich von der Diocese Sonthwarf uns wendend, kopen wir auf die Diocese Cliston, ein Theil des ehemaligen mestichen Diftritts. Dieselbe erstreckt sich über Gloucesterschire, Sommersetschire und Wilts mit 1,179,954 Einwohnern. Erster Bischof dieser Diocese war der apostolische Visar des westlichen Distritts Jos. Wilh. Hendren, O. S. F. Er wurde 1851 auf den bischöstlichen Stuhl zu Nottingham transserirt. Ihm solgte der Herr Thomas Burges, der am 27. Nov. 1854 starb, und diesem der Hon. Wilh. Jos. Hugo Clissord, consecr. zu Rom von Sr. Heiligkeit Papst Pius IX. am 15. Febr. 1857. Dersielbe wohnt zu Cliston, Bristol. Generalvisar ist der hochw. Herr Domcapitular Friedr. Neve. Das Domcapitel, im J. 1852 erigirt, besteht (ganz vollständig besett) aus einem Propst und 10 Kapitularen; der Klerus der Diocese zählt 60 Priester an 41 Kirchen oder Kapellen.

Bon ber Diocese Clifton noch mehr subwestlich uns wens bend fommen wir an die Diocese Plymouth. Dieselbe bilbet die sudwestlichste Spite Englands und begreift Devonshire, Dorsetsbire und Cornwall sammt ben Scilly Juseln, einen Bezirk von 1,142,552 Einwohnern. Einziger Batron berfelben ist ber heil. Bonifacius, Apostel ber Deutschen, ber in ihr gesboren wurde. Erster Bischof war ber Herr Georg Errington, consecr. 1851; ihm folgte nach seiner Erhebung zum Erzbischofe von Trebisonbe in partibus ber gegenwärtige Bischof Bilheim Banghan, consecr. am 16. Sept. 1855, ber zu Plymouth seinen Sis hat. Das Kapitel ber Kathebrale, erigitt am 26. Rov. 1853, besteht augenblicklich aus einem Bropst und 7 Kapitularen, ber ganze Klerus aus 35 Priestern an 36 Kirchen ober Kapellen.

Wir haben bisher die Eintheilung des südlichsten Theiles von England betrachtet. Wenden wir uns jest weiter nach Rorden, und beginnen wir vom Westen, wohin wir gekommen sind. Da begegnen wir zunächst der Benediktiner-Diöcese Menevia und Newport. Sie umfast Sud-Wales, Herefordshire und Monmouthshire, wiederum einen großen, aber an Katholiken sehr armen Bezirf des ehemaligen westlichen Distrists von 983,425 Einwohnern. Bischof ist der erste Bischof dieser Diöcese Thomas Joseph Brown O. S. B., consecr. 1840 und am 29. Sept. 1850 von dem Wälischen Distriste hieher transseriet, der seinen Sis zu Bullingham, Heresord hat. Das Kathedrals Kapitel besteht augenblicklich aus einem Prior Ramens Beda Baughan und 5 Kapitularen, aus denen einer Generalvikar ist; die Zahl der Priester beläuft sich auf 43 an 37 Kirchen oder Kapellen.

Rörblich schließt sich die Diöcese Shrewsbury an. Dieselbe begreift das nördliche Wales, Shropshire (Salop), Cheshire und einen kleinen Theil von Lancashire mit einer Bevölkerung von 1,173,087 Einwohnern, Theile des ehemaligen großen west-lichen Districts, mit Ausnahme des Bruchtheils von Lancashire oder Lancaster, welches die 1840 zum nördlichen, von da an zum Lancashire-District gehörte. Bischof ist der erste Bischof dieser Diöcese Jasob Brown, consecr. am 27. Juli 1851, der zu Salter's Hall, Rewport wohnt. Das am 1. Juli 1852 errichtete Kapitel zählt, wie gewöhnlich, einen Bropst, jest

Dr. Joh. Hall, und 10 Kapitulare, Die Diocese 70 Priester an 58 Kirchen ober Rapellen 2c.

Bo zwei der vier Distrifte, in welche die Kirche Englands bis 1840 getheilt war, bei der neuen Eintheilung in Diöcesen zwlieden sind, das haben wir, von kleinen Theilen abgesehen, zweigt. Aus dem Londoner Distrikte sind, wie schon bemerkt ift, zwei Diöcesen: Bestminster und Southwark, geworden, aus dem westlichen Distrikte vier: Eliston, Plymouth, Menevia md Rewport, Sprewsbury. Sehen wir jeht wo der Central-Distrikt bleibt.

Benn wir uns von den beiden zulest besprochenen Diöcesen Renevia und Sprewebury nach Often wenden, so kommen wir in die Diöcese Birmingham. Zu ihr gehören Borcesterssidire, Barwidshire, Staffordshire und Orsordshire mit einer Berölkerung von 1,587,139 Einwohnern. Bischof ist noch der erste Bischof dieser Diöcese, der schon oben genannte Herr Wilh. Bernard Ullathorne, O. S. B., der zu Birmingham residirt; Generalvikar der Domkapitular Georg Jeffries. Das Kapitel, welches am 24. Juni 1852 errichtet wurde, zählt nebst einem Propst, jest Rudolf Bagnall, 10 Kapitulare. An 96 Kirchen oder Kapellen 2c. wirken 137 Priester.

Bon der Birminghamer Diocese erstreckt sich, der Erzdiocese bis an die Rordsee entlang, die Diocese Rorthampton. Sie umssaßt Rorthamptonshire, Bedsordshire, Buckinghamshire, Camtridgeshire, Huntingdonshire, Rorfolf und Suffolf mit 1,543,118 Einwohnern. Erster Bischof der Diocese war der Herr Wish. Bareing, früher apostolischer Visar des 1840 gebildeten östlichen Distrikts. Er resignirte am 11. Febr. 1858. Ihm solgte dann der jedige Vischof Franz Rerril Amberst, consecr. am 4. Juli 1858. Derselbe hat zwei Generalvisare, einen, jest Husensbeth, zu Rorwich im Osten, den andern, jest Oleron zu Rorthampton, wo er auch selbst residirt. Diese Diocese befindet sich wiederum ganz in der Zerstreuung. Im Rapitel, das am 24. Juni 1852 errichtet wurde, befinden sich aktuell nebst einem

Propft, jeht Dr. F. C. Husenbeth, 8 Kapitulare; bie Bahl ber Priester beträgt nur 26 an 34 Kirchen ober Kapellen.

Rörblich von Northampton liegt bie Diocese Rottingham, im Weften von ber Diocefe Birmingham, im Rorben (banptfablich) von Dorffbire (Diocefe Beverley) und im Often von ber Rordfee begrengt. Gie umfaßt ebenfalls einen anfehnlichen Theil bes ebemaligen mittleren Diftrifts, nämlich Rottinghamfbire, Derbufbire, Leicesterfbire, Lincolnfbire und Rutlandfbire mit 1,304,713 Einwohnern. Erfter Bifchof ber Diocefe mar ber oben genannte Jos. Wilh. hendren, O. S. F., vorbem avoftolifder Bifar bes meftliden Diftrifts, barauf vom 29. Sept. 1850 bis 22. Juni 1851 Bischof von Clifton. Als Bischof von Nottingham refignirend wurde er am 23. Febr. 1853 Bifcof von Martvrovolis in partibus, und ihm folgte bann ber gegenmartige Bifchof Richard Rosfell, confect. ben 21. Cept 1853, melder ju Rottingham wohnt. 3m Domfapitel, bas am 2. Juli 1852 errichtet wurde, befinden fich nebft einem Bropfte, jest Dr. Jaf. Watermorth, 9 Rapitulare. Priester hat die Dioceje 66 an 48 Rirchen ober Ravellen 2c.

Rörblich von Nottingham haben wir Dorfsbire. Dieses bildet mit einer Bevölkerung von 2,033,610 Seelen die jetige Diöcese Beverley. Erster Bischof dieser Diöcese war der oben genannte Herr Dr. Johann Briggs, der zu Morf restoirte und am 9. Nov. 1860 resignirte. Sein Rachsolger wurde der Dr. Robert Cornthwaite, ehemals Restor des englischen Collegs zu Rom, darauf Domsapitular und Sekretär des Bischofs Hogarth von Heram, consecr. am 10. Nov. 1861. Er hat seinen Sit von Vorf nach Leeds verlegt. Generalvikar ist der Dompropst Ios. Render. Das Kapitel zählt außer ihm 10 Kapitulare. An 82 Kirchen oder Kapellen 2c. wirken in der Diöcese 99 Briefter.

Bei der Circumscription der Diöcesen im 3. 1850 wurde das westlich von Yorksbire gelegene Lancashire (Lancaster) mit einer Bevölkerung von mehr als 2,000,000 Einw., seit 1840 schon ein eigener Distrikt mit einem apostolischen Bikar, in drei Theile getheilt. Ein kleiner Theil im Süben wurde zur Diöcese Shrewsbury

geschingen, welche ohne ihn sehr wenige Ratholiten jahlte; ber Reft ber an Flackenraum nicht großen, aber sehr bevölkerten Grafschaft wurde in zwei Diöcesen, Liverpool und Salford (Borstabt von Manchester), getheilt. Zu Salford sam Manchester mit Blackburn, also ber östliche Theil von Lancas hire wit 623,552 Einw.; zu Liverpool die Stadt gleichen Namens, Preston und Lancaster, also ber westliche Theil der Grafschaft, mit Parcellen von Bestderby istolich von Manchester und mit der nordwestlich gelegenen Insel Man, ein Bezirk von 479,227 Einw.

Erster Bischof von Salford ist der jetige Bischof bieser Diöcese Wilhelm Turner, consecr. am 25. Juli 1851, der zu Salford restdirt. Im Domkapitel besinden sich, außer dem Bropit, 10 Kapitulare. Priester zählt die Diöcese 95 an 63 Kirchen oder Kapellen, mit einer großen Wenge Ratholisen, namentlich in Ranchester. Bischof von Liverpool wurde 1850 der Herr Georg Brown, seit 1840 apostolischer Bisar des Kancashire-Districts. Er starb am 25. Jan. 1856, und ihm solgte dann der jetige Bischof Alex. Goß, der in St. Eduard's College zu Everton dei Liverpool residirt. Das Domkapitel werde am 13. Sept. 1851 errichtet und zählt nehst einem Bropste 10 Kapitulare. Priester zählt die an Katholisenzahl große Diöcese 176 an 103 Kirchen oder Kapellen.

Die nördlichste englische Diocese ist die von heram ober, wie sie jest heißt, die Diocese heram und Rewscastle. Zu ihr gehört alles, was im Rorden Englands noch übrig bleibt, nämlich: Eumberland, Durham, Rorthumberland und Best-moreland mit 1,117,784 Einwohner. Erster Bischof dieser Diocese ist der jezige, herr Wilhelm hogarth, cousecr. am 24. Ang. 1848. Das Rapitel zählt, wie anderswo, einen Propst und 10 Rapitulare. In der Diocese wirken 90 Priester an 74 Rirchen oder Rapellen.

b) Schottland. Schottland ift, wie oben schon gesagt, in brei apostolische Bikariate getheilt. Die Bikariate zerfallen wieder in verschiedene Propsteien. Das Bikariat, das wir von England kommend am ersten berühren, ift das öftliche, an Ror-

thumberland grenzende mit 1,172,530 Einwohner, nach ber Bolfdachlung von 1851, an beffen Spipe Herr Gillis, Bischof Limpra, bis vor furzem ftand. Es erstreckt fich an der öftlichen Seite über Sud- und Mittelschottland bis Aberdeenshire. Der apostolische Bifar residirt zu Edinburg. An 68 Kirchen, Kapellen oder Stationen fungiren in ihm 54 Priester.

Der westliche Distrift umsaßt ben Westen von Sabe und Mittelschottland bis Aberdeenshire, ben sulichen Theil von Inverneßsbire und die westlichen Juseln mit 1,127,866 Einw., nach ber Boltszählung von 1851. Apostolischer Vistar berselben ift herr Johann Murdoch, Bischof von Castabala; sein Coadjutor herr Joh. Gren, Bischof von Hypsopolis, welche zu Glasgow residiren. Es wirken im Vistariate 88 Priester an 89 Kirchen, Ravellen und Stationen.

Bum nörblichen Distrifte gehört der Rest von Mittels und Rordschottland mit 568,291 Einw., nach der Bolfszählung von 1851. Früher gehörten auch die Shetland und Orfney Inseln dazu; diese sind aber in neuerer Zeit davon getrennt und mit der apostolischen Präsestur der Polarländer vereinigt. Upostolischer Bisar des Distrists war bis in die jungste Zeit Herr Jak. Kyle, Bischof von Germanicia. In diesem Distriste arbeiten 29 Priester an 36 Kirchen, Kapellen und Stationen.

Mit ber Wiebereinführung ber firchlichen hierarchie in England hat sich bas Berhältniß Englands zu ben firchlichen Behörden in Rom nicht geandert. Die englischen Bisthumer find nicht der "Congregation der Bischöfe und Ordensleute", sondern ber "Congregation der Propaganda", an deren Spite der Cardinal Barnabo steht, unterworsen. An diese Congregation geben daber alle Kragen, welche die englischen Diöcesen betreffen.

## III. Berhaltniß ber Rirche jum Staate.

Benn man in Deutschland von englischen Diocesen bort, so weudet man unwillfürlich die beutschen Berhaltniffe auf sie an. Das ift gesehlt. Mit den englischen Diocesen verhalt es sich ungefahr gerade so, wie mit ben amerikanischen. Sier wie

bort will ber Staat die Kirche, welche er in ihren Bekennern anerkennen muß, gar nicht kennen; hier wie bort haben wir nicht bestehende, sondern im Werden begriffene Diocesen, Miffionsbisthumer mit allem was daran hängt.

Das Berhältniß, in welchem bie fathol. englische Rirche jum Ctaate ftebt, ift freilich unnaturlich, bat aber bennoch fein Schones. Bahrend ber Staat fie gar nicht ju fennen vorgibt, fann er and nicht in ibren Organismus eingreifen und Die Lebensader unterbinden; er muß fich barauf beidranten, bie Bentel ibrer Befenner ju Gunften ber Staatsfirche ju leeren, und and bas bat feine Grenzen. Das ift auch in Birflichfeit Das Berbaltnis, in welchem Die fatholische Rirche in England jum Staate ftebt. Die allen Confessionen ju Gunften ber Staatsfirde aufgelegte Steuer (churchrate) bat fich überlebt und wird balb fallen Datei fteht bie Rirche nirgends in der Belt freier Da, ale in England. Der Staat, welcher fle gar nicht feunt, mifcht fic and in feine firchliche Frage, weber in bie Befehung firchlicher Stellen, noch auch in bie Bermaltung firchlider Angelegenbeiten, eine Freiheit, welche bie vom Staate gemäftete Staatsfirche nicht befist. Diefe Freiheit laffen fich and Die Ratholifen um feinen Preis ranben. 216 bie proteftantifden Fürften Deutschlands fo gludlich waren, fich für bie Ansberahlung beffen, was fie ber Rirche ichulbeten, ein unbegrengtes Beto in Bejegung firchlicher Memter auszubebingen, waren auch die englischen Minister (es war au ben Beiten Rilners) auf ben Gebanten gefommen, fich für englisches Gold ein abnliches Recht zu erfaufen. Gie erboten fich bei ben bamaligen apoftolifchen Bifaren, fatholifche Bistbumer au funbiren, wenn ihnen bei beren Befegung bas Recht einer einjigen Erclufive eingeraumt murbe. Die apostolischen Bifare imautten einen Augenblid bei biefem Anerbieten ; boch als fie bie Sache naber erwogen batten, jogen fie es vor, in Armuth a leben, und wiesen ben Antrag jurud, und bis auf ben bentigen Tag freuen fich bie Ratholifen Englands, bag ber Antig nicht burchgegangen ift.

Mit biefem Berbaltniffe bangen nun auch freilich einige Uebelftanbe ausammen. 216 folden betrachte ich ben, bag bie Rirche in England feine Corporationsrechte bat und baber in ibrem Ramen fein Befitthum erwerben fann. Unter folden Umftanden bleibt nichts anderes übrig, als alles firchliche Bermogen bem Staate gegenüber auf bie Ramen von Brivaten au idreiben. Ber baber unbewegliches Befitthum fur Die Rirde acquiriren ober der Kirche vermachen will, läßt es in einem öffentlichen Inftrumente (trustdoed) gewiffen Berjonen ju einem bestimmten firchlichen 3wede verschreiben. Diefe Berfonen (man nimmt mehrere) ericheinen bem Staate gegenüber als Gigenthumer und ergangen fich bei eintretenden Sterbefallen burch Die Annahme neuer Mitglieder. Sie find aber in ben Angen bes Staates feine Rubnieger, sonbern werben, wenn ein Betheiligter Rlage erhebt, von ihm angehalten bas anvertrante But ftiftungemäßig ju verwenden. Das ift aber alles febr umftandlich und in fofern ein Uebelftand.

Es wird bier ber Ort fevn, ber Beidrantungen an erwähnen, welche bas englische Geset (law of mortemain) für ben Uebergang bes Besites an die tobte Sand macht. Unbewegliches Eigenthum, wozu auch Eisenbahnaftien gerechnet werben, erfordert jum liebergange an die tobte Sand einen feierlichen-Aft (deed) inter vivos, ber, um rechtsfräftig ju sepn, eine gewiffe Zeit vor dem Tobe des Bollziehers vollzogen fenn muß. Damit foll bie teftamentarifche Berfügung über unbewegliches Eigenthum ju frommen 3weden unmöglich werben, benn ein Testament, bas folde Berfügungen enthält, ift fraft bes genanuten Gesetes ungultig und fann als solches angefochten werben. Ueberbieß find Bermachtniffe fur Deffen noch besonders damit inhibirt, daß das Gefet gegen Bermachtniffe gu "aberglaubischen 3meden" fie ju confisciren gebietet. Es find bas Refte aus einer Zeit, wo der Ratholicismus in England nicht gebuldet mar. Die Ratholifen wiffen aber folde Befete au umgeben. Wer an frommen Bireden teftamentarijd verfügen will, teftirt im gesehlich gultigen Teftamente einfach

ohne Bebingung au Gunften einer Berson, beren Sewisseuhaftigkeit er vertrauen kann, für sie schließt er dann dem Teframente eine einfache Rotiz über den Zwed der Schenfung bei oder erklärt ihr sonft seinen Willen. Das Gesetz gegen Schenkungen zu "abergläubischen Zweden" ist sicher seit mehreren Decennien nicht mehr zur Anwendung gesommen, und die Juristen glauben, daß es, wenn ein Fall, auf den das Gesetz past, vortäme, nicht mehr zur Anwendung sommen würde.

Alebnlich ftebt es mit ber Titelbill. Ilm gegen die papal aggression Repressalien zu üben, bat man bas Berbot, bie katholiichen Bischofe ale folde zu tituliren, erlaffen, aber gang England bat beghalb feinen Augenblid aufgebort, Diefen Titel an gebranden. John Bull muß bisweilen toben, um fich laderlich ju maden; inzwischen wird er nüchtern und schämt nd ber Raferei. Der im 3. 1850 angezettelte Speftafel mar von feinen Anftiftern auf etwas anderes, nämlich auf eine Berfolgung ber tatholifden Beiftlichen von Seiten bes Bolfes berechnet, und als folder folug er, von einigen Winkeln abgefeben, febl. Das englische Bolf ift nicht mit febenben Angen blind. Es hat im Allgemeinen eine große Achtung vor bem fatholifden Beiftlichen, bem es überall auftandig begegnet; es betrachtet ihn namentlich als einen Freund ber Armen, und ließ fic baber nicht migbrauchen. Bas man ju Stande bringen fonnte, waren Abreffen und Zeitungeartifel. Go entftand bie Litelbill, nicht um damit etwas zu thun, fonbern um fich mit einem gewiffen Scheine ans ber Affaire an gieben: ut alimid fecisse videamur.

Ich fagte oben, daß der Staat die Kirche in ihren Mitgliedern anerkennen muffe Der große Uft dieser Anerkennung ift in der Emancipationsbill ausgesprochen, welche die Rathobilen im Genuffe der staatsburgerlichen Rechte den Protestanten gleich stellt. Bas schließt aber eine solche Gleichstellung nicht tin? Daß dieselbe zur Wahrheit geworden, davon sind wir freilich noch weit entsernt; sie wird indes, wenn auch nach und nach, zur Bahrheit werden. Der englische Bigottismus, der

an Ansschilesung ber Ratholisen und Misachtung ihrer Bebürfnisse gewöhnt ist, kann nicht auf einmal diesen seinen Anschauungen entsagen; er muß sich allmählig mit der Rothwendigkeit aussöhnen und an neue Denkart sich gewöhnen.
Iwei Umstände stehen dem besonders entgegen: die hehe der Ereter Hall — ich meine Lord Shastesburn und seine Gesinnungsgenossen — und tolle Ausäuge, wie z. B. der Birkenheadkrawall zc., der Irländer, welche zu nichts nüben, als den Feinden Wassen in die Hände zu liesern. Solche Umstände können aber die Sache nur aushalten. Das Princip der Gleichberechtigung ist angenommen, und Principien haben eine unwiderstehliche Krast.

Die Katholifen werden auch nicht ruben, so lange fie noch nicht alle Schranken früherer Intolerang beseitigt feben, fonbern gur Erreichung ihres Bieles alle Umftanbe benuten. Bas biefe betrifft, fommt ihnen die oben berührte politische Barteiftellung angerordentlich ju Statten. Die zwei großen Barteien, Die Whigs und Tories, fteben fich überall, wie im Barlamente fo tm Bolfe, in fast gleicher Zahl gegenüber. Bohin die Kathotifen in geschlossener Phalanx sich wenden, dahin neigt sich der Sieg. So kommt es nur barauf an, daß fie in fich einig find, und fie fonnen alles, mas recht ift, nach und nach erreichen. Diefer Einigfeit ftand bieber nichts mehr im Bege, als ber haß ber Irlander gegen die Tories, denen die tatholischen Englander meistens gewogen find. Trugen indes nicht alle Beichen ber Beit, fo werben wir im Parlamente balb, auftatt ber ebemaligen Kraftion Lufas, eine Fraftion Maguire ober Pope hennessy seben, um beren Freundschaft alle Parteien sich bewerben. Obgleich die Ratholifen fast alle ihre Rechte ben Tories verbanken, so baben biese boch früher in Irland, namentlich in ber Stellenbefehung, intolerant geschaltet, bagegen baben fich bie Bbigs, was biefen Bunft betrifft, viel liberaler gezeigt. Das bat die Bemuther Irlands, und namentlich bie ber Stelleniager, ben Bbigs sugemendet, fonnte aber auf die in England feinen Ginfluß üben. Denn, was England betrifft, so baben bort in Ausschließung

ber Ratholifen beibe Barteien einander an abertreffen gesucht. um fic bie Sombatbien ber fanatischen Brotestanten au erwerben. Bu einem bobern Staatsamte ift in England bis por einigen Monaten noch fein Katholif gelangt. Wie hat fich nicht England gewundert, als vor furgem der berühmte Abvofat Serjeant Chee, ber, obgleich Balmerftonianer, ein guter Ratholif ift, jum judge (Richter) von Queens Bench erhoben murbe? Bas mar aber ber Grund, aus bem biefe Beforberung ftattfand? Sie wurde ficher nicht erfolgt feyn, wenn nicht ber vorbergebenbe bemfelten ertheilte Auftrag, bas Umt interimiftisch an verwalten, allgemeinen Beifall gefunden batte, und wenn Diese Stelle nicht so bem orn. Chee von ber Vox populi mare querkannt worden. 3ch balte mich aber fest überzeugt, Chee, obgleich fein Torift, unter folden Umftanben auch von Lord Derby jum judge mare ernaunt. Das Programm ber politischen Barteien Englands wird burch bie Ibeen ber Beit testimmt und hat sich mit diesen in den letten Jahren sehr geandert. Die Tories baben jest ungefähr baffelbe Brogramm. meldes die Bbigs vor 20 Jahren batten, bagegen baben biefe fic mit bem faliden Liberalismus verbunden. Diefe Menberung ber politischen Barteien in Berbindung mit bem Bechfel in ben Anschauungen bes Bolfes beseitigt bie Grunbe, ans benen bie Irlander fich bisber mit ben Bbige identificirt baben. Daß bie Tories jest, mas ben Ratholicismus betrifft, aus Princip ebenso liberal find, wie die Whigs, zeigte fich auch noch vor furgem bei Gelegenheit ber fogenannten Brifonbill. Rach biefer Bill follen fur bie Seelforge in Gefangniffen, nicht wie bieber bloß anglifanische, sonbern auch fatholische zc. Beiftliche vom Staate angestellt werben. Diese Bill war vom Die nifterium Palmerston eingebracht. Den Tories ware es leicht gewefen, in biefer Angelegenheit einen Gieg über bas Diniperium ju erringen, wenn fie es fur rathfam gehalten batten, nd bie Ratholifen ju entfremben. Denn fo febr bie Barteien and jufammenhalten, fo zeigte fich boch bei ber Abstimmung. was fich voransfeben ließ, daß viele minifteriellen Ditglieber gegen die Bill gestimmt hatten. Doch nicht so bachten die Führer der Tories. Wie Palmerston und andere Häupter der Whigs, so sprachen auch Derby, Disraelt und andere Toristen sie Bill, und bei der Abstimmung ergab sich, das viele Toristen lieber den Katholisen hatten gerecht seyn wollen, als über den verhaßten Gegner einen unklugen Sieg erringen. So haben die Katholisen Irlands seht von den Tories, was Irland betrifft, nicht mehr zu sürchten, noch weniger zu hoffen, als von Lord Palmerston; dagegen haben sie, was die Politis des edlen Lord in Italien betrifft, viele Gründe ihm zu zürnen. Wie sehr dieses der Fall ist, hat sich schon in verschiedenen Rachwahlen gezeigt, es wird aber bei der nächsten allgemeinen Wahl ganz offenbar werden. Dann ist die Zeit gesommen muthig sortzuwirken, das die Emancipationsbill zur Wahrheit werde.

Indes baben die Ratholifen icon Manches erreicht. in die Beit bee Rrimfrieges geschah fur die Militarfeelforge wenig. Militärfeelforger waren nach bem Berbaltniffe ber Ratholifen an den Brotestanten Großbritanniens, nicht aber nach bem Berhaltniffe ber fatholifden Solbaten ju ben protestantifden, und Aberdieß mit viel geringerem Gehalte, angestellt. Dan batte barin nicht berudfichtigt, bag faft die balbe englische Armee and Ratholifen befteht. Diese Bernachlaffigung ber Ratholifen machte fich besonders im Krimfriege fichtbar, als frangöffiche Feldcaplane ben fatholifden englifden aushelfen mußten. Da mußten bie Englander, weil fie bie Irlander im Militarbienfte brauchten, auch diesem llebelftande abbelfen, und die Schranke fiel. Bon großem Berthe ift ferner bie oben berubrte Brisonbill. Befannt ift auch, mas fur bas Mannoothe College, ein Centralfeminar Irlands geschiebt, bas jahrlich, wenn and ftete unter bem Biberfpruche ber Ereterballpartei. bebeutenbe Unterftugung ans ber Staatstaffe erhalt. Es bleibt aber bei allem bem, wie fich unten zeigen wirb, noch außerorbentlich Bieles übrig.

IV. Stellung ber Bifchofe und Domfapitel. Bermaltung ber Diocefen.

Ber von Errichtung ber tatbolischen Sierardie in England bort, ber benft unwillfürlich, bag bie Bisthumer auch abulich wie in Deutschland fundirt feien. Dem ift nicht fo. Es gibt, von einzelnen Stellen in ber Seelforge, beren Babl nd idmerlich auf zwölf beläuft, abgesehen, feine funbirte Stellen in England. Der Staat thut in biefer Begiebung, von bem oben Genannten abgesehen, gar nichts. Bon Seiten ber Rirche bat man wohl icon angefangen, burch Cammlungen auf bie Annhation ber Bietbumer bebacht ju fevn, boch mit außerft geringem Erfolge. Ober fann man es einen Erfola nennen. wenn eine fitt folden 3wed angestellte Collette ein bis andertbalb Laufend Bfund Sterling bringt? Es bestehen baber für Die Kundation ber Bisthumer (ben Blichof und bie Ravitel) fo viel wie gar feine Fonds. Indeg gibt es boch mohl Diocefanfonde. Diefelben haben aber ihren befondern ftiftungemagigen Broed, bem fie nicht entfrembet werben burjen. Ginige und für besondere Difiionsftellen, andere für bie Diffions-Rellen ber Diocese überhaupt, andere für Erziehung. Was ber Dotation ber Bisthumer im Bege ftebt, ift ein boppelter Umftand. Man fieht die Dringlichkeit der Sache nicht und fühlt fic von den gegenwärtigen Bedürfniffen zu fehr in Anspruch genommen.

Bovon die Bischöfe in England bestehen, das läßt sich mit einer allgemeinen Antwort nicht sagen. Zunächst stehen die Bischöfe fast überall an der Spise einer Pjarre und beziehen die damit verbundenen Einkuste. Damit bestreiten sie, da ihre Lebensweise sich von der der übrigen Geistlichen sast gar nicht unterscheidet, ihre gewöhnlichen Ausgaben. Dann erhalten sie von jedem Geistlichen in der Seelforge einen kleinen Beitrag von 2½ bis 5 Schillingen unter dem Namen von Cathodrateum. Weltere Einkuste haben sie, so viel ich weiß, als Bischöfe nicht, und sind sie in dem, was sie mehr gebrauchen, auf Brivatvermögen oder auf wohltbatige Unterkützung ange-

wiesen. Daraus wird uns erklärbar, warum in England vorangeweise solche Manner auf bischöfliche Stuble befördert werden, welche ein ansehnliches Privatvermögen haben, und warum ber englische Episcopat wenige eminente Persönlichkeiten achtt.

Aehnlich fteht es mit ben Domfapitularen. Diese baben als folde verschiebene Auslagen, aber gar fein Gintommen. Man betrachtet ibre Stellen als Ehrenamter, und bie Abzeichen in ber Rleidung, durch melde ein englischer Canon fich um fo mehr auszeichnet, find fur Manche blenbend genug, um nach ber Burbe au verlangen. Denn obgleich es bisweilen trifft. daß ein Canon seine Burbe ju schwer findet und begbalb renanirt, so find doch fast alle Domfavitel mit einem Propsit und 10 Ravitularen vollzählig befest. Man fann aber boch nicht fagen, bag in biefen Chrenamtern bas Berbienft außer Acht gelaffen merbe. Wie bie Bifcofe felbft burdweg Bfgrrer find, fo find es auch fast alle Rapitularen. Gie wohnen oft 20 bis 30 Stunden von der Rathebrale ober Brofathebrale entfernt. Die Verleihung ihrer Burben findet gang nach ben firchenrechtlichen Bestimmungen ftatt, außer bag bie bem beil. Stuble bloß nach ber regula mensium reservirten Ernennungen aus einer am 22. April 1860 ad quingemium ertheilten Concession von den Bischöfen vorgenommen werben. In ber Bifcofemabl üben fie bas Recht aus, bem beil. Stuble brei Candidaten vorzuschlagen, über welche bann bie Bifcofe ber Broving noch ein Outachten abzugeben haben.

Mit der Berwaltung der Diöcesen haben die Rapitularen gleichsam nichts zu thun. Ihr Geschäft beschränkt sich daraus, daß sie alle zwei Monate auf zwei Tage in der Kathedrale oder Profathedrale im Chor erscheinen und bei dieser Gelegenheit auch Sitzungen halten, in welchen sedoch selten etwas Anderes zu Protokoll kommt, als die Ramen der Erschienenen und Berhindertgewesenen und der Tag der demnächstigen Session. Mehr haben die Generalvicare zu thun; aber auch ihr Amt ist, wenige Diöcesen abgerechnet, von geringer Bedeutung. Sie sind auch, wie die Bischöfe selbst, Pfarrer und wohnen

mitunter fern vom Bifcofe. Die temporaren Angelegenheiten ber Diocefe werden oft von einem Schapmeifter (fiscale) ans bem Gremium bes Rapitels im Auftrage bes Bifchofe verwaltet. Co rubt bie gange Bermaltung ber Diocefe auf ben Edultern bes Bifchofes und feiner Bertrauensmänner, grabe wie ju ben Beiten ber apostolischen Bicare. Dabei mirb Alles and mehr nach Gutbunfen, ale nach ben Bestimmungen bes Rirdenrechtes, bas in England ein gleichsam unbefanntes Ding ift, geordnet. Das bat einen bochft einsachen Geschäftsgang. aber auch feine lebelftanbe jur Rolge. Gin patriardalisches Berfahren, wie ich bas englische nennen möchte, past für patriardalifche Buftanbe; ba es aber gang von ben Berfonen und ihren Grundfagen abhangt, fo bietet es auch wenig Garantie gegen bie Billfur, und fo mag benn auch bisweilen in einzelnen Diocejen etwas Menichliches vorfommen, bas man bei uns nicht far möglich halten wurde, im Allgemeinen finden jedoch darüber feine Rlagen ftatt.

#### V. Brovingial: und Diocefan: Synoben.

Bur Unbahnung geordneter Verhaltniffe find Provingialund Diocesauspnoben von besonderer Wichtigfeit. Die Unmenbung biefes Mittels bat man in England nicht unbenutt gelaffen. Es find faum zwölf Jahre, daß bie Bijchoieftuble in England besett find, und schon hat man 3 Provinzialsunoben in St. Mary's College ju Oscott, bas ziemlich in ber Ritte Englands liegt, gehalten. Die erfte im 3. 1852 bielt ibre Sigungen am 7., 13. und 17. Juli, die aweite im 3. 1855 am 11. und 14. Juli, und die britte im 3. 1859 am 13., 20. und 24. Inli. Das Resultat ber zwei erften Synoben ift publicirt; ale Refultat ber letten Synobe ift bie Bildung von Diocefanseminaren verfundet. Es follen noch andere Beiblaffe bezüglich ber alten gemeinschaftlichen Bildungsanftalten gefaßt fenn, bie erft jest bestätigt worden find, und barin foll ber Grund liegen, warum feit bem Jahre 1859 noch feine anbere Synode gehalten ift. Ueberdieß haben die Bifcofe Eng-LIIL. 32

lands häufig Conferenzen, wenn bazu eine besondere Beran laffung vorliegt. Eine folche Conferenz sindet jedesmal statt so oft ein neuer Bischof zu mählen ift, wo die Bischofe ihr Urtheil über die vom Kapitel der vacanten Diöcese vorgeschlagenen Candidaten dem heiligen Studle zu unterbreiten haben Dann pstegen sie sich auch bei andern wichtigen Aulässen, die ein Zusammenwirken erfordern, zu versammeln. Diese Zusammenfunste (meetings) sinden am Metropolitansite statt.

Bas die Diöcesansproden betrifft, so fand eine solde ftatt in ber Ergbiocese Westminfter am 8. Juni 1854, 16. April 1856, 10. Febr. 1858 und am 18. Rov. 1862; bann in ben Diocefen Beverley am 13. u. 14. Dez. 1853, 9. Mai 1855, 6. Mai 1857, 5. Mai 1858 und 15. Mai 1862, Birmingham am 9. u. 10. Rov. 1853 und 4. Mai 1858, Clifton am 13. n. 14. Dez. 1853, am 7. u. 8. Juni 1859, Heram u. Newcastle am 21. Febr. 1854 und 21. Oft. 1857, Liverpool am 20. Dez. 1853, 3. Sept. 1856 und 4. Nov. 1857, Northampton am 10. u 11. Mai 1854, Plymouth am 14., 15. u 16. Febr. 1854 und 8. Mai 1860, Salford am 6. Dez. 1853 und 7. Oftbr. 1857, Chrewebury am 20. Dez. 1853 und 4. Rov. 1856 und enblich Southwarf alljährlich von 1853 an. Bon Discesanspnoden, die in ben zwei übrigen fleinen Diocesen Rottingham und Mennevia gehalten worden, ift nichts veröffent-Bas biefe Synoben gefruchtet baben, weiß ich im Ginzelnen nicht. Daß fie aber nicht bloß eine Belegenheit zu einer Dinnerpartie bieten, bafur burgt bas genugfam, bag ber beiligmäßige Bijchof Grant von Couthwart fie jahrlich balten laft.

erri e <mark>discribi</mark> e e prote l'april e et al est l'april l'april discribi

## XXVII.

## Historische Rovitaten.

1 Dueffen jur Geschichte ber Stadt Roin. Zweiter Banb. Derausgigeben von Dr. Leonard Ennen, Archivar ber Stadt Roin
mb Dr. Gottfrieb Ederh. Dberlehrer am Bilbeime. Conn.
gn Roin Mit vier Safein. Roin, 1863

Rachbem bie Siftor .- polit. Blatter in Bb. 46 ben erften Band. Diefes bebeutenben Berfes angezeigt und besprochen hoben, idft man billig auch bem zweiten baffelbe Recht wider foren. Es liegt jedoch in bem Befen folder Beröffentlichungen, wie es Duellensammlungen find, daß der Berichterftatter, er mitte benn, mas wir von une nicht fagen tonnen, ben Quellen denfalls nabe gestanden baben und badurch zu einem Urtheil iter Die Trene und Bollständigkeit des Abbrucks berechtigt fen, fich nur an das Aeußerliche halten und fich in den Effeanten einer blogen Anzeige bewegen muß. Roch mehr als bei bem ersten Bande biefes Werks ift bieß bei dem zweiten ber Sall. Er gibt udmlich 514 Rummern, bem entschieben griften Theile nach reine Urfunden im engern Ginne, Die von dinem ober mehreren Individuen an einem bestimmten Tag und bestimmten Det ausgestellt find, wohn nur wenige Aufzeiche nungen anberer gorm fommen, fo bas Calendarium ber Domandobie (Nr. 513), das Necrologium des Domftifts (Nr. 514), bas Bergeichnis ber jur Rammerei bes St. Cunibert - Stiftes



runden jeioft umfassen die Jahre 1200 die 1208, da die bes Materials verwehrte, den anjangs gesetten Zielpunkt zu erreichen. Es liegen also, da in Bo. I 148 Urfunds geben waren, von 844 bis 1270 eine Zahl von 632 Urf vor (wir rechnen 513 und 514 des vorliegenden Bandet bazu), ein gewiß sehr respektables Material, das freilid Menge unvermeidlichen Ballasts in seinen Kormen mischleppt und für den gewöhnlichen Leser dadurch geradez genießbar ist, aber durch die Sicherheit, welche der ar Charafter allen urfundlichen Mittheilungen gibt, für die 2 um von der Schale zum Kern zu gelangen, reichlich entsch

Sowohl die auswärtigen Beziehungen als auch die i Berhältnisse, die Politik eben so wie die Staatswirthschaf die Statistik, erhalten hier bestimmte Belege und die Au nung des Kölner Handels, der, wie schon der erste Bandin London seine Guildhall besaß, tritt ebenso hervor w große Gewerhthätigkeit im Innern. Bei mehr als vier Füdes Ganzen liegen die Originale zum Grunde, theils aus Kölner Stadtarchiv, theils aus den Chartularien und Schubüchern, die subssidierisch als Urkunden gelten können, siedoch nur wenige) aus glaubhaften Abstrücken wiederzes und bier steht Lacomblets Urkundenbuch und Gelen so

Babrideinlich ift bie Urfunde vom 9. Sept. 1251, Sabne mifden Ergbifchof Conrab und Bilbeim Grafen von Salid (hoffers Andwahl ber alteften Urfunden in benticher Sprache, Ar. 3), bie auch jugleich, ba fie boppelt, lateinisch und beutich - interprotatio in verbis theutonicis - abaciasit murbe. mter bie alteften in beutider Sprache gebort, aus befonbern Urfaden weggeblieben, obgleich fie ju ber vom 23. Aug. 1251 (Rr. 299) eine wefentliche Bervollftanbigung feyn barfte. Chenfo. mangelt bie vom 2. Mary 1261 und vom 2. Mary 1263 (Sofer Rr. 6 und 7), Erzbischof Engelberte Urfunde iber bie Schenfung ber Grafin Mathilbe von Cayn und beren Bertrag mit ber Rolnischen Rirche, beibe beffelben Betreffs, Die aweite jedenfalls unanfechtbar. Kur die Rirche und alfo and fur bie Stadt find fie gewiß von Bichtigfeit. gleich gehören fie zu ben alteften in beuticher Sprache. Bier ift bas erfte Dofument in biefer Sprace bie aus 1240 flammenbe Debnung ber Beiberftraffen Banerbanf", ein Beisthum. worin \_neben bem Schultheifgerichte bes Abtes von St. Buntaleen eine freie Gemeinde mit gewählten Deiftern, einem ciaenen Boten, einer eigenen Raffe und einem Bebührenmeifter erfdeint; Die Gemeinde bandhabt die Feldpolizei, stellt einen Rebfide an, trifft Bestimmungen über Die Benugung ber Gemeindetrift" 2c. Das Dofument ift allerdings nur nach einer Copie eines fpatern Jahrhunderts gegeben; daß es aber arfurunglich in benticher Sprache verfaßt mar, läst fich wohl nicht bezweifeln. Die Bauern mußten, um ibre gegenseitigen Berbaltniffe ju bestimmen, fich ber beutschen Sprache bedienen, bie lateinifche fonnten fie nicht gebrauchen. Wenn man baber wem Gebranch ber bentichen Sprache in Urfunden" fpricht, und wohl mterfchieben merben; Sagungen, Die ber Illiterate, weil wenigftens fein Sab und Gut, wenn nicht auch fein Leib Beben bavon abbing, nothwendig verfteben mußte, murben netarlich immer in ber Landessprache aufgezeichnet, fo auch ber von Sofer a. a. D. Rr. 1 mitgetheilte Inbeneib unb, wenn was noch wolter jurudgeht, ber befannte Strafburger Schmur



bie lateinischen Urfunden gegeben wurden, auch beutschiftellten, kann von einem urfundlichen Gebrauch der de Sprache in Wahrheit die Rede senn. Die erste, welche Band enthält, ist vom 17. Oft. 1257 (Ar. 387, sollt wie auch bemerkt ist, Ar. 374 senn); sie betrifft eine Ein des Grasen Adolf von Berg mit denen von Köln zu seitiger Sicherheit von Land und Gut; dann solgen nu ebenfalls deutsche, deren beide erste vom 20. März (Ar. 381, 382) zu der Sühne zwischen dem Erzbischof aund der Stadt Köln die Präliminarien enthalten.

In der ersteren werden die fünf Manner namhaft ge auf die man von beiden Theilen "gegangen" ift — Geistliche, ein schöner Beweis des Bertrauens, obgleich einen Seite Laien, auf der andern der Erzbischof staunter benen auch "bruder Albrehte der lesemeister da predegheren ce Coine" ist, der berühmte Albertus Robessen Siegel auch an der kolossalen Bergleichsurkunde vo Juni 1258 (R. 384) angehängt ist. Sie ist seche Ful und besteht aus vier, mit rothseidener Schnur aneinant nähten Pergamentbögen. Das auch auf den beiliegenden als Rum. 15 abgebildete Siegel Bruder Albrechts hat die Um S. Fr. Alberti de Lauging. ordinis Pred. (Beiläusig m

nostra medietas, et nobis judicibus, scabinis et civibus medietas nostra cedat.) Albert ber Große erscheint in nicht weniger als 19 Urfunden und gmar immer ale ein Mann, auf beffen Ginficht und Gerechtigfeit man fich in zweifelbaften und ftreitigen Rallen verließ. Schon 1252 (Rr. 304) ward er beauftragt, an bem Chiebspruch zwischen ber Stadt und bem Erabischof Courad die Punktationen jestzustellen, als fruter Albertus ordinis fratrum predicatorum dictus lector, und als er von 1260 bis 1262 in Regendburg bas Bisthum befleibet, aber es niebergelegt und fich wieder in die beilige Stadt Roln begeben batte, wo er binfort blieb, erscheint er icon am 25. Anguft 1263 abermals in einer Gubne zwischen Erzbischof Engelbert und ber Stadt (Rr. 460), mit Bezug auf jene frühere Gubne als ber bischof Albreht, de ba ce folne ber predechere brudere Lefemeifter bies" und weiterhin fteht als erfter Beuge "ber vurgenande bifchof Albreht". Das Borwort fagt: "er ift nicht blog ein bervorragender Denfer gemefen, fondern muß auch einen praftifden und allgemein anerfannten gerechten Sinn gebabt baben, benn bei allen wichtigen Fragen ber Stabt murbe er ale Schiederichter gemablt." Die Beschäftigung mit abstraften Aragen fumpft für die Beurtheilung ber confreten Falle nicht im minbeften ab, und wenn man bebenft, mit welcher Bartnadigfeit und Babigfeit bie ftolgen und tropigen Burger auf ibre Rechte pochten, fo fann es fur ben frommen und weisen Bruber Albrecht feine größere Anerfennung geben, als bag ibn Das Bertrauen beider Barteien immer wieder jum Schieds richter mablte. Aber and fur bie Befinnung jener Beit ift es ebrenvoll, daß die vielen Bermurfniffe über irdifde und weltliche Fragen, welche die von Roln mit ihren gurften batten, sidt ju Unfirchlichfeit und Rirchenfeindschaft führten und bag mifden weltlichem Amt und geiftlichem Beruf wohl unterifieben wurde. Denn taum wird eine andere Stadt in ihrem Innern fo gewaltige Rampfe burchgemacht haben, wie Roln mit seinen Erzbischöfen Conrad von hochstaden (1238 -1261) ub Engelbert von Faltenburg (1262—1267). Die oben erwähnte Urfunde vom 28. Juni 1258, worin die beiderseitigen Beschwerben ber Reihe nach vorgebracht sind, benen bann der Schiedspruch solgt, entrollt ein Gemälde von Trop, Gewaltthat und Ungerechtigseit, das romantische Motive in Menge bieten mag, aber sich wie beim römischen Dichter das sturmsbewegte Meer nur rom sichern Strande, so auch nur ans unserer von solchen Zuständen doch weit entsernten Zeit mit Ruhe auschauen läßt

Mitten aber in biefen Rampfen ging bie großartige Banbelethätigfeit ber Stadt unausgesett fort. Co unbebeutenb and bes romifden Ronige Bilbelm von Solland Einwirfung auf bas ganze Reich mar, so mar boch auch er nach Rraften bemüht, zu thun mas feines Amtes mar. Bu Sagenau am 10. Marg 1255 (Rr. 336) bestätigte er ben von Fürften und Stabten zu Worme 1254 gefchloffenen gandfrieden, ber gunachft nur ben Oberrhein, von Maing aufwarts, verpflichtete, und als mit Bezug auf biefen Frieden ber Rarbinal Betrus fich an ben Mainzer Dechant Johannes gewendet hatte, zur Ehre Gottes und ber Rirche und jum Ruhme bes Ronigs (mifchen Ecclesie Romane und serenissimi Principis scheint etwas in fehlen. vielleicht laus ober auctoritas) und jum Bohl bes Laubes ein Gleiches am Riederrhein zu veranlaffen (Rr. 337), so wurde von einer ziemlichen Angabl Stabte (Singig, Munfter, Dortmund, Warendorf, Berford, Bedum, Ablen, Reng, Telat, Breben, Coesfelb, Osnatrud) und bem Grafen Otto von Tedlenburg mit Röln ein Landfrieden auf 9 (mit Sinzig auf 10) Jahre geschloffen. Freilich gingen die inneren Wirren zwischen Erzbischof und Stadt babei fortmahrend ihren Bang. Erzbischof entfeste am 24. Marg 1259 (Rr. 393) bie fammtlichen Münger-Bausgenoffen nebft ben Mungmeistern, für ihre llebertretungen, ibres Amtes und ibred Dunglebens, und am 17. April 1259 (Rr. 394) ebenso ben Burgermeifter Theoborich von der Mühlengaffe, sowie sammtliche Schöffen, mit Andnahme eines einzigen, besette bie Stellen auf's nene, achtete bierauf (Rr. 401) 25 Burger aus ben ebelften Gefchlechtern,

eben jene megen ihrer Gewaltthaten und Ungerechtigfeiten fraber entfesten Manger und Rathemitglieber, und fuchte Ordnung und Recht möglichft ju bandhaben. Als Conrad von Sochfaben am 28. Sept. 1261 geftorben und Engelbert von Falfenburg ibm gefolgt war, richtete bie Stadt am 16. Oft. (Rr. 424) an Bapft Urban IV. Die Bitte, bem neugewählten Rirdenfürften bie perfonliche Ericeinung jur Beftatigung ber Babl ju erlaffen, wegen ber friegerischen Aufregung bes gangen Landes und ber burch seine Entfernung brobenben Gefahr (ipso exeunte de patria, terra tota ipsius patrie extitisset in maximo tyrannice invasionis dispendio derelicta). Aber auch mit bem neuen Erzbifcof gingen bie Bermurfniffe balb gerabe fo weit wie mit feinem Borganger und Engelbert, ber 37 Burger geachtet batte, wurde fogar bon ber Stadt gefangen gefest. Siefür erhielt er allerdings in ber Gubne vom 8. Mary 1265 (Rr. 475) reichliche Genugthung, die Frevler — und zwar Richter, Scheffen, Burgermeifter und Burger von Roln mußten ibm barfuß und barbauptig, ungegürtet, entgegengeben, jur Erbe ausgestredt um Gnabe bitten u. f. m., aber bie Raturen ber bamaligen Beit maren zu unbandig, ale bag eine bauerbafte Aenderung zu erwarten gewesen mare. Darftellung Diefer Birren, wie fie Bobefrit von Sagen und nach ibm die "Eronica" giebt, bat fich bereits - aufolge bem "Rheinischen Antiquarius" (Stadt Coln. 1. 306) — eine bem Erzbischof ungunftige Parteiansicht geltenb gemacht und man ift besbalb febr begierig, wie Gr. Archivar Ennen in der Fortfebung feiner Befchichte von Roln, beren erfter fürglich erfchiewener Theil noch nicht in bas 13. Jahrhundert bineinreicht, viefe Berbaltniffe entwickeln wirb.

In die Zeit, welche die in biesem Bande mitgetheilten Urkunden berühren, fällt der Anfang der Erbanung des Doms, der an der Stelle der durch einen großen Brand vertilgten indheren. Hauptfirche aufgeführt wurde. Ueber diese werden (Rr. 271) einige Rotizen gegeben, dann folgen (Rr. 272) Spronifnachrichten über den Brand und den Reubau, zu welchem

Erzbischof Conrad bereits am 15. August 1248 ben Grundsstein, primartum lapidem, legte. Eine reichliche Jahl Urfunden bezieht sich auf diesen benkwürdigen, durch alle Lande berühmten Bau. Der Reister Heinrich "petitor structuras maioris ecolosiae" (1248. Rr. 281) ist vielleicht, was in südbeutschen Landen der Parlier, gewöhnlich Palier, d. h. Werksührer, Unterbaumeister, genannt wird. Der eigentliche Baumeister mar Reister Gerhard, "lapicida, roctor sabrico nostro", der für sich und Guda, seine Chestau, gegen einen jährlichen Erbzins von 12 köln. Schillingen einen großen Bauplat in der Marzelleustraße zum Lohn befommt (1257. Rr. 372).

Bie beim ersten Baube, so ift auch bei biefem burch forgfaltig gearbeitete Register (p. 631 - 671) Die bequeme Ginficht in Die gebotenen Schate beftene ermöglicht, und ibr Werth wird feineswegs geschmälert, wenn fich noch fleine Rachtrage Co mare neben Judenbuggel die abweichende Lebart Judenbuchil (Rr. 382), neben Difgaffe ebenfalls Dinegaffen (Rr. 509) im Orteregifter aufzunehmen; ber in Bb. I. im Register vorgetragene cirothecarius fehlt in Diefem, findet fic aber Rr 441; die Cauwercini Nr. 495; die ecclesia Sti Maximini in Colonia Nr. 511; ebendafelbst finben sich auch piscium forum und ecclesia S. Brigidae; in Nr. 512 Ortwinsgasse und porta grecorum. Die denarii cerevisiales (Rr. 385) waren bei ben "Bierpfenningen" p. 666 and nachantragen. Da in bem Register "jur Culturgeschichte" p. 668 auch "Bingerhoit" angeführt ift, fo burfte mohl auch bie Berson, die den Fingerhut gebrauchte, ermähnt werden. Es war bas "mulier habens prebendam pellenboyzerse" (p. 565); item pellebucersche erit presens et dabit ei Custos altaris acum, filum, pannum, vingerhoit ad reficiendos pannos etc. (p. 573); f. auch p. 576, wo noch eine langere Stelle von Diefer Frau banbelt, die, wie es fceint, gur Ansbefferung ber Baramente gebraucht wurde.

Mogen die herren herausgeber aus vorstehenden Zeilen bie theilnehmende Aufmerksamkeit entnehmen, mit welcher wir

und Biefen Berbe jugewendet haben, und mit ungemindertem Buthe-fich auch ber ferneren Förderung einer nicht bloß für Adla, fundern fit gang Dentschland wichtigen Urbeit unterziehen.

M. Gefcichte bes Alterthums von Dr. 30 hannes Bumaller. Erfter Theil. Gefchichte von Babel und Affur, Sprien, Phonifien, Israel und Aegypten bis jur Grantung bes Berferreiches burch Aprus. Freiburg, herber 1863.

Auf den ersten Blid erscheint der Umfang des Buches etwas gering im Berhältnisse jur Ausbehnung des Themas; jedoch eine gedrungene Sprache, die sorgfältige Bermeldung alles Umsehigen und Ueberstüssigen hat es dem Berjasser ermöglicht ine Bollständigkeit zu erreichen, welche auch weiter gehende Insprüche zu bezriedigen im Stande ist, als das gebildete Leserwöllsum in der Regel zu stellen pflegt. Auch der mit der preciellen Literatur und den Onellen Befannte wird Wesentlices kaum irgendwo vermissen und manches Reue sinden.

Huflage vorliegende Weltgeschichte rühmlichft befannt, beabsatigt in diesem ersten Bande aus dem reichen Raterial, welches der unermüdliche Forschungstrieb unserer Zeit schon seit Jahrzehnten aus dem Buftensande im Rilthale und aus dem Schutte von Jahrtausenden an den Ufern des Euphrat und Tigris zu Tage gefördert, an der hand der antiten Onellen und mit hilfe der Sprachforschung ein Bild der älteften Bölfergeschichte zu entwersen.

Eine vorzägliche Forberung ermachst biefem Bestreben aus

<sup>\*)</sup> Ein Bild in bas Regifter am Enbe bee Banbes mag ale Rafftab bienen.

hat einen sichern Leitfaben für die älteste Geschichte Alfagt ganz richtig M. v. Niebuhr\*), und der Berfassigewiß gut daran gethan, diesen Satzu adoptiren, denn Ewie Leben ist bort, seitdem die lebhastere Berührung mi Abendlande ausgehört, kaum in geringerm Maße dem Eider Zeit entzogen geblieben, als die verschütteten Königs von Khorsaba, oder selbst die in Kreide und Jura verschlichte der vorstuthlichen Welt.

Der Verfasser hat aus bem vorliegenden Material sach historische Thatsachen und chronologische Zahlen, balb solche nach den Geschen der Geschichtschreibung ern gesucht; Combinationen, die auf Voraussehungen, Conjel Abanderungen von Namen und Jahlen beruhen, kann e Beweise von außerordentlicher Gelehrsamseit und scharste Gewandtheit bewundern, aber nicht als eine Wiederherst der Geschichte anerkennen." Diesem Grundsate gemäß die Anordnung der ersten sechs Abschnitte nur einer Ar Panorama gleichen. Beginnend mit der mosaischen Völken, dem altesten Völkergemälde, vor mehr als 3300 Jahre einem hochgebildeten Semiten entworsen, der mehr Lände Völker fannte, als der vielleicht um ein halbes Jahrtsspätere Homer", entrollt sich uns eine Reihe von Gem jedes in seinem besondern Rahmen, jedes dem andern ver

unter wielden bie einzelnen Bolfer anfactrablen und berangewitigt fint Bon ber Tiefebene amifden Euphrat und Tigris, in welche bie alteften Quellen bie erfte Staatenbilbung verkeen : wo aus bem Getammel ber jugenbliden Boller fic bie madtige Babel, ber Git dalbalider Beibheit und Cultur emporrang, werben wir an die Beftabe bes Mittelmeeres geleitet, um allba bas bunte geschäftige Treiben ber gemerbes funbigen und handelbeifrigen Phonifier ju icanen; und im Geneufat zu ihrem lanbererobernben Materialismus giebt bas Bolf Gottes berein von Begoptenfand, mit feinen welterlöfenben Berbelfungen, feinem erhabenen Gottebalauben und Gultus, mit feinem Comanten amifchen Baal und Jebova, mit feinen mebletvollen Befchiden vom Beginne bes Gottesftaates bis ju feinem Durchgang burch bas absolute Ronigthum und feinem Untergange in ber Politif verblenbeter Dynaften. Beiter er offnet fic bem Blide bas damitifche Migraim, bas Reich bet Bharaonen mit feinem wunberbaren Strome, feinen riefenbaften Rommenten und feiner taufenbialtigen Cultur, bis bie beiben leten Abidnitte, jurudführend an ben Tigris, in Rinne' Stebt gur Spatkluthe Affure, ben Bufammenftog ber femitifchen und damitifden alten Reiche und bie Rampfe fchilbern, in welchen fie fich aufreiben, bis fie bem Anprall bes arifchen Berfervolles erliegen, bem auf ein Bierteljahrtaufend binfare ber Orient gehören foll.

Gine mehr synchronistische Behandlung der ersten Abschnitte, ober historisch - politische Spekulation über den Urzustand der Renschbeit und die früheste Geschichte der Bölker, wie solche zum Schaden der alten Geschichte nur zu häusig beliebt wird, ift, so lange die Onellen nicht reichlicher geöffnet und in hohem Rase geläutert sind, nabezu, wenn nicht völlig, eine Unmögslichseit, und es ist darum am besten, zumal in einem auch für ein größeres Publifum bestimmten Werf, darauf zu verzichten, wie lockend die Lust dazu winken mag, so oft ein neues Fragment einer zweitausendjährigen Berlorenheit entrungen wird. Es wird allerdings feinem Zweisel unterliegen, das jene alten

Staaten feineftmens ifo anim stoffne gegenfeitige Buftebungen tundin geleht habent es is fogar beat wahrlaeinlich; bas fie banen meinere batten, als bie bis jeht augunglichen Omelien amodenen ober an acharten im Stanbe finb: allein an bas Befreben ben Mangel bes feften biftorifden Bobens buid Siepothefen an erfeben, befint fich nur allan leicht jene fenlmäßige Befangenheit, welche, in ben unerträglichften Dogmaildmus ausgertend, gerabe bas Begentheil wahrer bifterifchen Berfchung tutte. Man tann immerbin ben großartigen Lei-Amaen cines Bunfen, Lepfinde Brugico u. A. volle Gerechtigtuit widerfahren laffen, aber bennoch fich baten, auf bes Meifters Morte ju fcworen. Die Geschichte bes Orients ift bei bem in fablbaren Mangel ausführlicher und zuverläffiger Berichte vernadmeise auf die bebung jener Schate angewiesen, welche anf bem grodologifden Bebiete in ben weiten Streden vom Mittelmeere bis jum Jubus gerftreut, von bem Schutte veraangener, Beiten bebadt, von ber Barbarei ber Gegenwart gebatet ebenfo fower erreichbar find, ale bie enbgultige Lofung ber sprachlichen Probleme; die von einem trop ber Kaumensmertben Kortidritte ber vergleichenben Sprachforschung gleichmobl unr burftig gelufteten Coleier umballt bleiben. Es ift bier noch ein großes Reld, bas reiche Arnat verspricht, aber mabevolle Arbeit verlangt, und es ftebt au boffen, bag es mit Bulfe ber vergleichenben Mythologie, ber ebenburtigen Schwefter der comparativen Philologie, gelingen wird, noch manches Dunfel aufzuhellen, noch manchen foweren Brrthum ju befeitigen \*).

J. S. B.

<sup>. \*)</sup> Es moge verftatiet fenn bier auf zwei Werke von Bachofen:
"bas Mutterrecht" (Sintigart 1861) und "bas ipfliche Bolt"
(Freiburg, herber 1862) hinzuweisen, welche einen neuen und viels versprechenden Beg zur Ausbeutung ber Mythen einschlagen, und bankenswerthes Licht über die Berhältniffe ber vorhiftorischen Zeit verbreiten. Man hat fich so lange abgemucht, ben Inhalt so vieler Mythen zu benten: die Form als Absplegelung ber Berhältniffe, unter welchen die gegenwartige Fastung berselben entftanben, bietet

Mien gelehrten Brunke feine gibt und herr Bumüller am geeigneten Orte sowohl eine genügende Ulebersicht ber am tifen Duellen mit eingehender Charafteristif nach den Regein einer gesunden Artitif, als auch eine Duestellung der Andgradungen in den Euphratlandern und der wiffenschaftlichen Arbeiten, welche insbesondere für die Erforschung des ägyptischen Alterthums die hervorragendften Gelehrten unseres Jahrhunderts beschäftigt haben. Wir begnügen und, in dieser Beziehung auf die Seiten 40, 100 ff. 187, 290, 322 zu verweisen, welche das beredteste Zeugniß für die Andbehnung und Grundlichkeit der Studien wie für die Rube und Unbefangenheit des Urtheils des Berfassers ablegen.

Bon besonderem Berthe scheint und hierbei die Stellung; welche herr Bumüller zur Bibel als historischer Quelle einnimmt. Sieht man auch von der Bedeutung derselben als des Buches göttlicher Offenbarung völlig ab, so dürste doch bas Berlangen gerechtsertigt sehn, daß ihr wenigstens die Rücksicht zu Theil werde, welche eine wissenschaftliche Artist jedem Brosanbilverifer nicht versagt. So aber — die Geschichte des Mitrehums von Max Dunker") gibt reichlich den Beweis — ift es geradezu System geworden, theils aus sogenannten innern Bruden, theils auf die Autorität beliebiger Prosanhistoriser

fo manche Buntte, welche fich aus ben hifterlich ermittelten Thate sachen nur ungenügend ober gar nicht erklaren laffen. Sellte hierin nicht eine Art vorweitlicher Refte verborgen liegen, beren Bebung und Anordnung von Einfluß auf die Behandlung der alten Geschichte ware? Wit Lachofen hat vieles gemein Baron von Edftein in seinem leiber nur flüchtigen Abriß "Geschichtliches zur Aftese", Freiburg, herber 1862 Leiber wurde Edstein an der Undarbeitung eines projektirten freng wiffenschaftlichen Berfes (in französischer Sprache) durch seinen schnellen Tod verhindert. Die Leiftungen von Kuhn und Schwarz auf dem Gebiete der vera gleichenden Mythologie find bekannt.

<sup>\*)</sup> Es liegt une nur die erfte Auflage vor. Allein wie herr Bus maller an mehreren Orten anmertt, hat or. Dunter auch in ber neueften Auflage fein tritifches Spftem nicht aufgegeben.

hin die historische Geltung der hl. Schrift ohne Beiteres zu negiren. Daß im vorigen Jahrhundert im Anschusse an die ganze steptische Richtung der Zeit und besonders im Gegenfate zu der vom Lutherthum gesorderten absoluten Alleingültigkeit der Bibel die rationalistische Theologie Hand aulegte, um die Autorität derselben möglichst zu untergraben, war ganz natürlich. Die Geschichtschreibung des 19. Jahrhunderts dagegen sollte denn doch billiger Weise in Betracht ziehen, daß jene "historisch-fritische" Behandlung sich keineswegs das Ziel gesteckt hatte, etwalge Schwierigkeiten zu beseitigen, sondern eher deren neue zu schaffen; daß sie nicht mit dem Wunsche, durch unbefangene Prüfung die Wahrheit zu sinden, die Bibel in die Hand nahm, sondern mit der Absicht, Widersprüche und Unwahrheit zu entdecken.

Biemobl bie Biffenschaft von diesen Abwegen jurudgufehren beginnt, gebort ber gebilbeten Belt gegenüber immerbin noch Muth bagu, um wie Berr Bumuller ber positiven Richtung zu hulbigen, und es burfte noch einige Beit bauern, bis in ber gelehrten und halbgelehrten Belt fich burchgreifenber Anerfennung erfreut, mas DR. v. Riebuhr, ber bereits ermabnte Sohn bes großen B. G. Niebuhr, fagt: "Die Bahrhaftigfeit (bes 21. T.) ift bas Sochfte in ber Geschichtschreibung, auch für den, ber an feine göttliche Inspiration glaubt; ich murbe es für ein Berfennen ber Beiligfeit ber Inspiration balten, wenn man biefe auch für folche einzelne Facta und Zahlen anführen wollte, die mit ber gottlichen Rubrung bes Bolfes Ifrael und ber Borbereitung bes Erlöfungemerfes nichts ju thun baben . . . Zugleich aber muß ich für bas 21. T. wie die unbedingte Bahrhaftigkeit so auch die genaueste Richtigkeit unter allen Geschichtsquellen in Anspruch nehmen. Diese Erkenntniß ift in unferer Beit fichtbar burchgebrungen und biejenigen, welche bas Begwerfen ber Bucher bes A. T. noch nicht als Frevel betrachten, verurtheilen es wenigstens als altmobifche Gefcmads lofigfeit" \*).

<sup>\*)</sup> Gefch. Affure unb Babels & 5.

Herr Bumuller wahrt in Allem bie ftrengfte Objectivitdt, vermeidet alle unnühe Polemik, alles Eingehen auf fruchtlofe Spissindigkeiten; bei schwierigen Bunkten findet er entweder glückliche Bege zur Lösung — so S. 59 über die Abstammung der Phönikier — oder er gesteht es geradezu ein, nachdem er die Haltosigkeit der aufgestellten Hypothesen dargethan, daß eine vernünstige Auslegung sich an den striften Sinn des Biebelwortes halten musse. So S. 100 nach Anführung des biblischen Berichtes über den Auszug der Israeliten aus Aegypten:

"Die gange Begebenheit ift eine Reihe von Bunbern, und nimmt man biefe burch fogen. natürliche Erflarungen binmeg, fo bleibt von bem Bangen nichts übrig, fein Rame, feine Babl und feine Thatfache und man thate bann beffer, die gange Beicidte Ifraels von Abraham bis nach Mofes für einen Mythus gu erflaren und bie Frage ju lofen: wie mar es möglich, bag ein and Megypten nach Balaftina ausgewandertes Sirtenvoll ben Glauben an einen allmächtigen und beiligen Gott, ben Schöpfer Des Alle, an Die Ginheit Des Menschengeschlechts als fein Erbtbeil bemahrte, bas Bewußtsenn ber Gunbhaftigfeit und Eduld fo lebendig in fich trug, fich von allen anderen Bollern aussonderte und boch von ber Gnabe Gottes jufunftiges Seil nicht nur fur fic, fondern fur alle Boller ber Erbe hoffen fonnte? Und wenn es biesen Glauben nicht als Erbe empfing, wie tonnte es benfelben finden, die 3dee bes einen, allmächtigen und beiligen Gottes ausbilben, welcher Ibee fich bie größten Denfer bes geiftreichften Bolfes, ber Griechen, nur naberten ?"

Bei diesem positiven Standpuntte des Werfes vermissen wir ungern Eines, nämlich eine ausgedehntere Burdigung besten, was die ersten neun Rapitel der Genesis über die Urgeschichte enthalten. Dem ganzen Plane des Werfes zusolge konnte freilich herr Bumüller Umgang davon nehmen, da er mit der Bölkergeschichte beginnen und sich vorzüglich nur an wissenschaftlich gewährleistete Thatsachen halten wollte. Allein wie sehr jene urgeschichtlichen Fragen zur Zeit Gegenstand der wissenschaftlichen Controverse sind und wohl noch lange es sehn werden;

bas hohe Interesse, welches sie bieten, die tiefgreisende Wichtigkeit, welche die Lösungeversuche für das Christenthum haben, die universalhistorischen Momente, welche sich daran kunpsen, hätten eine Uebersicht des wissenschaftlichen Naterials und eine ausführlichere Erörterung wünschenswerth gemacht, als sie bei Besprechung der patriarchalischen Religion (S. 2. 3. u. 94) möglich war.

Auf Einzelheiten bes Werfes noch besonders einzugeben \*), würde zu weit führen; wir begnügen uns, in allgemeinen Jägen den Charafter besselben kennzeichnet zu haben. Wir bossen, daß herr Bumüller den zweiten und die weiteren Bande des Werfes uns nicht lange vorenthalten werde. Rögen die Leser dieser Blätter dem interessanten Buche ihre warme Theilmahme zuwenden; es ist neben seinem wissenschaftlichen Werthe wohl auch geeignet für die Gegenwart einen erquickenden Rastert zu gewähren, wenn Geist und Gemüth aus dem wirren Getümmel und haber unserer Tage sich zu genufreicher Rube zurückziehen will.

<sup>\*)</sup> Um eine Rleinigkeit zu ermähnen : wir lefen (6 51 und fonft) confequent: Antilibanon, mabrend bas Gebirg boch immer nur Antilibanos beißt.

#### XXVIII.

torige 🔓 i ala e e 🥫

# Beitläufe.

Solugreben über Recht und Bolitit in ben Berjogthamern.

"Diefem Liberalismus hnibigen nur Begierungen, weiche bie Butunft preisgeben, um
in ber nachften Racht rubig ju ichlafen, ober
ben Beifallsjubel bes Tages, ber fich morgen
in Beheruf verwandeln fann, als ihren
Goben gläubig anbeten."

herrenhaus-Rebe bes Carbinal Raufcher vom 5. Janner 1864.

Die Publicisten ber liberalen Parteiung sind im Bergleich ju uns wirklich in einer beneidenswerthen Lage. Da hat vor ein paar Monaten der Schleswiger, Professor Esmarch in Prag, ein Schriftchen herausgegeben, worin er "auf zwölf Seiten" sowohl das Staatsrecht als die Erbfolge in Schleswig und Holstein entscheidend abmacht. Um dieselbe Zeit hat der Holsteiner, Prosessor Wait in Göttingen, nicht viel mehr Papier gebraucht, um unwidersprechlich nachzuweisen, daß fein dynastisses Recht in Europa besser gegründet sei als das des Augnstendurgers, und "wird dies nicht anerkannt, so hat alle Les

gitimität ein Ende". Minbestens noch ein weiteres Ontend von Schriften im ungefähren Umfang der Westentasche stehen zur Bahl, deren jede den schweren Streit zur "unzweiselhaften" Entscheidung bringt. Man kann die eine oder die andere in zwei Tagen auswendig lernen, und man ist für allezeit ein ansgelernter Meister der schleswig-holsteinischen Frage; man braucht die stehenden Formeln nur täglich mit neuem Firnis anzustreichen, und der Leitartifel ist geschrieben oder die Rede gehalten, womit das Publisum unsehlbar überzeugt wird, daß jeder Andersmeinende ein "Inlands-Däne", ein "Sophist", ein Frevler gegen die Autorität "aller deutschen Staatsrechtslehrer" (soweit nämlich dieselben nicht vorgezogen haben zur Zeit klüglich zu schweigen) — und an der "Rechtsüberzeugung der ganzen Ration" sei.

Bie leicht und gut haben es boch biefe herren, wie bart und veinlich wird es bagegen uns Auberen, die wir nun einmal ber Anmagung nicht loswerben, eine eigene, auf selbstgelefene Urfunden und historische Dotumente begrundete und gewiffenhaft geprufte Ueberzeugung zu besigen, ja dieselbe nicht einmal in ben letten gebn Jahren gewechselt zu haben! Wer fich nicht, um mit bem Grafen Rechberg ju reden, erlauben will, bloge Buniche, felbst wenn fie dem lautersten Batriotismus entstammen, mit positiven Rechten ju verwechseln: bem geht es jest unbedingt ichlecht. Die herren Muller und Brater in Frankfurt erklären ihre Rechtsansicht für die allein bistorisch und faatbrechtlich begrundete, ber Bflicht und Ebre Deutschlands entsprechende, die Meinung Desterreichs und Breußens får falfd, lugnerisch und erschlichen; will ich nun grundlich nachweisen, daß im Begentheil Defterreich auf bem feften Boben bes positiven Rechtes ftebe, fo mare es Roth, ich feste jeber von jenen coulanten Formeln, welche als Rleingelb ber Bartei courfiten, ben Abschnitt eines biden Buches entgegen. Und batte ich es gethan, so wurde mir bie Bartei meine gange Argumentation ale "Sophifterei" verwerfen, und bafur beburfte fte teines weiteren Beweises als ben die Wiener protestantifctheologische Fafultät in ihrem Acht- und Bannbefrete gegen bie Kreugeitung gebraucht hat: "bas einzig Sichere und einzig Gewisse — bas Gewissen".

Gerade diese Leichtfertigkeit ift es aber, mas ben biftoris foen Jrrthumern und juriftifden Taufdungen über Soleswig-Solftein fo gefälligen und breiten Gingang verschafft: fle geben burd bie Thurripe und befampfen muß man fie mit Belagerungegeichat. 3d bin fo fest wie vom Evangelium überzeugt. daß die Bartei bezüglich Holsteins zum großen Theile, bezüglich Soleswigs gang und gar, bezüglich Lanenburgs bis zur Lächerlickfeit mit ihren Erbsolae-Ansprücken im Unrecht ist. Um bas aber geborig nachzuweisen und die bestillirten Formeln wieber bemifch ju gerlegen, muß ich bie gablreichen und bochft verwidelten Durchgangsmomente einer volitisch bewegten Beschichte von vierbundert Jahren barftellen, und zwar fur jedes Land eigens; ich muß auf bem endlos coupirten Terrain Schritt für Schritt Salt machen, um bie Mudenschwarme ber bentelnben, brebenben, abläugnenden Barteimanover abzuwehren; ja, ich muß von Stadium ju Stadium nachweisen, bag bas, mas por breibundert, zweihundert, einhundert Jahren geschehen und anbers geworden ift, ju geschehen und anders ju werben and wirklich ein Recht gehabt habe.

In dieser Beise hat z. B. Zimmermann sein musterhaft wiffenschaftliches Buch ) geschrieben. Streng pragmatisch wurdigt er sowohl die Billfürlichkeiten der danischen als die der deutschen Barteimanner, verwendet aber auch nicht weniger als 270 enggedruckte Seiten, bloß um das wirkliche Rechtsverhaltuiß Schleswigs zu Danemark sestzustellen. Ich glaube zuver-

<sup>\*)</sup> Guft av Bimmermann: bas mahre Rechteverhaltnif ber Ders zogthumer Schleswig und Golftein zueinander, zu Deutschland und zu Danemark. hannover, Rumpier 1854. — hr. Jimmermann war früher Archivssekrietar in hannover, wurde bann Profestor ber Staatswiffenschaften in Riel und ift jest, wenn wir nicht irren, hannover'icher Ministerrefibent in hamburg.

sichtlich, daß kein Unbefangener, ver überhaupt staatsrechtlichen und archivalischen Untersuchungen von so schwieriger Art zu solgen vermag, diesen Abschnitt über Schleswig kubiren kann, ohne in dem Glauben an die Ariome der schleswig-holsteinischen Partei für immer erschüttert zu werden. Aber in einem Journal ist es kaum möglich auch nur einen dürstigen Auszug zu geben; und wie Viele sind denn hentzutage, die ein solches Buch zu ihrer ausrichtigen Belehrung lesen und studiren möchten? Der Ruhm eines großen Patrioten ist wohlseiler zu haben; auch hat man nicht versehlt, vor Zimmermann's Buch eine Warnungstafel mit der Inschrift zu stellen: "Im dänischen Interesse geschriebene Sophistereien." Soweit ist es mit der Interesse geschriebene Sophistereien." Soweit ist es mit der Vation gesommen!

3mei Drittel bes ftattlichen Buches beschäftigen fic bloß mit Schleswig, von Lauenburg fpricht ber Berfaffer gar nicht. 138 weitere Selten behandeln die von ber Rechtsgeschichte Schleswigs total verschiebenen Lanbes- und Successionsrechte Bolfteine. Bimmermann findet (was auch unsere tieffte Uebergengung ift), bag bie Anguftenburger gar fein Recht auf Schleswig haben; er fpricht ihnen aber auch alle Erbrechte in Solftein ab. Er fagt namlich: ber ehemale Blon'iche Autheil ift 1756 vertragemäßig an bie "Rrone" Dauemart gefommen; bei Abtretung bes Gottorpischen Antheils 1773 bat fic Rusland nach bem Aussterben ber toniglichen Linie im Manneftamm ein Rudfallrecht vorbehalten, welches jest wieder auflebt, wenn bas Londoner-Brotofoll mit ben entsprechenden Bergichten Ruf. lands hinfällig wird; endlich, fagt Hr. Zimmermann, bat bie ganze Sonderburgische Linie ihr eventuelles Erbrecht auch auf bie übrigen Theile Solfteins verloren, weil fie feit 1751 aufgehört hat die Gesammtbelehnung bes beutschen Reichs nachzufuchen, und weil ber Raifer feit 1788 ihre Mitbelehuung, ju Sunften ber alleinigen Belehnung bes Ronigs von Danemart, formlich aufgeboben bat. Auch Bernice, beffen Gutachten befanntlich ben Beitritt Brengens jum Condoner Brotofoll vermittelte, hat so geschlossen. Aber der Solus ist sehr bestritten; auch der berühmte Bölkerrechtslehrer Heffter in Berlin scheint sich hauptsächlich an dieser rigorosen Auschanung seines verkordenen Freundes gestoßen zu haben, und vielleicht hält Hr. Zimmermann selbst dieselbe nicht mehr sest. Ueberdieß ist der Borgang von 1773 neuerdings streitig geworden, indem die Partei in Oldenburger Archiven zwei (freilich sehr verdächtige) Urfunden gesunden haben will, wornach der russische Berzicht auf Gottorp nicht bloß an die männliche Rachtommenschaft des dänischen Königs, sondern a toute la malson Royale en ligno masculine geschen sehn soll. Endlich ist seht auch Lauenburg unerhörter Weise in den schleswig-holsteinischen Erbsolgestreit hineingezogen. Mit Einem Worte: es wäre allein über diese brei Puntte ein neues Buch ersorderlich, und dann wären wir erft noch nicht am Ende.

Imwischen genießen die Bertreter ber Parteilehre ruhig das Benefis, ihre ftehenden Formeln durch alle vier Jahrhunderte in kurzgedrängten Stizzen historisch nachzuweisen, und dem Publikum als heiligstes geschichtliches Recht "unzweiselhaft" zu machen. Das geht ganz leicht und einsach. Man sett die bestannten Borurtheile voraus; man schleppt sie durch die vierhundertsährigen Entwicklungen in der Rechtsgeschichte der Herzzogthumer hindurch; Alles was mit diesen Borurtheilen nicht kimmen, sich nicht nach ihnen drehen und deuten lassen will, das verwirft man als unrechtmäßig, null und nichtig; so bringt man natürlich zwar nicht das positive Recht, wohl aber die vorausgesehten Borurtheile heil und blank gescheuert hinten wieder heraus. Wer widerreden will, ist als "Sophist" zu verachten, wenn nicht gar als "Baterlandsverräther" niederzuschlagen.

Dieß ift aber immer nur erft Eine Seite bes Streits, bie bistorische Legitimitätsfrage nämlich. Der Streit hat bekanntlich noch eine andere, viel betonte Seite, nämlich die nationalsbemokratische, welche besonders lebhaft in dem scandalosen Brief bes Prätendenten an den französischen Herrscher sowie in der Thatsache hervorgetreten ift, daß die Bartei sich bis in die

nenefte Beit ber Buverficht getröftete, ber Imperator werbe und tonne nicht in Italien fur, in Schleswig - holftein gegen bie Rationalität und ben Bolfemillen auftreten. Bir werben bie Arage in ihrer Eigenschaft als Rationalitats . Streit ber rath. lofeften Art fpater betrachten; bier ift nur ber Ort, ananbenten in wie ferne die Bartei ihre Cache in eine gewiffe Bermandticaft mit tem napoleonischen Brincip bes allgemeinen Stimmrechts bringen ju fonnen vermeint. Die Partei behauptet : menn and bie Legitimitat bes Augustenburgers als folde nicht anerfannt werben follte, fo befigen boch bie Stande ber Bergogthumer unter ihren legitimen Privilegien bas Bablrecht, fo baff alfo bie Bufunit bee übelberathenen Pringen auf alle galle gefichert mare. Gewöhnlich fpricht man gmar nur von bem "Confens ber Ctanbe", ohne ben weber bas Londoner Brotofoll noch irgend eine andere Berfügung über bie Lanber gultig merben tonne. Reuerlich vernimmt man aber fogar ichon aus mittelftaatlichen Minifterialburean's ben Cat: "ben Ctanben ber Bergogthumer ftebe im Fall bes Erlofdens bes Berrichergeschlechtes bas Wahlrecht unzweifelhaft gn." Abermals reicher Stoff fur ein Buch, und zwar für ein rechtsgeschichtlich febr intereffantes!

Ohne Zweisel wird dieses Ariom von einem schleswigsholsteinischen Fürsten-Wahlrecht in dem Maße hervortreten, als die andern Legitimitäts - Ansprüche unter den Rächten wenig Gläubige sinden, und die Debatte muß dann von einem andern Gesichtspunkte aus von vorne beginnen. Fragliches Wahlrecht sett nämlich — will man nicht anders mit gleichen Füßen auf die napoleonische Basis überspringen — jedenfalls vorans, daß kein positives Recht mehr auf die Herzogthümer vorhanden sei. Aber ganz abgesehen vom dänischen Thronsolge-Geset und vom Londoner-Protosoll, die Herrschaft ist für den weitaus größten Theil der zwei Länder keineswegs erloschen. Denn Schleswig ist seit 1721 staats- und völkerrechtlich der Krone Dänemark übertragen.

<sup>\*)</sup> Bir werben ben Dergang nachher genauer fliggiren.

(freilid nicht "bem Staat Danemart incorporirt", wie man bie Thatface fowohl auf banifcher als anf beutscher Seite, nur aus verschiebenen Motiven, nicht selten misverftebt); ferner ift ber ehemale Blonische Antheil von Holftein feit 1756 gleichfalls an die Krone Danemark vererbt, und auf ben ehemals Gottorvischen Untbeil von Holftein bat Rußland ben Rudfalles Answruch. Auf alle biefe Lanbestheile paßt baber auch bas oberflächlich fo oft angeführte Beispiel ber pragmatischen Canttion Defterreiche ebensowenig, ale bas ber englischennover'ichen Berfonalunion. And tonnte fic bie Ginmenbung vom mangelnben \_Confens ber Agnaten", mit welcher fich bie Bartei im emigen Birtel bewegt, nur auf ben restirenben Theil von holftein beziehen, und über biefen Reft burfte mobl weniger bas freie Bablrecht ber bolfteinischen Stände als die im enropaifden Staatenfoftem conftituirte biftorifch politifde Bernunft entideiten.

Satte aber auch wirflich jebes positive Recht aufgehort über · ben Bergogthumern ju foweben, fo mochte es boch fower fenn, de fraglice Bahlrecht, wie es historisch gewesen ist, wieder in llebung zu bringen. Es ift wahr, bag bie berühmte Urfunde von 1460 den Bergogthumern, nachdem fie eben ben banischen Ronig Christian zu ihrem Berzog gewählt batten, ingeficert bat: fie follten, so oft als biefe Lande offen werben, "ibre Babl behalten" und zwar zwischen ben Rindern ober eventuell andern Erben bes Ronigs. Go waren Schlesmig bis 1608, wo es wieder banifches Erbleben murbe, und Solftein bis jum Brimogenitur Statut von 1650 gewiffermaßen Bablbergogtbamer, wiewobl ber beutiche Raifer in Solftein Diefes Bablrecht nie anerfannt, ja es fogar feierlich fich verbeten bat. Aber um nur Eine Frage einzuwenden : handelte es fic ba um eine fonveraine Babl? Richts weniger als bas. Soleswig war ein banifches Leben, Holftein ein beutsches Reicheleben; Die Stande prafentirten ben Lebensberren ihre Candidaten, und zwar bem banischen ihn felbft. Das Bablrecht bewegte fic ausschließlich in ben Grengen bes Renbalmerus, ber jest nicht mehr vorhanden ift. Was im 3. 1460, als beibe Läuber bezüglich ihres unmittelbaren Dominiums herrenslos geworden waren, seinen Sinn hatte, das ist jest materiell und formell unmöglich. Aber auch nirgends mehr nöthig. Der Begriff des europäischen Staatensvstens besteht eben darin, daß in Folge einer langen geschichtlichen Entwicklung über jedem Land und Bolf sein positives Recht lebt. Des Wahlrechts bedarf nur der Rapoleonismus für seine Umsturzpläne, und nur in seinem Munde nimmt sich auch die Phrase gut aus: "über die Bölker verfügen wollen wie über eine willenlose Heerde." Rach dem unparteisschen positiven Recht ist überall schon verfügt.

So reich entfalten fich im schwebenben Streit die Beziehungen ber bloßen Rechtsfrage, und bazu fommen erft noch bie schweren und verwickelten Fragen ber einschlägigen Politif.

Auch bier können die liberalen Bolitiker es fich febr leicht machen. Rachbem fie fur ihre Auffaffung beutschen Rechts und benticher Ehre eine ziemlich gesicherte Debrheit am Bunbestag . gewonnen hatten, genügte es, einerseits beren Conbuite ju überwachen, aubererfeits ben zwei Grofmachten zuzudonnern, bag fie ben Beschluffen am Bund aus Bflicht und Souldigfeit fic unbebingt zu unterwerfen batten, bemfelben Bunbestag ben fouft gerade biefe Barteien ftets aufs bespeftirlichfte behandelt und in ben Roth getreten haben. Sobann weisen fie bem 3mverator überzeugend nach, daß er seinen eigenen Iven und Brundfagen gemäß schon gar nicht anders fonne, als bem foleswig-holfteinischen Brogramm aus gerührtem Bergen feinen uneigennütigen Segen geben. Endlich lefen fie England ben Text, wenn es wider Erwarten bie Bertrummerung Danemarfs nicht ruhig follte gefchehen laffen. Ober babe biefe enalische Bolitif nicht felber in Italien, Griechenland und überall ben Grundfagen bes alten Rechts und bes europäifden Gleichgewichts theoretisch wie praftisch blutigen Sohn gesprochen, und habe fie nicht alle Principien, die fie jest für die banische Integritat in's Felb fabren tonnte, langft felber unter bie Fage

getreten? Allerdings fehr wahr; bei jedem Schritt für bie danische Monarchie muß England jeht sich selbst in sein italienisch-griechisches Gesicht spusen, und es thut uns ehrlich led, daß wir uns über die verdiente Strase der Auswürslings-Politif an der Themse nicht einsach in gebührender Schadenstreude gehen lassen können. Aber wir sind eben der Meinung, daß unsere liberalen Publicisten sich über alle vier Großmächte in schweren Ausstonen bewegen, und unsere Ausgabe ist daher eine viel complicitere, als con amore zu schimpfen. Insbesondere halten wir dafür, daß der Imperator außer seinen langen Kingern weiter feine Grundsäche hat, und daß es das verste Augenmerk einer gesunden deutschen Politik sehn müsse, um ja fein Interesse mit dem Interesse Englands nicht coinschiren zu lassen.

Es gibt noch eine Rudficht, bie unfere Bewegung über Ne fomebende Frage febr verwidelt und erfdwert, und gerade tiefe Radficht ift une befondere theuer und beilig. "haf", "Rade" und wieber "Bag" gegen die Danen, bas find bie nationalen Engenben, welche unferem Bolfe jest geprebigt were ben, und blinde Buthartifel nach bem Gefchmad ber unwiffenben Menge au foreiben, ift mabrlich feine Runft. Aber es ift ein gewiffes Etwas, bas une biefe moblfeile Leiftung verbietet. Bir gablen nicht zu ben "evangelischen Glaubenebrüdern" bee banifchen Bolfes, aber ber Geift ber fatholischen Rirche zeigt and aber allem Biberftreit ber Rationalitäten eine bobere Einbeit, Die unter feinen Umftanben verlett werben barf, und Die unter allen Umftanben bie natürliche Gerechtigfeit einschließt. Gerabe in ben protestantischen Organen werben bie Danen jest Inditablich wie wilde Thiere gehett; bas fei ferne von uns. Bir werben nie vergeffen, bag auch bie Danen noch Chriftene menfchen find, wenn fie auch nicht unfere nachften germanifchen Bettern maren, und bag in bem erft breißigfahrigen Rationa-Mas-Streit Die Schuld feineswege bloß auf Giner Seite Bent. Bobl gilt es jest als unentbehrliches Derfmal eines ufden Batrioten, aus vollen Baden über bie bemofratifche Bobelherrschaft unwissender Demagogen, welche seit 1848 in Ropenhagen eine schändliche Tyrannel ausübe, sich zu scandalisieren; aber man verschweigt, daß diese Tyranuls nichts Anderes war und ist, als derselbe in's Danische übersette Liberalismus und Demofratismus, welcher in den deutschen Herzogthümern den verheerenden Insurrektionskrieg von 1848 bis 1850 entzündet hat, und welcher heute wieder obenauf schwimmt.

Die fe Barteien baben fich mabrlich nichts vorzumerfen. Kaft vierbundert Jahre lang batten fammtliche Sanvtlander ber banifchen Krone gufammengelebt, feit gerade bundert Jahren war das bentiche Element in immensem friedlichen Fortschritt begriffen ohne jebe nationale Störung, ale die Bewegung begann, welche in breifährigen innern Krieg ausmunden follte. Daß dieser Krieg auf beutscher Seite unr durch ein fabenscheiniges Sophisma als "loyal" bezeichnet werben konnte, bat jungft sogar bie Augeb. Allg. Zeitung zugestanden (und bas will gewiß viel sagen). 1850 famen die Danen in die Bergogtbumer ale in erobertes gand. Gie mirthichafteten barnach; fie festen ihre Leute in die firchlichen und faatlichen Memter, und suchten bem feindlichen Deutschthum ben möglichften Abbruch ju thun; fie machten es arg, aber was bie nationale Dulbnug betrifft, fo macht es jest auch die Augustenburgische Partei unter dem Schut ber Bundeserefution und der allierten Armee überall ebenfo, wo fie fann. Co viel ift nun jebenfalls erwiesen, daß die Danen ihre Leute fannten, und bag fie nicht foftematische Beinbfeligfeit faben, mo feine mar. auch ber Borwurf etwas vermunberlich erscheinen, bag bie Danen nach 1850 nicht gleich wieder bas freundliche Bertragnif von früher bergeftellt batten; benn ju jeber Berfobnung geboren benn boch befanntlich mindeftens zwei.

Doch wir wollten ja alle diese Gesichtspunkte nur vorläufig. und einleitungsweise andeuten, zugleich den Mangel entschub. digen, wenn unsere Betrachtungen im Rachfolgeuden mehr ung aphoristischer Ratur seyn werden. In dem engen Raum sur ceffiver Journal-Artifel ift es nicht anders möglich; leichter west

es aber eine Frage von solder Bielseitigkeit ein bides Buch, ju schreiben. Beginnen wir also mit einer aphoristischen Betrachtung: 1) aber bie Machtstellungen zur brennenden Frage, 2) über bas Endziel Desterreichs und Preußens in ihr.

I. Roch immer vermögen wir unsere täglichen Zeitungen nicht zur Hand zu nehmen ohne die Angft, es möchten heute ober norgen Somptome auftauchen, daß die wie durch ein Bunder nichtandene Einigung Desterreichs und Preußens denn doch nicht vermögend sei die zum Schlusse auszudauern. Ist sie es densoch, wird Preußen nicht doch noch auf den Sonderweg gedrängt, dann ist das Bunder vollsommen, und unsere liberalen Bartien dürsten eher heute als morgen ihre Programme zur Lösung der dentschen Frage gründlich revidiren, oder lieber gleich ihr Lestament machen.

Barbe aber auch Breugen auf ben Conbermeg gebrangt, fo warbe es boch schwerlich ju Bunften bes Augustenburgers gefcheben wie im 3. 1848. Diefer Unterschied ber Beiten ift febr bemerkenswerth. Damals hat ber preußische Ronig nicht blog burch fein befanntes Schreiben vom 24. Mary bie Staatsrechte-Lehre ber ichleswig-holfteinischen Bartei feierlich anerkannt, fondern der preußische Gesandte hat noch am 5. Mai 1848, um großen Berbruß bes Czaren Rifolaus, in St. Betersburg erfilirt: \_bie Grundlage ber Bereinbarung mit Danemart muffe bie Anertennung Schleswigs und holfteins als eines ungermenulichen felbstftanbigen Staatsforpers fenn, ber nur burch Bersonalunion so lange mit Danemark verbunden bleibe, als ber Mannsftamm bes olbenburgifden Saufes berriche". Bie fiebt, ift dieg eben ber Staudpunft, auf bem jest bie MitelRaaten durch die liberal-demofratische Agitation angedaett find. Daß aber auch Breußen darauf zurücklehren werbe: **hat ziemlic** gute Wege, und es ift intereffant zu erwägen Stran:

3m 3. 1848 galt es, gang Dentschland außer in eine Union mit preußischer Spipe zu verwandel Dieser Union batten die Augustenburger bas schlest nifde Bergogthum natürlich nur als preußisches! Seitbem aber bat eine 13iabrige Erfal vfangen. Bitterfeit und beschämenber Riastos bie vernünftig in Breußen von ber Richtigfeit ber gothaifden Trau übergengt. Allerbings find bie bochmogenben Gothae nicht ausgestorben, und soweit fie noch leben, find gemaß auch heute wieder burch und burch Auguft So bat erft jungft noch ber hausminister v. Sole bas Ansammengeben Breugens mit Defterreich offene: erhoben. Es ift bieg berfelbe Minifter, ber 185 Spipe bes Auswärtigen in Berlin ftand (als oberfter führer ber "Unterrocks".Diplomatie, wie bose Auna und ber bamals fo rührend um bie "Danfbarfeit" f gebettelt bat. Aber ber Mann irrt; er gebort beffi bas alte Eisen. Sollte wegen weiter gehender Bielpu Bens bas Busammengeben mit Desterreich scheitern, be bald ein ganz anderes Brogramm als das alt-gothaisc Baris und Berlin verhandelt werben, und ber Angu burfte fich beffelben fo wenig zu erfreuen baben a Rebenben Mittelftaaten.

Röge ber Allmächtige die Einigung ber zwei E starken bis an's Ende! Denn so nur kann, in Gute Gewalt, die Einmischung des Erbseindes von und werden. Rame es anders, kame es so, daß Preußen Wege die österreichische Begleitung nicht mehr ertrag bann ware es überhaupt nicht mehr auf dem Wege des ginge bann nach dem Grundsat vor, daß selber macht, und hiemit träte eine Annerions- und Comp Bolitif ein, welche ihre Fäden zugleich über ganz Erspannen müßte, sei es auf dem Schlachtfeld oder im saal. Eine solche Wendung herbeizuführen, ist das z Biel des Imperators. Darum hat sein Rinister in

Rote, worin er bas Londoner Protofoll als "ohnmächtiges Machwerf" bezeichnete, und den englischen Conferenzvorschlag ad doc zuräckwies, wörtlich geäußert: "ein Congreß (im Sinne seines Herrn), welcher auch andere Interessen zu regeln hatte, bot Elemente der Transastion, die, wenn die Berathung anf ein isolirtes Interesse beschränft bleibt, nothwendig sehlen werden." Richts kann flarer senn; der Imperator will Raum daben zum Zertrümmern, Tauschen und Länderschachern. Darum ist er unermüdlich thätig, um in London und Wien die preussischen Absüchten zu verdächtigen, während er in Kopenhagen die Abmahnungen Englands durchfreuzend, zum äußersten Widrend stachelt, in der sicheren Berechnung, daß ein längerer mb blutigerer Krieg Preußen über die Ziele Desterreichs hinaustreißen und die Allianz brechen würde, welche wie ein Pfahl in seinem Kleische stedt.

So oft in den jüngsten Tagen dunkle Gerüchte zu und gelangten von heimlichen Verhandlungen, die von Berlin aus in Stockholm über eine Theilung des dänischen Länderbestandes wincht worden seien, von der Absicht Oldenburg in den Herseichämern zu entschädigen und dieses Land preußisch zu machen, iberhaupt von preußischen Plänen, dei welchen Desterreich nicht mitgeben würde — ist und sedesmal ein Stich durch's Herzegangen. Der deutsche Genius würde tief sein Haupt verzegangen. Der deutsche Genius würde tief sein Haupt verzegangen. Das ist unsere Ausicht. Die drängenden Parteien in den Mittelstaaten hingegen haschen gierig nach sedem Symptom eines beginnenden Zwiespaltes zwischen Desterreich und Preußen. Der Bruch dieser Allianz, meinen sie, wäre ihr Triumph. Unglaudlicher Irrihum! Der Imperator würde sich in's Fäusthen lachen, und er allein hätte Ursache bazu.

Leider ift er nicht auf biese einzige Gelegenheit gegen Dentschland angewiesen, er hat noch eine andere Aussicht in Referve. Inngst ging bas Gerücht, Frankreich habe auf ber benischen Integrität die Conferenz angenommen. Iber unbefangene Patriot hätte barüber jubeln muffen; benn bein ware ber unwiberlegliche Beweis gelegen, bag ber Im-

3m 3. 1848 galt es, gang Deutschland anger Defterreich in eine Union mit vreußischer Spibe au verwandeln, und in Diefer Union batten die Augustenburger bas ichleswig-bolfteinische Herzogthum natürlich nur als preußisches Leben empfangen. Seitbem aber bat eine 13iabrige Erfahrung voll Bitterfeit und beschämenber Riabfos bie vernünftigeren Leute in Breugen von ber Richtigfeit ber gothaischen Traume fattsam abergengt. Allerbings find bie bodmögenben Bothaer in Berlin nicht ausgestorben, und soweit sie noch leben, find fie naturgemäß auch heute wieber burch und burch Angustenburgifc. So bat erft jungft noch ber hausminifter v. Schleinis gegen bas Bufammengeben Preußens mit Defterreich offene Opposition Es ift bieg berfelbe Minifter, ber 1859 an ber Spite bes Auswärtigen in Berlin ftanb (als oberfter Beichafts. führer ber "Unterrock"-Diplomatie, wie bofe Bungen fagten), und ber bamals fo rubrend um bie "Dankbarkeit" Frankreichs gebettelt bat. Aber ber Mann irrt; er gebort befinitiv unter bas alte Eifen. Sollte wegen weiter gebender Zielpunfte Breufens bas Bufammengeben mit Defterreich fcheitern, bann murbe balb ein ganz anderes Brogramm als bas alt-gothaische zwischen Baris und Berlin verhandelt werden, und ber Angustenburger burfte fich beffelben so wenig ju erfreuen baben als die be-Rebenben Mittelftaaten.

Moge ber Allmächtige die Einigung ber zwei Großmächte ftarfen bis an's Ende! Denn so nur kann, in Gute ober mit Gewalt, die Einmischung des Erbseindes von uns abgehalten werden. Rame es anders, kame es so, daß Preußen auf seinem Wege die österreichische Begleitung nicht mehr ertragen könnte, dann ware es überhaupt nicht mehr auf dem Wege des Rechts; es ginge bann nach dem Grundsat vor, daß selber effen sett macht, und hiemit träte eine Annerions- und Compensations-Politif ein, welche ihre Käden zugleich über ganz Europa ausspannen müßte, sei es auf dem Schlachtseld oder im Congresssall. Eine solche Wendung herbeizuführen, ist das unverrückte Biel des Imperators. Darum hat sein Rinister in derselben

vorwarts ober radwarts maden ohne ihn. Ein biabolifches Spiel and ber Tiefe wohl norbereiteter Minen murbe fich ente falten. Italiener, Subflaven, Bolen, Ungarn, bas gange Beer ber folidarifden Revolution, murben mit Ginem Schlage gegen Defterreich und Breußen aufgeboten merben. Es mare eine furchtbare Ratastrophe, aber es ware noch lange nicht bie furchtbarfte. Diese mare erft bann vorhanden, menn amifchen ben beutschen Großmächten ber Brud eintrate. Denn bleiben fie einig und würden fie zumal vom Imperator angegriffen, bann wurde in bem allgemeinen Rampf um Genn ober Richtsepn England auf ihrer Seite fteben, um feiner eigenen. Eriftene willen und mit feiner gangen Belb: und Alottenmacht ift ber enticheibenbe Bunft, und wohlgemerft nur in biesem einzigen Rall, wenn bie zwei Dachte auf ibrer gegenwärtigen Bafis einig ausbarren, ift Deutschland ficher, Die englische Macht nicht aftiv ober wenigstens paffiv gegen fich zu haben.

Daden wir nur eine fleine Brobe über bie verschiebenen Bendungen, beren bie "freie Sand" bes Imperatore fabig ift. Er fann ebenfo gut fur Deutschland gegen bie banifche Integritat, als fur bie banifde Integritat gegen Deutschland auftreten. Seten wir g. B. ben Kall, Defterreich und Breußen befehrten fich ploblich jum mittelstaatlichen Standpunft, ober vielmehr zu bem ber liberalen Parteien, und fie nabmen mit vereinter Graft bie Bertrummerung Danemarfs in Angriff was marbe ber Imperator thun? Er murbe augenblidlich far bie "befreundete Monarchie" losschlagen, sammt allen Italiewern, Enbilaven, Polen, Ungaru, wie gejagt, und England fonnte ibm faum ben aftiven Beiftand, jedenfalle nicht bie freundliche Reutralität verfagen. Co ftebt bie Sache. Sa, es ift fein Ameifel, daß ber Imperator unbedenflich ichon jest gegen Die bloke Impfanbnahme Schledwigs zu ben Waffen gegriffen batte, wenn ihm England bagu aftiven Beiftand geleiftet batte. And auf bie Confereng gebt er obne weiters ein, menn Enge land fic verpflichtet gegen bie Wiberftrebenben - und man weiß wer die fenn wurden - ben gemeinsamen Rrieg ju erNaren. Seine Instruation in Loubon war verständlich genug: daß er keineswegs wieder wie in Polen vorangehen werde, um dann von England im Stich gelassen zu werden.

In biesen Stellungen liegt bie erfte Antwort auf bie Grage, Die Manden fo viel Ropfgerbrechens macht, warum mamlich Defterreich, anftatt bem mittelftaatlichen Brogramm beiantreten, im Berein mit Breußen auf eigene Kauft in Schleswig Arieg führe? Wer bas fein gesponnene Ret betrachtet, worin bie freie Sand bes Imperators so wie jo die deutsche Fliege ju fangen glaubte, ber wird balb bemerken, bag biefer lokalifirte Arieg bas einzige Mittel war, um 3hm fein Concept zu verberben. In jedem andern Kall mare England sein nothgedrungener Bunbesgenoffe gegen Deutschland gewesen. Rur jo lange als bie zwei Großmächte fur alles mabre Recht und alle billige Freiheit ber Bergogthumer fampfen, ohne boch ben Beftand ber banischen Monarchie in Frage zu ftellen, nur so lange bat England feinen Grund ju einem verzweifelten Schritt im Bunbe mit Kranfreich gegen Deutschland. Obne dieß stunden wir wohl foon mitten im Beltfrieg. Go ift es, und fromme Bunfche mogen baran nichts anbern. Die energische Bolitif Desterreichs und Preußens hat und vor einer ungeheuren Gefahr bewahrt. Sat man fich fonft feit 1859 boch ftete mit bem Gedanfen berubigt, baß fein Fall eintreten fonne, wo wir Franfreich und England jumal ju Feinden baten wurben. Run, bag ber Sall nicht bereits eingetreten ift, verbanfen wir nur ber öfterreichisch-preußischen Alliang!

II. Aber bas Recht? "Die allitte Armee verglest Blut in Strömen, nicht um bas Recht zu erobern, sondern um es auszuliesern": so jammert die Partei, und sie sieht von ihrem Standpunkt aus vollsommen richtig. Wenn das Recht Deutschlands und der Herzogthumer wirklich so fründe, wie die Partei behauptet, dann wüßten auch wir die Politik der zwei Großmächte nicht zu vertheidigen. Aber so ist es eben nicht. "Unser Recht, nicht mehr und nicht weniger", ruft die Partei, aber sie meint ihre Borurtheile und Misverständnisse. Defterreich

wil das Premge positive Recht "und nicht mehr"; dies aber michtet nicht den Bestand der dänischen Monarchie. Es genicht und zum hohen Trost und der kalserlichen Regierung im undergänglichen Ruhme, daß sie auch in dieser entsetlichen Zeit parteilscher Willfür ihre Vertragstreue sich nicht irre machen lies. "Richt weniger" als das Recht Deutschlands und der hrzogethümer, darum muß dem tollgewordenen Kopenhagener sohmuth die Zwangsjacke angelegt werden; aber auch "nicht nehr" als jenes Recht, darum konnte Desterreich leider nicht mit den Mittelstaaten und ihrer irregeleiteten öffentlichen Meisung gehen. Worin besteht aber nun das zu erobernde Recht nud ift es der Opser werth? Wir berühren damit den Haupts pmst der ganzen Frage.

"Berfonalunion" lautet bas ausgegebene Schlagwort. Abgeseben davon, daß fich baran sofort wieder die ungläckliche Dee eines salomonischen Urtheils, nämlich der Theilung Schlese mige nach ben Rationalitäten angehängt bat, batten wir einen weniger migverftandlichen Ausbrud gewünscht. Rehmen wir ibn aber einfach in bem Ginne, bag Chleswig und Solftein mar im Berband mit ber banifden Rrone bleiben, aber gufer Bufammenhang mit ben übrigen Regierungegewalten ber Sauptftabt, eine gemeinsame autonome Berfaffung baben sollen --mare bas feine Errungenschaft fur Deutschland, mare es fein Ovfer für Danemart, mare es weniger als bas Recht? Bie man in Rovenbagen barüber benft, ift befannt. Aber auch vom Standwunft bes positiven Rechts und einer gefunden Bolitif muß man fagen, daß eine folde Organisation nicht nut Edleswig erft an Deutschland und wenigstens mittelbar in ben Bund brachte, fondern bag fie auch jur moralifchen Groberung ber abrigen banifchen ganber führen murbe.

Faffen wir erft Schleswig in's Auge. Rach ber Lehre ber Partei ift anch Schleswig, wie Holftein, ein felbststäubiges, mit lehterm untrennbar verbundenes deutsches Land mit ansschließlich agnatischer Erbsolge, weshalb es jest nach dem Aussterben des Manuspamms der föniglichen Linie von Danemark getrenut werben und als souveraines herzogthum an die jungere herzogliche Linie fallen muß. Von Bersonalunion kaun da natürlich keine Rebe seyn. Aber das historische und positive Recht spricht ganz anders. Vor Rurzem haben alle Zeitungen der Jahre 1715 bis 1721 gedacht, weil Danemark bei England und Frankreich gewisse Garantie-Berträge von damals in Eximerung gebracht habe. In der That waren jene Jahre sir Schleswig epochemachend. Es ist seit dieser Zeit keine Beränderung im Verhältniß Schleswigs zu Danemark mehr vorgegangen; die damalige aber war so entscheidend, daß sie heute noch schlechthin maßgebend für den ganzen Streit ist. Wer sich nur einmal unparteisch über die Geschichte Schleswigs von 1658 bis 1721 orientirt hat, den werden die staatserechtlichen Formeln der Partei nie mehr irre machen.

Schleswig war in ben alten Zeiten unbestritten eine banische Provinz; seit bem 12. Jahrhundert war es ebenso unbestritten ein banisches Erblehen, und zwar dauerte mit Ausnahme der Periode von 1460 bis 1608, wo ein limitirtes Bahlrecht in den Herzogthümern Plat griff, die Eigenschaft Schleswigs als eines danischen Erblehens bis 1658. In diesem Jahre begann eine höchst merkwürdige Entwicklung, deren, auch völkerrechtlich garantirtes, Resultat heute noch als positives Recht über das Berhältniß Schleswigs zu Danemark entscheidet.

Das Land Schleswig war nämlich bamals getheilt zwischen zwei Linien des Oldenburgischen Hauses, der in Dänemark resgierenden königlichen und der herzoglich gottorpischen Linie. Schou im 30 jährigen Krieg und abermals seit 1657 hatten die Gottorper im Bund mit Schweden Partei genommen gegen Dänemark, und zwar für dießmal mit Glüd; denn im Rothschilder Frieden mußte Dänemark den Herzog von Gottorp der Basallenpslicht entledigen und seinem Theil von Schleswig die volle Souverainetät zuerkeunen. Es ist für das Rachfolgende bemerkenswerth, daß der dänische König zugleich auch seinem eigenen Antheil-an Schleswig die volle Souverainetät verlieh \*).

<sup>\*)</sup> Bie er 1658 auch feinen Antheil fouverain machte, weil ber antere

So war bas Bergoathum unter zwei souverainen Berren von Danemart völlig getrennt, bis in bem fogenannten Rorbifchen Rrieg Gottory fich abermals mit Rarl XII. von Schweben gegen Danemart verbanbete, ja fogar ben fcwebifden General Stenbod in Die gottorpischen gande aufnahm. Diegmal fiel aber ber Berfuch ungludlich aus. Ronig Friedrich IV. befette Die gottorpifden Antheile von Soleewig und von Solftein; ben lettern als bentiches Reichslehen gab er zwar 1720 bem fungen Bergog wieber gurud, ben ichleswigifden Untheil aber bebielt er als Schabenerfas fur fic, und nacheinander baben Sannover, Breugen, England, Franfreich, im Stodbolmer Krieben pon 1720 auch Schweben ibm ben Befit bes Bergogthums Edleswig garantirt. Aber in welcher Gigenfchaft bat Kriedrich ben eroberten Theil von Schleswig an fich genommen, als Ronig ober ale herzog? Darüber entscheiben bie Urfunden von 1721. Um 22. Auguft verfundete ber Ronig ben Stanben bie Abficht, ben ebemale gottorpischen Antheil von Schledwig als ein in befdwerlichen Beiten unrechtmäßiger Beife von ber Arone Danemark abgeriffenes Bertinens wieber in Poffefflon ju nehmen", und ferner "felbigen Untheil mit bem Unfrigen au vereinigen und ju incorporiren." Wem incorporiren? Darüber gibt ber Bulbigungerevers vom 4. Sept. beutlichere Ausfruft. Die Stanbe, barunter namentlich anch ber Bergeh Chriftian August von Angustenburg, genehmigen anebrudlich bie Abficht bes Ronigs, ben fürftl. Untheil Schleswigs mit bem seinigen zu vereinigen "und Dero Krone auf ewig wieder ju incorporiren"; fie buldigen bem Ronig und beffen "tonigliden Erbsuccefforen in ber Regierung socundum tenorem Regine logis." Der lateinische Bufat ift beswegen von besonderer Bedeutung, weil diese lex rogia von 1665 in Dane-

es wurde, fo machte fein Rachfolger 1721 auch feinen Antheit jum banifchen Kronland, weil er ben andern bagu machen mußte. Die Bartel nimmt aber von ber nachfolgenden großen Beranberung teine Rotig. fie fagt einfach: "bis 1658 war Schleswig ein banisfies Leben, und ift feitdem ein fouveralter Staat."

verschieben gesucht, wogegen inbeg bie zwei Grofmachte mit ber Bemerfung protestirten : ein foldes Abfeben fei icon besbalb angulaffig, weil die Stimmführung für Lauenburg mit holftein ungertrennlich gewesen fei. Dan wird alfo balb erfahren, ob ber rechtsgelehrte Bunbestags Rejerent auch bas Bergogthum Lauenburg, bas Danemart erft im Biener Bertrag vom 4. Juni 1815 gegen ehemals ichwebische Brovingen von Breugen eingetauscht hat, ber banischen Krone absprechen wird. Wenn ja, bann werben auch die zwei Millionen Dufaten welche Breugen bamale baraufgegeben bat, von Dauemart aus Grunben ber Berfonalunion und agnatischen Erbfolge guruderstattet merben muffen, und es fragt fich bann nur, an wen Lauenburg nub ble Dufaten fallen follen. Ueber Schlesmig-Bolftein find menigftens bie Belehrten einig; für Lauenburg aber finden Unguftenburg, Beimar, Anhalt und Gott weiß mer ibre minenschaftlichen Bertreter. Die unpopulare Babrbeit aber ift bie. bag Lauenburg fogut wie Schleswig, und umgefehrt, ein Land ber banifden Rrone ift, und mit bemfelben Recht au Danemart gebort wie Rugen und fdwedifd Bommern ju Breugen.

Sepen wir nun auch den Kall, bas Erbrecht ber Augustenburger fei in Solftein gang ungweifelbaft, fo betame offenbar bie gange Frage ein anderes Geficht, sobald Schleswig "laut unangefochtener Berbriefung" als danifches Ronland anerfaunt wurde. Rein Cat fteht hober im Schleswig-holfteinischen Brogramm als ber, daß beide Lander untrennbar und ewig ausammengeborig seien. Che bie Bartei einen völferrechtlichen Spruch anließe, wodurch zwar holftein losgetrennt. Danemark aber befinitiv in ben Befit Schleswigs gefest murbe, mußte fie lieber ben Augustenburger fallen laffen, und Solftein felber wieber ber banischen Krone unterftellen. Allerdings bat bie Partei am Bunbestag vorerft bloß die Lobreigung Solfteins verlangt, aber nicht um auf Schleswig ju verzichten, fonbern um au beffen Eroberung bas Bundesland Solftein in ein großes Beerlager für mittelftaatliche Barteiganger und für Freischaaren umzumanbein. Burbe biefe Unbficht abgefdnitten, fo mare nicht um die Partei mit ihren Zweden, sondern auch das allgemein dentsche Jutereffe schlimmer daran als zuvor. Mehr aber als eine isolitte Lostrennung Holsteins zu erreichen, hofft doch schwerlich ein mitteistaatlicher Diplomat von seinem Wege, wogegen das öfterreichisch-preußische Projekt Schleswig definitiv mit Holstein und Deutschland zusammenbringen würde

Areilich meint bie Partei, Schlesmig icon begbalb unter feiner Bebingung verlieren ju fonnen, weil ja bas ganbesrecht ber ervigen Untreunbarfeit bem entgegenftunde. Sobald der ber Streit vom Befichtspuntte ber Erbfolge aus entichieben murbe, fiele ber fragliche Grundfat ficher febr menig in's Gewicht. Er ift auch rechtsgeschichtlich nicht allgu fest begrundet. Bas immer bas befannte Schiholeth aus ber Urkunde von 1460 "bat se bliven emich tosamende ungedelt" bedeuten mag. joviel tit gewiß, daß es schon für die Zeitgenoffen Christians L fein unverbrüchliches Gefet war, und jedenfalls nicht als eine Raatlice Einbeit im mobernen Sinn verftanden wurde. Denn dapon abgesehen, bag ein folder Begriff bamals gar nicht exiftirte, batte ber König Rerften faum feine Angen gefchloffen, als feine Rachfommen icon wieber eine Theilung vornahmen, trop bes jungen Brivilegiums. Go blieben beibe Lande unter fic und in fic nad allen Richtungen getheilt bis 1721, refp. 1773. Allerdings gab es ftets gewiffe Bemeinsamfeiten groffchen ihnen, aber biefelben waren rein abministrativer Ratur ober gingen ausiblieblich aus bem Keudalnerus und ber ritterschaftlichen Organifation bervor. Bare es anders gemefen, fo batte bod uns möglich ber gange beutsche Bund, inclusive ber über bie fcbled. wig-bolfteinischen Landebrechte fo gut orientirten Mittelftaaten, Die Bereinbarungen von 1851/52 annehmen fonnen. Diese Bertrage waren nichts Anderes als die baare Verneinung ber flaatlichen Einheit und Untrennbarfeit zwischen Schleswig und Solftein.

In biefer Beziehung geht benn auch die öfterreichischerensifche Abficht fogar noch über bas ftrenge positive Recht hinans. Die Herzogthumer zwar im Berband mit ber banischen Krone, aber außer Zusammenhang mit bem banischen Parlamentarismus und auf eine eigene autonome Berfassung gestellt: biese Ibre erscheint so weittragend, daß man in allem Ernst besorgen kann, Desterreich möchte sich badurch ein leidiges Präjudiz für seine eigenen beimischen Berhältnisse schaffen. Ungarn und Kroatien werden sich darauf berusen und auch ihrerseits schleswig - holsteinisch organistrt sehn wollen. Immerhin möge die Partei sich nicht täuschen: Schleswig an Deutschland hersanzusiehen und es in enger Berbindung mit Holstein zu ershalten, das wird auf dem Wege der zwei Mächte gelingen voer gar nicht.

Gelingt es, so kommt der Gewinn einer moralischen Ersoberung von ganz Dänemark gleich, wie Deutschland seit Jahrhunderten keine mehr gemacht hat. Wer die Stellung des neuen Königs aus acht deutschem Geschlecht, gegenüber den Abmormitäten des inseldänischen Parlamentarismus zu würdigen weiß, der wird unsere Behauptung nicht für übertrieben anssehen. Christian würde bald sich auf die Herzogthümer als seine Hauptstüße angewiesen sehen; während dieselben bisher ein Anhängsel der dänischen Inseln waren, würde das Berschlinß umgekehrt werden. Dazu bedürste es nicht einmal so braftischer Raßregeln, wie sie Heinrich Leo jungst vorgeschlagen hat: Berlegung der dänischen Residenz nach den Herzogthümern, Bildung eines deutschen Hossistaats 2c. \*). Auch ohne solche

<sup>\*)</sup> Das halleiche Bolfsblatt hat fürzlich für feine Zustimmung zu ber Staatsrechtslehre ber ichleowig holfteinischen Bartei nich auf eine Reihe von Saben berufen, bie ber frühere Monatsberichts Erflatter — und bas war fr. Leo — in ber Zeit von 1832 ff. geäußert habe. Daber unsere Rotiz im 4. heft. Kürzlich hat nich aber heinrich Leo in ber Kreuzzeitung in einer Weise erklätt, die mit unserer Anschauung ganz conform ift. Den Widerspruch zu beuten find wir noch nicht im Stanbe; jedenfalls ist es aber klar, daß Leo ben Mantel nicht nach dem Wind gewendet hat, sondern umgekehrt. Für uns ist es ein wahrer Troft zu wiffen, daß nicht auch ein Mann wie Leo von dem historischen Abvokatengeist der Bartel gekadert worden ift.

Brovolationen berfte man fic auf ichredliche Rammerfriege gefast matten, aber endlich warben alle Theile fich in die neue Lane glabait, wie benn bie banifche Maunrale fich fcon in gar viele und febr wefentliche Berandenungen gefanden: bat. : Die Dinen : fennen bie Cousequena ber Dinne: gar, wohl. Darum rijem alle ihre Partelen mif's bodite gegen ein foldis Projektinue wollen Schledwig ald Colonialland behalten und regieren, und nur die anberfte Roth wird de zu einer Conerffien: meingen, in ber fier bem ginfang ihrer moratifden Giobertung: burch Deutschland:, wonn: jeicht ihred Unitergange :: avblidene, Aber fie baben, wenn bie beutiden Dadtemernflich feftbatten, wenig Babl. Selbft England wirt nothgebrungen munthem: Lord Muffel bat fcon vor ber Rataftrovbe bis :m ben unfinnigen Borichlag eines in vier fonverdine Banber in theiltes vorlamentarischen Gesammtstaats fich verftiegen, warun follte anicht ieber enalische : Minifer Die allerreichlich prenchliche Bronolition der andern Alternative worrieben, mimilik ber Shallung Danemarfe amifchen Deutschland : mb: Schweben? : Dber follte ben Infelbanen bieß lieber feyn? Seitbem es fic gezeigt bat, mit welcher Schwäche ober Perfidie Schweben, nachbem es bie banifche Bolitif zum außerften Wiberftande verbent batte, ben Bruberftamm in feiner ichweren Roth bulflos fiben lief. feitbem durften bie danischen Sympathien fur Schweben sehr abgefühlt seyn. Ileberdies will selbst die banisch-scandinavifche Bartei nur Solftein, teineswegs auch Schleswig babinten laffen; die vernünftigeren Bolitifer aber wiffen febr wohl, daß Danemark nur bie Wahl bat, entweder in irgend einer Beife beibes au behalten, ober beibes au verlieren. Schon por feche Jahren bat barüber eine banische Schrift geaußert: "Der Ronig von Danemark bat nur bie Babl, entweder Solftein mit gu beberrichen, und diefe herrschaft burd Gerechtigfeit, Billigfeit und weise Berbefferungen an versugen, ober bei erfter Belegenheit vielleicht auch Schleswig zu verlieren, und bann felbft bem schwedischen Erlkonig in bie Sande ju fallen, ber schon iest faat:

"34 liebe bid, mich reigt beine fcone Geftalt Und bift bu nicht willig, fo brauch' ich Gewalt"")!

Rein ruhig leberlegenber wird es lauguen fonnen : bas Biel mare wirflich bes Rampfes werth, auch wenn berfelbe noch langer bauern und über gang Satland fich erftreden follte. Bare es nur icon erreicht! Aber bas Bolf von Schlesmig und holftein, was wurde biefes Bolf bagu fagen? Bir baben and bieruber unfere eigenen Anfichten. Bur Beit fabrt bie Eine Bartei allein die Stimme fitr bas gange Bolf; wenn einmal auch eine andere Stimme wieber ju Bort fommen fann, um bem Bolfe ju beweisen, worin bas achte Lanbesrecht Sol-:Reins nub Coleswigs wirflich besteht, bann wirb fic auch geigen, bag noch lange nicht alle Saben eines vierhundertiabrigen Berbandes und Bufammenlebens innerlich abgebrochen find. Spater wird es bann auch an biden Buchern von Staats. rochtslehrern nicht fehlen, ans benen Jebermann wiffenfcaftlich lernen fann: daß in ben Bergogthumern bas Recht erlangt fei "nicht weniger und micht mehr".

Den 10. Mary 1864.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> B. Sjort: Bohlwollenber Anftof jur Beantwortung ber brings lichen Frage 2c. Kopenhagen 1858 G. 53.

#### XXIX.

## Aus meinem Tagebuch.

L

3m 3anner 1864.

Die Gegenwart, voran die dentiche, ift ganz bazu angethen, um selbst dem harmlofeften Spaziergänger im Markilarm des Lebens den letten Funfen guten humors zu nehmen. Die deutsche Gegenwart ahnelt in mehr als einer hinsicht dem Schinderlips in Shakespeares Bergeltungsrecht; dieser suchte das längst über ihn gefällte Todesurtheil bekanntlich durch abwechselndes Zechen und Schlafen sich aus dem Sinne zu schlagen. Gerade als der Sorg-lofe sich die tapferste Laune angetrunken hatte, mußte er seinen Kopf ploulich dem Scharfrichter lassen.

Es gibt Menfchen, bie wirflich im Stanbe finb, ans ber Bogelperfpefrive ibrer Weltanichauung berab gemuthlich juguichauen, wie bas alte Guropa vollends in Trummer geht und unfer armes Deutschland ben meitaus größern Theil ber Begrabniftoften begablt. Bir geboren nicht zu biefen Gludlichen; bie erhabene Rube ber Geligen taugt wenig für Menfchenfinber gewöhnlichen Schlages, bie an warmen Bergen und bloben Augen laboriren. Es gibt Anbere, namentlich eine berzeit febr rubrige Gorte von Diplomaten, Brofefforen, Journalisten und Rabuliften, benen im Babel ber Reinungen und im Grauel ber Bermuftung orbentlich wohl wirb. Bir geboren auch nicht zu biefen; jener winzige Chrgeiz, ber nach Beifalltlaifchern bes Tages lechzt und auf ber Pogmaenleiter irbifcher Memter und Burben emporguflimmen trachtet, liegt und Gottlob ferne. 3a, wenn es auf uns antame, fo wurben wir mit ber genannten Gorte von herren, die bei jeglichem Anlaffe mit wohlfeiler Emphase vom Blut und Out bes Balfes fcwapen, welches sie zu vergießen und zu opfern bereit seien, sehr unmanierlich umspringen. Wir wurden aus ihnen nämlich einige Regimenter bilben mit der Bestimmung, wider den nächsten besten Gegner stets im Bordertreffen zu stehen und lediglich Bajonettangriffe zu machen. Und gingen sie allesammt zu Grunde, diese Zuaven und Turkos der Intelligenz, so legten wir uns mit dem Troste schlafen, mindestens eine Deutschland rettende That vollbracht zu haben! — Es gibt endlich Bhilister in Wasse, die nur durch schlimme Schuldner und misrathene Nierenbraten in ernstliche Aufregung versest werden, für alles Uebrige ein hohes Ministerium und den herrn Bürgermeister, im günstigeren Falle auch noch unsern haben wir nichts gemein, wir lassen sie den Schlummer eines lohalen Unterthanen ruhig weiterschnarchen.

Wer nicht einer ber angegebenen brei Sorten von Dienfchenfindern angebort, erlebt feit einigen Bochen forgenvolle Tage und unruhige Nachte. Bald mochte er ingrimmig ben alternben Erbhall paden und mit bem hammer Thore zu einem bomerifchen Weltfuchen zusammenschlagen; balb aus ber eigenen Saut fabren, fort, weit fort in einen Stern binein, von bem aus Europa nur noch breinfleht wie ein zweifelhafter Bunft im vergilbten Cober. Beute glaubt er einen Stern entbedt gu baben, ber Richt in bas Chaos unferes politischen und socialen Letens, ein bischen Berftant ober boch Rube unter die Beblamiten bes Sages bringt, allein fiebe, es mar fein Stern, fonbern nur ein Deteor. bas wirfungelos in ber Luft verfnallt ober zifdend in die nachfte befte Diftpfute fabrt. Morgen fcwort er, feine Beitung mehr angurübren, fich aus ber Lifte aller Bereine ftreichen an laffen und felbft mit bem boflichen Sausberrn im untern Stod nicht mehr zu politifiren, allein bie Abendpoft bringt ein wichtiges Telegramm, Reugierbe und Bewohnheit treiben ibn in ben Club, auf bem Deimwege gerath er bem boflicen Bausberrn ob feiner total vertehrten Meinungen und Buniche ichier in die fparlich gefaeten Baare.

Selbst in die Traumwelt hinein spinnt die Unruhe und Dual der deutschen Gegenwart dustere Ranken und überwuchert damit den Blumenstor der üppigsten Ginbildungstraft. Wir wissen davon zu erzählen. Aurz vor Neujahr braudte der vom neuen Wetterpropheten Mathieu de la Drome vorausgesagte Sturm richtig durch das Land. Wie rasend siegen schwere Wolkenmassen am sternenlosen, vom Monde schwach durchleuchteten Rachthimmel über das dunste Gebirg; bonnernd brachen sich die Wogen des Sees am selsigen Ufer, vom nahen Walte herüber fürzte mit vielstimmitgem Gebeule die Windsbraut, ihre kurmende Krast an Komalnen

ì

und Dachftuhl erprobend, bie bebenben Borfenfter gornig anbellend; ber bavontobenben fandte ber Telegraph feine unbeimlichen Rlagetone nad, die gurudfehrende ju noch argerer Buth entflammenb; ben Aufruhr ber Elemente befang bas gräßliche Duett zweier Rettenbunde in langgebebuten, unauffindbaren Molltonen. Die Racht war eine in's Naturlide übertragene Gollen - Breugheliade. Der Schlaf febien meine Augen erbarnungelos zu baffen ; ba balf weber Beten noch Bor- und Rudwartegablen von 1 bis 100 nach geraden ober ungeraden Bahlen - fonft bewährte Mittel wiber Schlaflofiafeit. Unmuthig machte ich endlich Licht und griff in ber Bergmeiftung nach einer tischgroßen amerifanischen Beitung neueften Datums. Der ellenlange Artifel eines Methobiftenprebigers, ber die guten alten Stlavenhalter Abraham, Ifaat und Jatob verberrlichte, brachte endlich bas Runftftud zu Stanbe, mich in Schlaf ju lullen. Der beimtudifche Traumgott entführte mich aus ber alten Welt in bie neue und zwar mitten in bas Schlachtgewubl ber Rordlinger und Gublinger. Betaubender Ranonendonner, bichte Bolfen von Bulverbampf, greil burchleuchtet von brennenben Baltern und Farmen, bas fcmupige Feld ringsum befaet mit Blutlachen, gerfetten Leichnamen, gertrummerten Morbmertzeugen; halb naber balb ferner ftreitende Bataillone, die muthbrullend. angftfeuchent, graflich flucent Bullboggen gleich ineinander bingen. fich gegenseitig mordend mit Gewehrfolben, Gabeln, Bowiemeffern und Bajonetten, fich ermurgend mit blogen blutbeflecten banben. Entfegen labmte meine Schritte. In ber nachften Blutlache frummte und mand fich ftobnend ein tobtlich Bermundeter. Ploplich richtete er feine blauen Augen mit einem Ausbrude auf mich, beffen ich nimmer loszuwerben vermag. Gine unterfinfenbe Belt voll bitterer Enttaufdungen, voll Schmerz und Angft - vielleicht vor ben ibm nichtbar fich öffnenben Pforten ber Ewigfeit - flierte mich aus biefen Mugen an. 3ch fannte ten Dann aus früben Tagen. 3ch rief ibm Troft ju und versuchte in feine Rabe ju gelangen, boch vergeblich. Babrend id mich abmubte, ber ungefrigen Labmbeit meiner Sufe Berr zu merben, iprangen aus bem Nebel beraus einige "Gestalten" Baffermann's iden Unbentens auf ben Gulfebeburftigen los. Es waren Gub. linger, grinfende Teufelslarven, von Bulver gefchmargt, bluttriefende Satel in ben Bauften schwingend. Laut fchrie ich auf, Ranonentonner und Schlachtengebrutt erftidten meine Stimme. Die Beinbe waren bei ihm, fie erfannten ihr Opfer. Doch ein Schrei und ber Ungludliche mar in eine formlofe Maffe blutenben Fleifches und Monturfegen verwandelt. Die Unmenfchen hatten bem Schwerrermundeten bie Saut vom Leibe geriffen; ber graulichfte unter ibnen rannte auf mich felbft los, in ber einen banb ben bochgefcmungenen Gabel, in ber anbern ben Gfalp bes Ermorbeten, exfennbar an bem rothlich mallenden Saupt- und Barthaar. Dein

Entsetzen ward überboten burch Born und Abscheu. 3ch wollte reben, wollte ben Elenben fragen, ob solche Behanblung eines offenen Gegners mit ber gepriesenen Bildung unseres Jahrhunderts, ob sie mit den republikanischen Sitten und Ariegsbräuchen Amerikas sich vertrüge. 3ch wollte reben, mindestens stammeln, da der Born mich zu erwürgen brohte — allein Deutsch verstand der Kerl nicht, mein bischen Englisch aber war total vergessen. Ehe es mir geslang, auch nur ein passendes Schimpswort auszustuden, warf er mir sinstern Blicks und grimmig lachend den blutdampsenden Stalp in's Gesicht und — ich erwachte. 3ch hatte geträumt von Kriedrich Geder.

Der Sturm hatte inzwischen von feiner Befrigkeit etwas nachgelaffen; ber Mond erfcbien guweilen in feiner talten Rube amifchen ben angftlich berumfegelnben Wolfen, fein bleiches Licht trieb bie Schatten ber Baume und Rreuge bes naben Gottesaders An bie Erinnerung meines wilten Traumes über bie Graber. flammerten fich Gebanfen an Tob und Berganglichteit, an langft entidwundene Beiten. Liegt boch begraben am fernen Rappabannof ein ichbner Traum meiner Jugend, ber fuße Babn namlich, ale ob unter freien, von ben Familienintereffen und Launen unbebelligten Bolfern ein Rrieg unter bie unmoglichen Dinge gebore. Der norbamerifanische Bernichtungstampf bezeugt bas Gegentheil mit nieberschmetternber Bucht, mabrent ber fcmeigerifche Sonderbundofrieg von 1847 vergleichsmeife nur eine viel Bulver verpuffende Romodie gewesen ift. Mabnt mich boch ber Rame Beder an eine Beit noch fern von ber, in welcher ber Denfch ein Ibeal nach bem anbern trauernt in ben himmel gurudichicht, pon wannen es gekommen und mit erzwungener Resignation auf ben Ruinen fonnenbeller hoffnungstempel und farbenprachtiger Luftschloffer feinen Schoppen Bier trinkt und Sechbunbfechzig bagu fpielt!

D Jugend, Beit ber überschwänglichen hoffnung, Beit ber wahren Liebe und Freundschaft, Beit des ungetrübten Glückes, selbst beine Entbehrungen, Rämpfe und Qualen werden zu einem unerschöpflichen Born, woraus im schwülen Sommer des Lebens das ausgedörrte Gerz Labung trinkt! Selbst beine dunkelsten Stunden übergiest das Abendroth der Erinnerung mit einem fast übersirdichen Lichte!

Drum fort aus ber wuften bangen Gegenwart, gurud in ben fonnigen Fruhlingsgarten ber akabemifchen Lehr- und Banberjahre!

## XXX.

# Erinnerung an Joseph Freiherrn von Lagberg

(Solug.)

Wir kehren zu Lasberg nach Eppisbansen zurück: bier wibmete er fich mit besonderer Borliebe ber altbeutiden Literatur und Geschichte und brachte im Laufe ber Jahre als ein gefanderter Renner feltener Bucher eine Bibliothef gebructer Saibe und eine Sammlung werthvoller Hanbschriften burch Rauf und Taufch jusammen, wie in gang Deutschland fein weiter Brivatmann eine folde befag. Damale, ale nach erfolgter Aufbebung fo vieler Stifte und Rlofter eine Menge werthvoller Bider, Jufunabeln, Sanbidriften und Runftwerfe theils in Privathande, theils in die Tröbelbuden übergingen, war für Achhaber von berlei Alterthumern ber rechte Zeitpunkt eingetroffen, überdieß unterhielt Lagberg biefur gablreiche Berbinbungen, bie ihm auf feiner Bucherjagt behülflich maren. Seine Bacherei gebructer Werfe enthielt bie fostbarften Ausgaben ber griechifden und romifden Rlaffifer, Die meiften Quellenwerte ber Befdicte, feltene Infunabeln und fast alle Berte ber altern und neuern beutschen, italienischen und frangofischen Literatur. Allein er wußte auch seine Sanbidriftensammlung immer mehr an bereichern. Gang in feiner Rabe entbedte er ш 35

burch einen gunftigen Bufall bie altefte Sanbidrift bes Sowabenfpiegele. Die wichtige Liebersammlung, Die er in bem "Lieberfaal" veröffentlichte, fam mahricheinlich aus bem Rlofter Beingarten in die Sande bes Privaten, von dem er fle erwarb. Den größern Theil bes habsburgifden Urbariums aber bie Besitzungen biefes Erzhauses in ber Schweiz und Borberöfterreich fand er in Stuttgart; ben vollständigften Cober bes Nibelungen Liebes (mit ber befannten erften Stropbe bes erften Gesanges in ber Nibelungen Rot) erwarb er nach bem einen Berichte 1816 in Wien, wo berselbe bald in ben Befit bes englischen Buchersammlers Spencer Marlborough gerathen mare; nach ber anbern Berfion von bem ebemaligen Brior bes aufgehobenen Rlofters Mehrerau bei Bregeng, ber nachmals als Pfarrer ju Wafferburg am Bobenfee lebte und jene Sanbidrift bei ber Aufhebung bes benannten Rloftere als ein fostbares Cimelion mit fich nahm. Es ift dieß jene Sandforift, bie Bobmer 1756 aus ber graftichen Bucherei von Bobenems nach Burich fommen und aus berfelben in feinem größeren Berte "Chrimbilbens Rache" abbruden ließ. Bielleicht wurde die Sandschrift später von bem gräflichen Amtmann m hobenems einem Conventual ber naben Mehrerau gelieben, wo fie beim Ausbruch ber Revolution und bes Krieges bis gur Aufbebung bes Stiftes geblieben ift. In bem Archive gu Sobeneme lagen ohnehin Sandschriften und Urfunden daotisch Lagberg fdrieb felber aus alteren Sandburcheinander \*).

<sup>\*)</sup> Die von Lachmann benütte hanbichrift ber Nibelungen lag gleichfalls zu hohenems, fam an Maria Rebecca verehlichte Gr. v harrach, Erbetochter bes 1759 verftorbenen letten Grafen von hohenems; fie ober ihre einzige Tochter Balburga, verehlichte von Truchfeß Balbburgs Bell, schenite fie bem Profesor Dr. Schuster in Brag, von bem fie im 3. 1810 vielleicht burch Docen an die f. Bibliothef zu Munchen gelangte. Die zweite fam an Lasberg und sobann an Fürstenberg; bie britte von bem Grasen von Berbenberg an Gilg Tschubi und von biesem an die Stiftsbibliothef in St. Gallen. Die vierte handsschift ift die Ballersteinische. Fragmente bieses Gedichtes finden sich noch viele vor.

ideiften viele großere Bebichte ber bentichen Meifterfanger abi wobel ihm feine ausgezeichnete Schrift, feine Benauigkeit und sein Kieis bei ber Arbeit vorzüglich aut zu Statten fam. Ab. fcriften anderer mittelbentschen Sanbschriften beforgten ibm feine Freunde. Manche Sandidrift von Werth taufchte er noch im spätesten Alter (1850) mit feinem Freunde Dr. Greith in St. Gallen gegen zwei fleinere Altare ein, welche ber alte bolbein mabrend feines mehrjährigen Aufenthalts bei bem Grafen Werner von Zimbern für die Tobtenkapelle in Des fird bei Stodach gemalt batte. Die Borliebe für bie eite beutfche Literatur und Beschichte, bie ihn befeelte, brachte ibm allmablig in biefem Bereiche fo tiefe und umfaffenbe Renntniffe bis zu ben einzelnsten Rachrichten über bas leben und bie Berbinbungen ber Deifter = und Minnefanger, über bie Befdicte und ben Inhalt ihrer Berfe und ber bezüglichen Sanbichriften bei, wie fie mit biefer Sicherheit und in biefem Umfange bei feinem feiner Beitgenoffen zu finben mar. Schon frube begann er (1821) bie Beransgabe bes "Liebersaales", bas Buch muchs ju vier farten Banben an, und er felber mußte bie Roften bes Drudes und Berlages übernehmen. Er widmete ben einen Band bem gelehrten Brofeffor Reonbard Sug in Freiburg. feinem vertrauteften- Freunde, bem einzigen, beffen Bild in bellgranem Rleibe in feinem Bimmer bing. Der vierte Banb, ber Ribelungen Lied enthaltend, wurde der Rurftin Glifabeth am Fürftenberg mit bem Motto jugeeignet: nil sine te mal mossunt honores. "Meister Gevy von Eppisbusen", wie er fic bamale und fpater nannte, ließ aber zuweilen auch einzelne aftere Bebichte von Intereffe für feine Freunde erscheinen ober perfaste folde felber in ber Munbart ber mittleren Beit mit arober Meisterschaft, und versandte fie mit humoristischen Borreben verfeben an feine alten Freunde. Seine toftbare Samme Immg bentider Glas- und Solgemalbe wuche allmablia me einer ber erften Privatfammlungen in ber Soweiz beran. 2Bie er in Schwaben, namentlich in ber alten Pfarrfirche und Sobtentmelle an Deftird biefar foone Croberungen machte,

fo erichlog auch bie alte Schloffapelle ju Butenriet im St. Gallischen ihm um fleinen Breis einen nicht geringen Fund. Auf seinem Schloß zu Eppishausen trug Alles in ber bandlichen Einrichtung ben Stempel ber Formen bes beutfchen Ritterwesens im Mittelalter: Die gemalten Glasscheiben mit ben alten Wappen und Bilbern; Die Tafelrunde in ber Mitte bes Bimmere mit bem antifen Tintengefag und alten Budern und Werfzeugen überbedt; beutide Solzgemaibe an ben Banben aufgebangt; alte Bewehre und Baffen in Die Gden bingestellt; Schrante mit iconen Bilbern von eingelegter Arbeit verziert; ein großer Rapf mit turfischem Tabat gefüllt und eine Ungahl verschiebenartig geformter Tabafspfeifen; felbft bie Rruge, Klaschen und Glaser, Die Banbbestede, Schuffel und Teller auf ber Tafel - Alles machte auf ben Beobachter einen überrafchenden Einbruck, ber freilich nur barum lebendiger aufprach. weil Lagberg mit feinem Beifte und feiner ritterlichen Erfcheinung alle diefe antifen Formen zu beleben mußte.

Bon Eppishausen aus erweiterte er ben Rreis feiner Befanntschaften in ber Schweig. Mit P. 3lbebbons von Arr in St. Gallen unterhielt er eine freundschaftliche Berbinbung, und erwarb aus beffen Rachlaß ein Eremplar bes codex Traditionum monasterii S. Galli, von bem nur 24 Eremplare in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts abgebruckt murben. 36m folgte in der Berwaltung ber St. Gallischen Stiftsbibliothef ber nachmalige Dombefan Dr. Greith, feit 1830 mit Lagberg und beffen Familie eng befreundet; auch Defan Bubis tofer von Weinselden und Stadtpfarrer Meldior Rirchofer ju Stein im Thurgau, ber appenzellische Chronist Bellweger und so manche andere hervorragende Manner fanden an ber Tafelrunde ju Eppishaufen bei Lagberg Belehrung und Er-Bu feinen Freunden gablten ber Gefchichtsforicher auiduna. Beerleber auf Schloß Steinegg im Thurgau, ein achter Berner nach alter Sinnebart, Albert Ludwig Effinger von Wilbega \*)

<sup>\*)</sup> Baib nach bem Denchelmorbe von Rogebue fag biefer eble Berner

nd ber berühmte Schultheiß von Mulinen von Bern, beffen Biderfammlung in ber Karthaufe am Thunerfee Lagberg oft buchfiberte. "Ich hab' ihn wieber auf die Weide gelaffen": plegte v. Mulinen bann zu sagen.

Der Tob ber Fürstin Elifabeth († 1822) mar für Lagberg ein berber Schlag; er befränzte fie noch im Sarge mit Felb-Hmmen. Grft nach langerer Beit fehrte eine ruhige Faffung Selten, außer am Jahrtage ber Beremigten richer gurud. iam er nach Beiligenberg, nach Donaueschingen war er langft nicht mehr gefommen. Dehr und mehr beschränfte er fich auf Emisbanfen, und fuchte in ber neuen Beimath feine Berbaltniffe ju ordnen, die bis jum 3. 1830 fich ju feiner Bufriebenbeit gestalteten. Die Juliustage in Paris übten aber ihren Einfluß and auf bie Schweiz aus, was in ber Tiefe langft vorbanden war, trat jest ichroffer ju Tage. Die Bevölferung um Eppishaufen bemühte fich von nun an mehr um politische Rechte; Debrheitsbeschluffe an ben Burgergemeinben befretirten nach Belieben Gemeindes, Armens, Schuls und Rirchenfteuern; Lagberg batte baran viel zu bezahlen aber nichts bagu zu fagen. Die Leute betrachteten im Rimbus ihrer neuen Bolfssouveras miat bie Biefen, Aeder und Grunde bes herren an Eppisbaufen gleichsam als eine Gemeinderveide, und Biele übten in feinem Balbe ein Beholzunge Recht ober ellnrecht aus. Die Beborbe, von biesen Leuten gemählt, gemährte auf Beschwerbefibrung feine Abbulfe, felbft bas Unfuchen biefur war mit

als Gaft an ber Tafel ju Eppishausen neben ber Fürftin Elifas beth "Sand war ein ganz reiner Mensch", hörte er die Fürstin sagen. Er erwiderte: wenn bergleichen Grundfabe geiten würden, so sein nicht gut wohnen auf bieser Weit Die Fürstin wiederholte ihren ersten Ausspruch!! Man darf ber hohen Frau bieß kaum als große Schuld anrechnen; stammte sie ja aus jener Zeit, wo ein Montmorency auf Abschaffung bes Videls in Frankreich ben Antrag kellte und ber lette Erzbischof von Mainz aus den Gütern aufgehobener Klöster eine Dochschule ftiften konnte, beren Professoren bie Festung Mainz an die Franzosen verriethen.

Berbruß und Gefahr verbunden. Lasberg hatte bei früheren glänzendern Berhältniffen durch seinen Edelmuth die Leute verwöhnt; die früheren Bitten wurden in Forderungen umgestaltet, Prozesse wider ihn angehoben und Widerwärtiges von allen Seiten ihm bereitet. Doch fam ihm in dieser bedrängten Lage bald unverhoffte Hülse.

Der Congreß zu Wien batte auch einen reichen westfälischen Welmann berbeigelodt, Werner von Sarthaufen, ber bort unferen Lagberg fennen lernte. Sold ber Runft und Biffen= fcaft, ein abgesagter Begner jener Abart bes Conftitutionalismus, wie er im Barlamente Franfreichs jur Frage mißftaltet morben \*), ein tapferer Solbat, ber bie Schlachten in Spanien und in ben beutschen Befreiungefriegen mitgefochten, ein mabrer benticher Ebelmann. Werner von Sarthaufen batte icon im 3. 1832 mit seiner vortrefflichen Gemahlin und Tochter bas Beißbab bei Appenzell besucht und als die Cholera fich in Deutschland ausbreitete, beschloß er mit mehreren seiner Berwandten ber Senche anszuweichen und burch bie Soweis nach Italien zu reifen. In ber Gesellschaft batte fich auch eingefunden Lubowina von Sarthaufen, Die Schwester Werners und Auguste von Sarthaufen, bes berühmten Reifenben, Schrift-Rellers und Freundes des Raifers Nitolaus, und die Stiftebame Maria Unna Drofte von Bulehoff, eine folante, febr einnehmende Gestalt. Mit bem Ausbrud ber Tugend und Frommigfeit verband ihr Untlit bie Buge eines flaren Berftandes und aufrichtigen Gemuthes, anspruchlos floh fie jeben Schein gelehrter Schauftellung und boch mar fie nicht nur in ben schönen Wiffenschaften und in ber Geschichtskunde allseitig bewandert, sondern auch grundlich in der Algebra, der lateini-

<sup>\*)</sup> Bon ihm find die geiftreichen Artifel über ben Conflitutionalismus Preußens in ber Allg. Zeitung Jahrg. 1832, mit benen er bie Intelligenzen von Berlin fo arg ju myflifiziren verftand; fobann bas Buch über Staatsverfaffungen mit besonderer Rudficht auf Preußen, bas ihm die Ungnade König Withelm III. jugog.

fden Sprace und nicht minder in ber Pflanzen- und Blumenfunde unterrichtet. Bu Conftang angefommen bewegte ber 3ma nich binauf nach bem naben Eppisbaufen. Die Reise nach Italien wurde bort aufgegeben und in eine Schweizerreise abgeanbert, man bestieg ben Rigi. Balb erfennen fich verwanbte Seelen und um fo foneller wird bas Band gefnüpft, wo mebr Aebalichfeit als Gleichheit bes Sinnes zwischen beiben maltet. Rabrend ein Bruder Lubovina's, ber Domberr war, in bet Ravelle . Mariens jum Conce" bas beilige Opfer barbrachte. reichte Laftberg ibrer Dildidwefter Maria Unna eine Alvenblume mit ber Bulbigung: fie fei ber Sonnenschein seines Lebens --and bat fie um ihre Sand. Die Jungfran verficherte ibn ibret Anneigung und bag fie bei ihrer Mutter (fie mar vaterlicherfeits Baife) um bie Buftimmung anhalten werbe. Diese war fower zu erwirfen. Denn nicht nur trägt - um uns einest barten Bortes bes Freiherrn von Stein ju bedienen - ber westfälliche Abel ben Ropf bod, fonbern bie Mutter, gewohnt im Sanfe ju regieren, war bagn ber Meinung, Maria Anna im Befige zweier Brabenben, follte lieber unvermablt bleiben. and miffiel ihr bie Berbindung mit einem Manne fo vorgeracten Alters im fernen fremben ganbe. 3mei lange Jahre bamerte bie Brufungszeit und viel wurde geweint; Die Brieft aimgen bin und ber, etwa Blumensamen nach Beftfalen bringend ober Zeichnungen und Gebichte nach ber Schweig. Ebler ift nie eine Brufung bestanden worden. Richt nur mußten beibe Brabenden geopfert werben, zwei andere Ausfichten boten fic mittlerweile bar; aber Maria Anna wurde nicht erschüttert in ihrer jungfräulichen Treue und biefe flegte. Bern batte ihr Dutel, ber Ergbischof von Roln Clemens Anguft, ben Bund eingefegnet, boch die Mutter eine fromme Frau, zog ihren viels jabrigen Beichtvater vor. Sie begleitete ihre Tochter nach Eppishaufen, auch bie Schwefter folgte ber Berlobten babin, Anna Elifabeth Drofte-Bulehoff, leiblich von ber Ratur fo Riefmutterlich bebacht, fo bochbegabt am Beifte, mit unveraleidliden Talenten ansgefchmadt, mit einem tiefen Genathe

gegiert, ale Dichterin religiofer Lieber und Raturfchilberungen auf oberfter Stufe ftebend, aber eben barum minder gludlich. Lagberg batte allerbings ben Sonnenschein feines Lebens gefunden; benn von nun an floßen heiterer feine Tage babin und bas neu aufgegangene Lebenslicht wirfte ordnend und wieberbelebend nach allen Seiten. Die Gefahren ber Einsamfeit, bie ber rebliche Werner burchschaute, waren beseitiget. 3mei Sabre waren vorübergegangen und ein Zwillingepaar erweiterte ben tranlichen Familienfreis, zwei Dabchen beren altere ber bentiche Ritter Silbegund, Die jungere Silbegard taufen ließ. Das Ereigniß erwecte in weiten Rreifen große Freude, und ein ungludlicher faft gleichzeitiger Bufall vermochte nur eine vorübergebende Trubung ju erzeugen. Die Pferbe murben bei einer Ausfahrt ichen, ber Wagen murbe umgeworsen, Die Raber rollten über Lagberge Schenfel bin. Er murbe in ein nabes Wirthshaus gebracht, mußte bort 14 fcmergvolle Tage anbringen und wurde bann nach Saufe getragen. Sein Gleichmuth verließ ihn feinen Augenblid, nur ein leichtes Bergieben feines Gesichtes gab feine Leiben fund. Eine gabmung blieb ihm auf Lebendzeit und längere Zeit konnte er nur mit Sulfe zweier bunnen Stabe fich fortbewegen. Bon Kleinmuth und Bergweiftung mar Lagberg übrigens fein Freund. "Das follte man nie thun, man beffert ja nichts bamit", fprach er einft, als von Selbstmord bie Rebe mar, von ihm borte man auch bas weitere Wort: "ein flein wenig Aberglauben, bas fann ja gar nichts - bummer Aberglaube aber gar viel schaben."

Allmählig reifte bei Laßberg ber Entschluß, ben er schon lange in der Bruft getragen, nach Schwabenland, in die alte Heimath zurückzusehren, wo seine Wiege stand und seine Jusgendzeit verlausen war. Um jenseitigen Ufer des Bodensee's zu Meersburg auf der sonneureichen Höhe stand neben der neuen Residenz aus dem vorigen Jahrhundert, worin unter den letten Bischen von Constanz auch Dalberg sich mit den Jagdskiden auf den gewobenen Tapeten in den großen Salons und den Amoretten und Rasaben an den Manden und Masaben und Manden und Manden

bungen ber Schlafgemächer ju vertragen mußte, noch unverfebrt und baulich "bie alte Meereburg", einft bie fürftliche Bobung ber altern Bifcofe von Conftang, ein gewaltiges Bebaube, bas fich auf einer fteilen Relfentube erbebt, von ber Stadt burch eine funftlich in ben Relfen gebauene Schlucht getrennt, mit einer Bugbrude verfeben und von einem uralten Thurm flaufirt, ben noch in ber merowingischen Beit ber auftraffice Ronig Dagobert gebaut. Diefes Schloß wurde fanflich erftanden, Eppisbaufen an einen Baseler Guterbanbler verlauft, ber alsbald nichts eiliger au thun batte, als ben berte liden Buchenwald, ber ringe bie Anhöben um bas Soles idmudte, für ben Solamarft nieberauschlagen. Schon im Berbite 1838 febeite Lagberg binüber. Rach bem jungen Morgen und ift bie Mittagbige einmal überftanben, bat auch ein beiteret Abend feine Reize; er ift im menfolichen Leben bie Beit ber Befetiateit, ber Beibbeit, ber Erinnerung. Lagberg und neben ibm feine bochgebilbete, tugenbhafte und verftanbige Frau, und beiben aux Seite bie beranmachsenben, einfachen und feinerzogenen Dabden boten auf ber alten Reersburg bem beobachtenben Areunde bas lieblichfte Kamiliengemalbe bar. Erfcbien babei noch die Schwägerin Unna Glifabeth, fo war bas erbebenbe Bilb vollendet. Ringbum bie taufendjährigen Mauern, ber Sof der alten Burg und die Bruftwehren ber Baftionen mit einer auserlefenen Flora gefchmudt; außerhalb in ber Weite bie unvergleichliche Fernficht; im Innern bes Saufes neben einer ausgewählten Cammlung alterer und neuerer Runfigemalbe, die fostbare Sanbidriftensammlung und Bibliothef im Burgverließ bes alten Dagobertsthurmes; in ben Gangen bes Schloffes ob jeder Thure ein Rennthiergeweib, ober Die Borner eines Elfes, eines Anerochies, ober bas Geweihe eines riefem baften Birfden, von bem bie Inschrift noch ju ruhmen weiße bas "Ce. Eminenz ber Fürftbischof und Rarbinal von Roth ibm in bem Rabolfzeller Korfte (13. Oft. 1771) gludich erlent habe. Beld ein Beugnis über bie Rirchenbirten jener Belt und wer will fich wundern, daß ber ewige hirte fie und all!

ibre irbifche Herrlichkeit bem Keinde überließ!? Unter ber geiftvollen Bflege ber Mutter und ihrer Schwefter, ber großen Dicterin, wuchsen die beiden Dabden beran, erhielten pon Sauslehrern Unterricht in ben neuern Sprachen, in ber Dufif und Beidnungefunde und man weiß, wie weit es icon frube Ardulein Silbegund in der Zeichnung und Malerei, und Araulein Silbegard in ber Dichtfunft gebracht. Die fcone Sabreszeit über blieb bie alte Meereburg felten obne Gafte; Lagbera liebte und übte in bobem Dage bie eble Gaftfreundichaft; an wohlbesetter, boch nicht verschwenderischer Tajel, wo ber reine Meereburger Bein ber eigenen Reben reichlich floß, freute er fich im Rreise naber und ferner Freunde, die ihn befuchten. Im wallenden weißen Lodenhaar faß er an der Spite ber Zafel und war er fo recht zufrieden und vergnügt, fo fang er mit gebampfter Stimme irgend ein Lieblein aus ber alten Beit. Bar er ja von jeher gewöhnt burch Gesang die Geselligfeit an erhoben. Wer all' bas mit anfah, bem trat bas Gemalbe vor die Augen, bas ber Dichter, "nachdem geenbet ber lange verberbliche Streit", in ben Borten foilbert:

> Und ber König ergriff ben goldnen Pokal Und fprach mit zufriedenen Bliden: Bohl glanzet das Teft, wohl pranget ber Saal, Mein königlich Derz zu entzuden, Doch ben Sanger vermiß' ich, ben Bringer ber Luft, Der mit füßem Klang mir bewege die Bruft Und mit göttlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gepfleget von Jugend an. Und wie ich's gehalten als Rittersmann, Richt will ich's als König entbehren.

An den Forschungen in den Densmälern der deutschen Borzeit erfreute sich seine Seele, so lange sie lebte in dieser Belt; mit eisernem Fleiß schried er Handschriften ab, vervollsständigte er seine reichen Rotizen über das Leben und Treiben ber beutschen Meister- und Minnesänger und seine interessante Urkundensammlung. Die Gelehrten wallsahrteten zu ihm, um ans seinem Schape Ausschlässe und Lehren zu empfangen.

"When Ihn-halfe", schrieb ihm ber gelehrte Domherr Banotti, "warbe ich die Geschichte ber Grasen von Werdenberg nie zu Stande gebracht haben." Jebe neue literarische Erschelnung jede Entbedung in diesem Gebiete erhöhte sein Interesse. Wie ward er überrascht, als ihm der urtundliche Beweis aus der Schweiz mitgethellt wurde, daß, was er längst vermuthet, die Ihringer nicht den Löwen, sondern den Abler, eigentlich einen Halfen im Bappenschilde geführt. Er säumte nicht dem Großberzog Leopold die Entbedung vorzulegen, wie sehr sie auch dem "Löwenorden" zuwiderlief. Rur ein Zusall veranlaste, daß die Herandgabe des ansgesundenen Gedichtes Kaiser Friedrichs il. do vonatione, an die er hand angelegt, unterbilied. Was in jenen Tagen sein Herz bewegte, sprach er in der Morvede zu einem altdentschen Gedichte aus, das er sie keine Freunde verössentlichte. Er schried ihnen da:

"Run Ihr lieben Freunde, seid Ihr auch gufrieben mit bein, was ich euch auf biesmal gegeben habe? Ich bente, Ihr ertenniet bann boch ben guten Billen bes alten Meifters Sepp, wie Ihr mich nanntet, als ich noch zu Eppishaufen faß; jest fige ich auf ber Truchfagen von Singenberg —

"Sus heize ich wirt und rite heim, ba ift mir nit we, Da gefing ich von ber heibe und von bem grunen tie, Das follt bu ftaten, milter Gott, baß es mir nit zerge."

Denn wahrlich, und bafür sei Gott gebankt, mir ift mit Beib und Kindern wohl in diesen alten Mauern, in denen seit zwölshundert Jahren Könige und Kaiser und Herzoge und Grasen und zulest — durch ein halbes Jahrtausend — die Bischöse von Konftanz, Fürsten des teutschen Reiches gehoset und gehauset haben. Aber sei der Nacken auch noch so breit und die Brust auch noch so hoch, dreiundstebenzig Jahre sind doch eine Last, und ein halb lames Bein dazu machen, daß man am Tanzen nimmer hoch springen kann. Doch gab mir Gottlob der himmel frohen Muth, das, was von Altwerden unzertrennlich ist, freudig zu tragen: auch schmeckt mir der 1834 Reersburger baß, denn vor fünstite Jahren, da ich noch keinen trank. Also hoss ich meinen Freundern

noch mehr als ein Buchlein zum Andenken an den alten Meister Gepp zu senden, der auf dießmal noch nicht Abschied von Euch zu nehmen gedenkt, sondern Euch freundlich einladet, auf die alte Meersburg am blauen Bodensee zu kommen und da aus alten weiten humpen fröhlich Sant Iohannis Minne mit ihm zu trinken. Und somit lebet wohl. Gott besolen von Euerem Ioseph von Lasberg. Geschrieben am Abend vor Sant Iohannistag, zur Stunde, als ich vor 56 Jahren die Wassenwache in der Burgkapelle zu Trisels antrat. 1842."

Der freundlichen Ginladung murbe Folge gegeben; aber, als batte ber neue Beift, ber in ben Sallen ber alten Deerdburg webte, fie gurudgewiesen - meber ber Theosophe ber "Anbachteftunden von Marau", noch ber Gefcichtsforeiber von Thurgau erschienen bort wieber, auch Uhland blieb immer mehr, endlich gang aus, bagegen fehrten Guibo Gorres, Dr. Greith, Bohmer und Stablin und Juftinus Reruer, ber Dann von ichwäbischer Innigfeit und Tugend, u. M. ofters ju. Der Tob hatte inzwischen die Reihen seiner Berwandten und Freunde fehr gelichtet; Beinrich, Lagberge jungerer Bruder, mar foon in ber fiegreichen Schlacht von Aspern als öfterreichischer Sauptmann an ber Spite feiner tapfern Compagnie gefallen; ein felbstverschuldetes Unglud erreichte feinen Bruber Alexander, ben er bis an sein Ende brüberlich vflegte. Lagbergs jungfter Sobn Rarl, Sauptmann in öfterreichischen Dienften, fant fich ans Böhmen noch juweilen in Meersburg ein. Aus Lugern fam ber geiftreiche Dr. Hermann von Liebenan, ber Lagbergen ftets febr nabe ging, ibm in Bielem fo abnlich mar. Beld erhebendes und feltenes Schanspiel, fle beibe mit ben liebenswurdigen Daben unter bem nämlichen Dache in Liebe vereint au feben und in ihnen die Erinnerung an eine vergangene Beit, reich an Kummer und an Kreube und ben Beweis an finden, mas ber ftarte Wille eines Baters vermag, bem ber Berftand und die Gebuld ber Mutter tren jur Seite ftebt in einem Sause, wo das Rreug verehrt wird. Unter bem ftillen. weisen Balten biefer Mutter und Rinder fingen allmählig auch

vernster an zu tonen, die Gedanken und die Blide nahmen entschiedener ihre Richtung nach der ewigen Heimath din und so
sehr er sebem Gepränge und seber Frömmelei abhold war, so
ernst nahm er es seht mit der Erstung der wesentlichen Pflichten des religiösen Lebens. Die katholische Kirche, die seine Kindheit und Ingend heiligte, blieb für ihn anch im Alter die trene liebende Mutter, dei der er Erleuchtung und Troft suchte und sand.

Als die alte Schweiz 1847 fich zur Babrung ibres auten Rechtes erhob, was die Feinde den Sonderbund nannten, jammerte Lagberg über ben Blobfinn ber alten Diplomatie, bie jeue so jammerlich ber Revolution jum Opfer fallen ließ, er fab fur bie europaifden Staaten ben Umfturg vorans, ber bem Untergang ber gerechteften Sache in bem Rachbarlande anbermarte auf bem Buge folgen mußte. "Freiburg wirb zuerft an ben Tang muffen", fcrieb er (15. Wintermonat 1847) einem Frennde nach St. Gallen, "und ich bin sehr begierig, wie fich diese Lente balten werden. Co viel Ebrgefühl trane ich ibnen auf alle galle ju, daß fie fich nicht ergeben, ebe ibre Mauern Löcher befommen haben und bis dabin fonnte fich bas Wetter andern. Dabin also bat es die revolutionare Bropaganda seit 1834 gebracht, bag fie nach fo vielen gescheiterten Berfuchen endlich in ber Schweiz ein heer von naben 100,000 Mann aufftellen founte. Ein großer Erfolg und unter Umftanben für die Bufunft eine Buchtrutbe für die Kürften. Bertbeibiget. no Freiburg tapfer und beharrlich, bann ift bie fatholifche Edweig gerettet; benn ein Diflingen biefer erften Unternebe mung wird auf Freund und Feind einen ungeheuren Eindrud nachen. Bolle Gott ben braven Mannern bort in ben Gebirgen beifteben, ich fürchte, von ben Beltmächten werben fie verlaffen werben. Die Regierungen find blind, mas von ben alten Stuben noch feststeht, wird niedergeriffen und fie laffen mablen und fprengen bie ber Boben unter ihren fagen gufammenbricht. Bas sich in ber Soweiz vollenden will

riche. Er wurde in ber Grabtapelle, die er felbst gebant, em Rirchofe du Meersburg bestattet an ber Ceite feiner Schwägerin Annette von Droftes Stilehoff, terin, beweint von seiner ihn gartlich liebenden Familie und en Freunden von Rah und Fern, benen er unvergestich

So schied Joseph von Lagberg ein ehler beutscher Ritter a Sinne ber alten beutschen Borzeit von hinnen; von Gott nit hoben Gaben bes Geiftes und bes Herzens ausgestattet, hat er burch die Hobeit seiner Gesinnung und ben Blang seines Charafters ben Abel feiner Abnen verherrlichet. Gott und feiner Rirde fromm ergeben, blieb er nicht minber ohne alle Wandel. barfeit treu seinem Fürsten und Baterlande. Reines Menschen Feind bot er jederzeit großmuthige hulfe, Sout und Rath Muen bie ibn fuchten. Gin Mann ohne Balfd, Bahrheit über Mues ging", rebete er, wie er bachte und vollzog feine That, wie er rebete. Der alten, ehrlichen und ruhm. wardigen Geschichten, Dichtungen und Sagen benticher Borgeit fundig wie Wenige, pflegte er an seiner lebrreichen Tafelrunde die Rieber, die Thaten und die Lehren ber Alten, übte an feinen Freunden eble Gaftfreundschaft und Treue, barum ift fein Rame auch in allen beutschen Landen gepriesen und weit über beren Greng. marten hinans berühmt geworden. Ihm gebührt bas Lob, bas er einst in mittelbeutschen Bersen einem seiner Freunde widmete:

als vns ist vil geseit, der in sin herz besloz Der chunt in tiuschaer zungen wol dichten manig maer als wilent è die Alten sungen, Er was an tugend lobebaer, Er lebt' an riwe, dess jah da manig man, daz er den pris an triwe in allen landen musse han. Nu helfet min leid mir chlagen, der triuwe her ist tot, Swaz er begie in sinen tagen, Bergl. Lieberfaul IL 5. 6. genedich si im got.

circ Circle Sings and ties. air in 1915 inte. The said are parties from most des as send Lagen briffinn. Anne Etriebers, ber Steineren, wer trimit genete mer tener June unt unterent der geneinelleit ar be alex Steellers best me Seines ting, sein Sidney unt senentende Siete Sit som den Bater inne Bater an der großen Gemannen wenteren, met der te tre Continue time netter. Der te feine Anter minn tie mit dans femineum un der gelägen Kunnellung der faber fine begent mer mere fie meinfleiter. Die Mitte aber hate puritus inn unt in one nuntenen Bennunte that het Sinne mit de Schooler fie annuchte. Sie fined bedies mad er som finandensame personen, alle der hier den der broden war. Er fie ber eneger germatt, we, wer ber ball. Betrat fegung, Gereinigfeit weiner, mit ferenten empron. 3br Adul Muniur und bud Seven über Stuneier Munich Anne, biffene Bilber mein all einer Art mitten biret bie Stimmung deut Gemittel um mich fetten anten Angentlich ein, wo fie bem beitem Sueie um Schene betonen fomme: "Botenfen, lad une mete, und mir befomme ber feine mebe." In jenen Lagen nach ber Nieberlage bes Semberbundes finn ein Offinier besieben Gereicher auf Bern), ben mei Kantrad-Regierungen verfelaten, in beien Betrieben er Grundribentidiner mar, nad Mentberg, um im alten Schloffe bei Luftere eine Freiftatte ju fuden. Die Gefahr las für ibm nabe, bag febn sequentrires Gigenthum einem Bermalter mire übertragen worben, unter beffen Santen große Schätigung und Berichten berung ju befürchten war. Am Tage nad Maria Bertine bigung ben 26. Mary 1848 verließ ber fildotling aut Bern bas gaftliche Solos und ging Abends 10 libr nach feiner Bohnung gurud. Silbegard von Lagberg, bamale Bilbel genannt, begleitete ibn bis über bas Thor hinant. "Baben Ste Bertrauen gu ber Mutter Gottes", fprach bas unfoulbige Rind au ibm, feine Sand erfaffend. Eine Stunde Beges von Meereburg hatte ber fromme Bifchof Sugo von ganbenberg eine Kapelle gebant, die seither zu einer Ballfahrtstirche sich erweiterte. "Geben Sie, suhr Hilbegard sort, nach Baiten-hausen und beten Sie zur Mutter Gottes, daß sie Ihre Helserin sei, Gott wird Ihren Glauben belohnen." Er ging am folgenden Tage wirklich hin und betete da andächtig. Ju gleicher Zeit wurde in der Schweiz ein ihm befreundeter junger Mann als Berwalter über seine Güter geseht, der ihm in der uneigennühigsten Weise zwei Jahre lang die Haus- und Land-wirtbschaft auf das gewissenhafteste besorgte.

:

Mumahlig rudte bie Zeit heran, ba Lagberg fabite. baß er fein Saus au bestellen babe. Schon langere Beit beichaftigte er fic mit bem Bebanfen: wie feine Bucher- und Runkfammlung får Subbeutichland, wo fie jufammengebracht worben und beffen Literatur und Geschichte fie größtentheils enthielt, erhalten merben fonne. Bobl warb Oberbibliothefar Dr. Bert von Berlin entfendet, um bie Bucher fich ju befeben und ju mertben, aber über seine Antrage sprach fich Lagberg ungehalten aus. fie beiriebiaten nicht. Der Ebelmuth bes gurften Rarl Egon ju Fürstenberg fand Mittel, bas icabbare Armarium gebructer und handschriftlicher Bucher ju erwerben; fie murben nach bem Tore Lagberge ber fürftlichen Bibliothef ju Donaneichingen einverleibt. Seine letten Jahre verlebte Lagberg in ber Bergangenheit, felten überfchritt er mehr bie Schlogbrade. 3m 3. 1850 brachte er noch eine Woche im Weißbad bei Appengell ju, wo feine Schwiegermutter und Battin Starfung fuchten, 1852 war er bas lettemal in St. Ballen bei feinem vieljährigen Freunde, bem bamaligen Dombechanten und jegigen Bifcof Dr. Greith, um feine Kamilie nach Meersburg abanbolen. Seine Sinne hatten abgenommen, bas Bebor hatte läugst etwas gelitten, boch verstand er die treue Gunbel allzeit, obne baß fie ibre Stimme bebeutend zu beben brauchte. Ange, früher icarffictig wie bas eines Sperbers, beburfte nun ber icariften Blafer, boch genoß er im boben Alter noch bie Fruchte einer angestrengten und entbehrenben Jugenb. Er, ber einft zu Eppishausen ber erfte am Frühmorgen bas Bett ver-

tinge stanbleb fest in ber Bettwarme bis gegen Mittag, und bam ber Bein fo lange fein Bebarfnif war, genoß jest gerne ben Saft feiner - Deersburger Reben, nicht unmäßig, aber binreichend genug, um ibn an Leib und Seele ju ftarfen. Der Bein war and fur ibn, wie hufeland schreibt, die Milch bes Breisenalters. Täglich, fo oft ber Abend ju bammern begann. eridien ein alter Jugenbfreund aus bem Stabtden Deersburg und nun wurde bis jum Abendeffen ber lange Buff ausgeführt. Bur Rube ging er ftete bei Beiten und las bann gerne noch beim Lampenichein. Seine Gemablin Maria Anna über madte und leitete mit weiser Rube und hochftem Intereffe bas bobene Seelenleben bes eblen Greifen, bie Tagebanbachten musbem genan eingehalten; fie waren tiefgefühlt, einfach, furg; murbe grafend Dag an ibm verfucht, fo fonnte er ungebulbig werben. Sein Blaube war lebendig, nie hat er in seiner treuen 211 banelibeit jur fatholifden Rirde gewantt, mit allem Gifter fracte et 1854 für Meersburg bie Diffion zu erzielen, Die both von ben Batern Rebemptoriften abgehalten fo fegenereiche Kradtnittena. Bofenb von Lagberg erreichte ein Alter wat 85 Jahren; ber ehrwurdige Greis ließ fich weber ben Batt nod bas Sanpthaar icheeren, bie filberweißen Loden wallten frei Aber bas rubige ausgeprägte Angeficht berab und vollenbeten bie Beidnung biefes benfwürdigen Sauptes. - 40

Mit vollem Bewußtseyn fühlte er sein Ende nahen, ba ließ er seine Lieben, Frau und Kinder zu sich vor sein Sterbes bett kommen und sprach zu ihnen: "nun wenn Ihr mir noch was zu sagen habet oder von mir Rath begehren wollet, so bringt es vor, denn es wird nicht lange mehr mit mir gehent. Sierdsaframenten, und nachdem er seine beiden Kinder noch gesegnet, gab er seinen Geist ohne Schmerzen und Unruhe in die hande seines Schöpfers zurück, etwas vor 11 Uhr Morgens am 15. März 1855. Reben seinem Bette knieten seine kreue Gattin Maria Anna, deren Bater ein Drofte, deren Mutter eine Harthausen war, die beiden eblen Töchter und der Priester eine Harthausen war, die beiden eblen Töchter und der Priester

ast idem." Und gegen wen besten fie bie Bluthunde? Begen Miebende Maoris, damit biefe festgehalten und von ber Esforte faltblatig niebergeschoffen wurden. Das ift freilich folimm, aber es fehrt nur bie Barbarei bes Auswurfs bes 16. Jahrbunberts bei ben regularen, bisciplinirten Truppen Englands mieber. In einer Art indes laffen die "feingebilbeten gentlemen" bes 19. Jahrhunderte ihre Borganger weit gurud. Das Aufwühlen ber Graber überließ man bis jest ben Syanen. In Neuseeland ift bieß anders geworden. Englische Truppen und ..gentlemen" wuhlen bie Graber auf, erbrechen bie Sarge, fteden einen Schabel auf bie Stange, werfen im Lager nach ibm mit Steinen; fo haben auch die Todten im Grabe feine Rube por ihren Beschimpfungen und Dishandlungen. Wenn bieß bei uns icon Schauber und Grauen erregt, wie viel mehr Mbiden, welche Bergweiflung muß es bei ben Daoris erregen, beren einheimische Religion eine Berehrung ber Ahnen war, benen ber Ort, wo ein berühmter Sauptling gestorben, tabu, b. b. beilig, unbetretbar ift ? Wie fprechen fich nun barüber bie englischen Zeitungen aus? Daily Rems fagt, man konne bie Berfonen nicht verantwortlich machen, biefelben wurden fich in England gang anständig benehmen — bie Sould liege an bem Spftem. Die "Times", bas Orafel ber großen Daffe bes englischen Bolts und ber ftete Ausbrud ber berrichenden Tagesmeinung sprach fürglich ihre Unficht bahin aus: "bie Maoris muffen vernichtet werben." Das ift einfach bas Syftem: 56,000 Menichen muffen ausgerottet werben, fobalb ale möglich; bazu braucht man Bluthunde; bazu muß man bie Graber aufreißen, Die Sarge erbrechen, Die Gebeine ber Entschlafenen entebren, um bie Ueberlebenben au einem Berameiflungsfampf zu treiben, in bem bie englische Uebermacht, bie englische Taftif naturlich Berr fenn wirb.

Benn ein solches System beobachtet wird, wenn bieß von einem civilifirten Bolfe geschieht, bas Millionen und aber Millionen für die Berbreitung ber Bibel, für Bekehrung ber Heiben und Juden ausgibt, die Sklaverei unterbrückt und im

Allgemeinen "foviel für die Menschheit thut wie kein anderes": fo fragt Jeber, gegen was jur Menfchen begebt man folde Granfamfeiten? Sind es vielleicht blutburftige Barbaren, ungeverläffige Bilbe, ftets jum Mord bereit, wie man die Indianer bes Beftens foilbert, wie bie Reuhollander ? Ach nein, baran liegt bie Sould nicht; Die Sould liegt an dem Spftem. Wenn ich in dem Kolgenben geigen werbe, bag bie Maori an biefem Rampfe vollftanbig unidulbig, baß fie im entschiebenften Recht finb, welches fie mit ber größten Besonnenbeit und Rube vertheibigt baben; wenn ich fvater nachweise, bag baffelbe Suftem bes ridictslofeften, gefühllofeften Egoismus bie englische Beltvolitit iberall darafterifirt, fo muß ich natürlich für alle meine Bebaustungen Beweise anführen. Bludlicherweise ift bieß nicht schwer. Renfeeland ift burch bas Werf von Sochftetter vollftanbig befannt. Unser gandemann, der vor furzer Zeit noch bort war, bat bie Buftanbe mit ber größten Objeftivität gefchilbert; wo aber Die englischen Berichte ihm boch etwas Sand in die Angen geftrent, geben zwei andere Berfe : " bie Entbedungserpedition ber vereinigten Staaten in ben Jahren 1838-42 unter Lieutenant Charles Bilfes" und 3. Dumont d'Urvilles "Reise nach bem Sabrol und Oceanien (Die aweite Reise in Reuseeland 1840)" nabere Aufflarung, ba beibe Reifenden gerabe jur Beit ber Erwerbung ber Infel burch England anwesend waren und als Anslander unvarteilich find.

Wir fragen also zuallererst: sind die Neuseeländer blutburstige Bilde, vielleicht gar Cannibalen? Gar mancher ber
die neueren Reiseberichte nicht kennt, dem nur Cook in der Erinnerung schwebt, wird allerdings, wenn er jene Zeiten mit den gegenwärtigen verwechselt, geneigt seyn, die Bestialität der Engländer den Maoris gegenüber, wenn auch nicht zu vertheldigen, so doch zu entschuldigen. Aber seit 30 Jahren haben sich die Berhältnisse völlig geändert. Die heutigen Renseeländer sind vor Allem, mit Ausnahme einzelner Häuptlinge die ihre heidnischen Borrechte nicht ausgeben wollen, Christen (v. H. nathrlich leicht begreistich, daß die Englander mit thne viel Wesens machten; England zeigt ja in Irland, da Jahr zu Jahr mehr entvölsert wird, in welcher Weise telbar unter den Angen des Parlaments und ganz E seine "Humanität" sich geltend macht. Diese Schuld thei mit den Irländern nur ein kleiner Theil der Reusee Dieselben sind nämlich zu einer Hälfte Anglisaner, seiso der privilegirten englischen Staatskirche an, die Hälfte ist wieder gleich getheilt in Katholisen und Neth So gehört das dritte Viertel derselben dem Theil de lischen "low-ahurch" an, welche auch in England geger die meisten Anhänger unter dem Bolke besitzt. Und frag weiter: "sind es gute Christen, befolgen sie die Gebräuch Religion streng und hängen sie an derselben?" so mu diese Frage durchaus mit ja beantwortet werden.

Jebe Religionspartei hat ihre besondern Anfichte Rirdenthum und beffen außerliche Rennzeichen; bier ban fich um die Anforderungen, welche die Englander ar Hrchlich Geffunten machen. So ift benn in England bae Bebot "Du follft ben Sabbath beiligen". Diefes Bebi in Renfeeland mit einer Genauigfeit befolgt, bie ben ft Anforberungen genügte; v. Sochstetter fand überall in be Ronen bie ferupulofeste Sonntagsfeier, ja er batte nie bas entfetlichfte Aergerniß an biefem Tage reifen barfe gefeben bavon baß er feinen Begleiter unter ben Gingeborne finden tonnen. Sie halten bas ftrengfte Observang-Chrifte fie beten regelmäßig, aber fie leben und arbeiten unregel (v. S. S. 473). Sieht man also an ihnen jene gesetze puritanische Strenge, die in England als ein bervorr Beiden bes Chriftentbums und ber Religiofitat gilt, fo fie auch bas zweite Kriterium englischer Rechtalaubig Ro: fie find im eminenten Sinne bibelfest. 3br Munt aber von ben Sprachen bes neuen und besonbers bei Teftaments, die gange jest lebende Generation bat bas Miffionsschulen gelernt. Auch ihr ganger jeziger Ran

einen biblifden Anftrich. Billiam Thompson "ber Konigsmager" citirte, als er Botatan II. mit Willen von "gang Rinel' jum Ronia erbob, Mofes V. 17. 15.: "So follt Du be jun Ronia feten, welchen ber herr, bein Gott ermablen wird. Du fout aber beiner Brüber einen jum Rouig feten. De fannft nicht einen Fremben, fo nicht bein Bruber ift, über Sa fo weit gebt die Anbanglichkeit an ben Bibelbieftaben, bas ber erfte Maori - König als Botatau II. aufmin; er ift namlich ber zweite "Friebenstonig", ber Rachfolger Addisedets des Könias von Salem (wie man gewöhnlich san). Doch baben wir bier ben englischen Magstab bes Chris Anthems angelegt und die Maoris als volle, gleichberechtigte Brider ber Anglifauer und Weblenauer gezeigt, fo muß man auch vom allgemein driftlichen Standpunft gesteben, daß bier in Reuseeland wie selten sonft, die protestantischen Miffionen einen veredelnden Ginfluß ausgeübt haben. Gin Ibraelit Bolad, ber lange Beit mit ben Reuseelanbern verfehrte (Dum. Urv. C. 369), angert fich wie folgt: "Die Miffion bat mehr für bie burgerliche Befittung ber Infel geleiftet, als alle europäischen Amfleute aufammengenommen, ja obne fie mare es benfelben mmoglich gewesen, im Lande zu wohnen". Roch 1831 begegnete Laplace einem Siegeszuge von 100 Reufeelanbern, welche die 60 halbverzehrten Leichname ber getöbteten Reinde unter ben icheuflichften Tangen im Triumph fortführten.

Aufangs tämpften die Missionare mit ben größten Schwiesrigkeiten, ihre Garten wurden verwüstet, die Geräthe zerschlagen; Diebe brachen mit fürchterlichen Drohungen ein, stahlen Alles. Mit Steinwürfen wüthete man gegen die Häufer, mit fürchterlichem Geschrei und geschwungenen Speeren bedrohte man die Gestlichen selbst, so daß mehrere englische Missionare mit zerrättetem Rervenspstem zurückehrten. Alls aber einzelne Häuptlinge für das Christenthum gewonnen waren, machte dasselbe die schnellsten Fortschritte. "Ju dem Ende wetteisern die Sendboten der englischen und römischen Rirche unter dem Borite von Bischen und die westennischen Rethodisten, und die ge-

genfeitige Dulbsamkeit trägt nicht wenig an ben Erfolgen bei." Borin bieg liegt, barüber giebt Lieutenant Wilfes (S. 303) Ausfunft. "Die Miffionare schlagen hier einen andern Weg ein als gewöhnlich, indem fie bie Eingebornen in nuglichen Runften unterrichten und felbft Beispiele bes Fleißes geben." Und biefe Civilisationsbestrebungen (nach altsatholischem Missions-Beifpiel) find nicht auf ichlechten Boben gefallen. Die Reufeelanber baben in allen Runften bie beften Kortidritte gemacht. Darmin, ber 1835 bas Land besnate, berichtet Folgenbes: "Baimate mit feiner Rirche, feinen englischen Saufern und feinen Relbern, auf benen Berfte und Beigen mit vollen Aebren ftanben, Rartoffeln und Rice muchfen, macht einen angenehmen In großen Barten mit allen englischen Ruchengewachfen gebeiben zugleich mancherlei tropische Fracte. nenne: Spargel, Bohnen, Gurfen, Rhabarber, Aepfel, Birnen, Reigen, Abrifosen, Trauben, Dliven, Stachelbeeren, Johannisbeeren. 11m ben Sof ftanben Ställe, eine Scheune mit einer Rornfdwingemafchine und eine Schmiebe; auf bem Boben lagen Adergerathe, auf bem Sofe fab man jene gludliche Difoung von Schweinen und Beflügel, wie fie englischen Sofen eigen ift. Das Waffer in ber Rabe, ju einem Teiche abge, bammt, trieb eine große dauerhafte Baffermuble. Die Arbeit ber Eingebornen unter ber Leitung ber Miffionare bat biefen Bled, ber vor fünf Jahren nur Farrnfraut trug, so verwandelt. Der Reuseelander bat bas Saus gebaut, Die Fenfterrahmen gemacht, bie Felber gepflugt, bie Baume gepfropft; ber Ruller war ein Eingeborner. Um Abend bes Chrifttages maren eine Menge Rinder im Saufe bes Miffionars jum Thee verfam-3ch fab nie eine bubschere und frohlichere Gruppe." — Ergänzt wird biese Rachricht durch unsern Landsmann R. von Sochstetter, welcher von ber Diffioneftation in ben Tangiris bergen ergablt: bie icone Sonntagefeier machte einen erhebenben Eindruck. Die 46 Mabchen und 48 Knaben ber Diffionsfoule tamen paarweise, reinlich gefleibet, um eilf Uhr ju ber zierlich aus Robrarten geflochtenen Rirche. Auf Choralgefang

folgten Bebete und Brebigt eines - Maori. Gebr befriedigt war v. H. von ben geographischen Renntniffen ber Rinber, Die auf einer Rarte obne Ramen ibm Wien zeigten, auf feine Arage bie thatigen Bulfane Europas nannten. An anbern Stellen erwähnt er, bag bie Gingebornen gemeinsam einen Schooner fauften n. f. w. Wenn mit ber Civilisation allerbings bei ben Maoris auch beren Lafter einziehen, wenn fie von ben Europäern Betrug und allerlei Schlimmes lernen, fo ift bieß wie überall. Welches ber Charafter bes Bolfes an und far fich ift, berichtet Et. Wilfes (G. 300): "Ein Mann, ber bie Renfeelander lange gefannt, erflart fie fur verftandig und ebelmuthig und fagt, fie feien gaftfrei und vertrauensvoll gegen Frembe, ausbauernb, mo etwas fie perfonlich intereffire, ibren Rindern ungemein jugethan, febr feufch. Sie find folau, aber nicht betrügerisch im Berfehr, gierig nach bem Befit neuer Begenfante, obwohl zuverläffig, wenn ihnen etwas unmittelbar anvertraut wird, fonft wie alle halb civilifirten Bolfer nicht sonderlich ehrlich." Mit biefer Schilberung ftimmen hochstetters Berichte vollständig überein. Go febr baben fie jest die alte Bildbeit und Graufamfeit abgelegt, daß ihre Kriege unter einander faum etwas Anderes find, als unsere Manover. Ran fest fich gegenüber in verschanzte Lager (v. S. 303). Auf Weiter, Rinder, commandirende Generale, Die auf einer ervonirten Plattform ben Rampf leiten, barf man nicht ichießen. Dieg geschieht nur aus ben Laufgraben, wobei ber Ba, welcher schießen will, dieß burch eine Flagge anzeigen muß, und zwar nur wenn ber andere Ba will, bis ein Theil genug hat. Mahlzeiten burfen nicht gestört werben; baber zeigt ber Pa, welcher das Effen querft fertig bat, dieß an, und verfundet Damit Baffenrube. Go wurden benn bei einem folden breijahrigen Kriege nur 7 Menfchen getobtet und biefe hatten burch Unvorsichtigfeit ihr Leben verloren. Beim Friedensichlus wird das ftreitige Objeft getheilt, und ber Rrieg bat nur ben Rachtheil, daß er die Bewohner ber Arbeit entwöhnt. Das ift aber überhaupt ein Rachtheil bes jest burch bie Civilisation berbeigeführten Bustanbes.

Bu ploblich ift man aus ben alten Buftanben in bie neuen hineingerathen; bas Anbrangen ber gierigen Answanberung gestattet eine rubige Entwidlung nicht; vor allem aber last die Unredlichfeit der Colonialregierung die Befestigung naturgemäßer Berbaltniffe nicht ju, wie auch ber Stammcommnuismus ein Sinbernig ber natürlichen Entwicklung ift. Benn ein fleißiger Reufeelander eine Dable gebaut bat, um fo fich empor ju schwingen, wenn er bebeutenbe Rehlvorrathe gesammelt, bann erscheinen ploglich seine Clangenoffen und vergebren biefelben (v. S. S. 471). Der Bflug, ber bie Arbeit von 20 bis 30 ersett, bie früher gemeinsam arbeiteten, bat fie trage gemacht. 30 fauften einen Schooner. 216 er fertig war, fuhren fie nicht mit ihm, und feiner befferte ihn aus, weil alle bafür forgen follten. Die europäische Rleibung, bie ausschließ" liche Rahrung von Rartoffeln macht fie bruftfrant; fie werben Proletarier und fterben aus. "So wie ber Rlee bas Farrnfrant tobtet, ber europäische Sund ben Maori . Sund, wie bie Maori = Ratte von ber Bafeha = (Europäer) Ratte vernichtet wurde, ebenfo wird nach und nach unfer Bolf von ben Europaern verbrangt und vernichtet": ergablten traurig bie Daoris selber. Und fürmahr bie Renseelander nehmen mit erschreckenber Sonelligfeit ab. Lieutenant Wilfes berichtete (S. 300) im 3. 1840, daß die Babl ber eingebornen Rrieger 60,000 betrage, die Einwohner alfo auf 300,000, ober wenn bieß gu boch gegriffen sei, auf 140,000 - 180,000 zu rechnen seien; jest leben noch 56,000. Rach von Sochstetter haben fie in ben letten 14 bis 15 Jahren um 19 % abgenommen; fo marbe es benn ums Jahr 2000, felbft wenn biefe Abnahme nicht ftarfer wurde, mas jebenfalls vorauszusegen ift, feine Maoris mehr geben. Run fragen wir: muffen bie Englander burchaus die Reuseelander vernichten, ba fie ja ohnebieß ausfterben? Leider sterben biese nicht schnell genug, und so führt England im Großen bas burch, mas in neuerer Zeit bie englischen Zeitungen. Mer mit so gräneivollen Berichten stilt. Bon Jakt zu Zeit fterben in England Personen, die bei einer ober ber ambern Lebensversicherungsgesellschaft eingekaust sind, auf eine vonnberdare Weise plöhlich; die nähere Untersuchung ergibt, daß sie ihren Erben zu lange gelebt, daß diese sie umgebracht; ja vor kumem wurde ein Berbrecher verurtheilt, der dieß zum Beschäft, zum System gemacht hatte. Das ist genan das System weiches Großvitannien in Reuseeland beobachtet; die Erbschaft ist allzu verlodend; ist der Erbsasser auch ein Todescandibat, so stiebt er voch zu langsam und muß darum, wie die Times taltbilitig sagt, vernichtet werden.

England ift freilich feiner Colonien überbruffig, es fatt wenigftens fo. Babrent es in Auftralien von Rorb bis Sab ftets mene Unfiedlungen granbet, fo einen Beittbeil in ich \_Ren. England" verwandelt und feinen Intereffen bienftber madt: wahrend bie Subsonsbanlanber colonifert werben, tann es, in fteter Gier Franfreichs Colonisationsbeftrebungen von folgend und wo irgend möglich hintertreibend, doch and nicht umbie, Reufeeland an' annectiren, und follte es aus 56.000 anglifanifde und methobiftifde Glanbensbrüder feinem Rolot. bein Belbe gum Opfer ichlachten muffen. Englischer Brundfat il: Fiat lucrum, pereat mundus." Und bier ist der Gewick bebeutenb. So groß als Großbritannien felbft, genan unter unferen Sagen, wenigstens für bie welche von Danden ich bis jur Sabfpipe Italiens mobnen, liegt bieg Land mit ben tollichten Safen, mit fruchtbarem Boben, ber alle Krachte Europas und viele tropische Gewächse trägt, mit gewaltigen Malbern, beren bunfleres Grun von bem norbifden Balldarafter burch feine braune Karbung, von ben lichten Cafnarinen-Baichen Reuhollands burch feine Frische abfticht, vor allem to beutend burd feine mineralifchen Schate. Bulfankeiten bis: 14.000' Sobe baben bie Schichten ber Borgelt emporgeboten und ibre Schate ben Europäern juganglich gemacht. In ber Broping Relfon, bem Centralbunfte bes Landes, Anden all Ambfer, Eisenerze, Graphit und Gold. Am Dun-mountain ift

farfer Beraban auf Rubfer und Chromerg; bie Graphi bei Balatan find fehr bebentenb. In Andland ift eine tigere Entbedung gemacht worben. Dort giebt fic ber Rufte entlang, wenn auch nicht überall baumurbig, ein Lager von Titaneisensand bin, ber 61 % Gifen gibt und n ber bem beften oftinbifden völlig gleiche, bartefte unb Zaranafiftabl gewonnen wird. Belde Ausnoten für bi beimifche Industrie (v. S. 117)! Aber bagu gehören vor Roblen. Das Bedürfniß nach biefem Brennmaterial im Ocean ift aberaus groß; icon jest verbrauchen bie in 9 land aufommenden Dampfer für 20,000 Bf. St. A Bislang find in biefem weiten ganbergebiete nur auf B in Japan und ju Rem - Caftle in Auftralien Flote von! Mineral entbedt worben; nur die von Rew. Caftle mach enalischen Roblen Concurreng. Best bat man in verfchi Gegenben Reuseelands mächtige Lager allerbings von v bener. Gate gefunden, und gwar am Grevfluß 11 Lager einanber, eines 17%, bas anbere 12' machtig, bie an Gi anftralifden von Rew - Caftle völlig gleich finb. Sier Dampffdiffe ibren Bebarf bezieben; alle andern Lager fit Die Induftrie vortrefflich ju verwertben, und finden fic in Audland in numittelbarer Rabe bes Gifenfands un berer Erze. Aber auch Gold baben wir früher icon ern baffelbe fommt an verschiebenen Stellen, i. B. bei Religi Rachbem bie auftralischen Goldwaschereien erschödet find, n besonders in der Broving Otago fürglich Goldfelder ei welche an ben reichften ber Erbe geboren. Dort gen 4000 Goldgraber wochentlich 10,000 Ungen. bereits 12,000 Goldgraber bort zusammengeströmt. 9 unter biefen Umftanben verwunderlich, bag England mit Mitteln einen fo toftbaren Befit ju erringen fucht? für Awed warbe es, ware es möglich, ebenfo viele Millione nichten, als in Reuseeland noch Taufende von Eingel leben. Frembes Recht bat ibm nie Sfruvel bereitet.

1 Alls ob die Maoris ihren Todesfampf frei von

Schuld erhalten wollten; als ob sie der Menschheit zeigen wollten, daß wenn sonst fast immer im Kampf die Schuld zum Theil wenigstens beiden Theilen zusommt, hier nur ihr übermächtiger Feind den Fluch der That auf sich ladet, haben sie von Ansang an sich streng in den Grenzen ihres Rechts gehalten. Zum Zeugniß für die Wahrheit steht aus ihrer Seite der frühere Oberrichter des Landes und die Nissionäre.

Euglands Beziehungen zu ben Gingebornen waren von Anfang an eine Rette von Trug und Bewaltthat. Unter Camuel Mareben fam 1814 bie erfte Miffion nach Reuseeland, bie erft nach bem Tobe Hongis, bes Napoleon von Reuseelaud 1828 beffere Erfolge errang. 1833 erlangten Die Diffionare Edus gegen bie Europäer; 1835 murben bie Eingebornen als Maori - Confoberation anerfannt. Leiber waren fie baburch in Berbindung mit England getreten, und ber Berth ber Infel wurde überhaupt in Europa befannt. Go grundeten die Englander für Colonisation die Neu-Seeland-Company, die an ber Coofftrage ale erfte Colonie Wellington erbaute. Da bie Frangofen Luft bezeigten, Die Insel in Befit zu nehmen, mas für bie Eingebornen ein großes Blud gemefen mare, ba Frantreich nirgend noch ein eingebornes Bolf vernichtet bat, tamen ibnen bie Englander eiligst zuvor, und Capitan Sobson nahm bas Land — mit Willen ber Eingebornen — als felbstftandige Colonie ber brittischen Rrone in Besit. Soweit folgen wir p. Sochstetter. Wie febr bie Eingebornen bamit einverstanden maren, barüber gibt Lieutenant Wilfes, ber gerade zu ber Zeit anf ber Infel anmefend mar, Ausfunft. Bergebens batte man anfangs alle Ueberredungsfünfte angewendet, Die Sauptlinge gu bewegen, ihr gand abzutreten (S. 289 u. f.). Um nachften Tage wurden Bfeifen und Tabaf ausgetheilt, was ihre gute Laune wieder berftellte. Unterbeffen batte man Dr. Cleudon, einem Englander ber im Lande wohnte, amerifanifcher Conful mar und großen Ginfluß befaß, ben Miffionaren und andern Einwohnern große Bortheile fur ihre Beihulfe verfprochen. Etwa 40 fleine Sauptlinge, Die ben fleinften Theil bes Grundeigenthums repräsentirten, unterzeichneten, besonders von Mr. Clendon bewogen. Die Häuptlinge glaubten ihre Rechte auf den Boden nicht abgetreten zu haben, sondern hielten diese Prozedur nur für eine persönliche Unterwersung. Einer, Pomare, sprach von nichts als von der versprochenen Scharlachunisorm, die Königin Bistoria ihm schenken werde: "wie schön werde ich seyn." Jest meldeten sich von allen Seiten solche, welche Landansprüche machten, von den 50 Millionen Acres, welche beide Inseln enthalten, wurden 40 Millionen in Anspruch genommen; Niemand konnte nachweisen wo sie lägen. Mr. Clendon erhielt von der Regierung für 325 Worgen, die er für eine Lapperei erworden, 30,000 Pf. St., während der gesammte Kauspreis der angemeldeten Necker einen Penny für 3 Morgen betrug. Zeht entstand surchtbare Verwirrung, die endlich der Gouverneur Will. Grey Recht herstellte.

Balb aber fingen die Maoris an einzuseben, welche Gafte fte im ganbe aufgenommen batten. Babrend bie Sauptlinge für ein Bfund Tabat gauge Graffchaften vertauften, mußten ihre Leute bei ben Europäern Frohndienfte leiften. "Die Bakehas behandeln und wie Sunde." Auch die auswärtigen Rationen empfanden sehr balb ben Nachtheil. Die Englander, die überall bas Freihandelsspftem exportiren, find ba wo ihr Bortbeil es verlangt, die ärgften Schutzollmanner. Durch die bedrudenben Abgaben und andere Scheerereien wurde ber amerifanische Handel fast gang ausgeschloffen (B. S. 291). Die Ballfischfanger muffen für amerikanische Wagren einen Boll von 10 bis 500 % bezahlen. Um schlimmften ging es natürlich ben wehrlosen Eingebornen. "Der Gouverneur versteht nicht bie Maori-Sprache, nicht die Maori-Gefete; die Europäer faen Rriege, vertheuern burch Bolle bie Baaren, geben Gefete über Schieße pulververkauf, feine gegen ben Spiritus; fie betrachten bie Maoris als eine niebere, jum Sflavenbienft bestimmte Race fie behandeln uns mie hunde." Co entstand benn auf ber Rorbinfel zuerft ber Bund für bie Mana, b. b. Unabhangigfeit Reuseelands. Man mablte Konig Botatau II., nahm als

Rationalflagge eine weiße, roth eingefaßte Fahne, mit einem Rreng und brei Sternen, Die Blaube, Liebe, Befet bebeuteten; als ob man geahnt batte, bag trot bes Befetes in biefem Rampje teine Soffnung fei. Eine Stadt am Thor bes Baifoto-Auffes wurde jum hafen und jur hauptstadt ausgemeffen, am Rambia Safen wurde bie Ronigeflagge aufgeapgen und Boll von europäischen Schiffen geforbert. Alls aber gar burch ben Bauptlingsbund, die "land league", jeber weis tere Berfanf von Landereien gehindert murbe, mas ben Gingebornen gang ficher zustand, ba ja alles Eigenthum ben Stammen, nicht ben Gingelnen geborte und baburch ber gegenmartige Befit ber Maoris europäischer Ueberliftung entzogen murbe, warf die Regierung die Daste ber Gefetmäßigfeit ab, löste bas Stammeigenthum auf und gab einzelnen ben "crown title", Die nun frischweg bas, mas ihrem Stamm geborte, an Englander verfauften. Da brach ber Rrieg aus. Gin Mann von Taranati batte 600 Acres an die Regierung verfauft; ber Zaranafi - Bauptling hinderte bie Feldmeffer; ale biefe mit Truppen bie Deffung erzwangen, ftellte er eine Reftung (einen Ba) auf, und nachbem bier von Seiten ber Guropaer ber erfte Sous gefallen, beginnt ein Rrieg in bem bie Reufeelander mit der größten Tapferfeit und Umfict fampfen, in bem Oberft Murray mit 270 Mann nur burch 60 Matrofen vom Untergange gerettet, Major Relfon geschlagen wird, in dem ein Maori am 23. Januar 1861 wie Arnold von Winkelried bie Baionette ber Englander ergreift, um burch seinen Tob ben Brabern eine Gaffe ju öffnen."

Alle Bersuche Frieden zu stiften sind vergebens, benn mit bem brittischen "System" ist fein Frieden zu schließen. Frieden werden die Renseeländer im Grabe sinden, oder vielmehr auch ba noch nicht, vielleicht bienen ihre gebleichten Gebeine zum Spielzeng sehr ehrenwerther englischer Gentlemen. "Die Schuldliegt nicht an den Menschen sondern an dem System", behaupten mit vollen Recht die Daily Rewed. Das System lastet auf dem weiten Erdenrunde, soweit brittischer Einsus reicht, als ein

4

Fluch auf ber ganzen Menschheit. Es ift weiter nichts, als ber craffeste Egoismus, ber zum Bortheile weniger Einzelner welche die Gewalt in den Händen haben, die ganze Menschhei zu Grunde richtet. Das System lastet als Fluch aber insbe sondere auf England selbst; es frist frebsartig um sich und zerstört innerlich den Staatsorganismus, vernichtet die wohl thätigen Wirtungen, welche die Reste der mittelalterlichen Freiheit und Selbstverwaltung noch immer hervordringen. Doc darüber handeln wir vielleicht in einem spätern Artifel.

## XXXII.

## Die katholischen Zustände in England und Schottland.

VI. Englifche Diffionen, firchliches Leben, Bolfefculen Boblibatigfeiteanftalten, Orben, Conferengen.

Wie die Diocefen bei uns in Pfarreien, so find fie in England in Missionen, häusig auch Pfarreien (parishes) genannt, eingetheilt, beren mehrere ein Decanat bilben. Aehnlich sieht es in Schottland aus. Häusig sind in einer Mission (auch wohl Congregation genannt) mehrere Priester, aber danr steht Einer als head priest an ihrer Spige, und die übrigen stehen zu ihm in demselben Verhältnisse, wie die Kaplane zu den Pfarrern. Er bezieht die Einkunste der Mission, wozu Messtivendien nicht gerechnet werden, und gibt den Uebriger als seinen Gehülsen nebst freier Station einen gewissen Jahr

gehalt. Ein Synobalbefdluß fett benfelben auf 40 Bfund Sterl. feft, boch biefer Beschluß hat in manchen Pfarreien noch auf Aussthrung zu warten.

Mit den Einfünsten der Pfarreien oder Missionen steht es in England ähnlich wie in Amerika. Wie schon oben bemerkt ist, find für einzelne Missionen Fonds, die aus alten Bermächtnissen rühren, vorhanden. Dann haben die Bischöfe auch über allgemeine Missionehs zu versügen, aus denen sie dürftige Missionen unterstüßen können, und erhalten zu demsselben Zwecke Unterstüßungen aus den bekannten Bereinen. Das reicht aber, da in England sast Alles theuer ist, bei weitem nicht aus, und so liegt es an den Mitgliedern der Congregation, das Beitere für die Kosten des Cultus, der Schule und für den Unterhalt ihrer Seelsorger beizutragen, was häusig, wenn ihre Anjahl nicht groß ist und aus armen, selbst der Unterstähung bedürftigen Irländern besteht, seine Roth hat.

Um fich von ben Bedürfniffen ber englischen Miffionen einen Begriff ju machen, barf man nicht aus bem Auge verlieren, daß in England Alles neu zu schaffen ift. Das Beburinis neuer Rirchen und mas bamit jusammenbangt, als Pjarthaus, Rirchhöfe 2c., bat fich in neuerer Zeit enorm vermehrt und ift langft noch nicht befriedigt. Bas Rirche und Bfarrhaus betrifft, fo fosten in ben Stabten, wie g. B. London, Liverpool, Manchefter, die Blate faft fo viel, wie die Gebaube, and diese find in England zweimal so theuer, wie in Deutschland. Da wurde man aber febr irren, wenn man alaubte, alle fatholifden Rirden und Bfarrhaufer feien vollfländig bezahlt. Allerdings bedarf es eines Fonds, um beginnen m tonnen; die meiften Rirchen haben aber bedeutende Schulden. Die Binfen biefer Schulden und ein Bewiffes ju ihrer Berminberung muß aus ben Ginfunften ber Miffion querft bezahlt werben. Das mit ben Cultusfoften abforbirt einen großen Theil ber Bfarreinfunfte.

Die Repartition ber Pfarrlasten auf die Kirchengemeinde geschieht in England auf eigenthumliche Weise. Die Saupteinnahme ber Pfarre muß von Rirchenplagen fommen. Diefelben werben nicht, wie in Deutschland wohl zu geschehen pfleat, vermiethet, fo bag Jeber nach ben Rirchenplagen, bie er hat, eine jährliche Summe zahlt, sondern es wird jeden Sonntag, in manchen Rirchen in jeber Deffe, gefammelt, und an großen Blaben, A. B. in London, ift bie Gabe nicht weniger als 10 Sar, für ben Blat. Für bie Armen ift in ben Rirchen am Saupteingange ein febr enger Blat eingerichtet, auf bem fie entweder gar nichts ober nur einen penny (3 fr.) jablen, was ben englischen Beift charafterifirt. Die Ginnahme von ben Rirchenplagen bringt viel, aber boch nicht fo viel, wie man glauben follte. 3ch fann mich bes Gedankens nicht erwehren, bag bie ftarte Rirchenfteuer ein Mittel ift, Danche mittleren Standes, wenn fie es mit ihren religiöfen Bflichten nicht fo genau nehmen, vom Besuche bes Gottesbienftes abzubalten. So viel ift wenigstens gewiß, bag bie Rirden nicht fo befucht find, ale man nach ber Zahl ber Bfarrkinder erwarten follte. Es gibt in England eine Menge folder, die an Sonn- und Keiertagen ber beil. Deffe nicht beimobnen.

Die Ginnahme aus ben Rirchenplagen bient junachft, um Die Zinsen, welche auf der Rirche laften, zu bezahlen, Die Schulben zu tilgen und die Cultustoften zu bestreiten. Bas übrig bleibt, bas bilbet mit ben Stolgebuhren, bie auch nicht niedrig find, die Haupteinnahme für den Bfarrer und feine Raplane; auf Meffen, für welche nach der Tare 25 Sgr., in der Regel aber bas Doppelte bezahlt wird, ift wenig zu rechnen. Bie aber barnach bie englischen Beiftlichen faft gang auf Almosen angewiesen find, fo find fie auch eine Buflucht aller Gulfebedurfe tigen, und man muß ihnen bas Zeugniß geben, baß fie im Allgemeinen, wie überhaupt in ihrem Berufseifer, ben fie jabrlich durch die geistlichen Uebungen nen anfrischen, so and in Uebung ber Werfe driftlicher Barmbergigfeit mit bem beften Beispiele vorleuchten. Dan nimmt als Regel an, daß fie ein Drittel ihres Einkommens in Almosen verausgaben. Das ift es auch namentlich, mas ben katholischen Beiftlichen so viel Salt beim englischen Bolfe gegeben hat, daß die Ereterhall im 3. 1850 mit ihrem Plane, eine Berfolgung berselben zu erregen, nicht durchdringen konnte, sondern aus dem Bolke die Antroort erhielt: they are friends of the poor.

Der Gottesbienst wird in England seierlich und erbauend begangen. Es herrscht darin, was den Ritus betrifft, in weichem man sich überall, mit Ausnahme der gothischen Geswänder, dem römischen Usus angeschlossen hat, für ganz England eine große Gleichsörmigseit. Was den Gottesbienst in England besonders hebt, ist der schöne Gesang, insbesondere der Schuljngend. Mit besonderer Feier sindet die Eröffnung neuer Rirchen statt, zu welcher Geistliche und Bolf ans weiter Ferne herbeiströmen. Bei ihr stellen sich auch viele Protestauten ein und tragen so, da die Eintrittsfarten ziemlich kosten, das Ihrige zum Baue bei. Mit der Zeit des Gottesbienstes wird es an Sonn- und Feiertagen Morgens ungefähr so wie in Deutschland gehalten; an den Nachmittagen sindet aber gewöhnlich zwei Mal Gottesbienst statt, zuerst circa 2 ober 3 lihr (meistens Besper mit Segen), dann 7 lihr Abends.

Bie es in Deutschland, namentlich in ben Städten, manche Rathelisen gibt, die ihren Pfarrgeistlichen nicht als solche bestant find, so gibt es beren auch in England, besonders in den großen Städten. Man macht auch nicht selten die Ersahrung, das junge Leute, die eine gute Erziehung genossen haben und nuckerhaft gewesen sind, auf eine Zeit lang alle ihre religiösen Obliegenheiten einstellen. Es gibt verhältnismäßig wenig kastheilsche Familien in England, in welchen so etwas nicht vorstime. Dagegen zeichnen sich Andere durch eine innige Frommigseit, und namentlich auch durch häusigen Empfang der Sastramente aus. An Samstagen sind die Beichtstühle immer so besetz, daß die Geistlichen ost Mühe haben Allen zu genügen.

L

2

•

=

E

Die gebotenen Feiertage find in England nicht anblreich. Es bestehen nur die Beschneidung bes Herrn, Epiphanie, Christi himmelfahrt, Frohnleichnam, Beter und Baul, Maria himmelfahrt, aller heiligen und Beihnachten als solche; biese werben

aber auch um so gewissenhafter in Enthaltung von knechtlicher Arbeit beobachtet. In der Sountagsseler sind die Protestanten darin noch strenger als die Katholisen. Un Sountagen ruhet nicht bloß die Arbeit, sondern es ruhen auch alle öffentlichen Lustbarkeiten. Richt einmal ein geräuschvolles Spiel gestattet sich der Engländer am Tage des Herrn. Selbst die Eisenbahnen stellen an den Sountagen ihre gewöhnlichen Jüge ein, sich auf ein paar für den nothwendigen Verkehr beschränkend, und die Posten geben weder Briese aus, noch nehmen sie (in vielen Orten) solche an.

Mit dem Kastengebote steht es auch nicht grade wie in Deutschland. Fast- und Abstinenztage sind in England: die 40 tägige Kastenzeit, die Quatembertage, die Bigilien von Pfingsten, Peter und Paul, Maria himmelsahrt, aller heiligen und Weihnachten, gleichwie die Mittwoche und Freitage im Advent; es psiegt aber die Abstinenz in der heil. Fastenzeit auf 3 Tage der Woche beschränkt zu werden. An den Freitagen ist überall in England Abstinenz. Zu den an Abstinenztagen verbotenen Speisen werden auch Gier und alle Lacticinien als Butter, Käse und Milch gerechnet.

Das Institut der Bolksmissionen, dem verschiedene geistliche Orden, namentlich aber die Zesuiten, Redemptoristen, Dominisaner und Rosminianer sich widmen, hat sich anch in England als ein gutes Mittel der Erneuerung bewährt und wird sehr häusig angewendet. Die genannten Orden sind beständig mit Missionen beschäftigt. Durch sie werden nicht selten Hunderte als Katholisen bekannt, die vor ihnen als solche und bekannt waren, und ihre nachhaltigen Früchte zeigen sich im Besuche des sonntäglichen Gottesdienstes und in den österlichen Communionen.

Bon ben englischen Missionen rebend muß ich auch etwas über die Kirchhöse sagen. Communaltirchhöse einzusühren, so weit ist die Auftlärung in England nicht gekommen. Man betrachtet es als eine alles religiöse Gefühl verlegende und bem flachken Judifferentismus entquollene Erscheinung, daß diejenigen, weiche im Leben nicht durch Einheit des Glaubens haben verdunden seyn wollen, im Tode zusammen ruhen sollen. Ein englischer Katholif will nicht auf einem Kirchhofe für alle Confessionen ruhen; wenn er daher an einem Orte stirbt, au dem es noch keinen katholischen Kirchhof gibt, so wird die Leiche zu dem nächstgelegenen katholischen Kirchhofe, ist es auch mit vielen Kosten verbunden, gebracht. Mit den Kirchhöfen verdält es sich in England ähnlich, wie mit den Kirchen. Es lasten auf ihnen wie auf den Kirchen Schulden. In Folge bessen ist für sede auf demselben zu beerdigende Leiche ein Gewisses zu entrichten. Die Kirchhofslasten muß man schon deschalb non den Kirchenlasten trennen, weil nicht sede Kirche ihren eigenen Kirchhof hat, und weil daher oft die Leichen mehrerer Pfarreien (namentlich in Städten) in einem Kirchhose beerdigt werden.

Mo immer sich eine Rirche als Pfarrfirche erhebt, ba wird auch als annexum eine Bolks- oder Armenschule (poor school) alsbald eröffnet. Diese Schulen sind in England einzig bas Werk der Rirche. Um die zur Heranbildung tüchtiger Lehrer nothwendigen Mittel zu beschaffen, besteht eine große über ganz England sich verbreitende Association und wird jährlich in allen Kirchen gesammelt. Das Poorschool committee stattet jährlich über alles Geschehene aussührlich Bericht ab. Diese Schulen sind ganz für die niedern Klassen, welche ihren Kindern keine höhere Erziehung geben können.

Obgleich in England Reiner gesehlich angehalten wirb, seine Rinder in die Schule zu schiden, so gibt es doch unter ben Ratholifen wenig Rinder, die ganz roh heran machsen. Biel baufiger ift das bei den Protestanten der Fall, beren Beistliche weniger Einfluß auf die Leute üben. Unter ihnen gibt es manche Fabrifarbeiter, welche in ihrem Leben nie von Christus gehört haben, gewiß ein gutes, aber bennoch ganz vernachläßigtes Feld für die protestantischen englischen Missions-gesellschaften. Mit vielen Schwierigkeiten haben sedoch auch die katholischen Geistlichen namentlich in den Fabrikgegenden

(Porkshire und Lancashire) zu kampsen. Ich erinnere mich von einem Geistlichen bieses Distriktes gehört zu haben, daß er sehr zusrieden sehn würde, wenn er die Kinder dis zu ihrem neunten Jahre erhalten könnte. In diesen Schulen sind vorzugsweise Lehrerinen, befonders aus weiblichen Orden, bez schäftigt, was man sich leicht erklären kann, wenn man bedenkt, daß die Kinder nicht dis in reiseres Alter die Schule besuchen, und daß Lehrerinen nicht bloß leichter zu bekommen, sondern auch für die Erziehung geeigneter sind.

Für die Armenschulen thut der Staat in England nichts. Wie die Kirche sie geschaffen hat, so bettelt sie auch jährlich im Monate Juni für sie. Bor einigen Jahren schien es fait, als wolle auch der Staat, dem Beispiele Deutschlands folgend, auf diesem Felde seine Thätigkeit eröffnen. Es wurde eine Commission von Männern (in welcher alle Confessionen, doch nicht die katholische vertreten war) ernannt, die über den Stand der Bolksbildung in den Bolkschulen Untersuchung anstellen und Bericht erstatten sollte. Die katholischen Bischöse wehrten ihr den Eintritt in die katholischen Schulen. Der Bericht der Commission muß nicht ungünstig gelautet haben; denn die Times sprach darnach höchst selbstgefällig über die verhältnismäßig große Anzahl derer, welche in England eine Schulbildung ershalten, und die Regierung scheint sich dabei ganz bernhigt zu haben.

Hier barf ich auch nicht ein anderes englisches Institut, bie Resormatory school, eine Besserungs-Schule ober Anstalt für junge Berbrecher, vergessen. Diese Anstalt besindet sich in den Händen von Geistlichen, namentlich von Ordensgeistlichen Es gibt zwei solche Anstalten, eine für Anaben und eine für Mädchen, in der Erzbiocese für den Süden, in der Diöcese Beverlen für den Norden, und überdieß eine für die Mädchen in der Diöcese Cliston für den außersten Süden. Die Resormatory school in der Erzbiocese ist den Oblaten vom heil. Karl Borromäns, die in Beverley den Rosminianern anvertrant, welche in Folge ihrer italienischen Gesinnung bei Balmerston gut angeschrieben stehen.

Mn bie Bollefdulen foliegen fich auch noch anbere auf Firdlidem Boben berubenbe und von ber Rirche geschaffene An-Calten an. Die Erabiocefe Bestminfter gablt nicht weniger als 18 Induftriefdulen, barunter 7 für Anaben, bie anbern fit Mabden. Dann gibt es noch eine große Menge von Privatidulen und Erziehungsanftalten, welche ber Jugend eine bobere fur bas gefcaftliche Leben berechnete Bilbung ju geben bestimmt find, a. B. St. Joseph's College, unter Leitung ber driftlichen Schulbraber, Et. Mary's, unter Leitung von Dr. Renn, Belle vue House, unter Leitung von &. White, Baplis House, unter Leitung von ben herren Jaf. und Bilb. Butt. Raria Magbalen's School, unter Leitung von J. G. Benham, Et. Bautinus School, St. Mary's ju Boolhampton, Die Catholic Acidemy in Lytham, die Cliston Catholic Grammar School x., benen fich eine lange Reihe von Schul- und Ergiebangeanftalten für Junglinge und Mabchen anreihen ließe. Unter ben Soul- und Erziehungbanftalten für Die weibliche Ingent will ich hier berjenigen ermabnen, welche bie Fran Eif. De Graccho von Rymphenburg in Bayern am 6. Oft. 1862 an London road, Gloucefter eröffnet bat. Diefe Un-Ralen find auf eine bobere Bilbung berechnete Benfionate. Uchertieß gibt es in ben Stabten eine Menge Privatioulen, in welchen die Rinder eine mehr als gewöhnliche Bilbung erlangen mogen. Bie man aber in Deutschland bie Rnaben. un ihnen eine bobere Bilbung ju geben, auf bas Gomnafium fitt, fo foidt man fie in England, bamit ber Junge eine College education (bie, weil fie viel fostet, auch viel gilt) erbalten babe, in eins ber Colleges, von benen unten bie Rebe ferm wirb.

Auch die Wohlthätigkeit bildet einen Zweig der kirchlichen Birksamkeit. Man klagt allgemein darüber, daß die Mildthätigkeit in England nicht zu Hause fei, und daß diese Rlage nicht so ganz unbegründet sei, dafür spricht die Thatsache, daß daselbst jährlich eine Menge Menschen des Hungertodes stirbt. Allerdings ist die Armenpstege in England nicht wie in Deutsch-

land fo organisirt, daß fie einen Zweig ber Communallaften bilbete. Wer baselbst in Roth kommt, wird nicht von ben Communen unterhalten, fonbern ift entweber auf bas Betteln angewiesen, ober muß feine Buflucht zu Bobltbatigfeiteanftalten nebmen. Un folden Unftalten fehlt es nun in England eben so menig wie in Deutschland. Es gibt baselbft Anstalten, in welchen verlaffene Leute Unterfommen finden (workhouses); es gibt Sofpitaler; nur genugen biefe Unftalten ben fatbolifden Bedürfniffen nicht. Da ift nun aber bie fatholische Kirche auch auf biefem Welbe ihrer Wirtsamfeit nicht unthätig geblieben. In London gablt man brei fatholische Urmenbaufer. Dabei gitt es dafelbft ein fatholisches Afpl fur bejahrte Arme, ein fatholifces Saus für alte Frauen, für Dienftboten außer Dienfte, für Büßerinen und endlich ein fatholisches Spital und Baifen-Berfcbiedene biefer Unftalten, namentlich aber Baifenbaufer und Spitaler, bat bie Rirde in ben meiften Diocesen in welchen es Stabte mit großer fatholifder Bevolferung gibt geschaffen. Zu Liverpool bat man sogar noch ein Afpl für Blinde. Eigene fatholische Baisenhäuser find auch namentlich ein bringenbes Bedürfniß, wenn die Kirche nicht durch die eis gentbumliche protestantische Broselntenmacherei mehr in ben Rinbern verlieren foll, als fie burch die llebertritte Ermachiener gewinnt. Die Brotestanten Englands machen eine eigene Jagd auf tatholifche Rinder, und ale Mittel bienen ihnen die Baifenbaufer, beren Berwaltung felbstverständlich in protestantischen Banden liegt. Wenn Eltern einwilligen wollen, daß ihre Rinber eine protestantische Erziehung erhalten, fo fteben ihnen überall Baifenbaufer offen. Es vergeht fein Jahr, in welchem biefe Brofelytenmacherei nicht zu eigenthumlichen Auftritten führte.

Die religiösen Orden sind in England sehr starf vertreten. Man darf annehmen, daß ein kleines Drittel des ganzen englischen Klerus aus Ordensgeistlichen besteht. Es liegt mir von den englischen Diöcesen (mit Ausnahme der Diöcesen Birsmingham und Menevia u. Newport) eine specielle Statistist vor, und darnach sind in den eilf Diöcesen, deren keine ohne Ors

bendgentliche ut, im Ganzen 692 Betrgeistliche und 305 Dobendpriefter. Die bas Berhältnis in den zwei übrigen Disceien sei, kann ich micht genau angeben, so viel weiß ich aber, dass auch in ihnen, und namentlich in Menevia u. Rewport, eine verhältnismäßig große Anzahl Ordenspriester wirft. Richt minter zahltrich sind die weiblichen Orden.

Bas die mannlichen Orden betrifft, fo wetteifern in Eng. lant veridiebene neue Orben ober geiftliche Congregationen mit ben alten. Unter ben altern find bie Benebiftiner, Jefuften und Retemptoriften ziemlich gablreich, und in neuerer Beit breiten fic and die Dominklaner ftrenger Observang febr and. Doch gibt es auch Frangistaner in ber Diocese Blomonth. Rapuginer in ben Diocejen Shrewsbury und Southwarf, Ciftercienfer in ber Dioceje Rottingham und unbeschuhte Rarmeliter in ber Erpiscese. Die Benediftiner baben besonders in ber fogenannten Benediftiner Diocese Menevia u. Rembort ibren Sis, befinden fich aber auch in den Diocefen Beverley, Clifton und heram u. Rewcaftle. Gie befaffen fich mit Unterricht und Seelforge, und baben au Downfibe in ber Diocese Clifton und au Ampleforth in ber Diocefe Beverley eine Unterrichts. und Ergieb. ungsanftalt. Die Jefniten baben in England vier Anftalten und überdieß noch einige Refibengen, namentlich in London und Eiverpool. Ihre Hauptanstalt ist bas Stonyhurst College bei Badburn in Lancashire, Diocese Salford. Bon geringerm Umfange ift bas College of St. Stanislans ju Beaumont-Lodge bei Bindfor (früher bas Rovigiat), bas College of Mount St. Mary's bei Chefterfield in ber Diocese Rottingham und St. Benno's College in ber Diocese Shrewsbury. 3m Beis tern beschäftigen fle fich mit Diffionen. Daffelbe thun in gleichem Dage bie Rebemptoriften, welche ihre Rieberlaffung gu Bishopfton, Liverpool und in ber Diocese Southwarf haben, und bie Dominifaner, welche fich von Boodchefter in ber Discefe Clifton über England verzweigen.

Roch größer ift bie Bahl ber jüngern Orben. Diefe finben fich fuß fammitich in ber Erzbiscefe, und theile finb fie und

von bort über England verbreitet. In ber Erabiocese findet man Oratorianer, an beren Spite jungft ber fel. B. Kaber ftand, Oblaten vom beil. Rarl Borromaus mit Dr. Manning an ber Spige, Mariften, Bater von ber Liebe (Rosminianer), Baffioniften, Bruber Mariens, barmbergige Bruber, driftliche Bruber, Bruber vom bl. Frang Laver. Unter ihnen beichaftigen fic bie Rosminianer, welche theils aus Englandern, theils aus Italienern besteben, viel mit Bolfsmiffionen und baben Aberdieß eine Unterrichtes und Ergiebungsanstalt ju Ratcliffe in der Diocese Nottingham. Die Congregation der Oblaten vom beil. Rarl Borromaus besteht augenblicklich aus etwas mehr als 12 Prieftern und aus einigen Studierenden. Dr. Manning, ihr Borftand, genießt mit Recht großes Bertrauen wie beim Bolfe, fo auch bei Gr. Emineng. Er ift Convertit und gehört zu benjenigen, welche ben fatholischen Beift gang in fich aufgenommen haben. Wohl fein Mann in England bat mehr Protestanten jur fatholischen Rirche jurudgeführt ale er. Außer ben genannten religiofen Benoffenschaften gibt es auch noch Bincentianer und Miffionare bes beil. Frang von Sales, biefe in der Diocese Cliftou, jene ju Sheffield in der Diocese Beverlev.

Was die weiblichen Orden betrifft, so kann man schwerlich einen jest blühenden Orden nennen, der in England nicht eine Heimath gefunden hätte. Da findet man Benediktinerinen in der Erzdiöcese, in Birmingham zc., englische Fräulein des deutschen Instituts in der Diöcese Eliston, des englischen zu York und Birmingham, barmberzige Schwestern in allen Diöcesen, Clarissinen stark verbreitet: ferner Franziskanerinen, Ursulinerinen, kleine Schwestern der Armen, Schwestern vom guten Hirten, von der ewigen Andetung, von der Borsehung, vom heil. Grade, vom hl. Kinde Zesus, von den treuen Gefährtinen Zesu, Therestanerinen, Dominikanerinen zc. Die Kirche ist sich in England sehr wohl bewust, daß sie eine streitende ist, und sie läst keins der Hülssmittel, die sie in den verschiedenen Orden hat, undenügt; namentlich beutet sie auch die

welblichen Deben ans. Dieselben find, von einigen wenig ver breiteten abgesehen, besonders mit dem Unterrichte und der Erziehung beschäftigt. Hierin leisten namentlich die barmherzigen Schwestern, die in Allem helfen, treffliche Dienste. Die kleinen Schwestern der Armen dienen zur Pflege alter armer Personen in den für sie geschaffenen Jusiuchtsflätten.

Che wir bie Diffiondthatigfeit ber Rirche verlaffen, muffen wir auch noch einen Blid auf bie geiftlichen Conferengen werfen. Mit biefem Worte meine ich feine auf bas gebilbete Bublifum berechnete Reben, welche man auch wohl mit bemfelben Ramen bezeichnet, fonbern Befprechungen ber Beiftlichen iber religiofe, Die praftifche Seelforge betreffenbe Aragen. Golde Conferenzen find auch mobl bie und ba in Deutschland, im Allgemeinen gehoren fie aber noch ju ben frommen Bunfchen. Darin ift und bie fatholifde Rirde Englands meit voransgeeilt. Dagn tragen allerbings bie Umftanbe nicht wenig bei. Rit ben englischen Beiftlichen, ber Tag and Tag ein viel an thun bat, ift eine Busammenfunft mit feinen Mitbrübern mitunter ein tiefgefühltes Bedurfnig. Aus biefem Umftanbe erflare ich auch die und fo auffallende Erfcheinung, daß fie mitunter, nach einer allgemeinen englischen Sitte, aus einer Entferming von 6 bis 7 Stunden zu einem Diner zusammentom-Doch ber hauptgrund, weßhalb bie Conferengen in England gebeihen, bei und aber entweber gang fehlen ober verungladen, liegt barin, baß fie, mas bei uns nicht ber Kall ift. von oben berab organifirt find. Richt blog find bie Diocefen in Begirfe, bie ju einer Confereng geboren, abgetheilt, fonbern ed werben auch bie auf benfelben zu behandelnden Kragen freciell im Boraus fixirt und jedem Mitgliede gedruckt zugeftellt. Diefelben breben fich um fdwierige Bewiffensfalle. werben mit Angabe ber Umftanbe vorgelegt, und baran bie Ameifel und Fragen, welche immer praftifc find, gefnüpft. Die frecielle Bestimmung bes Gegenstanbes bat jur Folge, bas jeber fich barauf vorbereiten fann, beforbert eine granbliche Disfuffion ber Fragen und foneibet abschweisenbes Gerebe ab.

Wie geht es bagegen mit unsern Conferenzen, wo man solche hat? Man bestimmt zwar den Gegenstand im Boraus, bleibt aber dabei im Allgemeinen, ohne daß man einen confreten bestondern Fall vorlegte und daran auch ganz bestimmte Fragen knüpft, und damit vereitelt man einen großen Theil des Rupens, den die Conferenz haben könnte und sollte. Denn, ist der Gesgenstand nicht bestimmt angegeben, so kann man auch nicht erswarten, daß die Mitglieder so auf die zu erörternden Fragen vordereitet seien, daß der Eine von dem Anderen lernen könne; dann ist es auch schwer, in der Diskussion bei einem bestimmten Punste zu bleiben, und es tritt leicht der Fall ein, daß der Eine über dieses, der Andere über jenes diskurrirt, mehr braucht es aber nicht, um den Nuben der Conferenz größtensthells zu vereiteln.

# XXXIII.

# Dentsche Interessen in ben norbalbingischen Serzogthümern\*).

Alle großen Nationen haben von jeher bei jeder Angeslegenheit zuerst nach ihren Interessen gefragt und sie sind groß geworden, weil sie so gethan haben. Wie hoch man die Rechtsetbee auch stellen möge, so gibt es für jede Nation gewisse In-

<sup>\*)</sup> Bon bemfelben verehrten Berfaffer wirb im nachften Gefte eine ausführliche Befprechung bes fcwebenben Streites erfcheinen.
Anm. b. Reb.

i

tereffen, welche bas Leben und die Wohlfahrt ber Ration bebingen und welche beshalb bober steben als bas geschichtliche oder als bas vereinbarte Recht. Wenn die politische Moral, und es gibt eine politische Moral, nicht gestattet, bag man gu Gunften feiner eigenen Intereffen bas bestebenbe Recht breche. so werben im Gegentheil die Interessen entscheiden mussen, ob wir von unferm eigenen Recht Gebrauch machen follen. Wenn in irgend einer Frage bas formelle Recht zweifelhaft ift, fo barf eine Ration Die Entscheidung nicht aus bem unbestimmten Rechtsgefabl icopfen, foubern fie muß biefelbe aus bem Ber-Randnis ibrer wirklichen Intereffen entnehmen; wenn aber ibr Umecht geschieht, fo muß fie wieder fragen, ob nicht ber Rampf gegen biefes Unrecht fie mehr ichabigen werbe, als bie Berlezung ihres Rechtes. — Das bochfte Intereffe einer Ration ift ibre Chre: ift biefe verlett, fo muffen alle anbern Rudficten fowinden.

In der Streitsache mit dem Königreich Danemark liegen kare und unwidersprechliche, es liegen darin aber auch zweiselschafte Rechte, und so muffen wir, um den Streit und unsere Stellung in diesem recht zu beurtheilen, die Frage stellen, ob in den nordalbingischen Landen wirklich deutsche Interessen und ob dieselben mächtig genug seien, um und zur Bersfolgung unserer Rechte zu bestimmen auf jede Gefahr.

In Holftein wohnt ein urbeutscher, ein fraftiger Stamm, welcher bas Land errungen und Jahrhunderte lang mit seinem Blut behauptet hat, als die Grenzwacht dentscher Bildung und Sitte. Das Land Holftein war die nördliche Marke des Reiches, jest ist es das Grenzland des Bundes und die Beswohner dieses Landes haben ihr nationales Wesen, ihr Deutschthum bewahrt; sie haben treu zu dem großen Baterland geshalten und sie haben nicht Bertrauen und Liebe verloren, als das Baterland sie verließ in dem schweren Kampf gegen eine feindselige Rationalität, von welcher im J. 1815 eine gesunde Bolitik sie hätte lösen können. Darf die deutsche Ration diesen eblen Theil ihres Selbst ausgeben, darf sie gestatten, das dieser

gute Bolfsstamm in ber Bermischung mit ben Standinaviern verschwinde? In Holstein ift die Ehre ber Deutschen verspfandet.

Es ift ein febr loderes Band, welches bie beutschen Staaten ju einem politischen Rorper verfnupft; ift Bolftein mit biesem nur burch eine leere Form verbunden, fo gebort es eben ju bem. Reiche ber Danen und fur biefes werben bie Rrafte bes beutschen Landes verbraucht. Gist auch ein banischer Besandter an bem grunen Tifch in bem Bunbespalaft ju Franffurt, fo wird bas Bergogthum barum nicht minder ber banifden Politif bienen muffen und wir bezahlen biefe Ehre bamit, bag bas Rabinet von Ropenhagen in ben Angelegenheiten ber Deuts fchen mitrebet und beschließt. 3m Frieden werben bie Bunbes-Inspettionen nicht hindern, daß beutsche Junglinge in banifche Bataillone gestedt werben; im Krieg wird bas banifche Ministerium fich mit ber Stellung bes Contingentes gewiß nicht beeilen. Ginige taufend tapfere Manner weniger find fur bie größte Dacht ein Berluft, und ein großes Unglud ift es, wenn fie gezwungen werben gegen ihr Baterland an gieben. Saben mahrend ber Rriege bes frangofischen Raiserreiches nicht etwa Holfteiner in ben Reiben ber Danen gegen uns gefochten; fann ein Bergament ober fonnen bie Kranffurter Beichluffe es hindern, daß zeitweise Cobue bes beutschen Lambes auf Buinea, auf Serampur ober auf Rifobar vermobern? Deutschland muß zerfallen, wenn es fich nicht zu einem mabren und wirklichen politischen Körper an gestalten vermag; und wenn bas herzogthum holftein nicht als freies Blieb ju biefem Rorper gebort, fo wird es ein Lager, aus welchem man jum Angriff auf unsere Lebens-Intereffen vorgebt.

Liegt nördlich ber Elbe nicht beutsches Gebiet, so wird bas baltische Meer ein ruffischer See, und aus diesem könnte unsere Schifffahrt nicht mehr die Nordsee gewinnen, benn Danemark und Schweben könnten ihr die Belte absperren. Ift holstein nicht beutsches Gebiet, so liegt die danische Grenze an dem Thore von Hamburg und die Deutschen sind nicht

mehr bie Berren ibrer Strome. Mit leichter Dabe tonnte Danemark bie Mündung ber Trave fperren und Lubede Seebanbel vernichten; es batte bie unterfte Strede ber Elbe ganglich in seiner Gewalt; fein Schiff fonnte in biese einlaufen ober auslaufen ohne feine Erlaubniß, felbft die Wefer mare bedroht und Bremen ware gelahmt. Unter großer Ungunft ber Berbaltniffe ift Deutschlands Sandelsschiffffahrt an Schiffgabl und an Tonnengebalt größer ale bie frangofische geworben ; fonnten wir fie erhalten, wenn Cfandinavier und Claven bie Oftfee beberrichten und biefe ober jene im Bunbe ober boch im Ginverftanbniß mit Englandern ober Frangofen unfere Safen an ber Rorbsee fperrten? Collen wir die Wahrung unserer Intereffen ber Bolitif ber Englander überlaffen? Diefe errichten einen befestigten Safen auf Belgoland; fonnte ber beutiche Rels in ber Rorbfee gelegentlich nicht eine Zwingburg werben gegen unseren Sanbel und gegen unsere Schiffffahrt ? Bir baben feine Rriegeflotte, um beibe ju fcuten. Deutschland befitt weniger Ruften als andere Lauber, foll es jest bas befte Stud berfelben verlieren, foll es das, mas es besitt, zu einer emigen Blofabe verbammen? Leibet bie Seefchiffffahrt, fo wird auch ber Binnenhandel gelähmt und bie füblichen gande murben nur ju balb bie Folgen empfinden.

Im Fall eines Krieges wird Danemark sogleich unsere Safen blofiren und auf unsere Handelsschiffe Jagd machen und wahrscheinlich beren nicht wenige aufbringen. Sind die Herzogthümer nun Provinzen von Danemark, so wird es aus diesen die Seeleute ziehen, mit welchen es seine Kreuzer und seine Raper bemannt. Rächst Oldenburg und Oftsriesland haben Schleswig und Holstein die besten Matrosen der Welt; sollen wir sie den Danen abgeben zum Augriff auf unsere Hafen und Kuften und zur Bernichtung unserer Schiffsahrt?

In bem großen Kriege gestalten sich bie Umstände ganz anbers, als die Schulftrategen in ihren Stuben fie ausheden, und wenn diese in aller Unschuld behaupten, daß von ben Elblanbern ber bem nördlichen Deutschland gar feine Gefahr broben

tonne, fo muß bas ben Danen und Frangofen faft laderlich porfommen. In einem europaifden Rriege wirb Danemarf ficherlich im Schlepptau von Frankreich gezogen, und es wird gegen Deutschland verwendet werden in bem Sinne ber frangofischen Bolitif. Die Elbe wird freilich nicht bie Bafis für große entideibende Operationen werben, aber von ben Elblanbern fonnen Diversionen ausgeben, welche ben Sauptangriff mächtig unterftugen und bie Lage von Deutschland bedeutend fdwieriger machen. Die Beftfufte ber Salbinfel bietet fcon Blate, an welchen unter bem Sout ber banischen Truppen eine frangofifche Urmee ju landen vermochte. Bare bieß aber wirflich nicht möglich, je nun, fo murben bie frangofischen Schiffe, von ben Danen burch ben Rategat geleitet, burch bie Belte geben und Die Landung in ben iconen Sajen und Buchten (Riorben) ber Oftfufte bewirfen. Saben bie Kranzosen einmal feften Ruß gefaßt auf ber Salbinfel, fo ift ihnen ber Angriff auf irgend einen andern Bunft unferer Ruften gar febr er leichtert und, vereinigt mit ben Danen, fonnen fie zu Lande gegen bas nördliche Deutschland vorgeben. Wir haben feine Befeftigungen ber Rufte, und obne Kriegsfabrzeuge fonnten fonell aufgeworfene Strandbatterien nicht hindern, bag Ranonenboote und Bombardier-Schaluppen in die Trave, in die Elbe ober felbft in die Wefer einführen gur Unterftugung ber feindlichen Landarmee und jur Berftorung unferer Schiffe und unferer Safen. Benn eine frangofifch - banifche Urmee bas Großbergogthum Oldenburg besette, so murbe bas Ronigreich Sannover nicht mehr lange widersteben, und wenn jenes beer bie Linie ber Ems erzwänge und nach Westfalen vorrudte, fo mare ja die Bertheidigung des deutschen Riederrheines im Ruden genommen. 3ch weiß fo gut als ein Anderer, bag bie beutiche Urmee noch immer nicht jum Rudjug von bem Rheinftrom genothigt mare, wenn ber Bortrab eines frangofischebaniichen heeres bei Munfter erschiene; ich weiß, daß biefes vielleicht nicht ftarke und vereinzelte herr in gefährliche Lagen fommen, je nach Umftanben vielleicht aufgerieben merben fonnte

— aber ich weiß auch wie leicht bas Manöver gegen getrennte Herre Abtheilungen mißlingt, wenn es nicht von einem Feldberru mit bem Genie eines Rapoleon ober mit bem Talente eines Erzherzog Karl geracht und ausgeführt wird, und ich weiß, daß eine bedeutende Diversion im Rücken selbst diesen nicht eben sehr augenehm wäre. — Würden die Danen auch nicht zu solcher Operation sich verstehen, so würden sie im nördlichen Deutschland wirthschaften, sie würden Unbeil genug anrichten und die Kraft unserer Bertheibigung schwächen.

Doch die Gesahr broht uns nicht allein von der westlichen Großmacht, benn bei der heutigen Beltlage lassen sich gar wohl politische Justände benten, welche und Angriffe von den nordöftlichen Rächten herbeisührten. Den Russen oder den Schweben ständen die schönen Sasen an der Bestäste der Handen die schönen Sasen an der Bestäste der Handen die schönen ausgebend könnten sie die deutschen Okseehäfen klotiren oder angreisen und unsere Handelssahrzenge ausbringen, und wenn es in ihrem Interesse läge, so könnten sie in deutsche Länder einfallen, ohne den preußlichen Boben zu betreten.

Man halt mir entgegen: Deutschland sei boch nicht wehrlos, und preußische und beutsche Truppen wurden solche Einfälle schon hindern und die Eingedrungenen in das Meer
wersen. Wenn nun aber Preußen mit Frankreich und vielleicht auch mit Schweden im Krieg läge, so könnte es wohl
kaum die nöthigen Hulfsmittel aufbringen, um einen Einfall
von den Elbländern so recht frästig zurückzuweisen, und das
zehnte deutsche Armee-Corps allein wäre höchstens nur start
genug zu einer passiven Vertheidigung. Würde eine HeeresAbtheilung, die mit den Dänen eingedrungen ist, auch zurückgeworsen, wie es sich gebührt, so wäre ihre Lage doch keineswegs verzweiselt; denn sie hätte ihre gute Rückzugslinie in die
Herzogthümer; die Flotte sicherte ihre Verbindung; die Elbe
wäre ihre Operationsbasse und ihre Vertheidigungslinie, Hamburg wäre deren Mittelpunkt; sie könnte in Holsein und in Lau-

enburg fich nahren und fie tounte bie Gelegenheit erlanern, um wieder über die Elbe ju geben.

Cagt man mir, ich habe ganglich vergeffen, bag Solftein Bundesland fei und ich tehanble bie Cache, ale ob bas Berzogthum lediglich eine banische Proving mare: fo fann ich nicht wiberfprechen. Mag biefes Bergogthum mit Blacheninbalt und Seelengabl, mit Matrifular-Beitrag und Bundes-Contingent und mit einer Stimme in bem Blenum ber Bunbespersammlung aufgeführt feyn, sobald die banische Bolitik ben beutschen Intereffen eutgegensteht, ift, ich babe es oben erwähnt, unter ben bisherigen Berhaltniffen bas Bergogthum Solftein eben nur eine banische Proving. Nach ben jungften Greigniffen tonnen bie Berbaltniffe auf verschiedene Beije fich ordnen, aber von ieber Anordnung muß Deutschland forbern, bag bas beutide gand nicht bas gager feiner Reinbe werbe, aus welchem biefe jum Angriff vorgeben. In bem Grengland muß ber Bund fefte Plage baben, welche er mit feinen Truppen befest, er muß fich ber beften Safen verfichern und er muß in bem gand ohne weitlaufige Kormlichfeiten fo viele beutsche Solbaten aufftellen fonunen, als seine Sicherheit erforbern mag.

Deutschland soll als eine Macht in die Reihe ber europaischen Rächte treten, das wünschen alle Deutschen. Ohne
Reichthum gibt es keine Macht; ohne den großen Handel sams
melt sich kein Reichthum, und ohne starken Schutz gewinnt der Handel niemals die Krast und die Ausdehnung eines rechten
Welthandels. Unter den Verhältnissen, wie sie jett schon bestehen und wie sie noch serner sich ausbilden werden, kann die Stellung einer wahren Großmacht kein politischer Körper einsnehmen, welcher nicht wehrhaft ist auf dem Meere. Deutschland hat alle Mittel um eine Kriegsmarine zu bilden, wie aber soll es eine solche zu Stande bringen, wenn man die hohe See ihm verschließt? Wir Deutsche sollten ja keine Küsten und Häfen abgeben, sondern wir sollten, wo wir immer können, solche erwerben. Wahr ist es: die Dänen könnten die Ber-

#### XXXIV.

#### Reitläufe.

Solufteben über Recht unb Bolitif in ben Derzogthumern.

#### Ш.

Das fogenannte hiftorifche Staaterecht ber Bergogthumer, wie es jest als beutsche Rationalangelegenheit bingeftellt wirb, war vor funfgig Jahren noch eine unbefannte Sache; namentlich eriftirte in ber Maffe bes Bolfes ber Bergogthumer feine Abnung von ben berühmten brei Gagen beffelben. Erft in ber Beit bon 1820 bis 1840 wurden biefe Sape allmählig entwidelt, formulirt und fpftematifirt, und gwar burch einige Belebrten ber Univerfitat Riel. Der außere Unftoß ju ben beanglichen Forfcungen tam fonberbarer Beife von ber banifchen Arone felber. Rachbem nämlich ber banifche Ronig ben Entfoing gefaßt batte, einer befannten Bestimmung ber Bunbesafte von 1815 gerecht ju werben, und jundoft bem Bergogthum Solftein, bas feit mehr als hunbert Jahren wie alle anbern Lanber ber Monarchie absolut und unumschränft regiert mar, eine ftanbifche Bertretung ju verleihen: ba erhob bie bolfteinifche Ritterschaft gewiffe landesrechtlichen Ansprache, Die ber Ronig

norbliden Theile bes Lanbes and fcanbinavische Sitte und Sprache, fo ift boch -- bie Danen gefteben es felber - bas bentiche Element bort vorherrichend geworben und beutiche Sitte und beutsche Bilbung haben biefes gand aus bem Buftand ber Barbarei gehoben. Allerbings mar biefes Schlesmig ein baniides Kahnenlehen, aber mehr als funf Jahrhunderte lang mar ibm eine gemiffe Selbstftandigfeit gewährt; es mar nicht unmittelbar, aber es war in feiner Bereinigung mit Solftein mittelbar mit Deutschland verbunden und an beffen Intereffen gefnupft. Ob nun die Thatfache, daß Danemark bas Land von fomebifder Bewalt juruderobert bat, ob bie englischefrangofifde Garantie vom 3. 1720, ob das Patent Friedrichs IV. vom 22. August 1721 und ob die Sulbigungeeibe ber Bralaten, Ritter und Ontobesiter Die Ginverleibung bes Bergogthums gu einem rechtsgultigen Uct machen - bas fonnen wir vorerft falich babingestellt fenn laffen. Immerbin fteben Deutschlands und bes herzogthums gegenseitige Intereffen gegen eine Thatfache ber Bergangenheit, beren formelle Berechtigung zweifelhaft ift. Wenn Raiser Ronrad II. wiederfame, so wurde er nicht mehr bes Reiches nördliche Grenze an die Giber gurudzieben.

Hab' ich in der Bezeichnung der deutschen Interessen auch baufig die außersten Falle angesührt, so sind sie doch teines wegs unmöglich und auf die eine oder die andere Art, früher oder später werden sie eintreten. Die jetigen Ereignisse sind nicht geeignet, um und die Danen zu Freunden zu machen und sicherlich werden sie erste Gelegenheit benühen, um eine gefährliche Lage von Deutschland noch gefährlicher zu machen, und ihre feindliche Gesinnung wird zu jeder Zeit Gelegenheit sinden zu Schädisgungen oder zu Plackereien.

Die Politif ber Gegenwart ist die Politif ber Interessen. Wird die deutsche Ration von allen andern Rationen die einzige seyn, welche ihre Interessen nicht zu wahren versteht — die einzige, welche das zweiselhafte Recht immer sich selbst zu Ungunften anslegt?

Gefdrieben im Rary 1864.

Der alte Colbate

#### XXXIV.

بببر

. .:1

an Pr

....

**9**.3

. . .

## Zeitläufe.

Solufreben über Recht unb Politif in ben Derzogthamern.

#### III.

...

Das fogenannte biftorifde Staaterecht ber Bergogtbumer, wie es jest als beutsche Rationalangelegenheit bingeftellt with, war bor funfgig Jahren noch eine unbefannte Sache; namentlich existirte in ber Daffe bes Bolles ber Bergogthumer feine Thanna von ben berahmten brei Capen beffelben. Erft in ber Beit bon 1820 bis 1840 wurden biefe Sape allmählig entmidelt, formulirt und fpftematifirt, und zwar burd einige Be-Inheten ber Univerfitat Riel. Der außere Anftog ju ben beabolichen Korschungen tam sonderbarer Weise von der dänischen Resne felber. Rachbem nämlich ber banische Ronig ben Entfalus gefaßt hatte, einer befannten Bestimmung ber Bunbebatte von 1815 gerecht zu werben, und jundchft bem Bergogthum Solftein, bas feit mehr als hundert Jahren wie alle andere Sanber ber Monarchie absolut und unumschräuft regiert war, eine fladifche Bertretung ju verleihen: ba erhob bie bolfteinifche Netenfchaft gewiffe lanbebrechtlichen Anfpahiche, die ber Albig

nicht anersennen wollte. Auf geschene Appellation hat auch ber Bundestag biese Ansprüche als rechtlich nicht mehr gultig erklart. Aber einige Prosessoren und Rechtsgelehrte von Riel glaubten sich dabei nicht beruhigen zu dursen. Sie forschten und forschten; der Kreis der alten Landesrechte behnte sich ihnen mehr und mehr aus, weit über die ursprüngliche Forderung der Ritterschaft, bis endlich das "historische Staatsrecht" der Herzogthümer theoretisch vollendet dastand. Es gipfelte in einem unzweiselhaften Erbrecht der Augustendurger auf beide Herzogethumer.

Die Partei hat insoferne ganz recht, wenn fie mit stolzer Borliebe dieses Erbrecht als ein Resultat der "deutschen Biffenschaft" bezeichnet. In der That haben die drei Sate in ihrem ganzen Umfang niemals in Birklichkeit als politisches Geset eristirt; wie sie liegen, sind sie von Haus aus nichts Anderes als eine gelehrte Abstraktion, wobei es natürlich geschieht, daß andere Gelehrten wieder anders abstrahirten. Allerdings haben diese Resultate im Berlauf einen Ersolg gehabt wie vielleicht keine andere Neulehre mehr seit der Reformation, so daß die Kieler Prosessoren jüngst mit einem Schein der Wahrheit dem Bundestag erklären konnten: ihre Rechtsüberzeugung sei die der "gebildeten Welt." Richtsdestoweniger ist und bleibt das frag-liche Staatsrecht eine — Schulmeinung, es ist mit Einem Wort die Rieler Schule.

Aber wie war es möglich, daß eine historisch juriftische . Schulmeinung so allgemein als nationales Dogma in den deutschen Röpsen sich festsehen, und endlich sogar in den meisten Rabineten Deutschlands als politisches Zwangsgeset sich geltend machen konnte? Die Erscheinung ist freilich einzig in ihrer Art, sie erflärt sich indeß leicht, wenn man sich in Gedanken an die Schwelle jener dreißiger Jahre zurückversehen will, wo die Rieler Schule entstand und um sich zu greisen begann. Es war die Blüthezeit des deutschtümelnden Liberalismus, und die Schule von Riel erschien in jeder Hinsicht als Borksmoserin

bie bint- und nervenlosen Siftorifer geeifert, welche bie Befoldte unparteiifc foreiben wollten. für ben rechten Beichichteschreiber, sagt er, musse die nationale Tendenz maßgebend fern und burchgeführt werben mittelft ber biftorisch efritischen Methode. hat hr. von Sybel bieß nicht in der Rieler Schule gelernt, fo bat es fich boch in ber Rieler Schule vortrefflich er-In der That fann man auf diese Manier aus jedem Capitel ber beutschen Geschichte machen, rein was man will. Ran fann fic babei tros Allem rubmen, daß ja die Deutschen bie "unparteilfchite und objeftivfte Ration" felen; benn ber Titel ber Biffenschaft bedt andererseits wieder ben Matel ber Tenbent au. Aber in ben gebn Geboten Gottes ftebt nun einmal geschrieben: bn follst nicht falsches Zeugniß geben, und von biefem Gebot fann auch ber bochft patriotische 3wed nicht bifpenfiren. Ueberbieß mas ift patriotisch? Bar Biele haben fic um bes 3wedes willen bie Tenbeng ber biftorisch-fritischen Rethobe gegen Danemarf gar mobl gefallen laffen, mabrend fie von beren Anmendung auf die deutsche Frage und gegen Defterreich burchaus nichts miffen wollten.

Ueber bie Schriften ber gothaischen Siftorifer find ber gangen großbeutschen Bartei bie Saare zu Berge gestanben. Ber aber bie hiftorifche Abvofatie ber Rieler Schule unbefangen betrachtet, dem wird eine sonderbare Aehnlichkeit auffallen. Es ift berfelbe unbiftorische Beift, Diefelbe rabuliftische Methode und nur ber Unterschied wie amischen ber Burgel und bem Breußisch-gefinnte Siftorifer gab es freilich and porber, aber spstematisch ausgebildet wurde bie kleindentsche Be-Wichtsbetrachtung erft nach bem bewährten Mufter ber schleswig-bolfteinischen Biffenschaft. In Wien scheint man auch bie weischneibige Ratur biefer Baffe von Anfang an erkannt zu haben, benn man war bort - im geraben Gegenfate ju Ber-Un — der Rieler Schule nie sehr gewogen. In der That batte ble Biener Diplomatie blind feyn muffen, wenn es anders gewefen ware. Denn ber Busammenbang war nicht etwa in einem blogen Schulftreit verftedt, fonbern er lag in einer Menge von Thatsachen vor Angen. Bon allen aus Schleswig-Holstein ansgewanderten Gelehrten ist mir nur ein Einziger befannt, der nicht mit Mund und Herz zur fleindeutschen Sache steht. Schon im Franksurter Parlament bildeten die Schleswig-Holsteiner den Kern der preußischen Erbkaiserpartei, und so ist es geblieben. Us im J. 1859 der Rationalverein gegründet wurde, stand wieder die Rieler Schule an der Spise. Ein norddeutsches Blatt ließ damals die zahlreichen Versammlungen der neuen Parteibildung Revue passiren, um die Thatsache hervorzuheben, daß allenthalben besonders zwei engere Landsmannschaften bei dieser Agitation sich hervorgethan haben: "Inden und Schles-wig-Holsteiner."

Die Masse ber Großbentschen wurde badurch an der Kieler Schule nicht irre gemacht. Sie mißbilligt es höchlich, wenn
beren Tendenz und Methode im Großen, nämlich auf die ganze
Geschichte des deutschen Reichs und gegen den Kaiserstaat angewendet wird; aber sie ist völlig einverstanden mit dem Proces, wie er im Kleinen für das transalbingische Staatsrecht
und gegen Dänemark gemacht wird. Das offenliegende Interesse
ber beutschen Ration scheint hier die rücksichtsloseste Beistimmung
zu fordern, und man wünscht sich Glück, daß wenigstens in
biesem Einen Punkt die zwei großen liberalen Parteien von
ganzem Herzen einig sehn könnten. Richts besto weniger ist
biese Amalgamirung innerlich unwahr; sie muß nothwendig das
Schicksal aller unnatürlichen Allianzen theilen.

Doch kehren wir zu unserm Ausgangspunkt zurud! Wir wollten zeigen, wie wenig es ber Bahrheit gemäß ift, wenn in Bezug auf die Ansprüche ber Augustenburger und überhaupt auf die brei Sabe ber Rieler Schule jest allgemein von einer tiefften Rechtsüberzeugung gerebet wird, die in der deutschen Ration, oder wenigstens im schleswig-holsteinischen Bolke "von jeher" gewurzelt habe. Ein oberstächlicher Blid auf den angern hergang des Streites genügt schon, um berlei irrthumliche Borftellungen abzuschneiben.

In beiben Bergogthumern war, ale bie ganbrechte-Frage zum erftenmale auftanchte, Die ftanbifche Berfaffung feit 110 Jahren vollftanbig abgeschafft ober außer Uebung gefommen. Bon 1712 bis 1815 war von Standen für Solftein und Schleswig nie mehr die Rebe gewesen; die alten bolfteinischen Stanbe batten fich nicht mehr versammelt, und Die ichlesmigischen batten fich fozusagen rechtlich aufgegeben. Lete teres bing mit ber Lex regia im eigentlichen Ronigreich qua fammen. In Danemart mar nämlich ber in aller Belt fonft unerborte Rall vorgefommen, bag bas Bolt bie gejegliche Beidrantung ber Rrone felber abwarf, und im 3. 1660 bie berechtigten Stanbe ju einer "freien Ginigung" mit Ronig Kriebrich III. zwang, wodurch fie ihres eigenen Rechts fich verluftig erflarten. Danemark mar von nun an ein unumschränkter Staat, und taffelbe Konigsgeset vom 14. Rov. 1665, welches Den Absolutismus aufrichtete, führte zugleich bie weibliche Erbfolge ein. Als nun Schleswig 1721 ein banisches Rronland wurde, bulbigten bie Stanbe bem Ronig überhaupt nach ber Lex regia und insbesondere als ihrem "alleinigen Berren". Dies mare zwar fein Brajubig für bie Stanbe Solfteins gemefen. aber auch biefe gaben ihre Berfammlungen, welche ohnebin nie eigentliche ober allgemeine Landtage gewesen maren. aus freien Studen auf. Co blieb es bis jum 3. 1815.

Die Bundesafte hatte für alle deutschen Länder ständische Institutionen zugesagt. Als nun der dänische König seine Zusiage in dem Bundesland Holstein zu erfüllen beschloß, da erbob sich bei der Ritterschaft das Bedenken: ob nicht die Gultigleit der alten ständischen Gerechtsame noch fortdauere, der König somit bei Einsührung einer neuen Versassung an den sändischen Beirath gebunden sei? Dieselbe Frage ist vor vier Ichren in Desterreich auf dem altconservativen Staudpunkt ansgetaucht. In Holstein schloßen sich noch andere Forderungen an: der König sollte nämlich den künstigen Ständen das Recht der König sollte nämlich den künstigen Ständen das Recht der Etenerbewilligung und einen gemeinsamen Landtag mit Sheswig bewilligen. Als man sich in Ropenhagen weigerte,

von Thatsachen vor Angen. Bon allen aus Schleswig-Holstein ausgewanderten Gelehrten ist mir nur ein Einziger befannt, der nicht mit Mund und herz zur fleindeutschen Sache steht. Schon im Franksurter Barlament bildeten die Schleswig-Holsteiner den Kern der preußischen Erbfaiserpartei, und so ist es geblieben. Als im 3. 1859 der Rationalverein gegründet wurde, stand wieder die Kieler Schule an der Spihe. Ein norddeutsches Blatt ließ damals die zahlreichen Bersammlungen der neuen Parteibildung Revue passiren, um die Thatsache hervorzuheben, daß allenthalben besonders zwei engere Landsmannschaften bei bieser Agitation sich hervorgethan haben: "Inden und Schles-wig-Holsteiner."

Die Masse ber Großbeutschen wurde badurch an der Rieler Schule nicht irre gemacht. Sie mißbilligt es höchlich, wenn
beren Tendenz und Methode im Großen, nämlich auf die ganze
Geschichte des deutschen Reichs und gegen den Kaiserstaat angewendet wird; aber sie ist völlig einverstanden mit dem Proceß, wie er im Kleinen für das transalbingische Staatsrecht
und gegen Dänemark gemacht wird. Das offenliegende Interesse
ber beutschen Ration scheint hier die rücksichtsloseste Beistimmung
zu sordern, und man wünscht sich Glück, daß wenigstens in
diesem Einen Punkt die zwei großen liberalen Parteien von
ganzem Herzen einig seyn könnten. Richts besto weniger ist
diese Amalgamirung innerlich unwahr; sie muß nothwendig das
Schicksal aller unnatürlichen Allianzen theilen.

Doch tehren wir zu unserm Ausgangspunft zurud! Wir wollten zeigen, wie wenig es ber Bahrheit gemäß ift, wenn in Bezug auf die Ansprüche der Augustenburger und überhaupt auf die drei Sähe der Rieler Schule jest allgemein von einer tiefften Rechtsüberzeugung geredet wird, die in der dentschen Ration, oder wenigstens im schleswig-holsteinischen Bolte "von jeher" gewurzelt habe. Ein oberflächlicher Blid auf den außern Hergang des Streites genügt schon, um derlei irrthümliche Borstellungen abzuschneiden.

noch die Frage, ob diese Rechtsüberzeugung des Bolfes auch die Erbsolge einschloß. Hr. Beseler, ein hervorragender Sauptling der Rieler Schule, auch Mitglied der provisorischen Regierung von 1848, hat in einer Schrift von 1856 die merkwürdige Neußerung gethan: "das Haus Augustendurg ist todt für Schleswig-Holstein". Das gibt zu denken; um so mehr als die aus die neueste Zeit ähnliche Behauptungen der Partei nicht selten gehört wurden.

So hat selbst die Subbentschen Zeitung noch am 4. Nov. 1863 aus Schleswig geschrieben: "eine Incorporation (fage eine Incorporation!) in Danemark wurde Anhänger gefunden haben, wenn damit der Genuß der gleichen bürgerlichen Freiheit verbunden ware, wie die Danen sie genießen". Aber, fügt der Correspondent bei, das sei ja unmöglich, denn es ware gleichbedentend mit dem Sturz des ganzen seit zwölf Jahren beharrlich versolgten Systems der vortheilhaften Colonialverwaltung; Schleswig wird ja dann aushören Versorgungsanstalt sir danische Landestinder aller Art zu seyn, und sehr bald würde, was die Dänen am ängstlichsten süchten, die Germanistrung ihren seit Jahrhunderten versolgten Weg nach Rorden, die nach Jütland hinein, wieder ausnehmen.

Tänscht nicht Alles, so liegt hierin wirklich ein Ausbruck bir wahren Bolkstimmung vor. Die Deutschen waren sehr mausieden, weil sie von Männern aus ihrer Mitte regiert und verwaltet, nicht aber von Beamten, Predigern und Lehrern aus Dänenland verdrängt und geplagt sehn wollten; dagegen ihrinen die Erdrechte der Augustenburger selbst die Gebildeten, soweit sie nicht den engsten Parteifreisen affiliirt waren, sehr gleichgültig gelassen zu haben. In der Hise der Algitation seit dem 15. Row. mag nun hierin Vieles anders geworden sehn mit ein ehrlicher Glaube an das Recht des Prätendenten in sahllosen Gemüthern Platz gegriffen haben, wo zuvor kein Gedanse daren eristirte. Ohnehin schien dieser Weg als der radikalste und karzeste aus aller Roth sich allgemein zu empfehlen. Aber

eine so rasch angestogene hipe verrandet in der Regel ebenso schnell wieder, und daß es nicht allzu verwegen ift, von einer rasch angestogenen hipe zu reden, beweidt eine sehr interessante Geschichte, deren wir schon deshalb etwas andführlicher gedenken mussen, weil allem Anschein nach die Blätter ber Partei fein Sterbenswörtchen davon verlauten lassen.

Die lutherische Geistlichkeit in Holstein steht bekanntlich unter einem Biicof, ber ju Altona refibirt. Bur Beit befleibet ein Gr. Roopmann Dieje hobe Burbe. Es ift vorans qu bemerten, daß nach allgemeiner Angabe nebft ben Abvotaten bie Brediger und Schullebrer fur bas Recht bes Bringen am eifrigften aufgetreten find, feitbem bas Land von Bunbestruppen befett ift. Gie baben bie Muguftenburgifden Unforide formlich aum Dogma erhoben. Bijcof Roopmann felbft bat fich biefer Bewegung in allen Studen angeschloffen. Er bat bem Bringen in Riel gebuldigt; er bat die Abreffe an die wurttembergie ichen Brediger unterschrieben, worin es beißt, bas Louboner Brotofoll spreche bem Rechtsgefühl und ber Trene bes Bolfes Sohn; er bat ebenfo bas Baundefret ber Rieler theologischen Fafultat fic angeeignet, worin ber Rampf ber Rrengeitung gegen bie Anspruche bes Bringen Friedrich als ein "erfchutternder Digbrauch bes Rreuges" bezeichnet wird. Run aber bore man, wie berfelbe Br. Bifchof, vor bem Ginruden ber Bunbestruppen, in einem Bericht an bas bolfteinische Minifterium fich geaußert bat. Er will in Diesem Bericht, ber vom 24. Rov. v. 36. batirt ift, Diejenigen feiner Beiftlichen enticulbigen, welche aus Bemiffensbebeufen ben ihnen augemutheten Snlbigungeeit, vor rechtlichem Austrag ber Sache, nicht fomoren molten. Dabei außert fich ber Bifchof wortlich wie folgt:

"Unter ben ihm bekannten Geiftlichen sei ihm auch nicht Giner begegnet, ber nicht von bem innigsten Wunsche burchdrungen ware, baß Se. Maj. ber Konig Christian IX. ber rechtmäßige Erbsuccessor Konig Friedrichs VII auch für das herzogthum holftein sehn möge ... Auch nicht die leiseste Spur einer illopalen

Schanung fei ihm entgegengetreten. Er konne die Befürchtung nicht zuenkorungen, bas in der Maffenhaftigkeit des Jurucktretens von der verlangten Gidesleiftung unter den gegenwärtigen Umständen und bei der in ganz Deutschland herrschenden Aufregung für das Gesammivatersand eine große Gesahr enthalten sehn möge, sei, wie er sest dicherige Gesammistaat erhalten bleiben möge, sei, wie er sest überzeugt senn zu können glaube, der im ganzen Gerzogthum Golftein, namentlich auch unter der Geistlichkeit vorherrschende Wunsch. Zeder Gedanke an eine Trennung vom danisch en Staate sei, wie der großen Mehrzahl der Holfteiner, so gerade seinen edelsten Söhnen ein widerwärtiger. Dennoch könne ein solcher Consiste von gefährlicher Bedeutung und in geschickter hand zu einer Dandhabe werden, das Baterland gerreißen zu helfen."

Raturlia liegt bier nichts baran, etwa einem Manne wie Roommann Ameigungigfeit nachzumeisen; es gabe fonft noch ftarfere Beisviele in nicht fleiner Babl, mo felbst folde, bie ben Suldigungseid bem Ronig Christian wirflich geschworen baben. jest Die Rangel fur ben Bring-Erlofer erfcuttern. Auch wollen wir nicht ben berrichenden Terrorismus an Diefem Grempel ber Charafterlofigfeit illustriren. Aber fragen wollen wir, ob man nicht and ben Betheurungen bes holfteinischen Bischofe foliegen muß, bag bie Rieler Universität benn boch ben Dund ungebubrlich voll nimmt, wenn fie in ihrer jungften Gingabe an ben Bunbestag behauptet: in vier Jahrhunderten habe bas Bolf von Schleswig-holftein gelernt, bag jebe Berbindung mit Danemart, und mare fie nur bie ber Berfon bes Berrichers, ibm verberblich fei; Diefes Boll wolle fein Recht, es wolle fein ganges Recht, es wolle seinen rechtmäßigen Bergog, "in ibm und nur in ibm erfennt es fein Recht und fein Beil".

Die Sache kommt indeß noch schöner. In wirklich biefe Bollsüberzeugung, wie die Kieler Universität hier sagt, so alt, sicher und tief, dann mußte doch wohl, sollte man meinen, auch ein Mann wie der holsteinische Bischof davon irgend eine Rotig haben. Aber siehe da! Hr. Koopmann betheuert das gerade

Begeniheil; er versichert wiederholt, daß er noch vor ein paar Monaten über das allein rettende Recht des Augustenburgers sich gar keine Meinung gebildet hatte; er legte der Sache keine — Wichtigkeit bei. Der würdige Bischof ist nämlich durch die Beröffentlichung seines Berichts vom 24. Nov. ganz außer Fassung gerathen, er glaubte eine Vertheidigung an die Rene Breuß. Zeitung (Beilage vom 2. März) einsenden zu müssen, und in dieser macht er solgende, für den Stand der Rechtsansicht im Bolke jenseits der Elbe sehr bezeichnende Angaden.

Bis jum Jahre 1851, fagt ber Gr. Bifcof, fei er im Lauenburgifden angestellt gewesen, und auch mabrend ber neun Babre feiner Umtoführung in holftein habe er es gang verabfaumt, fich über bie rechtlich politifche Lage bes Landes ein wiffenicaftlich begrundetes, bestimmtes Urtheil gu bilben. 3war fei ibm ber Schmerg über fein engeres Baterland Schlesmia burd Marf und Bein gegangen; aber "es fam mir wie Bielen nicht entfernt in ben Ginn, bag bie Errettung jemals burch eine völlige Lobreifung ber Bergogthumer von Danemart erfolgen tonne, und bas um fo weniger ba ich, freilich obne eigene felbftfanbige Brufung, ber Annahme lebte, baf bie Angustenburger Linie auf alle ihre Rechte verzichtet babe." Bom 24. November batirt ber Bischof fein erftes verwirrtes Ermaden aus jahrelanger Betaubung, wie er fic ausbrudt; und wenige Wochen barauf war er feiner Sache vollfommen ficer: "Damals bas Recht bes Bergogs Kriedrich als eine burch und burch illiquibe Cache ericheinend, jest baffelbe Recht erortert burch eine glangende Reihe von Schriften ber eminenteften Staaterechtolehrer" ic. Dan fieht bier bentlich an bem Beispiel eines Bischofe, wie berlei Rechtsansichten bes Bolfes fich machen; "von jeher" hatten fie fo wenig eriftirt, bag vielmehr biejenigen, welche jest als die alleinigen Reprasentanten vierhundertjähriger Landesrechte ausgerufen werben, wenige Bochen vorher noch so gut wie vergeffen waren. Das gesteht Bischof Roopmann mehr als einmal im Laufe seiner Apologie unummunden au:

Mab nun ift es gewistich wahr: Damals, am 24. Rovember tounte ich von dem Borberrichen des Bunsches, daß der Gesammt-flaat erhalten bleiben moge, selbst in so starten Ausbruden schresten, wie ich geschrieben habe, ohne dadurch die Grenze der subjettiven Bahrhaftigkeit zu überschreiten. Die Macht der Gewohndeit ift groß. Der Gedanke an eine Trennung vom danischen Staate war ein schlechthin ungewohnter für mich wie für Biele. Riemals war, soweit meine Erinnerung reicht, in meiner Gegenwart von solcher Trennung die Rede gewesen, Manner vom höchsten Insehen, wohl geeignet als edelste Sohne des Landes bezeichnet zu werden, Manner die weit und breit als Führer und Vertreter der öffentlichen Meinung anerkannt waren, hatten es gegen mich mit allem Rachbrukt ausgesprochen, daß die Personalunion die habe und die Grenze des allgemeinen Begehrens sei.

V.

Rothgebrungen muß die Bartei nicht nur die Stimmungen ber Gegenwart, sonbern auch bie Geschichte ber Bergangenheit in ihrem gefarbten Lichte barftellen, wenn fle beweisen will, daß feine andere Rettung übrig fei, als die Losreifung beiber Bergogthumer unter ber neuen Dynastie ber Augustenburger. Bu biefem 3mede rebet man von einer "vierbunbertjabrigen Unterbrickung" jener ganber, von ihrem eingewurzelten Sag gegen Danemart, von ber Thatfache einer langen Erfahrung. daß beibe Bevölferungen in staatlicher Verbindung nicht neben einander exiftiren fonnen zc. Wenn nun bas Rieler Bregburens folde Schlagmörter ausgibt ju effestwollem Gebrauch in Barlaments - und Meetingsreben, fo liegt bas in ber Ratur ber Dinge. Benn aber die Rieler Universität, wie oben angeführt, wenn von Amtswegen geschichtsfundige Manner bem boben Bunbestag berlei Behauptungen vortragen, bann geht bieg gu weit. Die Berren muffen wiffen, daß bis auf die letten 30 bis 40 Jahre bas Berhaltniß ein gang anderes mar, und menn bis babin überhaupt von Unterbrudung bie Rebe fevn founte, fo war viel eber die mingig fleine banifche Rationalität unterbrudt, als bie große beutsche Rationalität.

Begenthell; er versichert wiederholt, daß er noch vor ein paar Monaten über das allein rettende Recht des Augustenburgers sich gar keine Meinung gebildet hatte; er legte der Sache keine — Wichtigkeit bei. Der würdige Bischof ist nämlich durch die Beröffentlichung seines Berichts vom 24. Rov. ganz außer Tassung gerathen, er glaubte eine Bertheldigung an die Rene Breuß. Zeitung (Beilage vom 2. März) einsenden zu müssen, und in dieser macht er solgende, für den Stand der Rechtsanssicht im Volke jenseits der Elbe sehr bezeichnende Angaden.

Bis jum Jahre 1851, fagt ber Br. Bifcof, fei er im Lauenburgifden augestellt gemefen, und auch mabrend ber neun Jahre seiner Umteführung in holftein babe er es gang perabfaumt, fich über bie rechtlich politifche Lage bes Landes ein wiffenschaftlich begrundetes, bestimmtes Urtheil zu bilben. 3mar fei ibm ber Schmerz über sein engeres Baterland Schleswig burch Mark und Bein gegangen; aber "es tam mir wie Bielen nicht entfernt in den Sinn, daß die Errettung jemals burch eine völlige Loereifung ber Bergogthumer von Danemart erfolgen fonne, und bas um fo weniger ba ich, freilich obne eigene felbstständige Brufung, ber Annahme lebte, baß bie Anguftenburger Linie auf alle ihre Rechte verzichtet babe." Bom 24. Rovember batirt ber Bifchof fein erftes verwirrtes Erwachen aus jahrelanger Betäubung, wie er fic ausbrudt; und wenige Bochen barauf war er feiner Sache vollfommen ficer: "Damals bas Recht bes Bergogs Friedrich als eine burd und burd illiquibe Cache ericeinend, jest baffelbe Recht erortert burch eine glanzende Reihe von Schriften ber eminenteften Staatsrechtslehrer" ic. Man fieht hier bentlich an bem Beispiel eines Bischofs, wie berlei Rechtsansichten bes Bolfes fich machen; "von jeher" hatten fie fo wenig eriftirt, bag vielmehr biejenigen, welche jest als die alleinigen Reprasentanten vierhundertjähriger Lanbeerechte ausgerufen werben, wenige Bochen vorher noch so gut wie vergeffen maren. Das gesteht Bischof Roopmann mehr als einmal im Laufe seiner Apologie unummunden gu:

-Natt alle Minister und ein großer Theil ber boberen Beamten maren Doutiebe, und felbit ber grofie Grunbbeils ift fo febr in bentiche Sanbe übergegangen, bag unter ben Inbabern ber 21 gebnsgrafichaften im eigentlichen Danemart nur vier ober funf banifchen Ramens, alle übrigen aber, bis auf bie Schaffeligfi, von befanntem tentichen, meift bolfteinischen altern ober neuern Abel finb. Schon im vorigen Jahrhundert waren Ilmgangefprache und literarifche Beziehungen ber Bornehmen faft nur beutich, nicht mehr frangoffert als es in Deutschland felbft ber Fall mar, und bas Danifche befanb fich auf bem beften Bege, in bie Stellung gurudgebrungt gu merben, welche im Rorden von Deutschland bas Plattbeutsche einnabm. Dabei ift nicht zu laugnen, bag bas beutsche Bilbunas-Element qualeich bie Dobernitat und ben Rosmopolitismus vertrat. und bag namentlich auf biefem Wege zuerft ber Rationalismus eingeführt wurde. Diefe uble Seite bes beutschen Ginfluffes mir unter Struenfee auf ihren Bobepunkt gelangt, und fein Sture mar von ben erften Beichen einer nationalen und firchlichen Reaftion begleitet, die aber fo wenig Rraft hatte, daß die Golfteiner und bas beutsche Wefen nach wie vor bie Oberhand behielten. Der in ben neunziger Jahren fogenannte Boffatobinismus in Rovenbagen und bie Freundschaft fur bas revolutionare und bann bas napoleonifche Franfreich, welche Danemart fo theuer gu fteben aetommen ift, wurde meiftens von Rammerherren und Rammerjuntern bes beften bolfteinischen Abels getrieben; mas liberal und aufgeelart war, bas tam, wenn auch ursprünglich aus Franfreich, boch immer burch beutsche Bermittlung nach Danemart. Bon unfern Beitgenoffen ift ber erfte und eifrigfte nationalbanifche Reaftionar ber fpater jum politischen und, bei aller subjektiven Blaubigkeit, auch aum firchlichen Umfturgmann geworbene jenige Bifchof Grunbtvig. beffen bag gegen die Deutschen seinen erften Grund im Dag gegen ben beutschen Rationalismus batte, und ber an bem gegenwartigen wilben Befen nicht geringe Schulb tragt" \*).

Man darf biese Thatsachen von der liberalen historif sich nicht unterschlagen und confisciren lassen, will man nicht, mehr noch um eine hoffnung der Zufunft, als um ein Stud Ber-

<sup>\*)</sup> Grundtvig's erftes Auftreten batirt ans bem Jahre 1835.

gangenheit armer werben. In bem Moment wo in Ropenhagen die ultra-nationale Reaftion eintrat, hat sich in Riel die Prosessoren-Schule zum ultra-nationalen Angriff erhoben. Richt zwei Bölfer haben die Brandsadel geworfen, sondern zwei Parteien, deren keine so alt ist wie das Jahrhundert, und hoffentlich auch keine so alt werden wird.

#### VI.

Allerdings gibt es zwischen Schleswig-Holftein und Danemark ewig sich abstoßende Elemente; zu ihnen zählen aber keineswegs alle Bewohner deutschen Bluts, nicht einmal alle "Gebildeten", soudern nur diesenigen für welche die Herzogsthümers Frage eine Frage des täglichen Brodes ist, also die Beamten, Prediger, Lehrer, Abspiranten aller Art in ihrer jetig en Lage. Da die Berichte aus Schleswigshotstein hauptssächlich aus diesem Lager kommen, so nimmt man in Deutschland bessen Stimmung nur zu leicht für die eigentliche Bolksstimme, und wird so arg in die Irre geführt. Wer z. B. seinerzeit den "Anti-Schumacher" gelesen hat"), der wird vor der schleswigsholsteinischen Tendenzskiteratur für immer qualissieiten Respekt haben.

Das Berfahren ber Danen in den zwei Landern seit 1850 war nicht selten empörend; ware aber Alles mahr, wie es diese Herren erzählen, dann ware es unerklärlich, daß das Bolk nicht wenigstens einen Bersuch gemacht haben sollte, es den Polen nachzuthun, die über Jahr und Tag gegen die ganze Macht Rußlands im Kelde gestanden und von den 200,000 Soldaten des Moskowiters noch heute nicht völlig überwältigt sind. Entwaffnet war auch Polen durch seine Dränger, und während Rußland fünsmal stärfer ist als Polen, zählt Dänemark bloß

<sup>\*)</sup> Anti-Shumacher. Reue aftenmäßige Beitrage gur Geschichte ber Leiben bes feines Amts entsehten schleswigischen Geiftlichen Guftav Schumacher. 2. Auflage sammt Schumachers Erwiberung. Berlin, Deinide 1862.

um bie Salfte mehr Einwohner als bie brei Bergogthumer, und baben bie lettern gubem gang Deutschland im Ruden. Areilich werben ibre Bewohner ale vorzugemeise und vor allen anbern Bolfern ber Nation ebelmuthig, befonnen und loval derafterifirt; tropbem hatte ber Drud und Racenhaß in ber geschilberten Allgemeinheit nothwendig zu Erplosionen führen minen. Run aber ift weber vor noch nach bem Ginruden ber Bundestruppen und ber allierten Armee eine eigentliche Gewaltthat vorgetommen, es sei benn bie am ehernen Löwen zu Klendburg, bem fie nachtlicher Beile bas Schwangftud abgeriffen baben. In Lauenburg bat fich überhaupt gar feine Bengernna per Unanfriedenheit bemerklich zu machen vermocht, und in Schledwig - holftein befchrantte fich bie Celbftbulfe barauf, bas Die banifchen ober banifch gefinnten Beamten und Prebiger fortgewiesen und gandeseingeborne von ber beutschen Bartei an Die Stelle gefest wurden.

Sierin burite fur die Bufunft ein beachtenswerther Kingerzeig liegen. Bu ben großen Privilegien ber Berzogthumer geborte früher auch bas, bag Reiner ein Staats- ober Rirchenamt in benfelben erhalten tonnte, ber nicht zwei Jahre in Riel Aubirt und fein Biennium burchgemacht hatte. Aber gerabe von ber mit biefem 3mangsmonopol ausgestatteten gemeinfamen Lanbesuniversität famen feit 1830 bie entschiebenften Beaner ber banischen Regierung. Die lettere ließ baber nach ber Rieberwerfung bes Aufstands bas Rieler Monopol außer Mat. und es wurde namentlich fur Schleswig Spftem, alle bie von den Anftellungen auszuschließen, welche nicht in Rovenbagen Aubirt ober fonft hinreichenbe Garantie geboten batten, bag fie nicht an ber Rieler Bartei binneigten. Go famen nicht menice gebornen Danen, mit beren Qualififation man es feineswegs genau nahm, in ben Bergogthumern ju Umt und Brob. Doch iceint bie Babl bieser eigentlichen Einbringlinge nicht allzu groß gewesen zu fein; benn bie Ramen ber Bertriebenen lauten großentheils gut beutich, fie waren banifch gefinnt aber micht banifch geboren. Umgefehrt fommen in Danematt felbit mitte

ben Burbeträgern, namentlich in ber Armee und beren Stab, immer noch eine Menge ächtbeutscher Ramen vor, wie benn auch ber banische Obercommandant ein herr von Gerlach ift.

Rachdem nun die verbrängten und ausgeschlossenen Abspiranten von der deutschen Partei auf die Stellen der Danen und Dänischgesinnten längst gewartet hatten, ist es nicht mehr als natürlich, daß nach dem Einmarsch der deutschen Truppen der Wechsel rasch und mitunter in tumultuarischer Weise vorgenommen wurde. Ebenso natürlich ist es, daß die jeht zu Amt und Brod Gesommenen Alles ausbieten werden, um nicht wies der weichen zu müssen, und so lange diese Garantie nur durch den Prinzen Friedrich gegeben scheint, wird er allerdings zwar nicht an der Masse der Bürger und des Landvolfs, wohl aber an der Masse der Angestellten seinen unbeugsamen und verzweiselten Anhang besihen. Sie sind der eigentliche Kern der Agstation, des Proslamirungs und Deputationswesens; vor 15 Jahren hat man ja überall in Deutschland Rehuliches ersahren.

Bon einem vierhundertfährigen unverfohnlichen Racen. fampfe ergablen die Universität und bas Presbureau ju Riel, nicht aber die Thatsachen, weber altere noch die neueften. Cher muß man bie gemuthliche Biegfamfeit bewundern, womit bas foledwig-holfteinische Bolf feit 15 Jahren in alle Bechfelfalle eines besperaten Parteifampfe fich ju ichiden mußte. Rur Gin Beispiel! Da erzählt bie Allg. Zeitung bie Geschichte von ber jungften Befreiung ber Festung Friedrichstadt im Gaben Schleswigs wörtlich wie folgt. Um 6. Februar Rachmittags wurde in Kriedrichstadt von einer Menge Ergriffener, Begeifterter ber Bring Kriedrich proflamirt; in ber Racht porber mar bie banifoe Befahung in aller Stille abgezogen. "Den Friebrichftabtern wollte es lange nicht einleuchten, bag bie Danen nicht wieberfebren wurden, obgleich die Ranonen, ober gerabe weil die Ranonen verlaffen aber unvernagelt zurückgelaffen maren. Racht bedte Alles mit bunflem Schleier. Um Morgen aber magten einige Bürger Athem ju icoppien im Borgefühle ihrer Befreiung. Bei Tagesanbruch wurde bie gefährliche Bulvermaffe aus dem Kirchthurm geschafft, größtentheils in den Burggraben und in die Treene geschüttet, vor den Magazinschuppen eine Bürgerwache gestellt, und nach und nach, obwohl noch mit einer gewissen Schüchternheit, schleswig-holsteinische Fahnen ausgestedt. Das wunderbare, faum glaubliche war mehr und mehr bei dem guten Bürgern zur Gewisheit geworden: sie sind wirklich fort diese Danen, schon weit sort, und — kehren nicht wieder. !!

Rann man folche Erzählungen lefen, ohne fich zu fragen: ob das etwa den gränelhaften Explosionen eines Racentampfes gleichsieht?

#### VII.

Die Menfcheit barf fich, meines Grachtens, Blud winichen, bag um die Barteien, nicht aber die Bolfer auf jenen nationalen Areugstragen bes Nordens in blinder Buth auf eine ander furmen. Bas follte fonft aus Schleswig werben ? Die Partei freilich ist mit der Antwort gleich fertig; Schleswig, fagt fie, ift gang beutsch, ober wenn fie recht bescheiben jepn will, so brudt fie fic aus wie jungst Brofeffor Warquarbfen in Erlangen: "beutsch bis auf einen fleinen Bruchtheil." Aber ift das mahr? Auch Gr. Befeler bat in ber erften Sibung ber 1848ger Stande behauptet: "Schleswigs Sprache ift bentich, beutsch seine Sitten und Gebrauche, beutsch ift es von ber Konigsau bis jur Eiber; ich babe mich felbst von ber Babrheit beffen überzeugt, indem ich bas Land bereist habe: es finden fic in Rordichleswig nur einige wenige banifche Bropaganbiften." So fprach Gr. Befeler, und 18 Tage fpater unterzeichnete er eine Proflamation in banifcher Sprache, melde ben banifc rebenben Schleswigern ben Schut ber provisorifden Regierung als beiligfte Bflicht auficherte!

Abgesehen von ben ftreitigen Grenzen ber beutschen, banischen und gemischten Sprachbistrifte Schleswigs, wird bie Frage

<sup>9)</sup> Milg. Beitung vom 14. Febr. 1864.

afferbinge burd bie baufig eingesprengten Sprachinfeln noch febr verwirrt. Denn von ber Beit ber wo bas Dentichtbum in aller Beise erobernd nach bem Rorben vorbrang, erifiirt in allen Stadten und größern Orten Schledwigs ein Digipora pon tentiden und bentichgefinnten Burgern, größtentheils von alten Beamten- und Prebiger-Familien berftamment, fo baf man fagen fann, die eigentliche Bourgeoifte sei fast aberall bentich. Undere fteht es aber mit dem eingebornen Bolfe Das berühmte geographische Justitut Betermanns in Gotha bat fürglich - jum großen Berbruffe ber Bartei -eine schleswigische Sprachenfarte berandgegeben, nach welcher unr etwa ein Drittel von Schlesmig als beutsch ju bezeichnen ware. hiemit ftimmen auch die aus bem gande fommenden Coldatentricie fo glemlich überein; alle find barüber einig, bag von Flensburg an bas Landvolf danisch ober wenigstens nicht dentich fpricht, im Allgemeinen auch gut danisch gefinnt ift.

Selbst die Allg. Zeitung hat biefe Thatsache wiederholt bestätigt. Wie fie felber fagt, war bie Broflamirung bes Bringen ichon in Flensburg ein "febr fühner Schritt ber Deutschgefinnten", ba bie beiben Barteien in ber Stadt fic ungefahr bie Bage balten, und fogar "von ben Dentschaeftunten ein großer Theil ber Trennung von Danemarf abbold fei". Ein Anderer berichtet: "Wir fühlen, daß mir und feit Alensburg in ber Mitte einer Bevollerung befinden, welche viele und entschieden feindselige Elemente in fich schließt; je weiter wir nach Rorben vorrücken, befto fühler wird bie haltung ber Gingebornen". Bieber ein Anderer fdreibt ans Apenrade: "Bon bier ab benft und fühlt ziemlich Alles banifch". Aus Sabersleben las man vor wenigen Tagen, bag bafelbft eine Beitung in banifcher Sprache gegrundet fei, um bas Landvolf ju belebren, daß fein Seil in einer Berbindung mit Denticoland und nicht mit Danemark liege\*). Das ware also eine ver-

<sup>\*)</sup> Beilagen gur Allg. Beitung vom 13. Febr., 21. Febr. und 16. Marg 1864.

defferte Austage ber Zeitung "Lyna", welche kurz vor dem Ausstand von 1848 in haversleben erschien und von dem alten herzog von Augustendurg subventionirt wurde. Die Lyna geschien in dentscher Sprache; der Prediger Betersen auf Alfen schieb daher an die Redaktion: "Soll die Lyna unserer Sache unden, so muß sie ein Bolfsblatt werden, dieß wird sie aber nur, wenn sie in der Sprache des Bolfes redet, die nun nin-wal in Rorbschleswig dänisch ist. Dieß hinderte indeß Han-Betersen nicht, dem deutschen Publistum nachber zu versichent, die Sprache in Rordschleswig sei ein Patois, das dem Dänisschen serner stehe als dem Deutschen").

Man begegnet baufig ber Borftellung, bag eben bas bentiche Element erft burch bie 13jabrige Reaftion, wo bie banifche Sprachtwrannei bis in's Innerfte bes Sanfes und bis in ben Brivetunterricht bineinreichte, fo viel Terrain perloren babe. Das baburd ber bundertidbrige Bermanifirungs: Proces aufgehalten murbe, ift gewiß richtig; ob aber bie Danen mur awei Brocent von dem Berlornen wieder erobert baben, das modte ju bezweifeln feyn. Bang unverbachtige Beugen baben vor vielen Jahren icon gerabeso geurtheilt wie jest die Betermann'ide Rarte. Go erflarte ber Propft Open, ein Deutscher und befannt als mehrjähriger Brafibent ber Stanbe von Schleswig, in einer Schrift von 1850 \*\*): "Wir fonnen, ohne der Bahrheit zu nahe zu treten, gerne annehmen, daß ungefahr zwei Drittel ber Einwohner sich bes Danischen als Bolfsfprace bebienen". B. Bais felber bat, ju einer verbaltuißmaßig unbefangeneren Beit, in Rante's Jahrbudern von 1837 (I, 169) angeftanden: "Jeber, ber biefe Gegenben befucht und naber fennen lernt, wird finden, baß fublich ber Schley Dentiche, norblich Danen wohnen, und Jahrhunderte lang gewohnt haben müffen".

<sup>\*)</sup> Bergl. Begener: über bas wahre Berhaltniß bes Bergogs von Augustenburg jum Aufruhr S. 218; Beterfen's Erlebniffe S. 8.
\*\*) "Biber bie Schleswig-Grikeiner" S. 36.

Anfanglich bat fic auch die fanbliche Bertretung Coleswigs, trop ihrer gebornen bentiden Majoritat, über biefe Thatfachen feineswegs binausgefest, wie es allerbings ber Abfolntismus ber beutschgefinnten Danentonige bisber getban batte. Mis bei ber Seffion von 1836 ber Antrag einfam, bag im nochlichen Schlesmig bas Danische als Boltssprache auch im amtliden Berfebr eingeführt werben folle, ba mar ber Brafibent Rald noch billig genug vorzuschlagen : es moge bort nach bem Beifpiele bes ehemaligen Reichsfammergerichts eine britte Sprace als Berichtsfprace eingeführt werben, namlich bie lateinifde! In ber Ceffion von 1838 wurde indeg der urfprüngliche Antrag genehmigt, wenn auch nur mit zwei Stimmen Debrbeit. Damit waren aber vor Allen die schleswigischen Abvofaten, Die wur jum geringften Theile bes Danifden machtig maren, bochft ungufrieden, fie grundeten einen Berein, und agitirten fo gewaltig, daß scon die Stände von 1840 vom König bie Inradnahme bes fraglichen Befetes verlangten.

Seitbem schlug ber Streit in ben und mit ben zwei Berzogthumern in hellen Flammen auf, mabrend bas britte, Lauenburg, ruhig und zufrieden fortlebte. Geschadet hat jene beiderfettige Barteiwuth unendlich viel, genüht hat sie Riemand.

#### VIII.

Bas wir jest vor Augen sehen, ist Alles vor 15 Jahren schon bagewesen. Auch bamals ist die Partei nie anders als unter dem Titel der "ganzen Nation" und eines "ganzen Boltes" aufgetreten, bis dann die hinkenden Boten nachkamen, und selbst die Romanschreiber den Politikern zuriefen: "Glaube Riemand, daß die Bevölkerung von ganz Schleswig für die Sache der Herzogthümer euthusiasmirt sei, das ist unr der Heinste Theil". Die hinkenden Boten werden auch diesmal

<sup>\*)</sup> Bilh. Damm's Freifchaeren-Rovellen. Beipzig 1850. S. 123.

wieber tommen, und wir von unferm Standpunite aus erlamben uns uur, ihre Anfunft zu anticipiren.

Allerbings, wenn es mit bem Recht bes Angustenburgers so ftanbe, wie die Partei sagt, bann mußten wir andere Radssichten hinter uns werfen. Aber so ift es eben nicht. Der rabifalste Weg ift allerdings ber karzeste, ob er aber auch ber gerechteste, weiseste, beutscheste ift, das ist eine andere Frage. Rach unserer Ansicht wird die Losreißung beider Herzogthumer vom positiven Recht nicht gestattet, von der Gestunung bes Boltes nicht erheischt, von den saktischen Berhältnissen in den Ländern selbst nicht einmal gerathen, und kann die Diplomatie allen drei Beziehungen auch innerhalb der Verbindung mit der danischen Krone gerecht werden.

Sollte freilich bas Schwert bie Oberhand gewinnen und behalten, dam ist sosort bie ganze Frage auf eine andere Basis gestellt. Dann, wenn diese Bürfel einmal recht in's Rollen fommen, dürften aber noch ganz andere Bander zerhauen und nen gefnüpft werden als bas vierhundertjährige, welches Danemark mit Schleswig und Holstein verbindet.

Den 22. Mary 1864.

## XXXV.

### Bie man ben confessionellen Frieben forbert.

Bor Jahren gab ber protestantische Pfarrer R. L. Sadrenter eine "furze Geschichte ber christlichen Religion und Rirche zum Gebrauche in Boltsschulen" heraus. Die ersten sieben Austagen sollen in 20,000 Eremplaren abgeset worden senn. Der Versaffer ift unterbessen mit Tod abgegangen und Dr. R. Zimmermann hat die herausgabe der drei nachfolgenden Austagen übernommen. So erscheint nun auch die zehnte Austage "durchgesehen und mit ben

nothigen Bufften verfeben von Dr. R. Bimme rmanu." Anfang und Enbe bes Buchleins fprechen von einer von Friedensvelmen beschatteten heerbe, vom Geifte brüberlicher Gintracht und Dulbung, aber mitten bazwischen weht ein gang anberer Beift, fo oft von ber fatholischen Rirche bie Rebe ift. Bon obfcuren Stribenten fonnen wir Ratholifen gar Bieles ertragen, aber von einem Manne, ber eine fo bobe Stellung einnimmt, wie Dr. R. Bimmermann, batten wir nie und nimmer erwartet, bag er ein folches Bud burchfeben und bann unter feinem Ramen bem unbefangenen Schulfinde in die hand geben konnte, welches noch nicht im Stande fich felbft ein Urtheil zu bilben, gang und gar auf feinen Lebrer und auf ben Berfaffer feines Schulbuches angewiesen ift. Bis groß war aber erft mein Erftaunen, als ich bei einem Bergleiche ber frubern, noch von Sactreuter beforgten Auflagen mit ben neuern und neueften bie Entbedung machte, bag gerabe tie verlegenbften Ausfalle erft fpater eingeschoben murben und wielfed au ben "nothigen Bufaben" bes Dr. R. Bimmermann geboren.

Es wird genügen, nur einige Puntte bervorzubeben. Dier wird ter Ablag ber fatholischen Rirche einfach als \_ Bergebung ber Gunben fur Gelb" (G. 17) befinirt. Doch bas. befriedigte noch nicht. Bu Luthers Beiten "fonnte man burch reiche Gelbfpenden die zeitlichen Strafen aller, felbft noch zu begebender Sunben abkaufen" (S. 29). Das Gehaffigfte in biefer Stelle liegt in ben burchschoffen gebrudten Worten, die aber gerate einen ber "nothwendigen Bufate" bee Berrn Dr. Bimmermann bilben; benn in ber letten Auflage von Sadreuter fteben fie noch nicht. Die Ausfälle gelten aber nicht blog Luthers Beitgenoffen, fonbern find ebenfo auf die Ratholifen ber Wegenwart gemungt. Denn "bas Papftthum bat bis auf ben heutigen Tag noch feinen ber Difbrauche gufgegeben, gegen welche einft Luther und 3mingli und anbere Berfechter ber Sache bes Lichts und ber evangelischen Babrbeit so fühn ankampften . . . Wan fann sich Ablag für feine Sunben erfaufen" ic. (S. 54). Wir halten jebe Bemerfung bierüber fur überfluffig und geben weiter. Seite 13 beißt es: "Man richtete insbesondere an Maria, die Mutter Jesu, feine Gebete, inbem man ihrer Furfprache bei Bott großen Ginfluß auf bie Erhörung berfelben zuschrieb und fie als bie mabre @najenfpenberin anbetete." Sadreuter bat in feinen Ausgaben nie fatholische Lebre richtig wiedergegeben, benn bie Borte in Sperrichrift geboren wieber ju ben "notbigen Bufaben" bes neuen berausgebers. Aber weber bie bruberliche Liebe noch bie Liebe gur Babrheit haben biefe Nothigung biftirt. Unmoralifcher Ablagichacher ift und Ratholifen, wie jedes Rind weiß, ebenfo fern und fremb ale bie Marienan betung, und Dr. Bimmermann burfte es auch wiffen, bag wir Chriften find und bie Anbetung jeber Creatur, auch ber erhabenften, die je aus Gottes Schöpferhand bervorgeangen, für Bobenbienft und Beibenthum balten. Freilich paffiren wir in biefer Rirchengeschichte fur Boltsschulen "faft" nicht mehr als Chriften, und wenn die Liebensmurbigfeit mit jeber neuen Anflage weitern Aufschwung gewinnt wie bieber, bann ift mobl an gemartigen, bag wir noch gang und gar ju Beiben begrabirt merben. Folgender Baffus moge unfere Befürchtung entichuldigen : "Ueberhaupt", beißt es G. 17, "batte man es offenbar barauf abgefeben, die Finfternig bes Aberglaubens und der Unwiffenbeit nicht zu verbrangen, fondern zu erhalten und zu vermebren, movon die icon frubere Erfindung des Rofentranges, bie Ginführung bes Frohnleichnamsfeftes jur Berehrung ber vermanbelten Softie beim beiligen Abendmable, feit dem fechzehnten Jahrhundert (?) Deffe genannt, und verschiebene andere Dif. brauche Beugnif geben, woburch bas einfache Chriftenthum faft in ein pruntvolles Beibenthum ausartete." Das Seiligfte in unserm offentlichen Cultus muß bier Beugniß ablegen fur Finfternig und Aberglauben! Wie fann man uns Ratholifen mehr beleidigen? Dem neuen Berausgeber mar bie alte Faffung ber Stelle noch nicht pifant genug. Er fonnte fich nicht enthalten, auch feinen Genf beigufügen. 3hm ift ber Bufas in banten, bag man es offenbar barauf abgefeben, Finfternig und Aberglauben pofitiv zu erhalten und zu vermehren. In biefer Art magt man es von fo bober Stelle aus, uns Ratholifen icon in der Schule vor unmundigen Rindern an ben Branger ju ftellen. Bas wird die Folge febn? Coll damit gegenseitige Achtung und Dulbung beforbert werben? Dug nicht vielmebr iebes Schulfind, bas biefe Schilberungen bes vorgeschriebenen Schulbuches mit findlicher Unbefangenheit als pure Babrbeit hinnimmt,

schon von zeiter Jugend auf mit Abschen und Berachtung gegen seben Katholiten erfullt werben?

Anderes will ich übergeben und nur noch anführen, mas bier bie "evangelische Jugend" über bie Befuiten in ber Bolfsfoule lernt. S. 34 wird bie Charafteriffrung des Besuitenorbens mit folgender Beriode gefchloffen : "Und biefem fast erftorbenen Orben, bem man Fürftenmorb, Aufwiegelung ber Bolfer gegen ibre Dbrigkeiten und Regenten, liftige Brofelptenmacherei, ungablige Meineite, unbegrenzte Berrichfucht, bim melfchreienbe Ilnjucht und Bolluftfunben im Beichtftuble und am Altare offentlich nachwies, bat ber Bapft in neuern Beiten (1814) wieber aufleben laffen!" Dan follte es taum glauben, bag mit folden Dingen icon die Schuljugend bebelliget werde. Bie bie Studienbireftion in einem paritatifchen Staate foldes bulben fann, ift mir unbegreiflich. Das Emporenbfte in biefer Stelle, bie uns terftrichenen Worte, fleben aber noch nicht in ber fünften Auflage und find mabricheinlich bas Ergebnig neuerer grundlicher Stutien. Bo find aber jemals fo unerhorte Frevel geschehen, wie fie bier ergablt werben? Bo find fie öffentlich nachgewiesen morben? In welchem Buche bat ber Berfaffer jemals Derartiges gelefen, wenn nicht in feiner Rirchengeschichte fur Bolfsschulen ? Und bas thut nicht ein Ronge, ein Ducat, neln bagu gibt ein Dann, ber burch feine Stellung großen Ginfluß auf Lehrer und Schulen aububt, ein Babagoge, bet Rebafteur ber Allgemeinen Schulzeitung \*) - bazu gibt, wenn ich mich nicht ganglich irre, ber Oberpfarrer ber Saupt= und Reifdentftabt Darmftabt, wo noch vor Rurgem unfere baberifche Furftentochter, die felige Großbergogin Mathilde auf bem Throne fag, bagu gibt herr Dr. Zimmermann, evangelischer Pralat bes Groffbergogthums Beffen feinen Ramen und feine geber bet. Raum möglich! vielleicht irre ich mich bennoch und verwechsele Berfonen, bie bas Unglud haben, benfelben Ramen ju fuhren. Bur biefen Fall tonnen wir nichts bringenber munichen als umgebend ben rechten Dann fennen zu lernen, und erflaren und felbftverftanblich für bie bebauerliche Deftififation zu jebmbalicher Satisfaftion bereit.

<sup>\*)</sup> Db in biefen Blattern ebenfo liebliche Friebenspalmen blaben, wiffen wir nicht, mochten es aber gern erfahren.

## XXXVI.

## Unmaggebliche Betrachtungen über bie beutschbanische Streitsache.

#### Bormort.

Das tolle Geschrei hat sich gemindert und es scheint, daß eine ruhige Betrachtung ber Dinge jest einiges Gehör finden burfte.

Der Streit zwischen ber Krone Danemark und ben Herzogthamern Schleswig-Holftein hat seit vielen Jahren schon die Politiker, die Rechtskundigen und die Geschicktsforscher beschäftiget. Sie haben die Archive durchwühlt; sie haben die Urkunden auf verschiedene Weise gedeutet; sie haben den Stammbaum des Oldenburg'schen Hauses auf die eine oder die andere Beise geordnet und die Ansprüche der vielen Linien dieses Hauses nach entgegengesetzer Richtung erörtert. Diese Geslehrten haben Thatsachen aus ihrem natürlichen Jusammenhang geristen und dieselben wieder in Verdindung gedracht; sie haben Titel für den allodialen Charafter gewisser Besitzungen ausgesincht und sie haben wieder alle Häckeleien des Lehenrechtes betwendet. Mit einem Wort, die Politiker, die Rechtskundigen und die Geschichtsforscher haben das Mögliche gethan,

um ben schwebenden Fragen je nach ihrem Sinn eine Lösung zu finden, aber sie haben keine Losung gefunden, sondern sie haben die Fragen in eine heillose Berwirrung gebracht.

In dem Geschrei der Tagesblätter hat sich die Unwissensbeit breit gemacht und der Larm hat selbst die besseren Köpfe betäubt. Ich war verwirrt wie tausend Andere, aber ich wollte mir eine Meinung bilden und da hab' ich mich selber in den Urfunden umgesehen und endlich habe ich auch eine Meinung gewonnen.

Wenn ich nun in diesen Blattern meine Auffassung einiger Bunfte in dem deutschedanischen Streit niederlege, so mag der Leser mit Recht fordern, daß ich zuerst mich erklare, was Rechtens sei nach meiner Ansicht. Ich kann diese Erklarung in wenigen Zeilen bringen. Die Begründung meiner Ansicht muß ich für eine andere Gelegenheit vertagen \*).

Holfte in, früher eine Reichsgrafschaft, im J. 1474 von Raifer Friedrich III. jum Herzogthum erhoben, jest zu dem Gebiete des deutschen Bundes gehörig, ist ein urdeutsches Land. Es ist nicht ein Theil oder eine Provinz des danischen Reiches; sondern mit diesem durch blose Personalunion verbunden, hat es sein besonderes eigenes Bestehen unter dem Haus der Oldenburger. Für das Herzogthum Holstein besteht eine andere Ordnung der Nachfolge als für das Königreich Danemarf.

anm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Bie die Lefer ber "Zeitläufe" wiffen, haben wir perfonlich in ber historischen Rechtsfrage becibirtere Anfichten als die nachfolgenden Spyvihesen bes hochverehrten herrn Berfasser namentlich über den hauptpunkt andeuten, wobei wir uns aber niemals der danischen Formel von einer Incorporation Schleswigs "in das danische Reich" bedienen, sondern mit sammtlichen Urkunden ftets nur von einer Uebertragung an die Krone Danemark reden. Das ergibt einen wesentlichen Unterschied, und darum glauben wir dem Riseverständniß ausdrücklich vorbeugen zu muffen. Im Uebrigen freuen wir uns, mit der praktische politischen Anschauung des herrn Bersfassers in vollkommenem Einverständniß uns zu wissen.

Rach dem Aussterben der altern königlichen Linie geht in Holstein die Erbfolge auf den Mannsstamm einer andern; in Danemark aber geht diese auf den Weibsstamm derselben Linie
des oldenburgischen Hauses und kein rechtlicher Aft hat rechtskräftig diese Ordnung ausgehoben.

Schleswig, von den Danen Subjutland genannt, war von jeher ein danisches Fahnenlehen, aber es besitht dieselben Landesrechte wie Holstein und ihm gilt dieselbe Ordnung der Rachfolge, wenn bewiesen wird, daß nicht das Herzogthum dem danischen Reiche durch einen rechtsfrästigen Aft einverleibt worden ist. Die Wiedereroberung von Schleswig und die englisch-französische Garantie konnten die provinzielle Selbsteftandigseit nicht aufheben, aber sie wird zweiselhaft durch die Huldigungs-Gide, welche am 4. September 1721 die Pralaten, die Ritter und die Besitzer der abeligen Güter in Schleswig geschworen haben nach dem Inhalt des Königsgeseses.

Das Herzogthum Lauenburg, von bem Biener Congrest bem beutschen Bunde zugetheilt, wurde von diesem (Congrestatte Art. 29) unter Berwahrung seiner alten Rechte und Privilegien an Breußen und von diesem wieder durch Bertrag vom 16. Juni 1816 an Danemark übergeben, ebenfalls unter Bahrung ber alten Privilegien und Rechte. Da nun die Krone Danes mark dieses Herzogthum als eine Entschädigung für ein außers beutsches Land erhalten hat, so ist es ein Theil der danischen Monarchie und deren Gesetz unterworsen, insosern dessen dener kannte Rechte dem danischen Gesetz nicht entgegenstehen.

Das Königsgeseth (lex regia) vom 5. November 1665 bat für Holftein feine Geltung, für Schleswig, insofern es bie Laubesrechte betrifft, ift es ebenfalls nicht verbindlich, selbst wenn bessen Einverleibung in die banische Monarchie zu Recht besteht, für Lauenburg hat es nur Rechtsfrast in der oben angegebenen Beschränfung.

Das Erbfolgegeset vom 31. Juli 1853 fann für bie Rachfolge in Holftein nicht gelten, wohl aber ist es für bas Erbrecht in Lauenburg maßgebenb. Für bie Rachfolge in

Schleswig hat biefes Gefes nur bann Geltung, wenn beffen Realunion mit Holftein rechtsfraftig aufgehoben ift.

So war nach meiner Auffaffung ber Rechtsftand bei bem Tobe Friedrichs VII. am 15. Rovember 1863.

I. Heberfichtliche Beleuchtung einiger Thatfachen.

In ben nordalbingischen Herzogthumern hat man früher sich nur um Rechte und Ansprüche gezankt. Der Streit war ein staatbrechtlicher Streit, welchen bas Land mit seiner Regierung geführt hat und welchen ein hoher Gerichtshof hätte entscheiben können; jest ist bieser Streit ein internationaler geworben.

Im 3. 1460 haben bie Stände ber Herzogthumer einen schweren Rechtsbruch verschuldet. Rach dem Ableben bes Grafen Abolf VIII. war der Graf Otto III. von Schauenburg-Binneberg ber legitime Erbe, aber die Stände haben diesen übergangen und den König Christian I. von Danemark zu ihrem Herzog gewählt. Sie meinten ihre alten Rechte durch Bergamente zu sichern, aber die Gewalt war mächtiger als die Berträge. Die Reformation erstickte den alten Freiheitskinn der
Bewohner, sie beugten sich vor der Gewalt und im Jahr 1616
gaben sie seierlich und sörmlich ihr altes Wahlrecht auf. Die
Stände von Schleswig-Holstein sind zu diesem Ausgeben eines
seitznet der Unfang des dreißigjährigen Krieges bezeichnet.

3wölf Jahre nach bem westfälischen Frieden ist in Danemark ein Ereigniß eingetreten, welches ohne Beispiel ist in der Geschichte der Staaten. Das Bolk war unzufrieden mit den Borrechten der höheren Stande; es war erbittert über die herrschaft der Pralaten und der Ritter und es hat den König gebeten, daß er die alten Freiheiten aushebe und an die Stelle der beschränkten Monarchie eine unumschränkte Selbstherrschaft sebe. Eine Partei hat die gerechte Unzufriedenheit des Bolkes benützt, um eine schrankenlose Gewalt in die hande des Königs zu legen und nicht volle zweihundert Jahre später hat wieder

eine Partei die Bewegung des Bolfes hervorgerufen, welche die Selbstherrschaft gebrochen und die königliche Gewalt zu einer Beschränkung genöthigt hat. Der moderne Liberalismus hatte auch in Danemark seinen Boden gefunden und er erwark sich die herrschaft.

Die absolute Regierung hatte bie geschichtlichen Rechte nicht ganzlich misachtet, sie konnte noch bis zu einer gewissen Grenze bie autonomische Selbstständigkeit der einzelnen Lande ertragen; aber wie überall, so wollten in Danemark die Liberalen eine straffe Concentrirung aller Gewalten. Sie konnten kein bessonderes Recht dulden; sie mußten die geschichtliche Selbstständigkeit einzelner Bestandtheile der Monarchie verwerfen, und die sog. Integrität des Reiches folgte nothwendig aus ihrer Lehre. Die liberale Partei in Dänemark trennte sich nur darin, daß der eine Bruchtheil alle Lande in den Gesammtstaat einreihen wollte, während der andere es nicht für möglich hielt, daß man auch das Herzogthum Holstein in das concentrirte Staatswesen hereinziehe, und daß es diesem einen Schein der Selbstständigskeit erlandte, um Schleswig desto besser seines individuellen Bestehens berauben zu können.

Die Berfaffung, beren Grundzuge Friedrich VII. am 28. Januar 1848 verfündet batte, war auf feine faliche Grundlage geftellt; batte man fie ausgebaut auf Diefer Grundlage, so batte fie folgerichtig dem System der Personalunion fich angepaßt. In Schleswig und in Solftein beftunden Provingialfanbe, man mußte mit Billigfeit und mit Umficht biefen ben Rreis ihrer Befugniffe bestimmen In bem Beift bes alten Rectes tounte man bie geschichtliche Gelbstffanbigfeit ben Berzogthumern gemabren und im Sinne ber mobernen Unichaunng fonnte man Abgeordnete biefer ganbe in einen allgemeinen Reicherath gieben, und in biefem fonnte man bem beutschen Elemente ben Ginfluß fichern, ber ihm gebührte. war es nicht gemeint, benn auch bie fpateren Berfaffungeents marfe haben ben Bergogthumern immer wieder die provingielle Selbftfanbigfeit verfagt.

Zweihuntert Jahre lang hatten die Stände und die Bewohner der Herzogthumer ihre Geschichte und ihre alten Rechte
vergessen, Druck und Noth aber haben die Eriunerung wieder
erweckt und der Sturm des Jahres 1848 trieb sie zu ents
schiedenen Handlungen. Sie haben recht gethan, daß sie eine Abordnung nach Ropenhagen abschickten, um eine besondere Bertretung zu sordern und man kaun es nicht tadeln, daß sie, das zweiselhafte Recht zu ihren Gunsten auslegend, die Berstretung für beide Herzogthumer gemeinsam verlangten; aber von auswärtigen Einstüssen, wollten sie die Losreisung von Dänemark erzwingen. Der Liberalismus jener Zeit trieb die Herzogthumer zur Revolution.

Breugen unterftutte Diefe Revolution und es brachte burch biese Unterftutung sich selbst in eine ganglich unhaltbare Lage. Denn einerseits wollte es die Partei in Deutschland für fich gewinnen, andererfeits aber wollte es fich nicht ben Bechfelfallen aussehen, welche aus bem Argwohn ber Dachte ent-Reben mußten. Go war die preußische Unterftühung eine Taufoung nach jeder Seite, der Rrieg war nur ein blutiges Schanspiel und ber klägliche Friede von Ufebom (2. Juli 1850) follte bem Schauspiele ber Schluß seyn. Schon ber Brief bes Breugenfonige vom 24. Marg 1848 an ben Bergog von Unguftenburg batte bas Berliner Rabinet bestimmen follen, eine Gewähr für die Rechte der Herzogthumer zu suchen; aber ber Kriede hat sie bedingungslos der danischen Rache überliefert. Daß die Herzogthümer auch nach diesem Frieden ben Rampf noch fortsegen wollten, wer kann es tabeln? Bare bie Stattbalterschaft nicht schwach und maren bie Kührer nicht unfabig ober nicht Werfzeuge einer leibigen Politik gemefen, fo batte bieß fleine beutsche Heer noch Erfolge und mit biesen eine Bemahr für die Rechte bes Landes gewounen. Die Manner haben umfonft ihr Blut verspritt und ihre Kamilien und Sabe geopfert. Die liberale Bartei und bas preußische Rabinet beibe haben ein freventlich Spiel mit bem madern Bolfe getrieben.

Defterreich und Breußen batten bie Revolution in Stalien. in Ungarn und in Deutschland niedergeschlagen, Ravoleon wurde als Beffeger ber Ilmmaljung in Franfreich begrüßt. Machte verlangten bie Rube in bem Innern ber ganber und alle Machte verlangten, bag bie gesetlichen Autoritäten in ihre Gewalt und in ihr Unfeben wieder eingefest murben. In bem Beift jener Beit und nach ber Auffaffung aller Regierungen durfte ber innere Rampf in ben Bergogtbumern nicht weiter fortgefest, durften bie bestehenden Berhaltniffe nicht ferner geftort werben. Waren bie Rabinete ber beiben beutiden Großmachte auch vollfommen überzeugt, bag bie Bewegung in Soleswigeholftein aus großen und gerechten Befdwerben ent-Ranben war, fo mußten fie boch, um ihrer europäischen Stellung willen, ben vertragemäßigen Befitftanb erhalten und ale beutiche Bundesstaaten buriten fie nicht ber Revolution einen berb laffen, aus welchem ber Brand fich in ibre eigenen ganbe verbreiten fonnte. Der Revolution folgt immer bie Reaktion; bie Bolitif aller Rachte mar eine Bolitif ber Regftion; biefe murbe in bem Bergogthum Solftein febr milb von ben Defterreichern vollzogen; ben haß und die harte ber Danen founten fie nicht bemeistern, aber fie haben das Mögliche versucht, um die Rechte bes Lanbes ficher ju ftellen.

Die sog. Integrität der banischen Monarchie bestand allerbings erst seit dem 3. 1816; aber sie war nun einmal aufgenommen in das System von Europa. Frankreich und bessonders das Staatsoberhaupt aus dem Haus der Rapoleoniden begte überlieferte Sympathien sur Danemark, die anderen Großmächte aber betrachteten bessen Integrität als eine Rothwendigseit für das sog. Gleichgewicht von Europa; denn sie fürchteten den frandinavischen Bund und als dessen Folge den französischen Einstuß an der Oftsee. Deshalb mehr als weil es den Frieden von Kiel (14. Januar 1814) mit Danemark abgeschlossen, hatte man Schweden bei den Conserenzen in London zugelassen.

Starb nun Friedrich VII. ohne unmittelbare Ractommen, fo fiel Golftein ab und über Schleswig mußten Streitigkeiten

entstehen, beren Tragweite nicht voraus zu sehen war. Mit ber Erbsolge ber Augustenburger war die dänische Monarchie zerrissen. Damals glaubte man wirklich noch: "das französische Kaiserreich sei der Friede"; wollte man diesen wahren, so mußte man die dänische Integrität erhalten und wollte man diese sicher stellen, so mußte man zum voraus die Nachsolge bestimmen. In Dänemark war der Prinz Friedrich von Hessen der nächste, zur Erbsolge berechtigte Agnat; aber er ist auch der präsumtive Thronerbe von Kurhessen, er kounte nicht in beiden Staaten die Nachsolge antreten: man mußte für Dänemarl anders vorsehen.

Rach allgemeinem Staatsrecht find es bie Ugnaten und Cognaten, melde in zweischaften Sallen bie Rachfolge beftimmen und fie find bagu berufen, auch menn in bem conftitutionellen Staate beffen besonderes Staaterecht eine größere ober geringere Mitwirkung ber Bertretung gewährt. Der Raifer von Rufland ift bas mächtigfte Glieb bes oldenburgifder Saufes; ale Saupt seiner Linie war ihm die Frage ber banifcen Erbfolge gewiffermaßen eine verfonliche Sache — mit ibm zuerst mußte man übereinkommen. Der Czar war in Barfcau, dabin waren ber Bring von Breußen und ber Karft Schwarzenberg gefommen, und fo mar es febr naturlich, baf bas Rabinet von Rovenhagen bie annftige Gelegenbeit benutte, um bie Genehmigung für bie neue Ordnung ber Erbfolge von dem Raiser von Rußland zu erwerben, als gerabe die hohen Repräsentanten der beiden deutschen Großmächte zugegen maren. Erft als ber banifche Minister bas Barfchauer Protofoll vom 5. Juni 1851 nach Ropenhagen gebracht batte, versammelten sich die Agnaten und die erbberechtigten Cognaten bes Sanfes Oldenburg in einem Kamilienrath. Bon biefem so menig, ale von dem König von Danemark konnte man erwarten, baß fie bie Rachfolge bem Bergog von Augustenburg übertragen würden, von welchem sie glaubten, daß er in ber holfteinischen Bewegung seinem Ronia fich feinblich entgegengeftellt habe. Aus bemfelben Grunde hatten auch bie Dachte feine Sympathien, ja in allen Verhandlungen erscheint gar bentich eine fehr entschiedene Abneigung gegen biesen Prinzen.

Der Familienaft vom 17. Juli 1851 mußte die Genehmigung der anderen Staaten erhalten, so will es der Gebrauch in dem Spstem von Europa. Unter den vorwaltenden Umständen genügte keineswegs die einsache Notisikation, wie sie üblich ist in dem diplomatischen Verkehr; denn die Frage der Erbsolge war nicht bloß eine innere Frage der dänischen Mosnachie. Sie war es schon deßhalb nicht, weil bei der Angelegmheit uoch viele andere Fürstenhäuser betheiliget waren und sie war es nicht, weil sie Brage der Integrität des dänischen Reiches enthielt, in welcher die Mächte ein europäisches Bedürsiß erkannten. Diese glaubten darum, die Sache der dänischen Erbsolge gemeinschaftlich behandeln und die Anerkennung durch einen europäischen Aft selftsellen zu müssen.

Der berüchtigte Condoner-Bertrag vom 8. Mai 1852 ift biefer europdifche Aft. Bir werben fpater auf ben Bertrag gurudtommen.

In der Urfunde vom 30 Dezember 1852 bat ber Herzog Chriftian von Augustenburg allerdings nicht auf sein Ertfolgerecht, wohl aber hat er auf die Ausübung seines Rechtes Der Bergog bat gelobt, bag er ben Beschluffen bes Kinigs über die Organisation aller seiner Lande auf feine Beife entgegentreten wolle, und bamit bat er bie Rechte und . Brivilegien" bes Bergogthums Solftein bem Belieben bes Danen-Rönigs ober feiner Regierung anheimgestellt, und er hat die Einverleibung bes Bergogthums Schleswig anerkannt und genehmiget. Benn nun bie Entschäbigung für feine abgetretenen Gater unter beren Werthftand und wenn feine Familie in ihrem Bermögen wirklich geschädiget wurde, so ift bas ein bebauerliger, aber für die ichmebenden Fragen ein durchaus gleichgaltiger Umftanb. Der Bruder bes Herzogs mar ein Glieb ber revolutionaren Regierung, fein altefter Sohn bat gegen banifche Truppen gesochten und daß er felbst nicht unbetheiligt war, bafür spricht seine Unwesenheit auf ber Salbinsel mahrend der Bewegung. Wir Deutsche freilich tonnen annehmen, bag



gewesen, so war er ber Felonie schulbig. Der Rath von Rußland jur Unnahme bes Bergleiches war wohl nathrich; andere Kursten maren ihm weniger freundl

Der Bergog Friedrich von Augustenburg ift i geboren, er war volljährig als ber Familienaft vo 1851 abgeschloffen wurde und boch hat er feche Jah che er gegen bie Menberung ber Erbfolge feine Ginfp Er bat bieg Berfaumniß nur fcwach entschuldige thut feinem Erbrecht feinen Gintrag. Des Baters & tounte ben Sohn nicht binben und bas öffentliche feine Berjährung. Der Bergog Christian tonnte Erbrecht nicht mehr ansüben, aber er fonnte es auf timen Rachfolger übertragen. Daß biefer feine 9 erft am 15. Januar 1859, also unmittelbar nach bem Reujahrsgruß bes Imperators erlaffen, bas bat land mit Recht einen febr ungunftigen Ginbrud ge ber ganzen Sache ift etwas Kaules, etwas fittlich I bas fühlt Jebermann beraus; aber wie es bamit a Bergog Kriedrich ift nach ber alten und nicht a Orbnung ber legitime Rachfolger in Solftein.

Roch ber offene Brief vom 8. Juli 1846 hat baß für Danemark eine andere Erbfolge als für b thum Holstein bestehe; biese konnte rechtskräftig iete verhandelt und gestimmt, so hätten diese Gesetze nur dann nit Geltung für Holstein erworben, wenn sie von der besondern Bertretung des Herzogthums förmlich und seierlich angesommen worden wären. Die Erbsolge nach der Erstgeburt in dem Mannesstamme ist durch eine Bereinbarung mit der Krone zu Stande gesommen; und sie konnte demnach nicht einseitig von dieser, oder von einer Bersammlung aufgehoben werden, in welcher andere als holsteinische Abgeordnete saßen, und zwar in überwiegender Mehrzahl. Sind manche Landestheile, z. B. die Grafschaft Ranzau, früher anch allobiale Besthungen gewesen, so kann dieser Umstand der rechtmäßigen Ordnung der Rachfolge in der Regentschaft unmöglich Eintrag thun, also durchaus nicht das Recht der Augustendurger beschränken oder schwächen.

Als im 3. 1831 ber Anfftand niebergeschlagen mar, ba wurde Bolen einverleibt in das ruffische Reich. Das Rabinet von St. Betereburg begrundete biefen Alt mit ber Erflarung, baß burch ben bewaffneten Aufftand die Bestimmung bes Wiener Congresses verwirkt sei und daß fraft Kriegerechtes ber Czar nach feinem Billen verfahren fonne mit Brovingen, welche er burd Gewalt feiner Baffen unterworfen, also erobert babe. Es war eine Beit, welche folde Bebauptungen febr gläubig hinnahm, und in diefer Zeit bat es Leute gegeben, welche bie Rusammendung auf die nordalbingischen Gerzogthumer nicht identen; biefe Leute meinten: bie Bergogtbumer feien im Auffand gewesen gegen die gesetliche Gewalt; fie haben eine revolutionare Regierung aufgestellt und fie haben gegen ihren legitimen herrn die Baffen erhoben. Da fie nun das Recht bes Ronigs thatfächlich verneint baben, fo fei auch ihr Recht verfallen; Die Bergogthumer bagegen haben immer in Abrede geftellt, bag ihre Insurreftion vom 3. 1848 bis 1850 bie Losmifung von ber banischen Monarchie bezweckt babe. biefe Behauptung auch fehr wenig mahrscheinlich und wird fie von manchen Thatsachen widerlegt, so tann die ruffische Theorie best teine Ampendung finden. Die Ruffen haben ben Anfstand

wirklich niedergeschlagen; sie haben ohne jegliche fremde Einmischung die polnischen Lande durch Wassengewalt unterworsen; die Dänen aber haben sich die Herzogthumer keineswegs durch ihre Wassen erobert; sie sind von anderen Rächten in den Besit der Lande wieder eingesett worden und zwar unter Auerkennung und Wahrung ihrer Rechte.

Eine Reaftion in ben Bergogtbumern lag in bem naturliden Lauf ber Dinge, aber bie Danen übten biefe Reaftion auf eine Beise, die illoval, ungerecht und unflug war. Dan fann es ber Regierung nicht verbenten, bag fie bie Schulden ber Revolution nicht anerfennen wollte; ihre Sicherheit forberte, bağ fie ben herzogthumern ihr bebeutenbes Rriegematerial abnahm und man fann bie Regierung nicht tabeln, baf fie Beamte, welche an ber Revolution thatigen Untheil genommen, von ibren Stellen entfernt und biefe mit Mannern ibrer eigenen Richtung besetht bat. Aber es war Unrecht, daß fie bie Amnestie verfündet und bennoch breiundbreißig Familien aus ihrer Beimath verbannt bat. Da fie offenbar die beutsche Rationalität bis auf die Sprache verfolgte, ba fie die Rechte ber Bergogthumer, die fie ben Dachten gegenüber felbft anerkannt batte, nach jeder Richtung verlette, fo bat fie bie Bedingung gebrochen, unter welcher Solftein ihr übergeben worden ift. fleinlichen aber bochft empfindlichen Bladereien maren jeglicher Regierung unwürdig und fie baben berfelben ibre Stellung immer fdwieriger gemacht. Durch bie Schleifung ber Feftunge, werfe von Rendsburg bat die banifche Regierung angebeutet, daß fie die Eider nicht mehr als Grenze betrachte und barum batte ber beutsche Bund bier ernftlich eintreten muffen.

Als die Bundesversammlung die Beschwerde ber Herzoge thumer endlich aufnahm, da hat sie freilich das Berhaltnis von Schleswig nicht richtig aufgefaßt; aber alles hätte sich ordner können ohne die Winkelzuge und ohne die seltene Illovalität, welche das Kabinet von Kopenhagen in seinen Berhandlungen und die Regierung in all ihrem Berfahren bewies.

Bom 3. 1850 an war es gewiß baß mit Friebrich VII.

jete verhandelt und gestimmt, so hatten diese Gesetze nur dann exft Geltung für Holstein erworben, wenn sie von der besonderen Bertreiung des Herzogthums förmlich und seierlich angenommen worden wären. Die Erbfolge nach der Erstgeburt in dem Mannesstamme ist durch eine Bereindarung mit der Arone zu Stande gesommen; und sie konnte demnach nicht einseitig von dieser, oder von einer Versammlung aufgehoben werden, in welcher andere als holsteinische Abgeordnete saßen, und zwar in überwiegender Nehrzahl. Sind manche Landestheile, z. B. die Grafschaft Ranzau, früher auch allodiale Bestungen gewwesen, so kann dieser Umstand der rechtmäßigen Ordnung der Rachsolge in der Regentschaft unmöglich Eintrag thuu, also durchaus nicht das Recht der Augustendurger beschränken oder schwäcken.

Als im 3. 1831 ber Anstrand niebergeschlagen war, ba wurde Bolen einverleibt in bas ruffische Reich. Das Rabinet von St. Betereburg begrundete biefen Aft mit ber Erflarume. bas burd ben bewaffneten Aniftand bie Bestimmung bes Biener Congresses verwirft sei und bag fraft Rriegorechtes ber Cam nach feinem Willen verfahren fonne mit Brovingen, welche er burd Gemalt feiner Baffen unterworfen, alfo erobert babe. Es war eine Beit, melde folde Behauptungen febr glaubig binnahm, und in biefer Beit bat es Leute gegeben, welche bie Rubanwenbung auf die nordalbingifden Berzogthumer nicht fcenten; biefe Leute meinten: Die Bergogthumer feien im Aufstand gewesen gegen die gesetliche Gewalt; sie haben eine to volutionare Regierung aufgestellt und fie haben gegen ihren legitimen herrn die Baffen erhoben. Da fie nun das Recht bes Ronigs thatfachlich verneint baben, so sei auch ihr Recht verfallen; die Bergogthumer bagegen baben immer in Abrete geftellt, bag ihre Insurrettion vom 3. 1848 bis 1850 bie 200 reisung von ber banischen Monarchie bezweckt habe. In und viefe Behanptung auch febr wenig wahrscheinlich und wird fe von manden Thatsachen widerlegt, so fann die ruffische Theorie boch feine Ammenbung finden. Die Ruffen baben ben Anfftanb Die beiben bentschen Großmächte haben bis sett die Frage ber Erbfolge offen gelassen, aber sie haben besondere Rechte des Herzogthums Schleswig anerkannt und haben das Land als Biand für die Sicherung dieser Rechte mit Wassengewalt in Besit genommen. Die anderen europäischen Großmächte haben gegen diese gewaltsame Besehung keine Einsprache erhoben; sie haben demnach die Einverleibung des Herzogthums in dem Sinne der dänischen Regierung nicht anerkannt, aber sie verlangen dennoch die Aufrechthaltung des Londoner Vertrages vom 8. Mai 1852.

# II. Die Rechteverbindlichfeit bes Londoner Bertrages vom 8. Mai 1852.

Fragt man, welche rechtliche Wirfung bem Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852 zugeschrieben werden muffe, so ift bie Antwort sehr einfach.

Wer ben Vertrag abgeschlossen ober ben Beitritt erklatt hat, ber muß ben König Christian IX. als Herzog in Schleswig und Holstein und als Glied bes bentschen Bundes für das lettere anerkennen; aber er hat durch diesen Bertrag keine Verbindlichkeit in Beziehung auf die besondern Landesrechte ber Herzogthümer übernommen. Wer den Bertrag nicht unterzeichnet oder den Beitritt versagt hat, der ist in Beziehung auf die Erbfolge wie auf die Landesrechte der Herzogthümer vollsommen frei, insofern nicht andere Atte ihm eine Berbindlichkeit auserlegen.

Diese einsache Antwort ift im Allgemeinen vollsommen richtig, aber unter ben vorliegenden Umständen fordert die Frage bennoch eine besoudere Erörterung. Bor Allem handelt es sich barum, ob das Bersahren, durch welches man die Anerkennung ber bänischen Erbsolge ber Entscheidung eines Congresses unterlegte, ein richtiges war oder ob wesentliche Mängel in diesem Bersahren den Bertrag einer beschränkenden Auslegung oder gar einer Richtigkeit unterwerfen.

3m Jahr 1852 war noch nicht bas "neue öffentliche Recht" in Europa eingeführt, bamale wurden bie großen Bertrage noch ale bie Brundlage ber Staatenordnung betrachtet. biefen Bertragen und besonders in bem Machener Protofoll vom 15. Rop. 1818 baben bie europäischen Großmächte fich gegenseitig verbindlich gemacht, alle großen Fragen auf Congreffen ju ver-Alle große und fleine Ctaaten find bem Machener Beschluffe beigetreten und er ift bemnach ein internationales Rechtsinstitut geworden. Unter ben bestehenden Berbaltuiffen war aber bie banifche Erbfolge feine rein innere agnatische, sondern eine europäische Frage. Die Behandlung von Succeffionsfragen in einem fürftlichen Saufe auf Congreffen ift in ber neuen Zeit feineswegs obne Beispiel. 3ft boch bie Rachfolge in bem Großbergogthum Baben auf bem Machener Congreß verbandelt und ift die Anerfennung ber Successionsfähigfeit ber jest regierenden Linie burch einen Bertrag, burch ben Frankfurter Territorialreceß vom 20. Juli 1819 (Art. 10), ausgesprochen worden und zwar nicht etwa von der Buntesverfammlung, fonbern von einer Confereng ber Bevollmachtigten ber Brogmachte mit Ausnahme von Kranfreich. Die Bebandlung ber banischen Erbfolgefrage auf einem Congresse und bie Anertennung berfelben burch einen europäischen Bertrag war bemnach bei bem bamaligen Stand bes öffentlichen Rechtes vollfommen richtig und sammtliche Großmachte haben burch men feierlichen Aft (19. Protofolt ber Londoner Confereng vom 19. Februar 1831) erflart, daß Bertrage ihre Rraft nicht verliren, welches auch die Beranterungen feien, die in ber innern Organisation ber Bolfer eintreten mogen.

Damit sind jedoch noch lange nicht alle Einwendungen gigen die Richtigkeit des Bersahrens beseitiget. Für Dänemark und etwa für Lauendurg konnte der König im Einvernehmen mit seinen erbberechtigten Agnaten und Cognaten und mit Jukimmung der Bertretung die Ordnung der Nachfolge bestimmen. Der Raiser von Rusland als Cognat hatte dem Familienpakt vom 17. Juli 1851 seine Zustimmung ertheilt. England und

Frankreich hatten mehr als ein Jahrhundert früher ber Krone ben Befit von Schleswig gewährleiftet und fie wußten nicht anders, als daß Schleswig eine banifche Proving fei. Defterreich und Breußen mochten es wohl noch in seiner Berbinbung mit Holftein betrachten \*), aber auch biefe baben bas alte Erbrecht in ben Bergogthumern bem "europafden Intereffe" unter-Die Conferenz in London war fein Gerichtsbof. welcher verpflichtet ift, die Parteien ju boren; fie war nur berufen, um die europäischen Intereffen ju mabren; Die Bevollmächtigten aber ober vielmehr bie Rabinete, von welchen biefe ihre Inftruftionen erhielten, mußten bie geschichtlichen Rechte ber Bergogthumer erfennen und fie mußten prufen, ob ber bas nifde Untrag nach allen Richtungen vollftanbig legal fei. Die Conferenz mußte wiffen, bag in ben Bergogthumern bie Erbfolge nach ber Erftgeburt im Mannesstamm burch eine Bereinbarung ber Krone mit ben Stanben ju Stanbe gefommen; fie mußte fragen, ob biefe Bereinbarung rechtsgultig aufgehoben fei und fie mußte bie europaische Anerkennung bes Kamilienpaftes so lange vertagen als bie Frage nicht genügenb beantmortet war.

War die danische Regierung sehr klug, daß fie die Bereinbarung ber Agnaten zur Anerkennung gebracht, ehe die Reichstertretung sie angenommen hatte, so war es nicht gerade sehr vorsichtig, daß die Mächte diese Anerkennung vor der ftandischen Genehmigung aussprachen. Glaubten die Bevollmächtigten, daß diese Genehmigung keinem Zweisel unterliege, so wurde dieser Glaube gewaltig getäuscht, denn zweimal wurde das Erbe

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ift Preußen ben Londoner Protofollen vom 2. August 1851 nicht beigetreten und auch Desterreich hat fich Aniangs geweigert. Der preußische Gesanbte Ritter von Bunfen hat auch in einer Denkichrift sich bagegen erklärt; aber rufflicher Einfluß und bas Bersprechen ter Gewährleiftung bes Fürstenthumes Reuenburg, welche unterm 22. Mai 1852 auch gegeben wurde, hat Preußen anders gestimmt — und berselbe Ritter von Bunsen hat den Bertrag vom 8. Mai 1852 mit unterzeichnet.

folgegeset von bem Reichstage verworsen, bleser mußte aufgelöst und bas Ministerium mußte geandert werden, eh' das Geset in der Situng am 24. Juni 1853 mit großer Stimmenmehrheit angenommen wurde. Wenn die Bevollmächtigten der Conferenz aber dieser Genehmigung nicht sicher waren — wollten sie vielleicht gerade deshalb jede Einsprache abschneiden oder unwirksam machen?

Satte fich die Conferenz in London einmal mit ber Erbfolge in ben Bergogthumern beschäftigt, so konnte man füglich erwarten, bag fie bie andern Rechte biefer ganbe nicht überfeben murbe, benn auch biefe lagen, wenigstens mittelbar, in bem ... europäischen Intereffe". Der Londoner Bertrag aber fpricht nur "von den Rechten und ben Berbindlichkeiten, welche burch bie Bundebafte und bie gegenwärtigen Bunbebgefete feftgeftellt finda \*). Diefe Rechte und Berbindlichfeiten gehören boch mabrlid nicht ju ben Rechten bes Lanbes gegenüber bem Ronig von Danemarf, ober bezog man ben Urt. 13 ber Bunbebafte etma befonders auf Solftein? Wenn bieß ber Kall ift, fo bat Die Confereng ihren Sinn mahrlich fehr unflar ausgedruck. Rach bem Bortlaut ift ber Conboner Vertrag nicht einmal fur Die Bundesverhaltniffe eine vollfommene Giderheit, benn er verpflichtet Danemart nur fur bie Bundesgefete, welche bamale, im 3. 1852, bestunden und nicht für jene, welche fpater erlaffen merben tonnten. Schon biefer Umftand allein mußte binreichen, um ber Bundesversammlung ben Beitritt ju bem Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852 an verbieten.

<sup>9)</sup> Act. 3: Il est expressément entendu, que les droits et les obligations réciproques de Sa Majesté le Roi de Danemark et de la Confédération Germanique, concernant les Duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l'Acte Fédéral de 1815 et par le droit Fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent Tralté. — In anderen Abbracen beist es et par la loi Fédérale actuelle. Die Borillauberei leunte baraus sépon etwas machen.

Man hat häufig die Meinung gehört, daß die bentichen Großmächte durch den Vertrag nicht mehr gebunden seien, während die anderen die Erfüllung desselben verlangen. Che ich die Erörterung dieser Frage versuche, sei es mir gestattet, meine Meinung über die Staatsverträge, ihre Kraft und ihre Gultigseit auszusprechen, wie ich in diesen Blättern schon öfter sie ausgesprochen habe.

Wenn die Bertrage zwischen Staaten auch eine freiere Auslegung als die Bertrage zwischen Brivatversonen gestatten und wenn biefe viel schwerer ale jene ihre Rechtefraft verlieren. fo erlifcht biefe Rechtefraft auch fur bie Staatevertrage immer nur in ben gallen, in welchen nach allgemeinen Rechtsgrund. fanen jeber Bertrag erlischt. Berauberungen ber Regierung und Regierungsformen beben nicht bie Berbindlichfeit bes Staates auf und fein Bertrag erlischt, weil er por einer acmiffen Angabl von Jahren abgeschloffen morben ift. Rann nun Die Zeit die internationalen Afte nicht aufbeben, fo gebart fie boch Berhaltniffe, unter welchen die Bertrage ihren Gegenftand verlieren ober in welchen bie Bestimmungen berfelben nicht mehr ausgeführt werben fonnen, und fie icafft neue Intereffen, welchen bie alten Berbinblichkeiten unvereinbar entgegensteben. Bo bie Ehre und die Gelbftftanbigfeit einer Ration ober eines Staates in Frage ftebt, mo die unerläßlichen Bebingungen ibrer Boblfahrt gefährbet find, ba muß bas formelle Recht unbebingt meiden; über einzelnen untergeordneten Intereffen aber ftebt immer bas Recht und bei ben größten muß man fragen, ob ber gewaltsame Bruch nicht ein größeres lebel und ob bie Folgen des Bruches nicht verderblicher seien als die Schädigung, welche die Aufrechthaltung bes bestehenden Rechtes verursachen fönute.

Man hat eine Maffe von Borwürfen erhoben, aus welchen man die rechtliche Gultigfeit des Londoner Bertrages angefochten hat. Manche diefer Borwürfe find allerdings begründet, manche find fehr übertrieben, andere find ganglich unwahr, und ob dieß für die deutschen Großmächte eine Richtigfeit des Aftes folgegeset von dem Reichstage verworfen, biefer mußte aufgelöst und das Ministerium mußte geandert werden, eh' das Gefet in der Situng am 24. Juni 1853 mit großer Stimmenmehrheit augenommen wurde. Wenn die Bevollmächtigten der Conferenz aber diefer Genehmigung nicht sicher waren — wollten sie vielleicht gerade deshalb jede Einsprache abschneiden oder unwirksam machen?

Hatte fich die Conferenz in London einmal mit ber Erbfolge in ben Bergogthumern beschäftigt, fo fonnte man füglic erwarten, daß fie die andern Rechte biefer ganbe nicht überfeben murbe, benn auch biefe lagen, wenigstene mittelbar, in bem ... europäischen Intereffe". Der Londoner Bertrag aber fpricht unr "von ben Rechten und ben Berbindlichfeiten, melde burch bie Bundebafte und bie gegenwärtigen Bundebgefete feftgeftellt find" \*). Diese Rechte und Berbindlichfeiten gehören boch wahrlich nicht zu ben Rechten bes Landes gegenüber bem Ronig von Danemarf, ober bezog man ben Urt. 13 ber Bunbesafte etwa befonders auf Solftein? Wenn bieg ber gall ift, fo bat Die Confereng ihren Ginn mahrlich fehr unflar ausgebrucht. Rach bem Bortlaut ift ber Londoner Vertrag nicht einmal für bie Bunbesverbaltniffe eine vollfommene Cicherheit, benn er verpflichtet Danemarf nur fur bie Bundesgesete, welche bamals, im 3. 1852, beftunden und nicht fur jene, welche fpater erlaffen werben fonnten. Coon biefer Umftanb allein mußte binreichen, um ber Bundesversammlung ben Beitritt zu bem Londoner Bertrag vom 8. Mai 1852 zn verbieten.

<sup>2)</sup> Act. 3: Il est expressément entendu, que les droits et les obligations réciproques de Sa Majesté le Roi de Danemark et de la Consédération Germanique, concernant les Duchés de Holatein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l'Acto Fédéral de 1815 et par le droit Fédéral existant, ne seront pas altérés par le présent Traité. — In anderen Abbréden heißt es et par la toi Fédérale actuelle. Die Boriflauberei fonnte baraus schon etwas machen.

eine biplomatische Ibee ausnehme, welche burch feinen europäischen Bertrag und durch feinen legalen Aft gestüht ist. Diese Frage ber danischen Integrität jedoch ift ja eben die gegenwärtige Streitfrage.

Der gewichtigfte Borwurf mare bie Berlebung bes Brincips ber monarchischen Legitimitat, benn auf biefem Brincip berubt am Ende boch bie gegenwärtige Ordnung unferer Staaten und es ift vielleicht bas größte Unglud unserer Tage, bag man es in Italien unter bie Fuße getreten bat. Der Condoner Bertrag jedoch hat fich Diefer Berlehung nicht fouldig gemacht, benn eben bie Lehre von der monarcischen Legitimitat will, bas die Erbfolge burch bie Agnaten bes regierenben Saufes bestimmt werbe. Das ift in Danemarf geschehen und ber Congreß bat, wir haben es oben ermahnt, biefen Aft eben nur anerfannt, und die Agnaten in vorberfter Reihe find verant wortlich, wenn fie burch ihre Befdluffe beftebende Rechte verlepen. Weil nun aber ber Londoner Bertrag eigentlich nur eine folde Anerfennung enthält, fo ift er, wir wieberholen es, feine Ginmifdung in die inneren Angelegenheiten eines unabbangigen Staates, aber immer ift er ein gefährlicher Aft, weil er ein Borgang ift, ber ju Bunften ber Ginmifchung benutt merben fann.

Sind nun die oben angeführten Mangel des Londoner Bertrages genügend, um die deutschen Grofftaaten zu bestimmen, sich von diesem Alt loszusagen?

"Zebe Nation hat ihre besondern Rechte, aber auch Europa hat sein Recht, und es ist die sociale Ordnung, welche dieses Recht gegeben hat": so haben die Großmächte in einem feierlichen Afte erklärt. Die deutschen Großftaaten, als europäische Mächte, haben ihre Stellung außer dem Bund und Jedermann weiß, daß in de gegenwärtigen Weltlage diese ihre Stellung eine sehr schwierige ist. Wenn der Territorialbestand der Staaten und wenn der ganze internationale Rechtsstand von Europa sich auf Berträge gründet, wenn man mit der Berneinung der verbindlichen Kraft der Berträge dem allgemeinen Rechtsstand

4

seine Grundlage entzieht, und wenn ber Imperator solche Berneinung mit rücksichtsloser Offenheit ausgesprochen hat — so muffen gerade die beutschen Großmächte für die Heiligkeit der Berträge einstehen. Um ihres eigenen Bestandes willen muffen sie mit ängstlicher Sorgfalt jeden Aft vermeiden, durch welchen sie Unverletzlichkeit der völkerrechtlichen Afte in Frage stellen könnten: Ein einziges Beispiel eines Bertragsbruches von Seite der deutschen Mächte hätte unter den gegenwärtigen Berhältnissen eine ungemessene Tragweite. Wie lange wurde Preußen noch die Rheinlande besitzen, wenn es die Rechtstraft der Berträge als erloschen erklärte? Kann man von einem österreichischen oder von einem preußischen Staatsmanne verlangen, daß er sein Baterland und dessen Dynastie den Bechselfällen eines europäischen Constittes aussehe, um Ansprüche durchzusühren, von deren Rechtsgültigkeit er vielleicht nicht überzeugt ist?

Bobl fagt man, Danemark babe nicht die Berpflichtungen erfüllt, welche ber Londoner Bertrag ibm auferlegt babe und besbalb feien auch die beutschen Großmächte ber ihrigen ledig. Siebt man ben vielbesprochenen Bertrag recht an, legt man nicht barein, was gar nicht barinnen ift, so fieht man gang flar, daß biefe Berbindlichkeiten eben nur das Berhaltniß des Ronigs von Danemark als Herzog von Holftein zu bem beutiden Bunde betreffen. Wenn nun die Rabinete ju Wien und Berlin annehmen, bag ber Bergog von Solftein feine Berbindlibfeiten gar nicht erfullt babe, fo fonnen bie Rabinete in Endon, Baris und Betersburg vielleicht bas Begentheil bebanpten. Rehmen wir aber auch irgendeine Auslegung ber Bestimmungen in bem Condoner Bertrag als vollfommen gultig a, fo wird ein internationaler Bertrag eben nicht anfgeboben burd bie einsache Thatsache, bag ein Contrabent seine Berpflichtungen nicht erfüllt hat. Der andere ober bie anderen Unterreichner find bann nur entbunden, wenn fie ben erften aur Gridung feiner Berbindlichkeiten nicht zwingen wollen ober nicht amingen tonnen. Die beutiden Großmächte baben aber bed ficerlich bie Mittel, nm ben König von Danemart zu zwingen, und daß fie den Willen haben, solchen 3mang auszuführen, das ift durch das eble Blut bewiesen, welches in Schleswig bereits geflossen ift.

In ben Tagesblättern mar banfig zu lefen: burch ben Wiberstand ber Danen seien die beutschen Großmächte von ben Berbindlichfeiten bes Condoner Bertrages erlost, ber erfte Ranonenschuß auf bem rechten Ufer ber Giber babe bas Bergament gerriffen. Das mare nur bann mabr, wenn Breufen und Desterreich den Bertrag vom 8. Mai 1852 mit Danemark und nur mit diesem abgeschloffen batten. Gie baben aber benfelben mit Danemarf gar nicht, fondern mit ben andern europaischen Großmachten vereinbart und gegen biese besteht bie Berbindlichfeit fort. Der Gebrauch ber Baffengewalt gegen Danemark ift nicht ein Krieg, welcher bie Bertrage anibebt, foudern sie ist ein Mittel um die Aufrechthaltung eines beftebenden Rechtsstandes, alfo um ben Bollgug ber Bertrage gu Co haben die europäischen Rabinete bie Sache aufgefaßt. Bare es anders, fo mußten biefe Rabinete ben Rrieg in Schleswig für einen Eroberungsfrieg anfeben.

In dem Warschauer Protofoll vom 24. Mai (5. Juni) 1851 haben die ruffischen Bevollmächtigten erklart, bag ber Raifer, ale haupt ber alteren Linie Bottorp, auf Die eventuellen Rechte biefer Linie nur ju Gunften bes Pringen Christian von Bludeburg und feiner mannlichen Rachfommenfcaft verzichte; baß aber beim Erlöschen ber mannlichen Rachsommenschaft biese Rechte fur bas faiferliche Saus wieder erfteben, und bag ber Bergicht aufhöre bindend zu fenn, wenn die llebertragung ber Erbfolge auf ben Bergog von Bludeburg und feine mannlichen Rachtommen nicht burchgeführt werben follte. Die beutschen Rechtsfundigen haben bewiesen, bag in Folge bes Bergichtes vom 3. 1773 bie ruffifche Linie unter feinen Umftanben mehr einen Aufpruch auf bie Gottorpifchen Besthungen erbeben fonnte. Wir find auch vollfommen überzeugt, daß ein Gerichtshof bem Raiser von Rugland biese Besthungen nicht zusprechen murbe, wenn die Rachfolge in Holstein und Schlesmig auf die Augustenburger Linke aberginge. Aber ber Czar ift es, welcher bie Londoner Conferenz berufen hat; ber Selbstherricher aller Reuffen wurde bie Streitsache nicht einem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen, sondern sein Rabinet wurde sie mit gewöhnlicher Schlauheit benüten, um eine Berwirrung hervorzurufen, um sich in die Angelegenheiten von Deutschland zu mischen.

Mit bem, mas mir bisher vorgetragen, follte nur bargethan werben, bag Preußen und Defterreich, in ihrer Stellung als enropaifde Großmachte, feinedmege fo frei und ungebunden find, wie es ben beutschen Intereffen gutraglich mare. feben, bag Grunde ber boberen Bolitif ben beiben Machten jest eine große Borficht in all' ihren Sandlungen jur bringenben Rothwendigfeit machen. Aber biefe Rothwendigfeit wird vielleicht nicht immer bestehen. Die Ereigniffe stellen oft bie politifden Fragen gang anders, ale fie von ber Beisheit ber Diplomaten gestellt worden find, und fo burften vielleicht gerabe burch ben beutsch-banischen Streit andere Umftanbe fich bilden - Umftande, welche ben beiben Großmächten eine freiere Sand geben und ihre europäischen Interessen inniger mit den deutschen vereinigen möchten. Der Bulverbampf ift in wahrer Zauberichleier; man weiß nicht, mas hinter ibm ko bewegt und man abut nicht, mas man feben wird, wenn einmal ber Schleier gerreißt.

# III. Die Bunbederetution und bie Anerfennung bes herzoge Friebrich von Auguftenburg.

Als völkerrechtlicher Berein barf ber Bund in die innere Berwaltung ber Einzelstaaten nicht eingreifen; aber gesehlich muß er die Rechte eines jeden Bundeslandes schüßen und die Interessen der Gesammtheit wahren. Einerseits ist der Bund berechtigt, die Ausführung seiner Beschlüsse zu erzwingen, andererseits aber gewährleistet er jedem Lande die Rechte, mit welchen bieses in den Berein eingetreten ist.

Schutt ber völferrechtliche Verein bie Stellung eines jeben feiner Glieber, fo ftellt er an baffelbe auch Forberungen in bem

Intereffe ber betreffenden Biller. Eine biefer Forberungen beürfe darin, taf ix jeglidem Buntellande eine laubfländifche Beriaffung mit Beriaffictigung ber früherhin gesehlich beftantenen Cantifden Rechte fewebl ald ber gegenwärtig obwaltenben Berbaltmiffe eingeführt werbe.

Jeret Lant fann, wenn es glautt, daß feine Rechte beidet feien, ober wenn tie Bundesbeichinge nicht ausgeführt find, Beidwerte erbeben; die Bundesberriammlung muß dieselbe annehmen. Wenn tie Beidwerte als gegründet gefunden worten ift und wenn "auf gesehlichem Wege ausreichende hulfe nicht erlangt werden fann", so fann die Bundesgewalt Iwangs-maßtegein und besonders die Bundesgewalt Iwangs-maßtegein und besonders die Bundeserefution verfügen (B. Ch. A. Art. 29 u. 31). Wenn ein Bundesstaat von einer answärtigen Macht verletzt, die Dazwischenfunft des Bundes aurust, so ist "die Bundesversammlung verpflichtet, dem verletzten Bundesstaate ihre wirfsamste Berwendung und Bertretung angedeihen zu lassen, und solche so weit auszudehnen als nöthig ist, damit demselben volle Sicherheit und angemeisene Genugthuung zu Theil werde" (W Sch. A. Art. 37).

Das Bergogthum Solftein ift Bunbesland; fraft feines alten Rechtes fteht es in gewiffer Gelbftftanbigfeit neben bem banischen Königreich und ber Bund ift einerseits ber Garant biefer Rechte, andererfeits muß er verlangen, baß feine Beichluffe ausgeführt merben. Burben bie Rechte nicht geachtet und wurden die Verpflichtungen gegen ben Bund nicht erfüllt, fo fonnte bas Berzogthum Sout fuchen gegen bie Regierung bes Ronigreiches und ce fonnte Befcmerbe führen gegen ben Ronig Bergog ale Bundesiurften. Die Bundesverfammlung bat biefe Beschwerbe angenommen; fie hatte nichts zu thun mit dem Ronig von Danemart, aber von bem Bergog bat fie. Die Abstellung ber begrundeten Beschwerden verlangt. Diefer bat die Bundesbeschluffe nicht vollzogen, er hat alle Ermahnungen mifachtet, er bat ben geschichtlichen und ben gegenwartig bestehenden Berhältniffen nicht Rechnung getragen; er bat ben Bund fast offen verhöhnt. Alle friedlichen Mittel ber Ausgleichung find erschöpft worden und so hat der Bund die Erctnion verfügt nach dem Wortlaut der Bundesgesetze. Die Bundeserekution in Holstein ist vollkommen gerechtsertigt, sie ift nothwendig geworden und hatte man sie früher ausgesührt, so ware es ohne Zweisel viel besser gewesen.

Jum Einschreiten in Soleswig hatte bem beutschen Bunde eine Besugniß nur burch die sog. Realunion ber beiden Herzoghumer entstehen können, insosern diese Berbindung ein Recht
bes Bundeslandes ware und ein großes Interesse. Ift Schleswig
aber wirklich ber danischen Monarchie einverleibt, so fann es
bestenungeachtet eine gewisse Selbstständigkeit und besondere
Rechte besigen; aber diese können dann den deutschen Bund
nicht berühren.

Der Bund hat die Erefution verfügt, ohne über die Erbfolge fich auszusprechen, die Trennung dieser von der andern Frage enthält aber keineswegs die Anerkennung des Königs Christian IX. als Herzog von Holftein; sie ift, als ein geiehliches Iwangsmittel zum Bollzug der Bundesbeschlüsse, gegen die thatsächliche Regierung des Herzogthums gerichtet und sie hätte im gleichen Fall gegen jede legitime Regierung gerichtet werden muffen.

Ift aber bie Bundesversammlung juftandig, um über bie Erbfolge in bem Berzogthum Solftein zu entscheiden?

Der Bund ist bem Londoner Vertrag vom 8. Mai 1852 nicht beigetreten, und er hat bemnach das dänische Erbsolgegeich vom 31. Juli 1853 als bindend für Schleswig und holstein nicht anerkannt. Seit fast einem halben Jahrhundert empfängt die Bundesversammlung Bevollmächtigte anderer Rächte; aber noch niemals hat sie einen solchen gesendet. In allen großen Fragen hat der Bund sich durch Desterreich ober Breußen oder durch beide vertreten lassen und die Bundesversammlung war immer zusrieden, wenn man nichts weiter von ihr gewollt hat. Wie dem auch sei, in der schwebenden Erbsolgesrage ist der Bund durch seine vertragsmäßige Berpssichtung gebunden und darum stellt man die Forderung, daß

er über bas Erbrecht bes herzogs Friedrich von Augustenburg enischeite.

Die Bestimmung ber Rachfolge ift eine Bestimmung bet innern Staaterechtes, ber beutsche Bund aber ift ein rollerrechtlicher Verein; woher bat beffen Organ, woher hat die Bundesversammlung ein Richteramt in Fragen bes inneren Staaterechtes?

Ift folde Frage von ben gefehmäßigen Gewalten bes betreffenten Lantes entidieben, fo fann ber Bund fomie jete andere Dacht bie Unerfennung biefer Entideibung gemabren ober, burd midtige Grunde bestimmt, tiefelbe verfagen. Diefe Brunde freilich fur bas Gine ober fur bas Undere muß im gegenwärtigen Sall bie Bunteeversammlung reiflich erwägen. Sie muß untersuchen, ob bas Erbrecht bes Bergogs Rriebrich wirklich bestehe, ober ob bie neue banische Erbfolge-Ordnung burdaus rechtsfraftig fei. Gie fann bie Legalitat bes banifchen Befehed untersuchen, fie muß fragen, ob nach ben Beftimmungen bes Bundesgesetes in bem Lande Solftein Provingialftanbe bestehen, und fie muß fragen, meldes ber Rreis ibrer Befugniffe fei. Benn bie Danen angeben, bag bie Stante von Schleswig-Holftein mit ber Aufbebung ihres Babirechtes im 3. 1616 bas Recht ber Mitmirfung bei Bestimmung ber Erbiolge verloren baben, fo muß bie Bundesversammlung fragen, wie bie Erftgeburte-Ordnung in bem Saufe Olbenburg vor zweibundert Jahren festgestellt worden und ob fie wirflich von der Krone Danemark geandert werden konnte, ohne das Bergogthum burch feine Bertretung ju boren. Diefe und noch manche andere Frage muß die Bundesversammlung um so genauer erörtern, ale fraft ber Bunbesgefete bie Anerfennung bes Bergoge Friedrich bem Bunde gang andere Berpflichtungen auferlegt, ale jeber anbern Dacht.

Wenn der deutsche Bund dem Herzog die Anerkennung verfagt, so läßt er die Frage offen wie bisher. Gewährt er aber biese Anerkennung, so tritt er in seine Verpflichtungen ein. Der Bund muß den Anerkannten in ben Beste bes Bun-

ķ

restandes einsetzen und nöthigensalls muß er die Einsetung mit der Gewalt seiner Waffen bewirfen. Wäre das Bundes- land von Anderen, wäre also Holstein von den Dänen besetzt, so ift es anzusehen, als ob es von einer seindlichen Racht Attersallen wäre und der Bund ist im Stande des Krieges (B. Sch. A. Art. 39). Die Dänen haben Holstein geräumt, sie haben damit die Maßregel des Bundes anerkannt und dieser ift nicht im Kriege gegen den dänischen König.

Bur bas Bergogthum Schleswig fonnen febr verschiebene Balle eintreten. Wenn bie Bunbesversammlung bie Bultigfeit bes banifden Erbfolgegesetes in Schlesmig, nicht aber bas Erbrecht bes Bergogs von Angustenburg anerfennt, jo ift bie Frage ju Gunften bes Konige Christian IX., in soweit es von bem Bund abbangt, gelöst. Wenn fie beibe nicht anertennt, jo ift fur ben Bund bie Frage ber nachfolge eine offene Frage, welche ibn nicht unmittelbar berührt. Bugefteht bie Bundesversammlung die Gultigfeit bes Gefetes in Schleswig und anerfennt fie bas Erbrecht bes Bergogs Friedrich in Solftein, fo muß fie biefem als Bundesfürften jebe Unternehmung gegen Chlesmig verbieten (B. Cd. A. Art. 37). Berneint fie aber bie Rechtsgultigfeit bes Gefetes in Schlesmig und betractet fie ben Bergog von Augustenburg ale ben legitimen Radfolger in beiben Bergogthumern, fo tritt ber Bund in bie angebeuteten Berpflichtungen ein. Wenn bem anerfannten Bunbesfürften ber Befit feines Lanbes ftreitig gemacht wird, fo ift ein Bundesstaat in seinen außerhalb bes Bundes gelegenen Befitungen angegriffen; fur ben Bund tritt "bie Berpflichtung ju gemeinschaftlichen Bertheibigungemaßregeln ein", und er ift jur Sulfeleiftung verpflichtet, wenn burd Stimmenmehrheit entfcieben ift, bag er in bem Angriff auf bas herzogthum eine Gefahr fur bas Bunbesgebiet erfenne (B. Co 21 Art. 47).

Die Gefahr, welche die Sulfeleistung bes Bundes nothwendig machte, wurde fich flar genug herausstellen, aber auch nicht weniger die Bortheile, welche diese Sulfeleistung unserm Baterlande erringen konnte. Der Bund konnte ein Land in seinen Rachtbereich bringen, in welchem Angriffe vorbereitet wurden und von welchem fie ausgingen. Deutschland gewänne brauchbare Safen, ein gutes Stud Ruften an zwei Meeren, vortreffliche Matrofen für seine Schiffsahrt und in allen Dingen eine bessere Sicherheit und größere Freiheit der Bewegung in ben nörblichen Ländern. Andere Rationen glauben, daß das Sinausschieben der Grenze immer ein großer Bortheil sei, auch wenn er mit großen Opfern erfaust wurde.

Und Deutschen maren die Opfer gewiß; ob wir mit diefen bie Bortheile errangen, tas ift leiber eine andere Frage.

### IV. Die beutichen Grogmachte und bie Mittelftagten.

Den beiren beutschen Großmächten als folden ift bie foleewig - holfteinische Frage eine Frage bes fog. europäijden Bleichgewichtes. Beibe Machte, von verschiebenen Seiten bebrobt, find in fdwieriger Lage; ein unbefonnenes Borgeben murbe febr ernftliche Berwickelungen bervorrufen und fie vor allen mußten bie Folgen biefer Berwidelungen tragen. 3ft bas auf ber einen Seite gewiß, so ift es auf ber anberen richtig, daß Desterreich und Breugen eben in ihrer Eigenschaft als enropaifche Großmachte verpflichtet find, die Rechte ber Bergogthumer ju ichuben, insoweit fie bas Befteben berfelben anerfannt haben. Sie haben ber banischen Regierung gegenüber Die Landebrechte ber Bergogthumer gewährleiftet und ber Londoner Bertrag, auch wenn er nicht früher abgeschloffen worben mare, fann biefer Gewähr feinen Abbruch thun. Die jegige Lage ber Dinge zeigt, daß biefe Auffaffung von ben Rabineten ber anderen Mächte getheilt wirb.

In ihrer boppelten Stellung haben Defterreich und Preußen ben Forderungen beider genügt. Als Bundesmächte haben fte an dem Beschluß ber Erefution nach Holftein gesehlich mitgewirft und an deren Anssührung theilgenommen; aber sie haben, wie der Bund, die Anersennung des Herzogs Friedrich vorerk außer Frage gelaffen. Hatten sie biese Anersennung gegeben,

itten sie in Gemeinschaft mit dem Bund, oder ohne dent, den Anerkannten mit Gewalt einsehen muffen und sie
n mit offenem Bruch des Vertrages vom 8. Mai 1852 Europa gegenüber gestanden. Durch diesen Vertrag sind aber entschen Großmächte keineswegs gehindert, die Rechte des ogtbums Schleswig thatsächlich zu schüben, insosern sie dessen bingte Einverleibung in die danische Gesammtmonarchie nicht kennen. Nach all ihren früheren Schritten mußten sie diesen is ernstlich gewähren, und sie glaubten denselben am besten ewähren und die Wirren in der fürzesten Zeit zu Ende zu jen, wenn sie das Land in Besit nähmen, als Pfand für Sicherstellung seines geschichtlichen Rechtes.

Die deutschen Großmächte haben aus ihrer selbstständigen lung gehandelt und wie sie selbst sich zu dieser Aftion verzet haben, so wollten sie den deutschen Bund als dritte te in ihren Berein ziehen, und sie haben somit den Bund thatigen Theilnahme an der psandweisen Besehung des ogthums Schleswig eingeladen. Zu anderer Zeit und in rer Sache hätten sie sich wahrscheinlich mit einer einsachen ige nach Franksurt begnügt; jest aber wollten sie dem delegenheit geben, als Macht einzutreten, wie es in m Interesse gelegen hätte. Desterreich und Preußen wollten verhältnisse und Misstände verhüten; sie wollten eine gung bewirken, welche nach aller Wahrscheinlichkeit für ere Zeit vorgehalten hätte und auch für andere Källe.

Die Bundesversammlung wollte die Großmächte zwingen, nem Mandat bas Herzogthum Schleswig nicht als Pfand rieben, sondern dasselbe für den Herzog von Augustenburg Besit zu nehmen. Die Bundesversammlung wollte die Mächte nöthigen, sich von dem Londoner Bertrag losen und, ganz Europa gegenüber', einen Krieg zu führen, er ein Eroberungsfrieg wäre, weil Schleswig nun einmal zu dem Gebiet des deutschen Bundes gehört. Hatte der

Bas bat nun bie Bundesversammlung gethan, wie bat

en Untrag ber beiben Großmachte aufgefaßt?

Bundesbeschluß vom 14. Januar die Einladung der beiden Großmächte abgelehnt, so konnte er doch unmöglich verlangen, daß diese ihre Bereindarung aufheben und zu ihnn unterlassen würden, was ihre Berpflichtung verlangt und ihre Politik gonehmigt hat. Desterreich und Preußen waren doch sicherlich nicht zur Unthätigkeit verpflichtet, wenn die mittleren und die fleinen Staaten an ihrer Handlung keinen Theil nehmen wollten, und nichts war einsacher als die Erklärung der Großmächt, daß sie jest für sich allein vorgehen wollten.

Defterreich und Preußen haben sich in ihrer Stellung außer bem Bunde vereinbart und sie haben bamit ein Recht ausgeübt, welches die Bundesakte (Art. 11) auch den Staaten zugesteht, welche außer dem Bundesgebiete keine Hufe Landes besitzen. Darüber ist aber ein gewaltiges Geschrei entstanden. Die beiden Großstaaten, hieß es, wollen den Bund spreugen, oder wenigstens ihn politisch lahm legen; ste wollen Deusschland beherrschen, die Bundesstaaten ihrer Bedeutung berauben und beren Mediatisirung vorbereiten. Die mittleren und die kleineren Staaten, sagte man, muffen sich jest zu einer besonderen Gruppe vereinbaren; diese dritte Macht soll die Rachsolge bes Herzogs von Augustenburg anerkennen und ihn, wo nothig, mit Wassengewalt einsehen; die Mittelstaaten sollen ihre eigene Bolitif versolgen, ohne sich um die beiden Großstaaten zu fümmern.

Die bariche Erflärung: "man werde die Sache nun ohne ben Bund in die Hände nehmen", hat allerdings die Mittelsstaaten verlett, besonders jest wo diese Staaten die schleswigs bolsteinische Sache ergriffen und wo sie sich in der Bedeutung gesielen, welche die Sache ihnen verleihen sollte. Wir wollen gerne zugeben, daß die Erflärung der beiden Großstaaten an den Bund unter milderer Korm hätte gegeben werden können; aber wir können nicht finden, daß den Rechten des Bundes Eintrag gethan, oder daß ein billiger Anspruch der Mittelsstaaten misachtet worden sei. Der Bund, also jeder Bundesstaat wurde zur Mitwirfung eingeladen, die Rehrheit der

undesversammlung, also die Mehrheit der Bundesstaaten, hat ife Mitwirfung verweigert — woher nun die Beschwerde gen die Großstaaten, daß diese ihr Werf ohne sie begannen? iet mehr hatten Desterreich und Preußen sich beschweren können raber, daß mauche dieser Staaten, von einer rührigen Partei rieben, einseitig die Anerkeunung des Augustenburgers ausprochen und in einer europäischen Frage sich rücksichtslos zen sie gepellt haben.

Allerbings hat bas Migverhältniß seinen Grund in ber welftellung ber beiden Großmächte und in ben Mängeln Bundes-Berfassung. Alles ware anders, wenn diese mit em ganzen Besit in den Bund eingetreten und wenn in der mdesversammlung die Stimmen nicht so vertheilt wären, daß e Rehrheit gehildet werden kann von den winzigen Stäat
a, deren hülfsmittel und Macht neben jenen der größeren taaten verschwinden. Alles ware anders, wenn man die resussignen Bundes geändert, wenn man mittelft der Reform Bundesministerium unter dem Collegium der Fürsten eingesett tte. Doch solche Betrachtungen sind unsruchtbar, wir müssen : Sachen nehmen, wie sie eben sind.

Den mittleren und ben fleinen Staaten so gut als ben tofen gestattet die Bundesafte ein besonderes Bundniß. Wenn ! nun aber, um den Bund darzustellen, einen Sonderdund achen, was sollen sie eigentlich vornehmen? Sie sollen, sagt un, ihre Truppen mobil machen und ihre Armeeforps zusmmenziehen. Was, stragen wir wieder, was sollen sie mit ten Armeeforps ansangen? Soll Bapern eine drohende ustellung gegen Desterreich, und Sachsen gegen Preußen eindmen? Die Truppen des Sonderdunds sollen an die Elbe ben, sie sollen dort die llebergriffe der Großmächte verhindern das Recht des Augustendurgers zur Geltung bringen — ist sehr leicht gesagt und es klingt gar nicht übel. Aber nicht eben nicht ein, wie dieser politische Gedanke aus Fehr werden kann. Soll das Heer der Bundesstaaten etwa Preußen und die Desterreicher aus Schleswig und Holstein

herauswerfen; sollen sie Krieg gegen die Mächte führen, welche selbst für die Rechte ber Herzogthümer die Waffen ergriffen? Kein Besonnener wird glauben, daß die Mittelstaaten durch Aufstellung ihrer Truppen die Großmächte einschüchtern könnten, so daß sie schnell die Herzogthümer raumten und sie der "dritten beutschen Macht" übergaben, damit diese den Herzog von Augustendurg einsehe. Wäre hier nur die Politis der Großmächte in Frage, so würde man der befangenen Meinung noch immer die Selbstäuschung nachsehen können; hier aber müßten Desterreich und Preußen um einer Drohung willen ihre unbestedte Wassenehre Preiß geben.

Bir ichlagen bie vereinigte Racht ber mittleren und ber fleinen Staaten mabrlich nicht gering an; wir miffen, ibre Ernppen murben fo gut als andere fecten; wir wiffen, bag biefe unter einheitlicher Kubrung ein großes Bewicht maren in ber Bage, in welcher man Deutschlands Berbaltnif gu ben andern Madten wiegt. Aber für ben vorliegenben Sall überfcaten Die Mittelftaaten ihre Dacht und barum ihre Bebeutung. Dit aller Anftrengung fonnten biefe Staaten eine Truppenmaffe fertig machen, beren Starfe bochftens zwei Drittheile tes pren-Bifchen Beeres betruge. Bare aber bie Babl ber Colpaten noch viel größer, fo fehlte ihnen bennoch eine Grundbebingung ber Rraft, es fehlte bie Einheit. Belde Bewalt und Autoritat follte biefes Beer beifammen halten fonnen? Balb genug wurde biefes ober jenes Contingent gurudgezogen werben, balb genug wurde biefe ober jene Regierung ihren Frieden mit ben Großmächten machen und aus bem Sonberbund austreten.

Bollten die Mittelstaaten ihren Sonderbund wirklich aufrecht halten, so mußten fie sich au eine ftarkere Dacht anlehnen, und für diese gabe es keine Bahl — sie mußten die Sulfe bes Imperators anrusen. Gemährte dieser die Sulfe, so mare der Rheinbund fertig, aber die, welche ihn gemacht, wurden in ihren Erwartungen bitter getäuscht. Bersagte der Imperator die Unterstützung, so ware der Sonderbund lächerlich geworden und durch ihn ware die beutsche Ration dem Sohn der Fremden

überliefert. Dann mußte eine gewaltige Reaktion eintreten, und diese Reaktion mußte sich nothwendig gegen diesenigen kehren, welche ihr eigenes Baterland und den deutschen Ramen verächtlich gemacht. Jede Unteruehmung, welche ernstlich diese Trias zu bilden versucht, führt die deutschen Fürsten um eine gute Strecke näher zur Mediatifirung.

Manniglich kennt die Regierungen der deutschen Staaten genugsam, um an der ersten Bereinbarung derselben zu zweiseln und um zu wissen, daß solche Bereinbarung sich wieder lösen würde, ehe noch der surchtbare Ernst der Lage sich geltend gemacht hätte. Männiglich also weiß, daß die Bewegung zum Sonderbunde mehr den Hohn anderer Bölfer hervorrusen wurde, als er des Baterlandes Unheil bewirkte.

Man hat aber noch eine andere Formel erfunden. Dan faat: ber beutiche Bund foll ben Rrieg an Danemart erflaren und bann mit ben Großmachten gemeinschaftlich vorgeben. Der Rriegsfall fei baburd eingetreten, bag beutsche Sandelsfahrzenge pon banischen Rriegeschiffen aufgebracht morben finb. Deutschen baben ben Danen ein Bergogthum besett; fie verlangen ohne Scheu und ohne Rudhalt beffen vollfommene losreißung, und ba läßt es sich benn wohl begreifen, baß bie Danen, burch bas Unglud ihrer Baffen noch mehr erbittert, ibren Brimm gegen bie unbeschütte Schifffahrt ber Deutschen auslaffen. Danemark ift aber noch nicht mit Deutschland im Rrieg und wenn es mare, fo hat es bie Grundfage verlett. welche ber Congreß ju Paris jum internationalen Recht erboben bat burch die berühmte Deflaration vom 15. April Die Erflarung bes Bunbesfriege gegen Danemart mare vollerrechtlich icon gerechtfertigt; aber fie unterliegt bennoch febr großen Bebenfen. Rann Deutschland ben Rrieg auf ber See führen, fann es feine Sanbelsfahrzeuge fcuten, fann es ben Gund offen halten, fann ce bie Blotate ber Safen verbindern? Desterreichische und preugische Schiffe maren obne 3meifel hinreichend, um die banifchen Rreuger in ihre Safen aurudunjagen; murbe aber bie Erflarung bes Bunbeefrieges LIIL 42

nicht vielleicht auch englische ober französische Kriegsschiffe an die Ruften ber Rorbsee, in den Kattegat und in die Offsee schren? In den Herzogthümern liegen allerdings sehr große beutsche Interessen; für diese möcht' ich schon einen ordentlichen Eroberungsfrieg führen und der desensive Charafter des Bundes sollte mich davon nicht abhalten. Aber unter den gegenwärtigen Berhältnissen möchte der "fröhliche Bundeskrieg" sehr unluftig enden.

In bem Blenum ber Bunbeeversammlung mare fur eine Rriegberflarung an Danemarf Die gesehliche Debrbeit von zwei Drittbeilen ber Stimmen vielleicht wohl zu erwirfen. Bunbesalieder mußten Defterreich und Breußen fich bem Beichluß unterwerfen, b. b. fie mußten ibre Contingente gum Bunbesbeer ftellen; als europäische Dachte aber fonnten fie aus ibrer bieberigen Stellung nicht beraustreten. 218 Bunbesglieber mußten fie Schlesmig als erobertes gand bem Bunbe ausliefern; ale europaifche Machte mußten fie bas Bergogtbum fortwährend ale Pfand betrachten. Ale Bunbesglieber mußten fie ben Londoner Bertrag und alle andern Bertrage ale erloiden ober ale nichtig erflären; ale europaifde Dadte mußten fle ihr Baffenglud benügen, um in llebereinstimmung mit ben anderen Großmächten bie ungludseligen Berbindlichfeiten ju lofen. Daraus fonnte aber nur eine Verwirrung ber Dinge entstehen, über bie man lachen mußte, wenn sie nicht fo gefahrlich mare.

Sollte es aber Defterreich und Preußen vielleicht nicht unangenehm seyn, wenn sie "majorisirt", b. h. wenn sie gezwungen wurden zu thun, was die andern Staaten zu thun wünschen? Daß ihnen dieser Zwang nicht lieb ware, das hat ihre Erklärung vom 14. Januar b. J. und das hat ihr fraftiges und rasches Borgehen in Schleswig bewiesen. Defterreich und Preußen haben eine Stellung gegen die andern Großmächte errungen, die die jest gar nicht unvortheilhaft ist; sollen sie biese Stellung aufgeben, um dem unbesonnenen Geschrei



einer Bartei gu willfahren, ober um bem immer rührigen Chr-

Bewiffe fog. großbeutiche Stimmen baben eine gar fonberbare Beife vernehmen laffen. Defterreich und Breugen, fagen fie, baben theils ans großmächtlicher Gifersucht gegen bie Bunbesglieder, theils um bem innern Conflift gwischen ihrer Broßmadtes und Bunbeoftellung ju entgeben, Die Sache allein in bie Sand genommen und biefelbe baburch ju einer europaiiden merben laffen. Defterreich und Breugen baben einen Rebler gemacht, welchen fie bereuen burften. Gie batten Deutschland allein follen vorgeben laffen und fich jum Schut beffelben auf eine bewaffnete Reutralität beschränfen, moburch fie bie abrigen Großmächte batten im Schach balten und ju gleicher Reutralität zwingen konuen, und fo mare ber Rrieg jedenfalls lotalifirt geblieben. Diefer Crafelspruch bedarf wohl faum einer besondern Beleuchtung. Man fage une, wie und auf welche Beife Dentschland hatte vorgeben follen. Bas Deutschland, b. h. was ber Bund hatte thun fonnen, bas hat er gethan, und mas man verlangt hat baß er weiter thue, bas bat er verweigert. Er bat fich bes Bunbeslandes verfichert, auf Edlesmig bat er nun einmal fein unmittelbares Recht, gegen biefes vorzugeben mare ein ungerechtjertigter Angriff gewesen; bagegen mar die Besetzung bes herzogthums burch bas ofterreichifd-preußische Beer eine Magregel jur Sicherung feiner Rechte. Die Ablehnung ber Theilnahme an ber Ausführung biefer Rafregel folgte gang richtig aus bem politischen Suftem ber Rebrbeit in ber Bunbesversammlung, benn biefe verlangte bie Anerfennung bee Augustenburgere, bie Leiftung ber Bunbesbalfe fur bie Erwerbung von Schleswig und Solftein, folglich ben Conflift mit ben Brogmachten. Diefe Bebote bes Cp-Remes batte Deutschland ausführen und vollziehen muffen, wenn es, wie jene großbeutiche Stimme verlangt, alle in hatte voreten wollen. Satten nun Desterreich und Preußen fich biefem Enften unterworfen, mo mar ibre neutrale Saltung? Satten bie beiben Machte aber mit Deutschland nicht geben wollen,

so war der Bund unwiderruflich gesprengt. Das eine Macht zu dem Krieg einer andern ein Friegsbeer stellen und boch neutral bleiben könne, das ist ein Sat des alten Bölferrechts, welcher heut zu Tage unpraktisch ist, wenn nicht fast lächerlich. So wie die Sachen jest stehen, haben die deutschen Großmächte ihre beiderseitigen Verbindlichkeiten erfüllt. Für die Execution nach Holitein haben sie als Bundesmächte thätigen Antheil genommen und Schleswig haben sie besetz, um ihren Berpflichtungen als Großmächte zu genügen.

Die Conferenz zu Burzburg hat kein besonderes Ergebnis zu Tage gebracht und wenn von derselben auch noch ein Antrag an die Bundesversammlung gelangt, so ist er gewiß nicht der Antrag auf eine Kriegserklärung, und nach aller Bahrscheinlichkeit wird die Anerkennung des Herzogs Friedrich vorerft noch auf sich warten lassen.

Die Desterreicher ruden nach Jutland vor und die Preußen schiden sich an die Insel Alsen zu nehmen; werden die übrigen Großmächte dagegen Einsprache erheben? Es ist nicht mahrscheinlich. Die besonnenen Rabinete sehen wohl ein, daß die gefährliche Lage von Europa um so schneller sich zum Besseren andern wird, als die danische Streitsache ihr Ende erreicht. Je mehr man aber in den Herzogthumern träftig und rasch vorgeht, um desto schneller kommt man zum Ende; die Bessehung von Jutland ist eine gerechte und völlerrechtlich gestattete Repressalie sur die dänische Kaperei und sie beschleuniget die Lösung. Hat das verdündete Heer auch Jutland und Alsen genommen, so ist der Widerstand der Dänen gebrochen und die Sache ist spruchreis geworden.

Bis jest haben die deutschen Großmächte vollsommen correft gehandelt, sie haben die Rechte und die Interessen der Herzogthumer fraftig vertheidigt und sicherlich waren diese Rechte und diese Interessen verloren, wenn sie gethan hatten oder thun wurden, wie es die Männer des Fortschrittes und mit diesen die verblendeten Großdeutschen verlangen.

Allerdings find wir noch nicht am Enbe und wie biefes

werben foll, barüber tonnen nur erft bie Umftanbe entscheiben, weiche, vielleicht unvorgesehen, sich aus ben nächsten Ereigniffen entwideln.

#### V. Die Bewegung in Deutschland und bie Barteien.

Die Bolfsbewegung für die Sache ber Herzogthumer zeichnet sich durch das Gebahren zweier Parteien. Die eine hat sich der Sache bemächtigt, um sie in ihre Richtung zu ziehen, die andere hat sich in den Nachtrab der ersten gestellt und hat in dem Sinne derselben geschoben, ohne sich nach der Richtung umzuschauen.

Es gibt kein öffentliches Leben ohne Parteien; fie können viel Unbeil anrichten burch ihre Zänkereien, aber das größte Unbeil ift die ausschließliche und die unbestrittene Herrschaft einer einzigen Partei. Eine Bewegung des Volkes können nur organistrte Parteien bewirken und hat diese Bewegung ein nationales Ziel, so muß jegliche eintreten. In einer wirklich nationalen Idee sollen nicht die Parteien sich auslösen, sondern sie sollen als solche in ihrer vollen Krast und Stärke bestehen und jegliche soll ihre Mittel verwenden für die Ehre, für das Recht und für das Interesse der Nation. In der nationalen Bewegung können sie unbesorgt nebeneinander vorrücken, denn wenn das Ziel dieser Bewegung erreicht ist, so werden sie schon wieder nach ihren besonderen Richtungen sich trennen.

Haben die politischen Parteien in Deutschland also gehandelt? Bollte man diese Frage gründlich erörtern, so müßte man um einige Jahrzehnte zurückgehen und man müßte sehr weitläusig werden. Als nach der französischen Umwälzung im I. 1830 bie liberalen Ideen im füdlichen Deutschland Ersolge gewannen, da haben sie sich auch in die nördlichen Länder verbreitet. Wie überall, so auch in den nordalbingischen Landen, haben sie manches Sute gestistet, denn sie haben den Bewohnern den Sinn für Freiheit und Recht wieder geweckt, und daburch ist der Ramps gegen die dänischen Ansprücke lebendiger und das Russelben ist bestimmter geworden. Aber wie überall hat

vie Berbreitung biefer Iven viel Uebles bewirft, als ihrem Ausbrud eine früher unbefannte Bebeutung gab, als fie dienen sollten, um ein Staatswesen herzustellen, un nicht ber Geschichte dieser Lande und nicht ihrem geschicht Begriff von Freiheit entsprach. Die ervig mahren Iver bie hulle für besondere Absüchten geworben.

Ueberall und zu allen Zeiten haben fich Ibeen geger rottete Buftanbe erhoben, überall und ju allen Beiten Unsprüche gegen Intereffen und bat Willfur gegen beilige! gefampft; aber überall und zu allen Zeiten bat ber nat Sang bes Rampfes Die Ausgleichung bewirft. Die 4 baben ben Kampf zu einem Rampf ber Rationalitäten ge biefer batte mobl feine bestimmten Begenstande; aber Eigenthumlichfeit trat in allen einzelnen Streitigfeiten ! und biefe wurden von der liberalen Partei in Deutschlant Rraften geschurt. Das Bolf in Schleswig und Solftels feine alten Stanbe haben um ein felbftftanbig autonow Befteben unter ber banischen Krone und fie haben fi Rechte gestritten, welche bie Lehre ber liberalen Bartei bi bie Erinnerung abschaffen wollte; ihre Lehre batte fie a banifden Gesammtstaat treiben muffen und bennoch be Bartei bas Streben ber Bergogthumer zu bem ihrigen ger Der Widerspruch ift jeboch nur ideinbar, benn mabrent in Danemark für ben Besammtstaat ober für bas Gibern fich beste, batten bie beutschen Liberalen ichon ben Geb einer vollfommenen Lobreigung gefaßt. War biefe gelv fo mußte auch bort ihr mobernes Staatswesen nich ausb auch bort mußte bie Staatsallmacht in die Bertretung get und die Bertretung mußte liberales Borrecht merben.

Wie in Deutschland die Bartei zur Umwälzung vor so erweckte sie ben Gedanken ber Lodreißung ber Herzogti von Danemark mit immer größerer Bestimmtheit, und al offene Brief vom 8. Juli 1846 in Schleswig und he eine gerechte Aufregung hervorgerusen hatte, da wurd Bahlerei ganz offen getrieben. Die Sache ber herzogti

war ein stehender Artifel in den deutschen Kammern und sie wurde als Mittel jur unsere eigene Gahrung benutt. Diese Sache war denn gut dazu sehr auch geeignet; denn es handelte sich um alte unzweiselhafte Rechte, es handelte sich um große deutsche Interessen und das bessere Menschengefühl wurde erregt für jene Deutschen, welche das Standinaventhum mishandelte und plagte.

Die liberale Bartei wollte in Deutschland die Berrichaft, velche fie durch die Revolution von 1830 in Franfreich erworten batte. In Deutschland fonnte man biese Berrichaft um nach und nach in jedem einzelnen Staate erringen und fie war in biefem nicht haltbar, wenn man es nicht in febem einelnen gande und fur die Befammtheit aller einführen fonnte. Die Unterordnung ber Gingelftaaten und die Ausübung ber bichften Gewalt durch ein allgemeines beutsches Barlament mar bie einzige Gemahr fur bie Berrichaft ber liberalen Bartei und barum ihr Biel. Auch biefes Biel war gut gebacht, benn alle Deutschen wollten eben die Einheit der Nation, fie wollten die Einheit auch in der Vertretung. Aber die große Mehrzahl wollte bamale noch bie Erhaltung ber einzelnen Staaten. Ein Bruchtheil der Bartei erfannte wohl die Unhaltbarfeit eines folden Spftemes und barum wollte er die Kurften alle ibrer Rabe entheben; er wollte Deutschland zu einem einheitlichen Reiche machen, ob Monarchie oder Republik — immer mit ber Regierung burd ein Barlament.

Auch in Schleswig und in Holftein hatte sich die liberale Bartei in mehrere Bruchtheile getheilt und die Kührer derfelben nuterhielten mit den Häuptern der Partei in Deutschland eine stete Bertindung. Der Eine erstrebte ein selbstständiges Bestehen unter der Personal-Union mit Däuemarf; das war das alte Recht; aber er wollte auch, nach der deutsch- französischen Lehre, die moderne Concentrirung der Gewalt in einer Bertetung nach Kopfjahl, und das war gegen die Geschichte und gegen die Berhältuisse des Laudes, das war unmöglich unter einem absoluten Regenten, unmöglich in Berbindung mit einem

Bolfe, welches nicht volle 200 Jahre früher ben König gebeten hatte, seine unumschränfte Gewalt an die Stelle der Freiheiten zu seben. Der andere Bruchtheil war folgerichtiger in seinem Streben; er wollte sich trennen von dem Staate, der das Bolf mißhandelte und drüdte; er wollte in dem losgeriffenen Lande ein eigenes Staatswesen bilden oder dem deutschen Einheitsstaat angehören.

Die Führer ber Bartei wußten gar mohl, bag nur eine gewaltige Rataftrophe fie jum Biel führen fonne; fie fonnten biefe Ratastrophe nicht machen, aber sie konnten eine folche vorbereiten. hervorragende Manner ber liberalen Richtung maren ber Meinung, daß die ersehnte Rataftrophe nicht eintreten fonne folange ber Burgerfonig am Leben fei, bag fie aber eintreten muffe fobalb Louis Philipp bie Augen geschloffen babe. Der Burgerfonig ftarb nicht, aber er wurde vertrieben und Frantreich wurde eine Republif. Die Kataftrophe mar früher eingetreten, bie Greigniffe hatten Alle überrafcht; Die Parteien maren mit ihren Borbereitungen noch feineswegs fertig, aber bennoch mußten fie handeln. Selbft überfturgt mußten auch fie überstürzen. Trat jest in Rovenbagen die demofratische Mass bervor, welche Danemarf jur Republif ober jur bemofratifder Monarchie machen und Diefer Die Bergogthumer fcblechtweg ein verleiben wollte, fo ftieg eben in ben Bergogthumern bie Erregung au ungeheuerer Bobe und biefe Erregung wurde benutt. 2m 18. Marg 1848 befchloß bie befannte Berfammlung at Rendeburg die Deputation an ben Ronig; am 22. Marg fan biefe nach Rovenbagen; am 23. Marz murbe fie von ben Rönig empfangen und an bem Abend beffelben Tages bildet sich die provisorische Regierung in Riel, in welche sogleich be Bring Friedrich von Solftein-Augustenburg ju Roer eintent am 24. Marg war icon bas bolfteinische Militar abgefaller und die provisorische Regierung bemächtigte fich ber Feftung Rendeburg. Die Revolution war im Gang, ebe bie Untwor bes Ronigs befannt seyn fonnte, benn bamals gab es not teine unterfeeischen Telegraphen. Die Führer ber Bewegung in Schleswig-Holftein haben niemals geläugnet, baß biefe von lang ber vorbereitet war, bag man aber babe losschlagen maffen, ebe mehr banische Truppen berüberfamen; und bie Denkidrift bee Bergoge Christian von Augustenburg über feine Theilnahme an der Erhebung der Herzogthumer \*) fann mabrlich nicht bas Geständniß entfraften. Bei biefer Lage ber Caden muß es eine widerwartige Empfindung ermeden, wenn bie Sendung bes Projeffore Dronfen bervorgeboben wirb. welcher bem Ronig barthun follte, bag bie provisorische Regierung fich gebildet und ihre Dagregeln getroffen babe lebiglie nur um die Bergogtbumer ber Krone Danemarf zu erhalten. Die revolutionare Partei in Riel wollte die Bergogthumer ginglich von Danemark lobreißen; Die revolutionare Bartei in Kopenhagen wollte fie bem banischen Reich als Provinzen einverleiben; eine jede Partei handelte in bem Intereffe ihrer Nationalitat — aber bei feiner mar bie Achtung bes Rechtes.

Ich hange nicht an ber Lehre bes leibenden Gehorsams (non-resistance). Wenn ein Bolt in seinen Grundrechten verlett, wenn es gedrückt wird von Willfür und Gewalt, welche die Antorität der Gesehe nsurpirt, wenn alle gesetzlichen Mittel nichopft sind: so ist dieses Bolt zur Selbsthülse berechtiget. Eingeborene Achtung für das was besteht und vorsichtige Alugbeit können die Aussührung der Selbsthülse verbieten; ist sie aber ausgeführt und hat sie die Grenzen der rechtlich begründeten Beschwerden nicht übergriffen, so hat sie einen Rechtstand geschaffen, nicht weil die Thatsache vollendet ist, sondern weil der neue Justand betrachtet werden muß als derjenige, welchen berzustellen das Voll berechtiget war. Ich weiß, was diese Lehre Geschrliches enthält; aber aus den Forderungen der steden Menschennatur hervorgegangen, dürsen wir ihr den natürlichen Einsluß auf unser Urtheil niemals versagen.

In ben nordalbingischen herzogthumern war bas Bolf in

<sup>\*)</sup> Diese Dentidrift wurde verbreitet im Mai 1853, ale bas Erbfolges Gefes in bem banifchen Reichstrath berathen wurde.

die Lage gesommen, in welcher die Selbsthälfe erlandt ift. Konnten wir auch nicht alle Handlungen loben, so mußten wir doch die Gründe der Erhebung anerkennen und darum dursten wir dem Muth und der Hingebung dieses Bolkes unsere Theil nahme zuwenden. Diese natürlichen Empfindungen wurden ansgebentet und das Recht wurde zum Mittel für politische Bühlereien gemacht. Hätten die Mächte die unzweiselhasten Rechte der Herzogthümer sicher gestellt, so hätte Dänemark nicht unvernünstig eine unvernünstige Reaktion machen können. Hätten anch die Jänkereien über die Auslegung und den Umsang der Rechte sich wieder eingestellt, so wäre das kein Ungläck gewesen; aber die Reaktion wollte diese Streitigkeiten mit rober Gewalt niederschlagen; sie wollte sie durch kleinliche Plackerien ersticken und damit hat sie diesen Streitigkeiten die Eigenschaft eines Kampses der Rationalitäten erhalten.

Man hat die frankhaften Zustände in Deutschland beilen wollen und man hat die Herzogthumer als eine offene Bunde gelassen. Alls im J. 1859 die liberale Partei als Rationalwerein wieder erschien, da benütte er sogleich diese Bunde, um Schmerz und Unbehaglichseit durch den ganzen Körper zu verbreiten. Das unvernünstige und illopale Benehmen der Dänen kam ihr trefflich zu Huse und die ersolglose Einmischung des Bundes war ganz geeignet, um die Kläglichseit unserer nationalen Berhältnisse zu zeigen. Zedermann erkannte und beklagte diesen Zammer, aber der Rationalverein erward das nicht eine Grundlage in dem Bolt; er war matt und frastlos geworden; er konnte auch nicht neues Leben gewinnen, als die Absischt des Kaisers von Desterreich mit dem Franksurter Fürstentag der Sache nach gescheitert war, und das Fest vom 18. Ott war eben nur eine vorübergehende Erregung.

Der Tod Friedrichs VII. von Danemarf hat in Dentichland eine Bewegung hervorgerusen, wie sie früher bei vie größeren Ereignissen nicht eingetreten war. Man sah oder man glaubte zu sehen, daß der Deutsche noch Sinn habe für die Ehre und für die Interessen der Ration, daß in dieser noch Thatfraft fei und jener Gemeingeist, welcher die Thaten hersvorruft. Einsichtige Manner erfanuten, daß die Zeit gekommen sei, in welcher die deutschen Großmächte sich einigen müßten zu einem entschlossenen Handeln, und wie duster sie die Lage der Dinge auch auffassen mochten, so mußten sie in der allgemeinen Erregung doch das Borzeichen sür eine bessere Gestaltung der Dinge erfennen. War auch der Lärm in Wahrheit betäubend, so konnte man sich doch sagen, daß eine Volksbewegung ohne kirmen niemals abgeht.

Die Bewegung in Deutschland war ehrwürdig und sie war erfreulich, so lange man sie für den freien Ausbruck der Baterlandsliebe und des Nationalsinnes halten konnte; aber nur p bald mußte der klare besonnene Mann in dem allgemeinen Lirmen das wüste Geschrei der Parteisucht erkennen. Der liberalen Partei war ihre Zeit wieder gesommen. Sie oder der Nationalverein mit seiner sesten Organisation besitzt die Mittel und die langjährige Gewandtheit zur politischen Bühlerei. Sie verwendete sehr geschickt ihre Mittel und sie bewirkte die allgemeine Tobsucht; durch diese wurden die Einen eingeschüchtert und die Anderen wurden herbeigezogen durch die Erklärung, das nun in der nationalen Bewegung alle Parteistreitigkeiten aushören müßten.

Die Fortschrittsmänner traten schnell mit den Liberalen zusammen; was diese wollten, das konnte jenen dienen und an Ende mußten diese wollen, was jene vorhatten. Beide sonnten miteinander geben, denn erst in der Rabe des Zieles seiden sich ihre Wege; die einen zur Herrschaft des Reichtunes durch eine Parlamentsregierung für ganz Deutschland sowie für die einzelnen Länder, die anderen zur demofratischen Republik. Borerst wollten beide auf die Reglerungen drücken, damit diese den Bund zu einem Vorgehen bestimmten, wie sies wünschten. Der Bund sollte schnell den Augustenburger anseiennen und in den Besitz von Holstein ihn einsehen. Der herzog sollte sich dann Schleswig erobern und dazu sollte Dentschland Goldaten, Gelb und andere Mittel geben. Durch

Freisbaaren wollte man ihm eine Armee bilben; beren Kibrer wollte man aus Amerifa bolen und mit biefen eine Schaar von Aludelingen und Andern, welche bis jest in ben Geeren ber vereinigten Staaten bienten. Die Freiwilligen, die Inruer, die fen erwebren u. f. m. wollte man, wenn bie Zeit gefommen, in bie Parlamentearmee einreiben und die vorläufigen Roften sollten ans ben Beltebeitragen für Schledwig-holftein gebedt werben. In bem Großberzogibum Baben bat bie vereinte Bartei bet Rationalvereines und bes Kortidrittes allerdings ein Standlager für bas fübliche Deutschland; biefes ift vortrefflich, weil es an bie Comeig fich anlehnt, aber es bat feine Befahren, meil es Kranfreich im Ruden bat. In bem bochften Rorben unseres Baterlandes hatte ein foldes Standlager Die Bortheile obne beffen Gefahr. Die Manner bes Fortschrittes batten ben Bergog Friedrich anf ihren Schild gehoben; Die gefchworenen Feinde ber monarchischen Legitimitat ichwarmten far bie Legitimitat bes Bringen - fein Recht follte eine Baffe werben für bie Revolution.

Offen vor unseren Augen lag die gange Maschinerie ber großartigen Bublerei. Die Bolfeversammlungen, Die Bereine, bie Comités, bas Drangen jur Bolfsbewaffnung, bie llebungen ber jungen Leute, Die naiven Bitten an die Regierungen um Baffen, ble Untrage ju Unleihen ober jur Unterftugung für ben Bergog Friedrich, Die Lobhubeleien gewiffer Regierungen und Personen, die Berleumbungen Anderer, ber 3mang ber Meinungen u. f. w. -- alle biefe Mittel wurden im Uebermaße verwendet, besonders aber mußte ble Preffe, welche bie Partei in ihrer Gewalt bat, ihre Schuldigkeit thun, Ueber bie Unfenntniß und bie Unwiffenheit, über bie Befangenheit und mitunter über die Robbeit biefer Breffe fonnten wir uns nicht munbern, aber gewundert haben wir und über Manner von Biffen und von Gefinnung, welche, wenn fie ja ihre Stimme erhoben, eine freie Meinung nicht aussprachen. Auch in ben befferen Tagesblättern feste man voraus, mas zu beweisen war, und man nahm bie Folgerungen, um barzuthun, was

un vorausgesett hatte. Die Verblendung wollte nichts hören, is ihre eigenen Schlagwörter, und daburch wurde die Berlendung zum Fanatismus gesteigert, der sich gegen jede Spur iner unabhängigen Meinung erhob. Diese Menschen, welche ach ihrer Lehre kein geschichtliches Recht achten können, sprachen i ihren hohlen Phrasen immer nur von dem geschichtlichen lecht; sie prahlten mit ihrer Liebe zum Baterlande, aber sie rachen niemals von dessen Interessen. An den alten Lanceschten der Herzogthumer liegt dieser Partei nicht viel und veniger noch an dem Prinzen Friedrich. Der arme Prinzellte eben der Strohmann der Revolution werden.

Dießmal wollten die Fortschrittsmanner die Revolution rachen durch die Fürsten. Es war ein feder Gedaufe und t hatte vielleicht seine Erfolge gehabt ohne den Entschluß ber eiden Grosmachte. Diese haben sich erhoben, um die Rechte ver herzogthumer in Wahrheit zu schüten; sie haben sich nicht on der Aufregung bestimmen lassen, aber sie haben die geseihen Grunde berfelben mit dem Blut ihrer Soldaten geltend emacht.

Seben wir uns um nach ber anbern Bartei! 1862 baben bie fog. Großbeutschen ben Reform = Verein reftiftet, aber fie baben nicht diefem Berein eine Organisation gegeben, welche ibm ein fraftiges Sanbeln möglich gemacht batte. Die Organistrung wurde vorzüglich burch bie formellen Bemflichfeiten gehindert, welche ber baverische Liberalismus gegen ie Centralifirung bes Bereines erhob. Die Ergebniffe bes arftentages maren nicht geeignet, um bie Großbeutichen ber richiedenen Farbungen in einen festen Rorper ju vereinigen; re Bersammlung im Oftober b. 3. 1863 mar matter und bentungslofer als jene in bem vorhergebenben Jahre gemefen ar, und die Berathung ber Journalisten ließ bie Bulflofigfeit ter Preffe erfennen. Bei Allebem aber hatten bie Franttter Berfammlungen bie iconen Rrafte und bas vortreffliche treben einer großen Ungabl von Mannern gezeigt, welche b in bie Reiben ber Großbeutschen geftellt batten.

évennecher Nimme index feine Schladeni, bis Größ, feine Lebung für die matiritée Mideni: in anticiden Eugenembren die Katiopien von Nimel, wenn übe der Gegen nieuweb eine Erior, devenuen, und denne wonen dire in den Parcifonny überlegen.

Bieber franz de Friede-Bereit indie um Biefe unt hefrangen mehrenden: den wer fein bedimmer Gegekant und duran feine Selegenbeit jur handbung gegebet. Aber der Lat des Kinnast von Länemarf bat ibm unflistif bie Berminfung unt bie Anfrederung ju dankräftigen Anfneuen beidaffe. Best batten bie Bengibeneichen und verfammelt und bie benriche Sache in bie hante meinen follen: jest batte fie feren Berein erganiffren und in Thinisteit fepen, jest hitte fie Comités unter einem Centraluntidus bilben, fie baten Bolleverfamminngen bernfen, Samminngen veramftelten fine blaner vertreiten - mit einem Berte fie batten felbitklinds alles tas thun muffen, mas bie Siberalen und bie fertigritts: manner wirflich gertan baben. In manden ganbern batte ibr Streten mehl auf nnüberwindliche Schwierigleiten gefteben in anderen batten fie Erfelge errungen, im Allgemeinen battes fie Bertrauen gefunden. Die Thatigfeit batte ibre Rrafte geeinigt; fie batten Betentung und Anfeben gewonnen, und fie batten bie Berregung in eine benere Richtung gebracht. Bon Alledem baben tie Großtentiden gar nichts gethan, und wenn auch manche örtlichen Bereine, g. B. bie in Sannover, nicht muffig gewesen, fo mar eten ibr Streben und Birfen vereinzelt in enge Grenzen geichloffen. Bo ber Rationalrerein in Mehrjahl bestand ober ben vorberrichenten Ginfing andubte, ba haben fich bie Großbeutschen geradezu biefem angeschloffen. Wir begreifen, daß biefe, etelmuthig ober fomach, an bas Aufgeben ber besonderen Barteigmede mirflich geglanbt baben; aber wir begreifen nicht, daß biefe Taufdung nicht aufborte, als fie mahrnahmen, bag man bie entschiebenen Danner ihrer Richtung grundsablich von ben Comités ober ben anberen Dr ganen ansichlog und jum Schein nur einige juließ, um ben whren Charafter biefer Versammlungen ober biefer Organe leisnerisch zu versteden und die Mittel der Großdeutschen für ie 3mede des Fortschrittes herbeizuziehen. An manchen Orten nd die liberalen Großdeutschen allerdings mit einiger Selbständigkeit aufgetreten, haben selbst Comités gemacht und Sammmen veranstaltet; aber wo sie es gethan, da sind sie in eine ichtung gerathen, welche der Nationalverein und der Fortschritt ist besser hätten wünschen können. Das hängt freilich mit m Umstand zusammen, daß ein gewisser Bruchtheil der sog. rossdeutschen auch gewisse besondere Zwede versolgt.

So wurden die Großdeutschen zu Werkzeugen eines Strebens macht, welches sie früher verdammten. Die Versammlung e Abgeordneten in Frankfurt, die Bildung des Ausschusses e Sechsund dreißig, die Vorgänge bei dieser Versammung, deren Beschlüffe, die Art wie diese zu Stande gebracht, ie sie verstanden und wie sie ausgeführt wurden: das Alles tte den unschuldigken Großdeutschen denn doch endlich über nechtander und die Ausgabe des Ausschusses und seiner rgane, über die Bestimmung der Wehrvereine und der Volkswaffung und über das wahre Wesen ihres ganzen Treibens sehrt; aber die gewonnene Einsicht hat nicht die Verblendung redict.

Die Erklärung ber beutschen Großmächte vom 14. Januar 864 hat ein arges Geschrei hervorgerusen. Daß die Kortskittsmänner sehr ergrimmt waren über das Vorgehen, welches we besonderen geheimen Plane, wo nicht ganz ausgehoben, ih sehr gestört hat, das ist allerdings sehr natürlich; aber in unbegreislich ist es, daß in dem tollen Geschrei Männer itgeschrieen haben, welche ernstlich und ehrlich die Rechte der erzogthümer zur Geltung gebracht wissen wollten. Die Großstschen haben immer um die Eintracht der deutschen Großstete geseuszt, sie haben von dieser Eintracht gesabelt, als sie radezu unmöglich war, und nun diese sast wie durch ein under gekommen, haben sie im Lästern der beiden Rächte Wänner des Kortschrittes sast überboten. Dieselben ehren:

haften keine, weicht im Separater 1863 vor Eutyliden über ben Anfer von Leinenrich und über ben Fünftentag außer fich warren, diefelben bennen jest nicht bed Labeit genng über ben Gang feiner Foliat.

Defectreid, fagen tiefe großbentiden Manner, batte fic an die Srige der nationalen Bewegung fiellen muffen und wenn eine Brengen, fo wate es nur um jo beffer gewefen; es batte bie Sympathien für fic und bamit bie Berricaft in Leurichtand gewonnen. Lag es aber bamie in feiner febr idmierigen gage and ben unverfohnlichen Sag aller anberen Machte gewonnen batte, droon fagen fie nichts. Defterrich lounte für ben Angenblick wohl bas Lob ber Kortichritts-Männer geminnen; es ware nach Möglichfeit ausgenunt worben und bann mare es mit bem lob und mit ben Sympathien am Enbe gemejen. Dafür batte ber Rationalverein icon geforgt. Defterreich bat Manches gethan, mas wir als Deutsche nicht loben fonnen, aber es hat and Bieles vollbracht, was Deutschland ibm tanten mußte. Dafür bat es noch felten bie gerechte Anerfennung gefunden und bat es fich auch vorübergebende Enmpathien erworben, fo baben biefe ibm niemals genunt. Defierreich bat die Sache ber Bewegung ergriffen; aber es bat fich nicht an bie Spite einer Bartei geftellt, welche ibm aus Grund. fat feindlich gefinnt ift und obne Unterlag einen beimlichen oder offenen Krieg führt manchmal mit febr fomubigen Muirten. Konnte Defterreich in einer europäischen Frage feine confernative Saltung aufgeben, fonnte es mit all feinen Ueberlieferungen brechen? Ronnte Defterreich ber Revolution bienen, mabrend es von ber Revolution ringeum bebrobt ift?

Der Nationalverein und fein Gefolge mar früher im Rrieg gegen die fog. Würzburger, er wollte sie mediatisiren, sie aber wollten sich nicht mediatisiren lassen; besonders Bayern wollte auch noch etwas bedeuten, und da war denn der Haß ohne Grenzen. Jest ist es derselbe Nationalverein mit seinem Gefolge, welcher die Mittelstaaten ohne Unterlaß stachelt, um sie zur Bildung einer britten Nacht, den Großstaaten gegenüber, zu sammeln. Er will ben Sonberbund bervorrufen auf bie Befahr eines inneren Rrieges. Die Mittelftaaten follen Diefen Rrieg führen, wenn es fenn muß mit frangofischer Sulfe, benn bag man auf folde rechnet, bas bat icon ber Brief bes Bergogs Friedrich an ben Imperator nicht unbeutlich gezeigt. Die Großbeutschen baben einen Berein gebildet, um die Berreifung bes Baterlandes ju hindern, für die Einheit des Baterlandes forderten fie nicht unbedeutende Opfer von ben Couveranitaten ber beutichen . Rurften, und jest jammern Diefe Brogbeutiden über eine bevorftebende Debiatisirung der Fürften; sie schreien nach dem Sonderbund, um beren Couveranitaten ju balten - und fie wollen nicht schen, daß biefer die Debiatifirungen nothwendig ur Folge batte von ber einen ober ber anderen Seite. Bir beftreiten nicht bie gute Meinung, aber ber politische Berftand ift feit bem 3. 1848 nicht gewachsen.

Bis jest geht ber Fortschritt seinen Weg ohne Unterbrechung, er hat überall, auch in Bayern, feinen Boben gefunden, und auch bort ist ber Liberalismus zu feinem Diener geworben. Schon ift es fo weit gefommen, daß ber Fortfchritt nicht mehr mit bem Nationalverein, b. h. mit bem fleindeutschen Liberalismus, fondern daß diefer mit dem Kortidritt geben muß. Die Bolfeversammlungen, die Berblendung ber Daffe, Die Anmagung unbartiger Jungen und die Bedeutung welche man Diefen beilegt, ber Druck auf Die Regierungen, bas unbetimmte Schwanken mancher Diefer Regierungen, bas unbefonnene Bormartegeben anderer, ber Bund ber Freunde in Leipzig und in Rarlerube mit seinem Dr. &. Edardt, ber Entwurf jur Reform ber I. Rammer im Großberzogthum Baben wer fann biefe Beichen verfennen? Diefe Beichen laffen faum einen Zweifel, daß wir auf dem beften Wege find - jur Revolution. Was war denn das Projekt, welches der Hr. von Roggenbach ber Conferenz in Burzburg vorgelegt bat? Seine Bersammlung ber Abgeordneten ware bas beutsche Ammpfparlament, b. b. bas Barlament bes Conberbundes, Die miammengezogenen Truppen ber Mittelftaaten maren bas Bar-LIII.

lamenteheer, und bas Direktorium ware ber Rachfolger ber Reichberegierung vom 3. 1848 geworden, nur in kleinerem Styl.

Während der Fortschritt tagtäglich sich verstärft und Boden gewinnt, ist die großdeutsche Partei als solche recht eigentlich verschwunden, und es muffen gunstige Umstände eintreten und bie Führer derselben muffen eine große Thätigkeit entwickla, wenn diese Partei sich wieder sammeln und organisiren soll.

So stehen wir also wieder in unserem Deutschland. Bieder sind die edelsten Empfindungen der Nation für thörichte oder für verderbliche Parteizwede mißbraucht und eine schönt not tionale Bewegung ist in Richtungen geleitet, welche nothwendig zum Berderben führen müffen. Die Fortschrittsmänner, begeistert für des Baterlandes Wohlfahrt und Ehre, haben das politische Ehrgefühl so sehr verloren, daß sie den deutschen Wassen Schaude und Unglud wünschen. Die Riederlage bie Düppel, sagen sie, sei die Revolution in Berlin. Kun die Preußen werden bei Düppel keine Riederlage erleiden, und ohne Stöße von Außen wird die Revolution nicht in Berlin und nicht an irgend einem anderen Orte in Deutschland ausbrechen — wohl aber dürste eine Reaktion im Anzuge seyn!

# Shlußwort.

Bei keiner politischen Frage sind so viele Widerspricke gu Tage getreten wie in dem deutsch-dänischen Streite. Wir sinden sie auf allen Seiten, am meisten häusig und craß aber in den Treiben der herrschenden Partei. Wollten wir alle diese Bidersprücke aufführen und beleuchten, so müßten wir sehr weit läusig werden; wenn wir jedoch einige derfelben andeuten, so möchte die widerwärtige Arbeit nicht ganz unnütz sehn und wär es auch nur um die Zersahrenheit unserer Zeit und ihrer Männer zu kennzeichnen.

Die enropaischen Bertrage forbern, baß große Fragen auf Congressen behandelt und erledigt werden. Der Imperator hat erklatt, baß bie Bertrage nicht mehr bestehen, und boch will er

einen Congres und war' es auch nur für bie fleinern Fragen, welche bie Rarte von Europa nicht gewaltig anbern fonnen.

Einzelne mittlere und kleine Staaten haben das legitims monarchische Princip bei verschiedenen Anlässen nicht eben sehr heilig gehalten. Jest wollen ste große Opfer bringen, um dieses Brincip in dem Norden von Deutschland zu versechten. Baden und Coburgs Gotha haben ohne besondere Umstände und ohne jede Nothwendigkeit den König von Italien anerkannt; sie haben damit die Vertreibung der Herzöge in Italien und den Raub an dem Kirchenstaat gutgeheißen. Jest wollen sie einen Bundeskrieg hervorrusen zum Schut des legitimen Grundsases.

Mehrere von biesen kleinen und mittleren Staaten haben für ihr Bestehen keinen Rechtstitel als die Bestimmungen in einigen Berträgen. Sie haben feierliche Berträge geschlossen und ohne Scheu wieder gebrochen. Jest suchen sie uralte Bergamente hervor und verlangen, daß man um dieser willen die neuen Bereinbarungen ohne Weiteres für null und nichtig erkläre.

Ebenso die liberale Partei. Sie stütt sich einerseits auf alte Traktate', und um diese nach ihrem Sinne auszuführen, will sie die nenen bei Seite wersen. Dieselben Liberalen haben gejubelt als man in Italien weber Recht noch Besitsstand gesachtet hat, jest sprechen sie von der Heiligkeit des legitimen besites.

Die liberale Partei hat nie die geschichtlichen Rechte geachtet; sie hat die geschichtlichen Rechtsinstitute zertrümmert, und wenn von diesen noch Reste bestehen, so will sie diese Reste bis auf die Erinnerung vernichten. Jest ruft sie das geschichtliche Recht an und ganz Deutschland soll die größten Gesahren nicht seinen, um in Schleswig-Holstein das geschichtliche Recht zur Geltung zu bringen.

Der Rationalverein und die ganze liberale Bartei haben ficher alle Fluche gegen die fog. Würzburger gefendet; jest haben fie auf diese Würzburger ihre Hoffnungen gestützt. Sie haben ganz offenbar die Mediatistrung der deutschen Staaten angeliecht, jest ihreien fie Zener über bie beiben ! Gespinalitet, weiche, nach ihrem Bergeben, bie Bebent bie Sommerfeität ber Minchinauen verlennen.

Damie fei et gema, bem mehr wire läftig u Erfer zu ried zwarmundet. Bas wird aber aus all Birms nod am Ente bervorgeben ? 36 glanbe, bie . setter niven et so menig als die Zeitungsschreiber b ideinsverzei. Ein allaemeiner europäijder Arieg fa jegliche Sade entüchen, wenn der Imperator ihn bram aber icheint es, daß tiefer ber Sache vorerft ihren Lu will, bis ne nd alio recuriret bat, das Europa une Babl bat priiden bem Arieg und einem Congrest. Berionalunion ber Bergogthumer mit Länemarf ich fanm mehr möglich ju fern, ben Bergog Friedrich w wohl and nicht einieben; es ift folglich bem Congress Bewalt vorbehalten, ber Ordnung ber Dinge eine nene lage" ju fuchen, b. b. irgend eine Anordnung auss welche bem Gemalthaber paft und welche bie Ande annehmen maffen.

Alle Bermuthungen und alle Combinationen find und mussig, benn alle unsere Berhaltniffe geben so 1 ander, daß morgen lächerlich wird, was heute noch scheinlich war.

Rur Eines ift sicher und gewiß. Die europäischen sind berusen, Die zerstörenden Kräfte mit all' ihrer niederzuhalten. Sie sind berusen in der schweren Zeit be gesellschaftliche Ordnung zu mahren; aber eben deßth sie verpflichtet, das Recht heilig zu halten, die mahre un liche Freiheit zu schühren und sie durch jeste Institute zu

Gefdrieben im Monat Darg.

## XXXVII.

## Sistorische Rovitäten.

1. Ragifer Johannes Sus und ber Abzug ber beutichen Brofefforen und Stubenten aus Brag 1409. Bon R. A. Conftantin Dofler. Brag, Tempety 1864.

Rachbem ber Gr. Berfasser seite einer langen Reihe von Jahren und mit dem unverdrossensten Fleiße Materialien zur Geschichte des 15. Jahrhunderts aus Bibliothefen und Archiven brandgefördert hat, fängt er nun an, die einzelnen Partien eigentlich auszuarbeiten. Vor Kurzem noch hat sein "König Aprecht" wohlverdiente Anersennung gefunden, und die innerich vollendetste dieser Schriften dürfte der vorliegende "Magister has" sein.

Wie der Titel sagt, geht die Erzählung vorerst bloß bis 1409, ist also der Hauptsache nach nur eine Geschichte der Berteidung der Deutschen von der Universität Prag. Hier lag den nicht nur der Anotenpunkt, sondern auch die große Schwierigkeit. Die siegreiche Partei des Hus hatte unter Anderm and dafür Sorge getragen, die Beweise des wahren Charatters ihrer That für alle Zeit wegzuräumen; sie hatte die Aktender vernichtet, welche dem Geschichtschreiber die Orientirung licht gemacht hatten. So mußte denn Hr. Höfter mit unende Meter Mabe aus allen vergessenen Winkeln die Restichen zusam-

Berechtigung gefehlt, wenn fie nicht schon im erften Angendliche alles Daß bergestalt überschritten hatte, baß bei Bikleff gerrabezu ber Teufel an die Stelle beffen trat, was wir historische Entwicklung zu nennen pflegen. Hören wir barüber eine ber sinnreichen Randglossen bes Verfassers:

"Ueberhaupt ging in bem Beitalter Boccaccio's und Betrarca's bie Richtung tieferer Beifter babin, nicht bloß fich inmitten einer außerlichen Welt zu ifoliren , fondern auch biefe felbft verloren an geben, und fich eine geiftige Arche ju gimmern, bie im Toben ber wogenben Bluth ben Einzelnen retten follte. Wie wir bereits gefeben, find bie bohmifden Doftiter nur ein Zweig jenes großen Baumes, burch beffen Aefte ein tieffinniger Pantheismus wehte, ber mit fufer lleberrebungegabe fich in bie Bergen fahl, und gegen beffen Berirrungen nur eine unerbittliche Logif, bes Staalriten tief einschneibenbes Deffer, als Medicin angewendet werben fonnte. G8 bleibt auch eine in ber Beschichte ber Wiffenschaften auffallenbe Erscheinung, bag bie Dopftifer ber Stiftung von Univerfitaten vorausgingen, bag bas Beftreben, fich in Gott zu verfenten und auf bie Freihrit bes Billens mehr und mehr zu verzichten, einen naturlichen Widerwillen gegen ftrenge Schulbilbung erzeugte. viel fehlte bann noch, und man war an bem Sage ber "bentschen Theologei" angelangt, die Creatur habe von ihr felbft nichts. Ichtheit und Selbstheit, b. b. freie Selbstheftimmling, geboren bem Teufel. Gang consequent mit biefer Richtung bewegten fich bie Berfuche, fich inmitten ber Rirche ein Separatfirchlein (Jerusalem, Emaus: Nagareth ober Bethlebem\*) zu begründen, und ebenfo ftebt mit einer berartigen Beiftebrichtung im Ginklange bie große Rolle, welche bei weiterer Entwicklung bem Teufel zugebacht wirb, fowie bas Befibalten an willfürlicher Erflarung ber Butunft und ber balbigen Erscheinung des Antichrift. \* (S. 105 ff.)

Aus dem Borftehenden durfte fattsam erhellen, wie gut der Herr Berfasser es verstanden hat, seinem Gegenstande ein Interesse abzugewinnen, das über die politischen Berhaltnisse Bohmens und die genaueste Einsicht in die Borgeschichte bes Magister Hus weit binansragt. Seine häufigen Ansvielungen

<sup>\*)</sup> Wie befannt Ramen von Oufifchen Santinarien in Brag.

lnterthanen eingeschnitten haben sollen, find zugleich bie mit berzug nationalen Fürsten, die eigentlichen Heroen bes einhels ufchen Königthums. Wie soll man fich diesen Widerspruch flaren?"

Uebrigens batte ber Berfaffer, auch abgefeben von bem utionalen Kanatismus, welcher die bobmischen Ruftanbe ber egenwart fo unerquidlich macht, gleichwohl feine Urgefchichte 8 Suftomus mit ber Unbeutung ber fraglichen Berhaltniffe iffnen muffen. Denn was den ungeftumen Magister bewegte, er ungleich mehr ber falfche Rationalismus als ber falfche pflicismus. Als nationaler und politischer Jergeist fing er , nicht umgefehrt. Bus ftand langft an ber Spite ber Czempartei, welche ben feit 1384 fortglimmenben Deutschenhaß ablaffig fourte, mabrent gegen feine firchliche Orthoborie nicht ber geringfte Verbacht auffommen fonnte. aurigen Schisma nahm er gegen ben rechtmäßigen Bapft nur ibalb mit Bartei, weil berfelbe bem abgefesten Ronig Bengel bt wieder jur beutschen Ronigemurbe verbelfen wollte ober mte. Im Uebrigen mar hus jederzeit bereit einen verstod-1 Reber auf ben Scheiterhaufen an liefern. Baretifer, fagte , mus man verbrenuen, nur fügte er bei : es fei unmöglich, if jemals ein achter Bohme Reger fenu fonnte.

hingegen scheint er alle Deutschen für geborne Reher erjett zu haben. Jedenfalls hat der deutsche Rame nie einen immigern Keind gehabt als Johannes Hus. Man muß die lagenden Beweise Hössters lesen, wie der Hustismus seine vite von Ansang an weit mehr gegen die deutsche Rationaät als gegen die katholische Kirche gerichtet hatte: um den nen Umfang der schrecklichen Verkehrung zu ermessen, wonch ein Mann wie Hus unter die Borläuser der deutschen Protantismus ausgenommen werden konnte. Hus als einer der dem Retter des reinen Evangeliums in Deutschland, Gustav volf als ein Hauptbegründer der politischen Freiheit in Deutschdo von einem großen Theil der Ration anerkannt und ge-

١

Berechtigung gesehlt, wenn fie nicht schon im ersten Augenblick alles Maß dergestalt überschritten hatte, daß bei Willeff ge radezu der Tenfel an die Stelle bessen trat, was wir historische Entwicklung zu nennen pflegen. Hören wir darüber eine der sinnreichen Randglossen des Berkassers:

" Ueberhaupt ging in bem Beitalter Boccaccio's und Betrauci's bie Richtung tieferer Beifter babin, nicht bloß fich inmitten einer außerlichen Welt zu ifoliren, fondern auch biefe felbft verloren m geben, und fich eine geiftige Arche ju gimmern, bie im Soben ber wogenten Bluth ben Ginzelnen retten follte. Wie wir bereits gefeben, find bie bobmijden Doftifer nur ein Breig jenes großen Baumes, burch beffen Aefte ein tieffinniger Bantheismus webte, ber mit fufer leberrebungegabe fich in die Bergen fahl, und gegen beffen Berirrungen nur eine unerbittliche Logif, des Stagiriten tief einschneibenbes Meffer, als Medicin angewendet werben tounte. Es bleibt auch eine in ber Beschichte ber Wiffenschaften auffallente Erscheinung, bag bie Doftifer ber Stiftung von Univerfitaten vorausgingen, bag bas Beftreben, fich in Gott zu verfenten und auf bie Freibrit bes Billens mehr und mehr zu verzichten, einen naturlichen Wiberwillen gegen ftrenge Schulbilbung erzeugte. Bie viel fehlte bann noch, und man war an bem Sage ber "benifden Theologei" angelangt, die Creatur habe von ihr felbft nicht. Ichtheit und Gelbftheit, b. b. freie Gelbftheftimmling, geboren ben Teufel. Gang confequent mit biefer Richtung bewegten fic bie Berfuche, fich inmitten ber Rirche ein Separatfirchlein (Bernfalen, Emaus, Ragareth ober Bethlebem \*) ju begrunden, und ebenfo ficht mit einer berartigen Beiftesrichtung im Gintlange bie große Rolle, welche bei weiterer Entwicklung bem Teufel zugebacht wirb, fowit bas Befthalten an willfürlicher Erflarung ber Butunft und bet balbigen Erfcheinung des Antichrift." (S. 105 ff.)

Aus dem Borstehenden durfte sattsam erhellen, wie gut der Herr Bersasser es verstanden hat, seinem Gegenstande ein Interesse abzugewinnen, das über die politischen Berhaltnisse Böhmens und die genaueste Einsicht in die Borgeschichte bes Magister hus weit hinausragt. Seine häusigen Anspielungen

<sup>\*)</sup> Die befannt Ramen von Dufifchen Canttuarien in Brag.

auf die Buftande ber Gegenwart find baber auch durchaus angezwungen.

II. Der heilige Billibrorb. Bon Dr. B. M. Alberbingt. Thom Erweiterte beutiche Ausgabe. Runfter 1863.

Es gebort ju den Verdienften der neueren firchlichen Beididteforider, Die Geschichte ber apostolischen Glaubenemiffionare Frankreiche, Englande, Deutschlande, ber Rieberlande ac. fritiiden Bearbeitungen ju unterziehen. Deutschland hat icone Berte diefer Art aufzuweisen, unter welchen mir beispielsweise Die Lebensgeschichte bes beil. Bonifacius von Seiters anführen wollen. Ran barf baber bem jungen bollanbifden Gelehrten, herrn Alberdingt-Thum, unferes leiber ju fruh verftorbenen Grorers Souler und Schwiegersohn, Dant miffen, daß er fich bie Bearbeitung eines jenem großen Apostel ber Deutschen fo nabe ftebenden, um die Christianistrung des Baterlands bes Berfaffers fo bochverdienten Heiligen zur Aufgabe machte. Da ber Bottesmann feine Sauptthätigfeit in bem bamale noch Kriebland genannten Holland entjaltete, so war ber Verfaffer mehr als irgend ein anderer bagu berufen, eine folde zu versuchen. Das Bud erfcbien querft in hollandischer Sprache unter bem Titel: H. Wilkbrordus Apostel der Nederlanden, und auch dem Maemeineren: Geschiedenis der Kerk der Nederlanden. Amfterbam 1861. Die bas Jahr Darauf veröffentlichte febr gelangene beutsche Ausgabe wurde von einem herrn Dr. Er. in Samm veranstaltet und ift eine icagbare Bereicherung ber latholifden firdengeschichtlichen Literatur, welche in unfern Blattern eine anerkennende Burdigung verbient.

Tis ist zwar das Leben Willibrords in unserem Jahrhundert mehrmals beschrieben worden, als 1842 (in dritter Anslage 1844) in Prosessor Royaard's Geschiedenis der invoering van het Christendom in Nederland, und vor ihm in den Glaubensboten, welche A. S. L. M. Lur 1839 herausgab, serner 1840 von Majerus, Direktor der Rormalschule zu Luremburg; aber bie beiben letten Bertchen find mehr panegprische als fritisch geschicktliche Arbeiten. Sobann gab 1850 Deberich in seinen "Beiträgen zur römisch-beutschen Geschicht am Riederrhein" eine beutsche Uebersetung von Alcuins Leben Willibrords heraus; Emendationen bazu lieserte 1856 Deyck zu Münster; auch besaßten sich mit Willibrord 1858 Ph. heber in seinem Buche: "die vorfarolingischen christlichen Glaubensboten am Rhein und beren Zeit", u. A., besonders sorgfältig 1848 Rettberg im zweiten Band seiner Kirchengeschichte Deutschlands.

Br. Alberdingt-Thom bat nun alle biefe fowie anden frangofifc ober bollandisch geschriebenen Sagiographien berad. fichtigt, befonders genau Rettberge firchlich fritische Beleuch tungen. Einen Saupteinfluß auf feine Darftellung batte aber feines Lebrers Allgemeine Rirchengeschichte Bb. VII (mit ben Separattitel "Beschichte ber driftlichen Rirche vom fiebenten bis jum achten Jahrhundert") fowie beffen Behandlungeweise ber Beschichtsforschung, inbem bes Lettern Unfichten über bie Thatigfeit ber in Deutschland wirkenben Blaubensboten bes 7. und 8. Jahrhunderts ber Darftellung bes Berfaffers an Grunde liegen und von ihm Gfrorers Foridungsweise aberall bejolg wird. Ein Sauptverbienft feiner Darlegung ift, bas fie burd aus fritisch und icon begbalb lobenswerth ift, follte aud vielen feiner Aufichten die Buftimmung verfagt werden. Es genigt anerfanntermaßen unferen Unforderungen fest nicht mehr, bag in einem felbft religione - ober firchengeschichtlichen Berfe bloß bie relevanten Thatsachen ausgeführt und beren allgemeiner Bergang ergablt merben; bie neuere Beichichtsforicung ift sozusagen mifroscopisch geworden: man will auch die gebeimen ? Triebjedern ber handelnden Bersonen fennen, und bie focialen 1 Buftande ihrer Beit sowie bie Schwierigkeiten, auf welche iber 1 Bestrebungen fliegen zc., wo möglich vollständig anfgeflart beben.

Gfrorers Behandlungsweise auch der Rirchengeschickt it in diesen Beziehungen besonders ausgezeichnet, aber wie man ihm auch längst vorwarf, im Conjekturiren zu weit gehend, im bem er, mit objektiven Quellenangaben der Thatsachen nicht

i, stets hinter ihnen verborgene Wahrheiten aufsucht burch feinste oft allzu spissindige Unterstellungen ent-glaubte, das er zunächst nur als mahrscheinlich, nicht aft u. s. w. ansührt, später als seststehendes Geschichts-reproducirt und darauf fortbaut. Es scheint Reserenten, Alberdingt-Thym nur allzu sehr den Fußstapsen seines solgt, was ferner zu thun wir dem talentvollen feurigen widerrathen möchten, indem er sonst Gesahr läuft, die em Geschichtsschreiber durchaus nothwendige Objestivität en Anschauungen zum Opfer zu bringen und dadurch sen Autorität zu schaden. Doch gehen wir zur Inhaltsseiner Biographie Willibrords über.

e besteht aus vierzehn Rapiteln, in beren erstem ber r fich über einige Sauptquellen von Willibrorbs Leben it. por allem über Beda und Alcuin. Er macht beiben rwurf, aus Rudficht auf die herricher ihrer Zeit manche ien entweder verschwiegen ober unvollftandig angegeben L mas ben Berjaffer bestimmt, bas Feblenbe oft burch ben ben Beilen lefen, burch Borausfegungen und Eribrer gebeimen Gedanken ju ergangen. 3m zweiten werben die politischen Buftande im Frankenreiche von t an, Die ohnmächtige Stellung ber Merowingischen burch die Gnade des Hausmaiers und die schwierige r Bipine im Rampje mit bem Nationalgejuhl ber atifden) beutiden Stamme geschilbert. Coon jest d ber Verfaffer Gfrorere babin gebenbe Unficht an, ne (b. b. Pipin von Berftall und Rarl Martell) batten tlichen Diffionen nur im Intereffe ihrer politischen und gmar absichtlich burch bem romifchen Ctuble enttende irifde ober ichottifche Dlonde vornehmen laffen ördert, um das lleberwiegendwerden der Autorität des an binbern; es feien jeboch biefe Miffionare bei ben en. Bavern, Thuringern und bei ben Friesen mit Bibera burchaus feinbselig aufgenommen worben, weil man in ir bie Inftrumente ber pipinifden Berrider gefeben babe.

ba ber bem Christenthum und ben Franken so seindlich gesinnte Rabbod, 679 jenes Königs Rachfolger, während seiner langjährigen Regierung mit aller Racht sich bessen Berbreitung in
seinen Landen widersetzte. Benn der Berfasser die geringen Ersolge der zwei Rachsolger Bilfrieds dem Umstande zuschreibt, daß sie, von Bipin gesördert, nicht die reine Lehre in Friedland predigten, so ist er wieder in seiner vorgesasten Reinung besangen, die von den Franken begünstigten Rissonare seine nicht immer streng katholisch gesinnt und jedenialls verdächtig gewesen. Dies bei diesen beiden anzunehmen, ist kein Grund
rorhanten. Denn sie waren ja angelsächsische und keine allebrittischen Priester.

Im vierten bis sechsten Rapitel (S. 63-94) wird Billibrorbe Lebensgeschichte ergablt. Er mar Schuler Bilfried und foll, von diefem aufgemuntert, die Begrundung eines von jeglicher Bolitif unabhängigen Chriftenthums bei ben Friefen fic jum Bie gefest haben. Dreiundbreißig Jahre alt ging er im 3. 690 von amolf Gehülfen begleitet nach Kriesland, bas er aber alsbald verließ, um fich ju Rivin ju begeben, ber fo großes Boblgefallen an ihm fand, daß er ihn als Glaubensboten in ander Gegenden senden wollte, ihn aber 691 nach Rom gieben ließ, um bort von bem über feine Blane icon unterrichteten Rante Die Miffion ju erhalten, bei ben Friesen bas Coangelinm ju predigen. Erft 692 febrte Willibrord von Rom gurud, vermeilte aber, weil der Krieg zwischen den Friesen und ben Franken es unmöglich machte fein Befehrungswerf in Friesland ju beginnen, in dem an dasselbe stoßenden Torandrien, wo er mit bem beil. Lambertus, Bifchof von Luttich, an beffen Chriftianifirung arbeitete.

Erst nach ber Besiegung des Friesentönigs Rabbob ging er in das von Pipin eroberte subliche Friesland, wirfte ba mit großem Ersolge bis 695, wo er abermals von Pipin empsohen und reichlich mit Mitteln versehen eine zweite Reise nach Rom unternahm und dort vom Papste zum Bischof (nach einer jedoch nicht zuverlässigen Melbung zum Erzbischof) der Friesen, der dier feinen Sis in Utrecht batte, ernannt wurde und alfo ut als Miffionar mit Bifchofewurbe nach Friesland jurudtam. Babrend feiner erften Reife mar Suibbert, einer feiner amolf in Friesland verweilenden (?) Gefährten, nach England gangen und bort jum Bijchof geweiht gurudgefehrt. Derfelbe ieb aber nicht bei ben Friesen, sondern ward von Bipin gu Brufterern (in ber Ergbiocefe Roln) gefandt, wirfte bort ib grundete fpater Raiferewerth bei Duffelborf, wo er 707 ftarb. - Die Berichte Bedas und Alcuins über Willibrords Aufthalt in Friedland, bei Pipin, sowie über feine Reisen nach om; ftimmen nicht gang jufammen; über bie ursprüngliche eftimmung Suidberts berricht Dunfelbeit bei biefen Autoren. er Berjaffer versucht nun in ber Absicht, die Gegenfate auf-Raren, eine betaillirte Schilderung ber Bergange, und ift be-Abt zu zeigen, daß Bivin anfangs Willibrord febr zugethan. achbem er fich überzeugt, bag berfelbe nun papftlicher Glanmebote fenn wollte, ibn vom Schauplat feiner Birffamfeit tiernt und im Einverständnig mit Wilfried ben vom Ber-Ber gutmutbig geschilberten, für seine Blaue brauchbareren intbert an feine Stelle gefest, benfelben aber, als Willibrord utatam, in bas Bruftererland gefandt habe. Der Berfaffer Abet feine Grundgebanten von dem Besteben eines gebeimen beiefpalts zwischen bem Majordomus und dem Bapfte zwar br ingenios, aber auf eine ben Referenten wenigstens nicht bergengende Beise aus. Er fann indeg nicht läugnen, daß m biftorifden Beugniffen gemäß Pipin überall ale Freund ab Bobltbater Willibrords erscheint, wie er benn auch in ber iolge beffen Befchuger und Gonner ju fenn nicht aufhorte.

Babrend ober furg por ber zweiten Reife Billibrords ach Rom trat ein anderer Miffionar, Bifchof Bolfram von 5ens, in Friesland auf und war auf dem Bunft, Rabbod gu mfen, was ber ftarrfinnige Ronig julett vereitelte, als man ben gefagt haben foll, er werbe feine in ber Solle weilenben ebnifden Borfahren im Simmel nicht treffen. Unfer Berfaffer icht in Bolfram abermals einen von Pipin nach Friesland

gefandten Eindringling, ber bie Blane bes papftlich gefinnten Willibrord vereiteln sollte. In dem hievon handelnden Kapitel (S. 98 - 112) wird mit großem Aufwand von Gelebrfamfeit Diefe Annahme ausgeführt, beren Gewißheit jedoch nicht bewiefen. Beba und Alcuin melben, bag Willibrord nach feiner zweiten Rückfehr von Rom von Bipin nach Friesland gefandt worben fei und bort in bem eroberten, vom Ronig ibm gefchenften Miltaburg, b. h. Utrecht, feinen Bifcofofit aufgefclagen babe. Bivin foll, weil ibm bie Ginfebung ber beiben Begenbifcoft (Suidbert und Wolfram) miglungen mar, dieß aus Roth nur ungern gestattet baben. Billibrorde Birfen mar fegenereich. Er ftiftete Die St. Martinsfirche allba, ftanb mit Rabbob lange in einem leidlichen Berbaltniß, erhielt 698 von Irmina, Dagoberte II. Tochter, bas von diefer zu Echternach in ber Erzbiscefe Trier gestiftete Rlofter vorerft jur Balfte, fpater gang, ferner pon Bipin bas an ber Daas gelegene Rlofter Gufteren, marb pon biefem und Blectrube mehrmals burch Schenfungen bereichert und hielt fich abmechselnd in benselben und in ber (noch nicht gang befehrten) Insel Balcheren, theils in Utrecht auf, und machte fogar vergebliche Befehrungeversuche bei ben Danen. Benauere bistorische Rachweise über die sväteren Vorfälle in Billibrords Leben besigen wir nicht; ber Berfaffer fucht baber mit dem ibm eigenen feinen Sinn den oft verschlungenen Raben ber Geschichte zu entwirren, beschreibt bann Billibrord in feinen Beziehungen zu zwei Abofteln feiner Beit, Lambertus und Bilfried, bandelt von dem Ginfluß ber Bolitif ber Bapfte, von ben Willibrord fo reichlich ju Theil gewordenen Schenfungen pon 704 bis 714.

Rachbem in biesem Jahr Bipin gestorben mar, begann (wie ber Berfaffer S. 149 fagt) in Folge ber Ariege Rabbobs und bes mit ihm verbundenen neustrischen Majordom Raginfeied gegen Karl Martell eine neue Zeit des Kampses. Letterer ift nach dem Berfasser wieder ein und zwar noch schlimmerer Gegner der papstischen Politif als sein Bater gewesen seyn soll, und ob er gleich oftenstell Willibrord auf das ehrerbietigste

wohlwollendste behandelt und mit reichen Schenkungen iuft, ihm nur deshalb gewogen, weil er ihn für die Ausig des von ihm sortgesetten Planes, die neubekehrten chen Länder von sich abhängig zu machen, benütt haben In die Zeit von 719 fällt Willibrords Zusammentressen onisacius, über welches der Versasser in Kap. 11 (S. 169) handelt und die Ansicht Hebers, daß beide ansangs r gewesen seien, überzeugend widerlegt, zugleich den Ansvon des Letzern Apostelamt schildert. Das 12. Kap. 70—181) handelt von Willibrords letzen Lebenssahren, ie Art seines Todes in Epternach sest, sowie das Jahr en, nämlich 739.

im Kap. 13 theilt ber Berfasser Raberes über Willibrords rung Bursings bes Friesen und über bessen Berhältniß zum schen Hose mit, wirst Blide auf den Zustand des Handels der Industrie der Friesen zur Zeit Willibrords, auf die sahrt auf dem Rhein und zur See u. s. w., und schließt p. 14 mit naheren Aufschlussen über Willibrords hervorse Gesährten, seinen Tod und seine Reliquien.

in diesen sowie in allen Rapiteln findet fich bes Lesensn überaus Bieles, auf welches Referent nicht naber eintonnte, obne bie Grengen einer Angeige ju überfcreiten. mußte er bie gabireichen polemischen Erörterungen über-. und fich barauf beschränfen, Die Lefer auf bas Buch Durch baffelbe bat ber Berjaffer feinen au verweisen. . b. b. ben eines fritischen Beschichtsforschers und begei-Rampfere für die Rirche bewiesen, wird aber unsern reinten Rath, fünftig fich nicht fo fehr, wie er that, gu den Conjefturen binreißen ju laffen, mobiwollend auf-1. Von ben am Ende bes Gangen (S. 205-233) aniten Beigaben gehören bie vier letten bem leberfeter an. benfelben verdient die Rr. VII über bie beiben gur Beit torbs in Bestfalen ju Martyrern geworbenen. Ewalberes lob.

#### XXXVIII.

## Die katholischen Zustände in England und Schottland.

VII. Beiftliche und hohere Bilbungsanftalten.

Zwei Anstalten braucht die Kirche, damit es ihr nicht is ihrer Mission an befähigten Dienern sehle: Anstalten zur Bil dung von Lehrern und Lehrerinen und Anstalten zur Bildung von Geistlichen. Auch diese Anstalten hat sich die Kirche Englands, so weit das Bedürsniß es erforderte und die Mitte reichten, geschaffen.

Der Elementarschulunterricht liegt, wie schon oben bemert ist, häusig in den Händen weiblicher Orden. In Folge besse braucht man wenig Lehrer, und das Bedürsuis an ihnen wir schon viel durch solche befriedigt, welche in der Absicht Priester werden einige Jahre in den Colleges studirt, aber aus Mange an Beruf wieder ausgetreten sind. Die Mitglieder der weib lichen Orden erhalten ihre Ausbildung in ihrem Ordensinstitum In Folge bessen sind auch wenig Anstalten zur Bildung von Lehrern und Lehrerinen ersorderlich. Als solche sind mir aben doch drei (man nennt sie training-schools) befannt. Die erst sieht unter der Leitung der Schwestern vom beil. Kinde Sessi

u St. Leonards-on-Sea, die zweite unter Leitung ber Schwestern Rotre Dame zu Mount Pleafant, Liverpool und die britte eine Anstalt für Lehrer) unter Leitung der Oratorianer zu hammersmith, London. Der Unterrichtscursus ist auf zwei zahre berechnet.

Rur bie Bilbung bes Rlerus und fur eine bobere Bilbung er Laien haben die Ratholifen Englands verschiedene Collegien, beile im Auslande, theile in England felbft Unter ben ausvartigen find bas Collegio Inglese und bas Collegio Pio Nono u Rom, Die englischen Collegien ju Liffabon, jn Ballabolib n Spanien und bas vor furgem von Sir John Sutton gu Brugge eingerichtete rein fleriealisch, und nur bas ju Donab m nördlichen Franfreich nimmt auch andere Böglinge anf. Die Lollegia zu Douan, Liffaton und Ballabolid fordern zur Aufrahme feine besonderen Borfenntniffe und find unbedeutend; ie brei übrigen Anstalten nehmen nur folde Böglinge auf, xelde ihr Gymnasium schon gurudgelegt haben. Das Collegio To Nono ift ein mit bem Collegio Inglese verbundenes Conin welchem altere Leute eine ihrem Alter entsprechenbe Behandlung fiuden, und bat feine eigenen Konde, wegbalb bie n daffelbe Aufgenommenen fammtlich bezahlen muffen. Das Collegio Inglese, das 20 Freiplätze hat, stellt nicht bloß das 16 Bebingung ber Aufnahme, bag ber Aufgenommene fich ben nglischen Miffionen widme, sondern auch daß er Englander on Geburt fei. Die von Gir John Gutton au Brugge einerichtete Anftalt nimmt nicht bloß Englander, sondern auch Belgier und Deutsche auf, ja besteht augenblicklich fast ausblieflich and Belgiern, die mit ber Ausbildung in biefer Anftalt ie Berpflichtung den englischen Miffionen ju bienen überehmen. Prafibent biefer Unstalt ift Monfig. Boone, Bicerafes ber burch feine Sprachenkeuntniß berühmte Buibo Begelle. eider ift biefe Austalt noch immer nicht fest gegrundet. thalt von bem genannten in Belgien lebenben Ebelmann, beffen Miter mit feinem Tobe an protestantische Erben fallen, jahrlich, vas fie für ungefähr 20 Böglinge gebraucht, und tann baber

täglich aufhören, wenn berselbe nicht zeitig Fürsorge trifft. Die Böglinge ber englischen Collegien zu Rom besuchen bas römische Colleg, die des englischen Collegs zu Brügge das bischöfliche Seminar zu Brügge, in welchem der Unterricht, wie überhaupt in den belgischen Seminarien, was Gründlichkeit augeht, noch Manches zu wünschen läßt. Uebrigens scheinen die in der Austalt gebildeten Priester, selbst die Belgier, auf englischem Boden gut und mit Spren zu gedeihen; ein bestimmtes Urtheil kann man aben noch uumöglich fällen, da die ältesten Zöglinge derselben erst vor 1½ bis 2 Jahren ihre Missionsthätigkeit in England begonnen haben. Daß die vielen auswärtigen Unterrichtsanstalten den inläudischen sehr schaen müssen, liegt auf der Hand Es gilt das namentlich von den zwei Collegien in Rom, welche nur die fähigsten jungen Leute ausnehmen.

Gigene Unterrichte - und Erziehungeanstalten findet man in England erft feit tem Ende bes vorigen Jahrhunderte. Ale Die frangofische Revolution die in Kranfreich für die Bildung eines englischen Klerus bestehenben Unitalten und namentlich bas Collegium ju Douan, mit welchem bas jetige englische Colleg ju Douay nichts gemein bat, aufbob und bie Profefforen mit ihren Böglingen nach England verjagte, faben fic bie Ratholifen Englands genothigt, auf die Schaffung eigener Bilbungeanstalten bebacht ju feyn. Es mar bas ein großer Schritt fur bie noch immer geachtete fatholifche Rirde. Das es ohne Gefahr fich thun ließ, baju trug bas bamalige Berbaltniß Englands ju Franfreich, und bie Befanntichaft mit ben emigrirten frangofischen Brieftern, beren eine große Menge in England lebte und gaftfreundliche Aufnahme fant, ohne 3meifel machtig bei. Buerft bachte man baran, bas aufgehobene englische Colleg zu Douay burch eine gemeinschaftliche Anstalt für bas gange fatholische England zu erseten. Die vier apostolischen Bifare erließen auch ein Paftoralfdreiben, in welchen fie ju Beiträgen für eine solche Anstalt aufforberten; sie scheinen aber ben Gebanten, eine gemeinsame Anftalt ju grunden, alsbalb wieder aufgegeben und bafür ben, in jebem apoftolischen

Bifariate eine besondere Unftalt für geiftliche und weltliche Erziehung ju icaffen, substituirt ju baben; benn nicht lange ucher wurde ju biesem Zwede gesammelt, und in jedem abofolifchen Bifariate erhoben fich nacheinander in fleinen Anfängen und unter bem Drude ber Armuth berartige Unftalten. 3m londoner Diftrifte entstand St. Edmund's College ju Did ball, im weftlichen ju Brior Barf bei Bath, im mittleren St. Rary's College ju Decott bei Birmingham, im nörblichen Et. Enthbert's College ju Ufbam bei Durbam. Unter biefen Unftalten ift bie prachtvolle ju Brior Barf vor etwa 10 Jahren in folge ihrer Soulben ju Grunde gegangen; bie übrigen brei befteben noch fort und haben fich, namentlich bas St. Cuthbert's College, immer mehr erweitert. Der 3wed biefer Collegien ift ein boppelter. Sie follen bem Bedürfniffe, bas fie geichaffen bat, entsprechend, der Rirche würdige Priester, aber auch angleich brave fatholifche Laien erziehen. Bum Unterrichte. plane geboren neben ben Gymnafialfachern Bbilosophie und Theologie.

Die genannten Anstalten haben, von Kleinigkeiten abgesehen, nur Konds für Studirende, die geistlich zu werden gestenken. Als das englische Collegium zu Douay aufgehoben war, wurden die in England") befindlichen Konds für Studirende in demfelben den neu errichteten Collegien für den gleichen Zweck zugewiesen. Zu diesen Konds sind im Laufe ber Zeit durch fromme Vermächtnisse manche hinzugekommen. Alle diese Konds sind seit Eintheilung der ehemaligen apostolischen Bikariate in mehrere Diöcesen durch Einverständnis der Bischse unter diese vertheilt, so daß jede Diöcese in der betreffenden Anstalt ihre bestimmten Konds hat. Darnach erhalten die Aspiranten des geistlichen Standes aus den Konds der Diöcese,

<sup>\*)</sup> Die Fonds in Frankreich wurden von ber frangofischen Republit confiscirt. Ale Frankreich fpater ben Raub zurückgab, hat bie englische Regierung Alles eingefäckeit, und fo find biefe Fonds bis auf ben heutigen Tag verloren.

meicher sie abscribirt find, eine nach Umftanden bald größere, bald geringere Unterftühung, deren Austheilung je nach der Bestimmung des Stifters bald vom Prafes, bald vom Bischofe abhängt. Aus den Pensionen für Studirende, welche durchschnittlich für Berköftigung und Rleidung 3331/, Thr. betragen, muß die Anstalt bestehen. Das wurde bei den englischen Preisen unmöglich seyn, waren nicht die Gebäude meistentheils schuldenfrei und die Anzahl der Jöglinge groß.

Bas die Leitung dieser Unstalten betrifft, so ftanben biefelben, als England noch in vier apostolische Bifariate getheilt mar, unter ihrem respektiven apostolischen Bifare. Eintheilung Englands zuerft in mehrere apostolische Bifariate und bann in 13 Diocesen war biefe Leitung ein Gegenftand bes Streites junachft unter ben apostolischen Vifaren und bann unter den Bischöfen. Das Concil von Trient weiset die Leis tung bem Bifchofe gu, in beffen Diocefe bie Anftalt liegt, und bierauf geftütt nahm biefer bas volle Recht, bie Anftalt ju leiten, in Anspruch. Dagegen glaubten aber bie anberen Bifcofe, weil fie in ber Anstalt Studienfonds baben, ein Ditrecht barin beanspruchen ju fonnen. Auf ber letten Spnobe au Oscott wurde auch über biefen Bunft gehandelt, und wurde mit Umgehung aller Rechtsfragen per majora beschloffen, baß bie Unstalten unter gemeinsamer Leitung ber respektiven Bifcofe fteben sollen. Dieser Beschluß wurde bei der congregatio de propaganda fide lange beauftandet, und man hielt foon bafur, daß er feine Bestätigung erhalten werde. Es scheint aber, als habe die Mehrheit Alles in Bewegung gefest, um die Beftatis gung ju erlangen. Gin jungft erlaffenes Defret ber genannten Congregation stellt die Collegien unter die Leitung eines aus ben respektiven Bischöfen gebilbeten Senats.

Ift auch nicht zu bezweifeln, baß dieses Defret burch bas Drangen der Bischöfe gerechtsertigt ift, so ist doch auch unschwer abzusehen, daß es der Ruin dieser Anstalten seyn wird. Die Bischöse, in deren Diöcesen die Anstalten nicht liegen, haben in ihren Ansprüchen auf die Mitleitung nicht die hebung, sondern

bie Ausbentung berfelben jum Beften ibrer Diocefen im Auge. Sie werben balb beidließen, was fie langft intenbiren: baf tie Anftalten, obgleich fie aus Benfionen für Stubirente gang befteben muffen und nichts übrig baben, eine gewiffe Angabl Böglinge für febe Diocese gratis unterhalten follen — ein Beibing, ber mabrlid nicht gur hebnug ber Auftalten bienen fann, und wenn es moglio mare, jo murbe fogar ned ein Befdlus auf Theilung ber Anstalten folgen. Die Erfahrung wird meine Prabiftion rechtiertigen. Ueberbieß fonnen bie betreffenben Bis icofe mit bemfelben Rechte, mit welchem fie einen Untbeil in der Leitung ber porgenannten Colleges beanspruchen, ein Redt auf bie Leitung ber außerhalb Englands gelegenen englifden Anftalten, namlich ber englifden Collegien gu Brugge, Ballabolid. Liffabon und Rom in Anspruch nehmen, und ba muß man boch, wenn man fich consequent bleiben will, basfelbe gewähren.

Bas die Auzahl der Zöglinge betrifft, so befinden sich in St. Edmund's College ungefähr 100, in St. Mary's zu Oscott ungefähr 150 und in St. Cuthbert's zu Ushaw an 300 36gz linge. Bon diesen sind durchschnittlich zwei Fünftel für den gestilichen Stand bestimmt und erhalten daher aus den Fonds eine gewisse Unterstühung, die übrigen, welche ganz auf eigene Rechnung in der Anstalt leben, sind zwar größtentheils aus England, zum Theile aber auch aus Schottland, Irland und überseeischen Ländern.

Den genannten brei Anstalten steht das Colleg der Jesuiten zu Stonphurst, bessen oben schon gedacht wurde, würdig zur Seite. Da diejenigen, welche sich dem geistlichen Stande zu widmen denken und zu diesem Zwecke der Unterstützung bedürsen, auf die vorgenannten Collegien angewiesen sind, so ist das Stonphurst-College hauptsächlich auf die Bildung der Laten berechnet, westhalb es auch keine Theologie im Lehrplane hat. Die Zöglinge desselhen sind noch mehr, als die der anderen Collegien, nicht ans England allein. Ihre Zahl beläuft sich ungefähr auf 300. Aus den übrigen drei Collegien der Befuiten hat nur noch bas College of St. Stanislaus ju Beaumont-Lorge bei Windfor, eine vor furzem eröffnete Anstalt, ein vollständiges Grunnasium.

Die Eröffnung biefer Unftalt bangt mit einer andern von bem Oratorianer Dr. Newman bei Birmingbam ausammen. Die Nemman'iche Anstalt ift eine Rachbildung ber protestantifden Auftalt zu Gaton an ber Themfe in Mittelengland. Das Inftitut ju Gaton ift eine alte Anstalt, welche fich bober Proteftion erfreut. Außerorbentliche Sobe ber Penfion macht fie ju einem Collegium fur bie erften Stande, fo bag es jum englischen Lurus gehört, feine Rinder in ihr erziehen zu laffen. Ihre Eigenthumlichkeit besteht barin, daß die Böglinge (ungefahr 900) in vielen Abtheilungen mit einem Lehrer en famille leben, damit fie nicht, wie man fagt, dem Familienleben entfremtet werben. Bon anderen Borgugen, welche fie als Bilbungeanstalt batte, ift in England nichts befannt, vielmehr weiß man, daß ihre Böglinge mit benen ber übrigen Anftalten bei ben öffentlichen Prufungen ichlecht besteben. Der Grund bavon foll barin liegen, baß bie Bahl ber Lehrer, im Intereffe ibres boben Behaltes, mit ber enormen Schulerzahl in gar feinem Berhaltniffe steht. So war g. B. bis in Die lette Beit nur ein Lehrer bes Frangofischen fur 900 Schuler, weil bie Anstellung eines zweiten bas enorme Ginfommen ber übrigen geschmälert hatte. Dit ber Unstalt ju Gaton bat Die Remman'iche bei Birmingham in zwei Dingen Uehnlichfeit: in dem Kamilienleben ber Böglinge und in ber Berechnung fur Die bochften Staube. Bas lettere betrifft, fo beträgt bie Benfion freilich nicht ein Drittel berjenigen ju Caton, fie ift aber boch auch auf 80 Bf. Sterl, ober 5331/2 Thir. angesett. Ueberdieß wird bei ber Aufnahme barauf gesehen, ob ein Knabe, um beffen Aufnahme angehalten wird, aus ben erften Stanben fei; benn ift er bas nicht, fo wird bie Aufnahme burd Stillfdweigen verweigert. So fteht die Newman'iche Auftalt als eine vornehme ba, und bas ift es gerade, mas ihr Mande guführt. Bor furzem zählte ste an 80 Böglinge, unter welchen fich auch ber

junge Herzog von Rorfolf befand. Man könnte das Entstehen der Rewman'schen Anstalt als eine erfreuliche Erscheinung betrachten, wenn irgend ein substantes Bedürsniß derselben vorhanden geswesen wäre; wie indes die Umstände sind, hat sie dem Hochmuthe schmeichelnd, ein Bedürsniß geschaffen. Und wozu dann die Rachahmung der protestantischen Anstalt? Obgleich die Rewman'sche Austalt minder oder mehr mit allen genannten englischen Collegien, die sämmtlich Zöglinge aus den besserrn Ständen haben, concurrirt, so concurrirt sie doch am allermeisten mit dem Zesuitencolleg zu Stonyhurst. Das haben auch die Zesuiten wohl gesühlt; deshalb haben sie, freilich nicht nach dem Muster des protestantischen Eaton, auch ihrerseits zu Beaumont-Lodge bei Windsor eine Anstalt mit hoher Pension erössnet.

Benn wir die bisher genannten Unftalten nach ihrer Frequeng vergleichen wollen, fo hat die Auftalt ber Besuiten gu Stonphurft verhältnismäßig die größte Angabl Böglinge. Das Collegium ju Stonyburft bat, abulich wie bas St. Comund's und St. Darn's College, feine Borbereitungs = Rlaffen. solde bient ihm besondere das College of Mount St. Mary's. Das St. Cuthbert's College, bas in ber Babl allein mit bem Stonphurft - College concurrirt, fchließt auch Die Borbereitungs-Alaffen ein, in welchen fich nicht weniger als 80 bis 100 Böglinge befinden. Ueberdieß hat baffelbe c. 30 Theologen, welche ju Stonyburft fehlen. Go bat bas Jefuiten . Colleg ju Stonyburft in ben gemeinschaftlichen Rlaffen bee Gymnafiume und ber Bhilosophie über 100 Boglinge mehr, ale Ct. Cuthbert's; Diefes bat bagegen in ben gemeinschaftlichen Rlaffen ungefahr 70 mehr, ale St. Mary's, und über zweimal fo viel wie St. Edmund's in der Erabiocefe. Daß die lettgenannte Anstalt, obgleich fo nabe bei London, eine verhältnismäßig geringe Frequenz bat, läßt vermuthen, daß viele Rinder aus London in den Anstalten Mittel- und Nordenglands erzogen werben, und so ift es in der That.

Da bie genannten Unftalten meiftens feine Borbereitungs.

Rlaffen baben, fo muffen bie in biefelben aufzunehmenben Boas linge entweber burch Privatunterricht ober in anderen Auftalten für fie porbereitet werben. Das ift auch wirklich bie boppelte Beise ber Borbereitung. An Schulen und Anstalten, in welchen bie jungen Leute zur Aufnahme in die genannten Collegien fic vorbereiten und auch einige Bymnafial - Rlaffen burdmaden tonnen, fehlt es nun in England nicht, und bie Babl berfelben wird jest noch burch Knaben-Seminare, welche nach einem Befoluffe auf ber letten Synobe ju Obcott in allen Diocefen angelegt werben, vermehrt. Die vorzüglichften icon beftebenben Anstalten biefer Art find bas St. Lawrence's College zu Ampleforth, Dort, bas St. Gregorn's College ju Downfibe bei Bath, Sebglen Barf bei Bolverhampton, St. Edwarb's College ju Everton bei Liverpool, bas icon genannte College of Rount St. Mary's bei Chesterfield, bas college of the immaculate conception ju Ratcliffe bei Leicester, bas St. Ebmund's College ju Donay in Frankreich, ju benen daun noch eine Reibe Schulen hinzufommt, die ich Rurge halber übergebe.

Wir haben die englischen katholischen Gelehrtenschulen (colleges) in ihren außern Umriffen betrachtet, ba erübrigt und jest noch, das Unterrichts und Erziehungswesen felbst uns näher anzusehen.

Bas jundchst die Erziehung betrifft, so wurde man sehr irren, wenn man die englischen Anstalten entweder nach Art unserer Gymnasten und Universitäten oder nach Art der französischen Semindrien sich benten wollte. Unsere öffentlichen Schulen in den Gymnasien und Universitäten muffen auf die Erziehung der ihnen anvertrauten Jugend ganz verzichten. Da mögen dei und die Gymnasiallehrer und Prosessoren noch so sittlich und christlich seyn, der Einfluß, den sie auf die Jugend üben, wird durch den entgegengesetzen Einfluß, der sich außer der Schule und den Hörschlen geltend macht, paralysirt, und kein Wunder, daß die Jugend von den besten Anstalten, wenn nicht gar sittlich und religiös verdorben, so doch schlechter beimstehrt, als sie bieselben bezogen bat. Sollen unsere öffentlichen

Ankalten nicht bloß unterrichten, sondern auch erziehen, so darf is ihnen nicht an den ersten Bedingungen dazu sehlen, die wir unt in dem Zusammenleben sinden. Das haben die Englander und nicht die Katholisen allein) wohl begriffen. Darum erscheinen ihre Bildungsanstalten überall als Conviste oder es sind Conviste mit denselben verbunden.

Die erften fatbolischen Collegien befinden fich nicht einmal in ber Stadt, fonbern auf bem Lande, fern vom Geraufche bes Rarftes. Da können sich die jungen Leute in jeder Erholungswit auf geranmigen Spielplagen frei bewegen, und es gibt Belegenheit ju allerlei Spielen, Die nicht minder ber Seele als bem Leibe beilfam, unferer in die Mauern ber Stabte eingepferchten Jugend abgeschnitten find. Dan tann ihnen auch obne Befahr viel mehr Freiheit gonnen, ale bieß, mare bie Unftalt in einer Stadt, möglich mare, fo bag ihnen bie Auftalt ni. wie ein Befangniß ericheint. Die englischen Spiele find faft fammtlich auf ftarte Körperbewegung berechnet, forbern jum Theile große Bortehrung ober viel Raum, und haben an ben englifden Anftalten meiftens ihre befondere Beit, fo bag nur wenige ju jeber Jahreszeit gespielt werben. Um ber Sache mehr Intereffe ju geben, werben auch in einigen Sanptspielen, Die besondere Rraft und Gewandtheit erfordern, allerlei Wettfampje (matches) angestellt, benen man faum weniger Aufmertfamteit ichenft, ale bie Griechen ihren weltberühmten Spielen, und man muß gestehen, daß die Englander in biesen Spielen eine Bewandtheit und Körperfraft entwideln, die Bewunderung perdient.

Ein Spiel, das in ganz England, selbst von Erwachsenn, gespielt wird, the great english game, ist das cricket. Da es nur eine mäßige Bewegung ersorbert, so spielt man dasselbe in den heißen Sommertagen. In Oscott College schenkt man diesem Spiele ein solches Interesse, daß man mit den am Schuffe des Schuljahres in ihm stattgefundenen Wettsämpsen die Zeitungen füllt. In Usbaw College steht das cat, ein vom alten Douay College nach England gesommenes Spiel,

bunfens, die oben angebeutete relative Freguens ein sprechenber Ausbrud. Co viel ift übrigens auch gewiß, bag bie in St. Cuthbert's-College geubte Erziehungsweise fic alsbald unanlänglich erweisen murbe, wenn anftatt bes guten Beiftes, welcher bie große Raffe ber Böglinge beseelt, ein anderer in feine Mauern einkehrte, indem ihr Gebeihen gang auf bem Beifte, ber die Anftalt burchbringt, beruht. Darum begreift man auch bie Strenge, mit ber man in St. Cuthbert's-College ichlechte Subjefte obne alle Umftanbe entläßt, und bie Corgfalt, mit ber man ben guten Beift ju pflegen bemubt ift, ein Streben in bem man machtig burch ben Umftanb unterftugt wirb, bag bie Theologen mit bem übrigen Colleg eine Communitat bilben. und daß die Schuler ber bobern Gomnaftalflaffen fich faft fammtlich bem geiftlichen Stande ju widmen benten. Der Ergiebungsplan zu Ufbam wurde fich in einer vorwiegend meltichen Anstalt fowerlich burchführen laffen. Gang vergeblich wurde aber das Beginnen fenn, eine wurmftichige Anftalt mit Adoptirung biefe Blanes reformiren ju wollen. Aus berartigen Grunden find bieber auch alle Versuche die Usbamer Erziebe ungeweise in andere englische Unstalten zu vervflanzen gescheitert.

Die allgemeinen Mittel, welche man in England, um die Jugend sittlich und religiös zu erziehen, anwendet, sind die befannten. Jährlich zweimal, nämlich im Aufange des Schulziahres nach den Sommerferien und in der heil. Charwoche, sinden Exercitien statt, die ersten ungefähr 7 Tage, die andern 4 Tage. Dazu kommen täglich verschiedene religiöse Uebungen, wie sie auch bei und in den Seminarien üblich sind, und ein sehr häusiger Empsang der Sakramente. Bas lettere betrifft, so ist jeden Monat ein allgemeiner Communiontag, man das aber annehmen, daß jeden Sonntag sast die Hälfte der Jögelinge communicitt. Diejenigen, welche Briester zu werden gebenken, communiciren mit wenigen Ausnahmen wöchentlich.

Die gemeinsame Erziehung bes anwachsenben Klerus und ber Laien erweiset sich in England, wo in ben Anstalten bas geistliche Element, namentlich in ben obern Klassen, die Ueberband

bat, als vortheilhaft für die lettern, ohne daß sie den erstern erheblich schaete. Desungeachtet bereitet sie überall Schwierigteiten. Es gibt teine Anstalt, in der man nicht beständig mit Gefahren, die daraus erwachsen, zu fämpsen hätte; in den Anstalten aber, in welchen die Anzahl der Klerifer verhältnismäßig gering ift, hat sie sich als dem Geiste der Austalt ganz versterblich erwiesen. Man bleibt aber dabei, weil die Collegien als rein geistliche Anstalten nicht bestehen könnten.

Die englischen Colleges, welche fich die Aufgabe ftellen, Die Jugend fur Staatsamter vorzubereiten, find ber Londoner Universität aggregirt. In Folge beffen ericheinen fie ale 3weige perfelben und fonnen ihre Boglinge bei berfelben immatrifuliren und and Grabe erlangen laffen. Bur 3mmatrifulation ift ein Gramen erforderlich, bas ein fabiger Schuler ber letten und vorletten Comnafial = Rlaffe, wenn er fich etwas auf baffelbe porbereitet bat, ju machen im Stande ift. Der Brad, um ben man fich gewöhnlich bei ber Universität bewirbt, und auf ben die gange Immatrifulation berechnet ist, ist B. A., b. b. baccalnureus artium. Wer biefen Grad erlangt, wird baburch Mitglied ber Universität. Auch ibm gebt ein Eramen voran, bas aber nur ein 3ahr nach ber 3mmatrifulation abgelegt werben fann und über bie Gomnafialfacher nebft Raturwiffenicaften fich erftrectt. Das lettere Eramen ift icon viel ichmerer, als bas erftere. Ein Doftoreramen ift an ben englischen Univerfitaten, mas Philosophie tetrifft, eine bochft feltene Cache, weshalb Jemand, der M. A., b. b. magister artium geworben ift, allgemeine Aufmerkfamfeit erregt. Der an ben Universitäten erlangte Grab B. A. entipricht fo ungefähr unferm Abiturienten-Eramen, ausgenommen daß er weniger nothwendig ift.

Bas die Geistlichen betrifft, so sorbert kein Geses, bas fie akademische Grabe erlangt haben. Es gilt bas selbst von ber englischen Staatstirche. Der Besit akademischer Grabe gilt wur als ein Beweis von Bildung, und barum beklagte es uns längst die Timos, daß die Zahl ber Graduirten in den Reihen bes englischen Klerus start abnehme. Roch viel weniger ge-

45

ш

l

braucht man irgend einen Grab, um als Abvokat ober Argt gu fungiren. In England befteht vollfommene Unterrichtsfreiheit, Ein Jeber tann fich fur feinen Beruf ausbilden, wo und wie er will. Reiner braucht fic baber auch mit Bengniffen irgend einer Art zu legitimiren. Man fragt gar nicht, mo und mas Remand studirt babe; man fragt nur, was er wiffe, und fo banat benn Alles vom Eramen ab. Die allergeringften bem Kachitubium vorausgebenden Vorkenutniffe findet man in England bei ben Abvofaten und Braftifanten in ber Mebicin. Das Medicinalmefen liegt in England fast ausschließlich in ben Sanden von Chirurgen (Surgeons), unter welchen wenige auf einige Jahre eine bobere Schule besucht baben. Selbft fur ibr Rach bereiten fie fich felten an irgend einer Hochschule vor. Sie geben querft meiftens zu Pharmaceuten und bann zu einem praftifden Arate (surgeon), unter bessen Anleitung sie fich für ihr Rach beranbilben. Saben fie fich auf folde Beife theoretische und praftifche Renntniffe ihres Faches erworben, fo machen fie ihr Eramen an irgend einer Universität, um Concession zu prafticiren zu erbalten. Tros allem bem gibt es, felbft unter ben Surgeons, noch mehr aber unter ben eigentlichen Mebicinern (Physicians) gang geschictte Merate, obaleich auch viele Biuscher. Die Abvokaten brauchen mebr Borfenntniffe. Doch einen regelmäßigen Ohmnafial-Curfus haben wenige aus ihnen durchgemacht. Für ibr Sach bereiten fie fich meistens auf abnliche Beise wie bie Aerate vor. Rachbem fie einige Jahre in irgend einem College ftubirt baben, foließen fie fich irgend einem Abvofaten an, unter beffen Leitung fie ihre weitern Studien machen, mas uns bei ber Befchaffenbeit bes englischen Rechtes nicht munbern barf.

Die Verbindung, in welcher die katholischen Colleges mit ben Universitäten stehen, bat zur Folge, daß sie sich, was den Symnasialunterricht betrifft, viel nach den Ansorberungen für Eramina an den Universitäten zu richten haben. Sie thun das auch, und ihre Schüler bestehen mit den der protestantischen Anstalten im Allgemeinen recht gut. Daß den Schülern katholischer Anstalten in diesen Prüfungen von den protestantischen

Eraminatoren Unrecht widerfahre, barüber besteht nicht ber geringste Berbacht, und es fann barüber auch fein Berbacht entstehen, weil die Eramina schriftlich stattsinden und die Ramen
ben Eraminatoren unbefannt bleiben.

Für ben Gymnasialunterricht hat man gewöhnlich 8, mitunter auch 9 Klassen, 4 ober 5 für die rudimenta, wie man es jest wennt, und 4 für die humaniora. Rach der alten und täglich gebrauchten Benennung hat man zwei Klassen Underlow, eine Klasse Lowsigurs, eine Klasse Highligurs; dann eine Klasse Grammar, eine Klasse Syntar, eine Klasse Poetry und eine Klasse Rhetorik. Das Zurückbleiben in einer Klasse und bas Ueberspringen einer Klasse sind feine Seltenheit.

Im Unterrichte nehmen bie klaffischen Sprachen, Latein und Griechisch, eine hervorragende Stelle ein. Dann wird noch bas Englische, die Mathematik, bas Französische, Geschichte und Geographie gelehrt. Die Raturwissenschaften werden erft in dem philosophischen Cursus betrieben; Geschichte und Geographie werden als Rebenfächer betrachtet.

Die englische Lebrmethode ftebt mit unserer beutschen mieberum in einem ichroffen Begenfage, und ich fann mich bei Betrachtung Diefes Gegenfates nicht bes Gebantens ermehren, baß wir beibe, bie Englander wie wir, die via media verlaffen. Der Stand und die Richtung unserer philologischen Bilbung an ben Universitäten baben auf die Lehrmethobe an unfern Gymnaften einen febr verberblichen Ginfluß geubt. In unferer Philologie nimmt die Tertfritif nicht bloß eine vorragende Stelle ein, sondern fie scheint auch alles Uebrige gu abforbiren. Gin flüchtiger Blid in die gelehrten Commentare, welche bie Frucht biefer Richtung find, muß jeben überzeugen, daß unsere Philologie fich nicht fo febr die Aufgabe ftellt, que nachft in bas richtige Berftanbnig ber Auctoren einzuführen, barnach bem Jünglinge zu einem richtigen Urtheile über bas bon ihnen hinterlaffene Meisterwerf nach Inhalt und Form gu verbelfen und fo feinen Beift an bilben. Unfere Bbilologie beschränft fic barauf, ben Jungling burch bas Labbrinth enbloser gelehrten Fragen über Lebarten hindurch zum einsachen Werständnisse des Lesestückes zu führen, und hört da auf, wo sie, damit die Lektüre mahrhaft bildend für den Geist werde, eigentlich beginnen sollte. Ich sage das nicht, um die Kritif übershaupt zu verwersen Sie ist in ihrer Weise bildend, erstrebt aber das Ziel nicht, auf welches die Lektüre der alten Klassiser an unsern Gymnasien berechnet ist. Um Gelehrte zu bilden, mag man an den Universitäten auch Textfritif treiben, man soll aber die Bildung praktischer Schulmänner nicht damit erzielen wollen, daß man ihnen als Muster einer guten Erklärung eines Auctors eine endlose Textfritif bietet. Wo man so die Sache treibt, darf der zum Gymnasiallehrer gebildete Mann von der Universität zurückehrend sagen, daß er, um ein wirfelich guter Gymnasiallehrer zu werden, zunächst vergessen müsse, was er gelernt, und dann noch sernen müsse, was er gebrauche.

Aus diesen Restetionen über die Richtung, welche die Philologie genommen hat, wird der Leser schon schließen, was ich unter dem Extreme verstehe, in dem sich unser Schulwesen bewegt. Wenn unsere praktischen Schulmänner überall dem Muster folgten, das ihnen an der Universität vorgelegt ift, so müßten sie vor ihren Schülern als höchst gelehrte Aritiker auftreten, und die kostbare Zeit mit langen Erstärungen, welche den Schülern langweilig und unnüh sind, verlieren. Das geschieht nun freilich nicht von Allen, noch auch von der Rehrgahl, es gibt aber deren genug, welche, was sie an der Universität gelernt haben, nicht so leicht vergessen, und was sie nicht gelernt, aber doch wissen sollen, sich nicht so leicht aneignen können. So haben unsere Schulen, was die klassische Liechtunbetrisst, zwar einen höchst gelehrten Schein; doch je größere Gelehrsamseit entsaltet wird, besto leerer geben dabei die Schüler aus.

Die Englander find weit entfernt, fich bei Erflarung ber Klaffifer in unpraftifche Erflarungen ju verlieren. Bahrend wir Deutschen und eine Ehre baraus machen, an wenigen Beilen lange erflaren ju fonnen, und in diefe Erflarung Dinge hineinziehen, welche bem 3wede ber Lefture nicht entsprechen,

ift ber Englander mit dem bloken Lesen aufrieben. In England beftebt bie Lefture ber Rlaffifer in ben Coulen in einer auten Llebersenung berfelben, und berjenige Lebrer ift ber befte, melder mit seinen Schulern bas meifte übersett. Co g. B. werben in einer Leftion 80 tie 100 Berfe aus Virgil und anderen Dichtern gelefen. Das Alles vorzubereiten haben allerbings wenig Schuler Zeit; boch bas hindert nicht. In Folge beffen wird in ben acht Jahren eine große Menge aus ben alten Sprachen aberfest. Dabei macht man fich auch icon frubzeitig an bie ichwerften Auctoren. Co a B. überfett man in Sigbfigurs, ber fünften Gymnafialflaffe von oben an gerechnet, Cicero de senectute. Das muß ben jungen Leuten eine große Gemanbtbeit in ben alten Sprachen bereiten, woran es ben Englanbern im Allgemeinen weniger, ale ben Deutschen fehlt; es fann aber unmöglich bienen, die formelle Beiftesbilbung, auf welche bie Lefture berechnet ift, aus berfelben ju gewinnen. Bie foll ber Ingling ein ftyliftifches Runftwert, g. B. eine Rebe Cicero's, eine Dbe von Borag zc., baraus völlig zu beurtheilen lernen und barnach fich bilben, bag er baffelbe ju überfegen angeleitet und auswendig zu lernen (wie es in England geschieht) angebalten wird? Ilm bem Jünglinge ein Urtheil zu vermitteln und ibn barnach ju bilben, ift nicht weniger erforberlich, ale baß man ibn in bem Runftwerfe, bas er als Dufter liest, bie Theorie ber Runft in ihrer Anwendung ju erbliden lebre; bas ift aber mit lebersetung und Auswendiglernen allein ebenjomenia, wie mit Textfritif und Solbenftederei, ju erreichen. Benn ich mir aber amischen amei llebeln: ber finnlosen Textfritif nebst Gelehrtthuerei einzelner Gymnastallehrer und ber tollen Bielleferei in ben englischen Colleges eins mablen mußte, fo wurde ich boch die Bielleferei, bei ber noch etwas gelernt mird, vorziehen.

Ein anderer llebelftand, den ich, was die flaffische Bildung betrifft, an den englischen Schulen zu rügen habe, liegt darin, daß die schriftlichen Uebungen in den alten Sprachen viel zu sparlich sind. Da machen die jungen Leute, fast von den un-

terften Rlaffen an, wodentlich ein lateinifdes Benfum, fur bas fie ein bis gwei Stunden haben. Ueberfetungen aus bem Eng. lifden in's Griedische fommen fast gar nicht bor. Die Berrn glauben mit bem leberseben aus ben alten Sprachen und bem Auswendiglernen Alles ju erseten; boch, wie febr fie barin teren, bavon find ibre beften Lateiner, beren bewunderte Latinitat in einem Umfichwerfen mit lateinischen Phrafen beftebt, ein sprechender Beweis. Und wie fann es anders feyn? Bortreichthum ift eine reine Gebachtniffache, Bewandtheit aber im Styl und in ben besonderen Stylarten ift eine Runft, in ber man es auf feine andere Weife, ale wie in jeder anderen Runft. jur Meisterschaft bringt. Wer bat nun aber mobl fe baran gebacht, daß Jemand entweber durch bloge Regeln ober burch bloße Betrachtung großer Meifterftude ein geubter Raler ober Bilbhauer ic. merben fonne? Ber bat auch nur je geglaubt, auf diefelbe Beife einen geschickten Sandwerter bilden an fonnen? Runftfenner fann man auf folde Beise icaffen, aber feine Runftler. Ift es bemnach bie Aufgabe ber Opmnafien. nicht bloß Runftfenner, fondern auch Runftler gu bilben, fo muffen fie bem jungen Mann ben Binfel reichen; fie muffen ibn nach ben Regeln, die fie lebren, und nach Muftern, Die fie borlegen, junachft in ben Elementen feiner Runft und barnach auch im Großen arbeiten laffen. Je mehr biefes in einer Unstalt angestrebt wird, besto fruchtbringenber kann auch bie Letture werben, wenn fie ber Bilbungestufe geborig angepast ift; bagu aber find zwei Dinge erforderlich: eine nicht bloß nach ber Bewandtheit im Uebersegen, sondern auch nach ben Stolübungen ber Jünglinge getroffene Auswahl ber Leseftade und eine benfelben llebungen entsprechenbe Erflarung.

Der Maßstab, ben ich hier an die englischen Schulen zu ihrer Beurtheilung anlege, ist freilich ein solcher, daß er, auch an unsere Schulen gelegt, von diesen uns keine hohere Ivee, als von den englischen geben kann. Die praktische Stylübung ist auch bei uns auf ein geringes Maß beschränkt. Bas dann ben planmäßigen Gang der Ausbildung und das Ineinander-

areifen ber Braris mit Theorie, Mufter und Erflarung Diefer Puder betrifft, jo fenne ich allerbings nicht alle beutschen Commafien, ich fenne aber bie mehrerer Bundeslander, und es will mir icheinen, bag auch barin bei uns nicht minber ale in England ju munichen übrig bleibt. Ju England ift außerlich nod ein Blan vorhanden, es fehlt aber an beffen Durchführung, und bas jum Theile, weil es an ben geborigen Rraften fehlt; bei und ift aber bem Blane, theils aus Brincip im Intereffe ber freien Bilbung, theils in Folge bes Sachlehrerfpftems, in mander Begiebung eine geordnete Blaulofigfeit substituirt - ein Bebrechen auferer Schulen, auf bas man in beren Intereffe nicht genug aufmertfam machen fann. Wenn ich unfere Rrafte mit ben englischen vergleiche, so mußte ich glauben, bag an unfern Soulen weit mehr erzielt werbe, als an ben englischen; vergleiche ich aber die Resultate, fo bleiben fich biefe so ziemlich aleid, uur will es mir icheinen, bag bie englischen Schuler im Allgemeinen noch ebenfo viele Gemandtheit befigen. Bas fonnten unfere Soulen mit ihren vielen im Lebrfache ergrauten Lebrern nicht erreichen, wenn fie nicht an einem burch die Erfahrung gerichteten Soulplane erfranften!

In einem planmäßigen Unterrichte bedarf es zwar keiner Rehrer nach ber modernen Richtung der Philologie, es bedarf aber deunoch gründlich gebildeter und praktischer Lehrer; es bestarf einer Praris, die man nicht in philologischen Hörschlen sons dern nur durch ledung gewinnt. Da find nun aber die Lehrer an den katholischen englischen Colleges dis auf ein Paar, die auch nicht alt sind, ganz junge Leute, die noch nicht einmal ihr Kachstudium vollendet haben, und kaum haben dieselben in wenigen Jahren eine gewisse Praris erlangt, so machen sie wieder anderen unersahrnen und zum Theile wenig durchgebildeten Lehrern Plat. Wie kann ein planmäßiger Unterricht, der viel mehr, als ein unplanmäßiger, von Seiten der Lehrer verlangt, von solchen Krästen anders als früppelhast durchgesührt werden? Bon der krüppelhasten Durchführung sind auch das Viellesen und die geringen schristlichen Uedungen ein saktischer Beweis.

Auch in ben philosophischen und theologischen Studien besteht ein großer Gegensatz zwischen ben beutschen und englischen Schulen. Unsere Philosophie hat sich aus ihrem eigenen Boben so in Mißcredit gebracht, daß sie nur noch an menigen Anstalten als ein für die angehenden Theologen obligatorischer Gegenstand gilt, und fast nirgends in Deutschland räumt man ihr mehr als ein Jahr ein, in welchem bei geringem Studium das ganze Gebiet der Philosophie mit noch anderen Rebensächern zu durcheilen ist. In England sind für die Philosophie zwei Jahre angesetzt, eins für die Raturwissenschaften, und ein anderes für Logis, Wetaphysis und Moralphilosophie, natürlich aber nicht nach einem unserer deutschen Systeme.

Der Theologie find in England durchmeg brei Jahre gewidmet. Auf ihrem Gebiete ftellt fich ber allergrößte Gegenfat awischen bem beutschen und englischen Studienplane beraus. Die Reibe ber obligatorischen theologischen Gegenstanbe ift in England ebeuso furz, wie fle in Deutschland lang ift. In England wird, fo viel ich weiß, nur Dogmatif, Moraltheologie und etwas Eregese gelehrt; alles llebrige ift bem Brivatfleiße eines Jeben anheimgegeben. Dafür fonnen nun auch bie angehenden Theologen ben vorgenannten gadern um fo mehr Beit widmen. In England geht man von dem Bedanfen aus, baß ber Schuler in ben wenigen Jahren feines theologischen Studiums unmöglich eine Reibe von Sachern grundlich erlernen tonne; die Saufung ber Facher führt, fo meint man, gur Berflachung in ben bauptfachlichen und nothwendigen, ber Dogmatif und Moral; ba fei es boch beffer, diese nothwendigen Rächer grundlich ju betreiben, ale mit Berfplitterung ber Rrafte auf eine Reihe von Kächern bie jungen Theologen ber Befahr auszuseten, gar feine Brundlage auf welcher fie fpater fortbauen fonnen, ju erhalten. Diefem Urtheile ber Englander baben wir ficher Einiges entgegen zu ftellen; wir fonnen aber anch nicht laugnen, bag es etwas Grund bat, und namentlich fur England.

In Deutschland ift man in Saufung ber obligatorifden Bacher, beren jebem am Enbe bei bem Eramen gleiche Bichtig-

felt beigelegt wirb, offenbar zu weit gegangen. Un ben hochfoulen und Afademien follen alle biefe Fächer allerbings gelehrt werben; man follte aber nicht von ben Theologen verlangen, daß er fie alle bore. Es ift platterbings unmöglich, in einem breifahrigen Curfus bie Dogmatif und Moraltheos logie grundlich ju erlernen und überdieß bie lange Reibe anberer gader mit gleider Stundengabl gu boren und mit gleichem Beitaufmanbe ju findiren, jumal für mittelmäßige Talente, wie die meisten find, und dann ift es boch beffer, einige nubliche Rader ihrem fpatern Privatfleiße ju überlaffen, ale, indem man fie porschreibt, ber großen Debraabl bie Gewinnung einer guten Grundlage unmöglich ju machen. Ramentlich follte man in Deutschland, meines Bedunfens, viel mehr Gewicht auf bie Dogmatik legen, als man thut. Die Dogmatik ift nicht ein Bad, bas fich in ein bis zwei Jahren mit funf mochentlichen Stunden grundlich behandeln läßt, und bas bie Schuler bloß ju boren baben. Dabei ift fie auch fo bie Grundlage alles theologischen Wissens, daß berjenige, ber in ihr nicht zu Sause ift, fälschlich Theolog zu seyn glaubt. Soll man indeß auch lieber auf alle Rebenfacher verzichten, ale biefelben auf Roften ber handtiader berudfictigen, fo follten boch in England verichiedene Rebenfacher eine größere Berudfichtigung finden. 3d meine bier namentlich die Rirchengeschichte und bas Rirchenrecht. Es mag fepn, daß bei der bermaligen Organisation ber englifchen Collegien schwerlich Zeit dafür zu gewinnen ift, indeß durften fic noch manche Abanderungen treffen laffen und and wirklich geboten senn. Die Theologie ist viel zu wichtig, als daß die Theologen, wie es leider in den englischen Anstalten gar febr geschieht, auf Roften ihrer Studien, ber Eine in biefer ber Andere in jener Sinfict, ben übrigen Anstaltszweden fubfervirt fevn sollten. In Diefem Bunfte ließe fich, allerdings mit einigen Roften fur Die Anstalt, leicht eine Menderung treffen. Ueberbieß mare es nicht unumganglich nothwendig, Diefelbe Sanbordnung für Die Theologen und Die unteren Rlaffen festzubalten. So lange indeß in den englischen Anstalten die gegenwärtige Organisation besteht, läßt sich auch der theologische Lehrplan nicht erweitern, und es bleibt überhaupt für das Studium der Theologie in England noch manches zu wünschen übrig.

#### XXXIX.

### Aus meinem Tagebuch.

II.

Bor 20 Jahren ftubirte ich langere Beit ju Freiburg im Breisgau. Damals galt bie zweite Rammer als bie freifinnigfte in gang Deutschland; bamale trieb ber behabige Bbilifter binter ungegablten Rlafchen blinfenden Markgraftere und vollen Schuffeln weit gemuthlicher als beute bobe Bolitif; damals borte man febnfüchtig zu, wenn Giner "bie möglichen Folgen von Ludwig Philipps möglichem Lobe" erörterte, ober wenn Papa Belfer fur bas große, freie, einige Deutschland und unverblamt genug fur die Revolution begeifterte. Er pflegte im Fluf feiner Rebe jebesmal fo roth zu werden, wie weiland ber Obenbichter Ilg, wenn biefer zur Bottbeit emporfing. Damais begann Beder ale Stern erfter Große am parlamentarifchen himmel ju leuchten und gewann burch feine berbe Entschiebenheit rafch alle jugenblichen bergen. Damale forirten Riflers Seehlatter, die Mannheimer Abendzeitung und die Oberrheinische; bie Breffe bielt im Bergleich jur Gegenwart einen anftandigen, murbigen Son inne, fei es weil die Cenfur auch ihre Lichtseite hatte, fei es weil die Redaftionen noch nicht burchweg in ben Banben literarifcher Wegelagerer, Lohnbebienten und Tagbiebe fich befanden. Damale batte bas Schlagwort "liberal" noch eine annehmbare Bebeutung; es batte feinen Begenfas im Ausbrude "ariftofratifch" und feinen Rebenbubler im Borte "rabifal"; gu ben vertilgungewürdigen Ariftotraten rechnete man bie Burften, weitaus die meiften Minifter und Beamte, die Zefuiten, Gelbprogen und Ja-Anapper. Schon damals ging es innerhalb ber Univerfität

nicht allzu faubertich zu, allein die Aniffe und Intrifen brangen wech nicht fo ungescheut wie heutzutage an's Licht ber Deffentlichteit. Richt bloß in ber theologischen, sondern in allen Fakulaten waren bedeutende Lehrkräfte thätig, welche in politischer und kirchlicher Beziehung entgegengesetten Richtungen huldigten: Buß, Schwörer, Warnfonig, Anselm Feuerbach, Sengler, Baumstarf und Andere; die Giganten der theologischen Wiffenschaften, einen dug, Staudenmaier, Girscher nebst dem sehr tüchtigen Eregeten Abalbert Maier abgerechnet. Die altsatholische Albertina war noch nicht ganz und gar zur schamlosen Kostfrau hülfsbedürstiger Clienten des protestantischen Kleindeutschland herabgesunsen, wie dieß unter der Aegide der Aprilfreiheit des Jahres 1860 sich gemacht hat.

Bir Studenten, die Theologen mit Ausnahme der Bewohner bes neu errichteten Convifts mitunter voran, waren burch bie Bant liberal, rabifal und revolutionar, benn wir maren die Schuler unferer Rebrer, wir zogen eifrig alle Folgerungen aus den Sofemen, die fie und vortrugen, wir lafen Beitungen und Rammerbebatten und bebattirten mit. Bir faben ber Revolution feineswegs in's Berg und maren weit entfernt, binter ibr eine Bieberbolung bes Gundenfalles en gros ju wittern; wir liebaugelten eben mit ber Revolution in Deutschland und betrachteten biefe als pflichigemage Rothwehr und rettende That gegenüber ben fculdbelabenen Regierungen und tem Bunbestag. Bir maren untlare Ropfe, wie bieg bei ftubirenden Junglingen natürlich ift, allein mur bei außerft Benigen batte ber Fanatismus ber Bartei bas ingendlich marme berg angefreffen und vergiftet. Bir muften nicht viel von pontiver Religion, benn bafür hatten unfere Borfchulen geforgt, ber Rame Jefuit mar fur une bie Quinteffeng aller Boltsfeindlichfeit und jeglichen Freiheitsmorbes, allein wir respettirten bie Frommen, wir wußten Anderebenfenbe anzuhoren, ju achten nub au iconen. Biele von une burfteten und ftrebten aufrichtig nach Bahrheit, gleichviel, wo wir diefelbe finden wurden; felbft ben äraften galt ber Ratbolicismus mitunter boch noch als ein bes Studiums wurdiges "Lebrfpftem".

So ftund es vor 20 Jahren. Gieraus wird einigermaßen ertfarlich, weghalb Deifter Ronge, ber feinen Rreuging wiber ben



que tein Auge erbitat, und jampfte ju fart, aljo wi Dowiat in feinen Manichetten machte auf une ben eines frechen Dufterreiters. Strafenbuben forieen ben It von Aufmertfamteit aus ben Buborern, im trodenen Saubaches felbft, ber Baten vom Thurgau trennt, gerbl mehrere Tenbengbaren aus beiben Lagern; die ichweigerisc iager bieffeits fomie die babifchen Gendarmen andererfe bagu und refpeftirten beiberfeitig ben Gaubach ale neutrales 3 Aus bem früher Gefagten burfte nicht minber erflarlich bie Meiften von uns zur Revolution von 1848 fic wie Bundholzchen gur Feuerlobe; ftart zwei Drittheile bindung, welcher meine Benigfeit angehorte, fielen wi Revolution in Strafenkampfen und Gefechten, murben felben ftanbrechtlich erfchoffen, in Buchthaufer geftedt, Elend ber Berbannung getrieben, im beften Falle in ihre fommen beeintrachtiget. Wenn Berr Bauffer ührigens bottrinaren "Denfivurdigfeiten jur Gefchichte ber babifch lution" mit ber liebensmurbigften Unbefangenheit von bas Publifum verfichert, es batten vergleichweise nur fel Beibelberger Stubenten an ber Revolution fich betheili bieg nicht einmal mahr, wenn man auch nur bas babi volutionchen in's Auge faßt; mahr ift bagegen, bag bie mi Affen bes Satobinismus und Baboeufe gerade in ben bes herrn Brofeffore felbft flugge geworben finb. Dan to

muth", noch banfiger aber mit jugenblich frobem Ginne genoffen, grundlich ju burchmuftern. Ach, im Leben ift nichts beftanbig als ber Bechfel! fo batte ich feufgen mogen, ale ich im Babnhofe aus Sunterten von Befichtern fein einziges berausfand, welches mir befannt mar. Bor bem Babnhofe fab ich nichts mehr von ben Raftanienbaumen bes alten Rempart, sonbern fab mich in eine elegante Borftabt verfest mit neuen Anlagen, Baufern, einer prachtigen Billa und einem abichredent iconen Botel. 3d wollte feufgen, boch andere Babrnehmungen erftidten ten Seufzer in ber Geburt. Schon mabrent bes icharfen Rittes auf Rothicbilds Benaft. wie ber Bolfewig fruber die babifche Staatseifenbahn zu nennen pflegte, batte mich bie Mundart vieler Mitfahrenden angeheimelt; es mar bie etwas langfame und breite bes Breisgaues, wie ich fie por 20 und mehr Jahren genugsam gehort. Und fiebe, bie berrliche Bramibe bes Dunfterthurmes ragte boch und ichlant in bie netlige Morgenluft bes Berbfttages wie fruber auch. Durch fluchtige Umichen gewann ich ben Ginbrud, bag bie Phyflognomie ber eigentlichen Stadt wie die ber Umgegend im Gangen feit 20 Jahren biefelbe geblieben fei. Der Roftopf, ber Schonberg, ber Sternenmald, bas Josephebergeben, ber Schlogberg fogar mit feinen baumlofen Begen, an ben fich bie Stadt anlehnt und bem Beitgereiste viele Aebnlichkeit mit bem Sabor im beil. Lande guerfennen; ber Schwarzwald endlich, auf beffen fonnenftillen Goben wir fo oft botanifirt batten - fle alle faben brein, wie im Anfang ber 40ger Jahre auch, im Bangen ficher wie ichon Anno 1456, als die erften Boglinge ber Albertina ihre Augen mit Entzuden von ben Bergen tes Schwarzwalbes fcmeifen liegen in bas Rheinthal, über ben ifolirten Gebirgezug bes wein- und obftreichen Raiferftubles binuber ju ben in blaulichem Dufte fcwimmenten Bogefen. Der Menfc mit all feinen riefigen Ginbilbungen vermag boch nur blutwenig ju veranbern am Antlig ber Erbe, wie baffelbe aus ber Band bes Allmachtigen und aus ber Sunbfluth bervorgegangen; er vermag feine Bebirge ju fcmelgen, fein Deer auszutrodnen, feine fcmimmenben Infeln zu ichaffen, Die mabrend ber rauben Jahreszeit in beffere Rlimate entflieben; feine fühnften Unternehmungen rigen faum die Oberfläche bes Erbbobens und erlahmen am Tros ber elementaren Rrafte. Die fühnften Blane ber Reuzeit, Die Durchstechung bes Montcenis, die Berbindung bes rothen Meeres mit bem mittelländischen, die Kanalistrung ber Landenge von Panama, sind noch nicht verwirklicht und werben sie es jemals, so hat der Burm sich endlich einen kleinen Durchgang gebohrt durch ein Bretteben feines ungeheuren Erdenhauses. Das ift Alles!

Als ein bescheibener Erbenpilger quartierte ich mich in einem pulgaren Wirthsbaufe ein und zwar in bemfelben, in welchem ich als luftiger Studio meine erfte Gintebr genommen. Birth eriftirte langft nicht mehr, ich fab nur frembe Gefichter, mit benen wenig anzufangen war und ichaute auf bie Strafe binaus in ber hoffnung, irgend einen Befannten aus alter Beit porübergeben zu feben. Best manbelte ein Berr bie Strafe einber. an welchem meine profanen Augen gar nichts Befonberest entbedten aufer einem Ausbrude vermanenter Scheu ober Berlegenbeit nebit einem Inftrumente, bas er in ber Band trug und von Beit gu Beit an's Dhr feste. "Ei, bas ift ber Berr, ber leuthin bie Rebe gehalten bat in ber Fefthalle!" bemertte ein Stammgaft und legte fein fettes Geficht in Falten ber Bewunderung. "Ja, bas ift auch Einer von den Vielen, welche die Gewerbefreiheit hieber geschwemmt hat, ber - brummte ein anberer Baft, ergriff fein Glas unb trant einen vielleicht febr unboflichen Nachfas binab. "Er muß ein gescheibter Mann febn, ein febr geschickter Mann, fonft murbe ibn unfere Regierung ficher nicht bieber gerufen baben!" ermiberte ber Baftgeber bem brummenben Bafte. "Sieher gerufen ? Gewiß nicht, fondern bieber gefchrieen, benn er bort ja feinen Stichen!" verbefferte der Garçon, ber die Tafel zu ferviren begann und lachte unbandig über ben eigenen Bis. "Bitte, wer ift benn ber Bert, bon bem Gie fich unterhalten?" fragte ich neugierig. "11m Bergebung, antwortete ber Baftwirth, er beißt Berr von Treitichte und biefer Berr von Treitschfe ift eben ber Berr von Treitschfe. weiter weiß man nichts von ihm!" - "Aber wo, wie, wann bat Diefer Berr benn eine Rebe gehalten ?" forfchte ich weiter. "Das will ich Ihnen furz fagen," erklarte ber finftere Baft von vorbin. "Wir leben bier im Lanbe ber Freifinnigfeit und Feftivitaten. Unfere Regierung ift febr freisinnig und webe bem, ber nicht gleichfalls freifinnig fenn mag. Es gibt beren Biele, febr Biele. allein die Freifinnigfeit ift am Ruber vom erften Minifter an bis

um letten Bettelvogt und bamit Breifel baran fich minber verbreiten, bat man Bereine aller Art gestiftet und benütt jeden Aulaß, um ein fleines ober großes Bolfefeft zu arrangiren. traten alebann feurige Bolferebner auf: befannte Bureaufraten. welche in der Racht vom 6. auf den 7. April 1860 urplöslich liberal geworben; Abvofaten, die wieder einmal etwas fur fich erichmanen wollen; Juben, die Juden bleiben aber ale bie beften Deutschen fich ausgeben; Burgermeifter und Fabrifanten, bie ibre Rebnergaben leuchten laffen mollen; Leute aus aller Berren ganber. welche auswarts als arme Schluder umberirrten und im Babifchen auf einmal ju fetten Memtern und Burben gelangten. All biefe Rebner reben faft über Ginen Leiften, gerade wie bie Berren in ber Rammer und die meiften Beitungen : wir baben eine mufterbafte Regierung, leben in lauter mufterhaften Buftanben und find lauter Mufterleute - Die verftochten Illtramontanen und unverbefferliche Demofraten, befummerte Rleinhandwerker, friedliebenbe Bauern und anderes Befindel ausgenommen. Ale ber 18. Oftober bergnrudte, erachteten es manche regierenbe Baupter fur gang angemeffen, bas Jubilaum ber Schlacht bei Leipzig zu begeben. 3mar leben wir im Angefichte Franfreiche und mit bem Elfag in giemlich lebhaftem Befchafteverfehr; auch haben unfere Bater bamals auf Seite ber Arangofen gefochten und tuchtig Brugel befommen. allein bie regierenben Berren wollten ein Freutenfeft und bie Sache war in Ordnung. Rurg vorber mar der ermabnte Gr. von Treitfchfe bieber getommen, die Beitungen mußten von ihm behaupten, er fei ein bochft ausgezeichneter Lebrer und unvergleichlicher Bolfs-Bober es fam, bag folch ein ausgezeichneter Dann fic barn bergab, bas große aufgeflarte Leipzig zu verlaffen und bier babifches Brob zu effen, faben wir freilich nicht ein, wohl aber etwas Anbered. Am 18. Oftober namlich hielt biefer Berr von Treitfchfe bie Festrebe und wir überzeugten une, bag er füglich in Sachfen hatte bleiben fonnen, falls er tein befferer Lebrer als Bolterebner fenn follte. Bon einigen Taufenben, bie ihm juborten, verftanden ibn feine Bunfhunbert; feine Stimmmittel find nicht weit ber; er rebet nicht, fonbern hafpelt raftlos Gage berab, beren Inbalt einem gewöhnlichen Manne unfagbar ift."

Alfo ber finftere Gaft; bie Anbern hatten ibm halb erfchroden,

ber Gaftwirth mit fichtlichem Unbebagen angebort, was ibn febod nicht fummerte. Reinen Sag fpater wußte ich mehr von herri pon Treitschfe, ale biefer leichtmöglich von fich felber weiß. E murbe von ber babifchen Regierung als außerorbentlicher Profeffo an ber Bochichule Freiburg angestellt und zwar fur fameraliftifc Die Universität felbft foll vorber nicht einmal befrag morten fepn; befanntlich ift bie Culturentwicklung in Baben mei genug gedieben, um fein Jota mehr nach corporativen Berechti gungen und Freiheiten ju fragen, mogen biefelben burch Sabrbun berte hindurch ehrmurbig, burch Urfunden und Siegel noch f feierlich verbrieft fepn. Der Abfolutiomus mit liberaler Larve un im fcheinbar boflichen Frad laftet immer unerträglicher auf beibei habifchen Bochschulen, wie auf bem gangen gandchen. Berr von Treitschfe lebrt zu Freiburg, allein feineswegs Forftwiffenfcaf ober etwas Anderes, mofur er angestellt und bezahlt ift, fonbern -Befchichte. Die Tendeng feiner hiftorifchen Lufrubationen, bi er publice jum Beften gibt, lautet febr einfach: Rrieg wiber ta Bapfithum, wiber "ben Goben bes Ultramontanismus" in Ron und Rrieg bis gum Deffer wiber Defterreich. Alfo ber Brofeffe ber gand- und Forftwiffenschaft ale Rachfolger eines Gfrorer at ber fatholifchen Albertina! Uebrigens foll ber Bulauf zu bei Speftafelftuden bes Bunbermannes aus Sachien ftarf im 26 nehmen fenn; fcmerlich aber geht er an ber Concurreng zu Grunde Ein mit gleichfalls außergewöhnlichen Remunerationen fcwer be gludter Brivatbocent von Beech ift wo möglich noch unbebeuten ber, fonft aber nicht beffer als von Treitschfe auch; ber Ehren Brofeffor Bod, ein in ber gelehrten Welt rühmlichft befannte Name, balt febr besuchte Borlefungen über einzelne 3meige be Befchichte, namentlich Runftgefchichte, allein wiffenfcaftliche Lei ftungen und ein gablreiches Aubitorium bringen in Baben bergei feine Beforberung :

Bothalich gefoschert, fo fommt man allein Derzeit in ben babifchen Staatsbienft binein!

### XL.

# Intobiographie bes pfendonymen Andwig Clarus.

Seit einiger Zeit ist ans. bem Berlage Hurter's in Schaffausen ein breibändiges Werf unter bem Titel "Simeon"
worgegangen"), worin sich unter Anderm ein literarisches
keeimuis enthüllt. "Ludwig Clarus" ist seit laugen Jahren,
mentlich auf dem katholischen Büchermarkte, ein sehr häusig
keerkehrender Name, und Biele haben schon vergeblich geagt: wer ist denn eigentlich dieser Ludwig Clarus? In dem
retliegenden Werke gibt er nun den vollständigsten Aufschluß
ker sich selbst, und das Publikum kann daraus ersahren, wie
kam, daß ein Mann als Protestant und preußischer Beamter
sanzig Jahre lang zahlreiche Schriften zur Verthetdigung kaeilscher Lehre und Lebens erscheinen lassen konnte, ehe er selbst
blich (1855) in den Schoos der Mutterfirche zurücksehrte.

Uebrigens ware es unrichtig, wenn man in dem Werk berrn Wilhelm Bolt, f. preußischen Geh. Regierungsiths a. D. — denn so lautet der mahre Rame und Stand s pseudonymen Ludwig Clarus — eine eigentliche Converrusschrift vermuthen wollte. Das ift sie nur zum kleinsten

<sup>\*)</sup> Simeon. Banberungen und Beimfehr eines driftlichen Foriders von Enbwig Clarus.

Theile, und mehr bavon durfte ein beutiger Magen auch fower verbauen. Der Berfaffer felbft bezeichnet fein Berf am liebften als eine "Religionsbiographie"; aber auch biefe Bezeichnung tonnte migverftanblich erscheinen. Rachbem Gr. Bolf feinen Simeon ausbrudlich als Fortsetung und Schluß zweier früheren Berfe ähnlicher Urt\*) erflart, so maren mohl funf Banbe aber bas einzelne, bloß perfonliche Leben eines Privatmannes entichieben zu viel, wenn nicht bie große Daffe bes Stoffes ber objektiven geschichtlichen Bewegung angehören wurbe. Go ift es aber auch. Die vorliegenden brei Bande bilben großentheils eine personificirte Literatur-Geschichte mit religiofer Richtung. Gr. Bolf stellt ein beutsches Literatur - Leben bar, bas nach breißig Jahren mit bem fatholischen Glaubensbekenntniß abichloß. Schabe, bag er nicht gleich eine eigentliche Literatur-Beschichte fur bas fatholische Deutschland unternommen bat; bas Beug batte er baju gehabt wie Wenige!

Gerade der fortlaufende Einschlag der literarischen Beziehungen verleiht dem Werke ein lehrhaftes Interesse, das manche Breite und die Abschweisungen, um derenwillen der Berfasser sich mehr als einmal selber Borwürfe macht, hinreichend entschuldigt. Er hat recht, wenn er sagt: "Es hat Gott nicht gefallen, mich durch innere Erlebnisse oder seelische Revolutionen, wie dieses vielen Anderen begegnet ist, an die Pforten seiner Kirche plöblich zu versehen. Ein großer Theil meines Beges dahin führt durch den Irrgarten der Literatur. Die Literatur aber ist der Ausdruck der geststigen Bewegung der Zeit. Indem ich nun von meinen Wanderungen in jenem Irrgarten Bericht erstatte und Kunde gebe, wie bessen Erzeugnisse auf mich geswirft, wie ich dieselben abstoßend gesunden oder was ich mir davon angeeiguet, und mit welchem Auge ich dieselben überdaupt betrachtet habe, ist dieses Buch in gewissem Sinne auch

<sup>\*)</sup> Die "Geständniffe eines im Protestantismus aufgewachfenen Christen" 2c (1846) und die "Glaubenslehrjahre" (1851) f. unten.

wenigstens theilweis ein Spiegel ber geiftigen Bewegung ber Beit geworben, in welcher ich lebte."

36 weiß nicht, ob die lesenbe und schreibenbe Welt Deutschlands noch irgend einen Concurrenten bes Grn. Bolf an maffenhafter Consumtion und Produktion aufzuweisen bat; jedenjalls barfte fich eine abnliche Erscheinung bei feinem anbern Bolfe ber Erbe als bem beutschen finden. Unsere Literatur-Beschichte batte alle Urfache, schon begbalb ben Berfaffer bes "Simeon" in hohen Chren ju halten. Ueberblickt man bie Lefture-Register bie er von Jahr ju Jahr gibt, bas banbereiche Bergeichnis feiner ungebruckten Manuscripte, Tagebucher, Reise-Journale und - Briefe, worauf er bann und wann verweist, bie lange Reibe feiner Schriften, theils felbftftanbiger Berte theils Ueberfehungen aus allen tobten und lebenben Sprachen bes Abendlandes, fo halt es fdwer fich ben Grn. Berfaffer anders als mit eingetauchter Feber ju Bette gebend ju benfen. Und ermagt man biegn, bag fr. Bolf mahrend biefer gangen Beit als Referendar, Affeffor und Rath einer preugifchen Regierung au balle und fpater ju Erfurt viel beschaftigter Beamter mar bis ibn feine Conversion rasch in ben unerbetenen Rubestand beforberte: bann muß man fich ftaunend fragen, wie es nur möglich war?

Econ als 26 jähriger Referendar hatte fr. Bolf die Laufbahn eines eigentlichen Literatur "historifers betreten mit seiner "Geschichte ber italienischen Literatur", zwei Bande 1831 ff. Das Werf fand allgemeine Anerkennung. Jehn Jahre später ibersette er eigens noch einige prosaischen Schriften Petrarca's. Gleichzeitig erschien das "Handbuch der spanischen Literatur im Mittelalter", zwei Bände 1844. Kurz darauf brachte das Werf "Schweden sonst und jest" in Briefsorm unter Anderm eine vollständige Geschichte des schwedischen Orama's, zwei Bände 1847. Aus dem Dänischen übersetze Hr. Bolf anch noch die Schwedische Reisebeschreibung Moldechs, aus dem Schwedischen die "Märtyrer" des Stagnelius. Schon 1831 hatte er die Reisebeschreibung des dänischen Dichters Andersen

beutich berausgegeben; bie llebersehung ber schwebischen Dichter-Biftorie Lenftrome blieb im Manuscript. - Seit bem Unbe ber breißiger Jahre vertiefte fich Gr. Bolf in bas Studium ber Moftif. Die "Tproler efftatischen Jungfrauen" (1843) angen ibm begreifliche Unjechtungen gu, felbft amtliche; frater folgte eine lange Reihe von lleberfegungen mpftifder Schriften. pon welchen wir vorerft nur bas Leben Capiftrans aus bem Sollandischen (1844) nennen wollen. Gleichzeitig zogen ibn bie confessionellen Controverefragen mehr und mehr an. Schriften bes bl. Augustin bearbeitete er zweimal (eine beutsche Ausgabe ber "Conjeffionen" 1840); allein über bas Bibellefen bat man von ihm brei Bearbeitungen: Die Schrift Le Maire's aus bem Frangofischen (1845), Reer-Caffels aus bem Bollanbischen (1846), Malou's aus bem Frangofischen (1848). - Bon feinen felbstftandigen Arbeiten machte bie befannte Corift "Ueber ben Colibat" (1841) namentlich unter ben Ratholifen großes Auffeben. Ebenfo bie "Geftandniffe eines im Prote-Rautismus aufgewachsenen Chriften über religiose Erziehung und Bilbung" (1846). Das ftattliche Buch "Glaubenelehrfabre eines im Broteftautismus erzogenen Christen" (1851) brachte bie religiofe Biographie bes Korichers gerade über bas afabemifde Triennium binaus. Rebenber liefen Blugfdriften gegen die Solfteinischen Philalethen (1830), gegen Strauß (ungebrudt), gegen Bretfchneiber (1839), gegen Ronge (1847), und auf die Efftatischen Jungfrauen folgte nach ein vaar Jahren ein Buch "über ben Organismus ber preußischen Beborben." Alle biefe Schriften gab Br. Bolf anonym ober pseudonym, großentheils ohne Honorar und noch als Brotefant beraus. Als Ratholif bat er auch bereits eine Reibe von Banben über ben bl. Frang von Cales, über ben bl. Bilbelm, ja einen Roman aus ber Zeit ber Conquiftaboren, ben "Briefwechsel einer Convertitin" (feiner verftorbenen Gemablin) und endlich ben "Simeon" felbft erfcheinen laffen.

Das große Panorama, bas er uns hier entrollt, verfest uns lebhaft in die vorige Generation jurud, und aufrichtig

gesagt hat und über ber Rückerinnerung an die so nahe und boch schon so serne verschwundene Zeit nicht selten ein wehmuthiges Gefühl beschlichen. Es war uns, als schauten wir in eine schödnere Zeit zurück, in eine eminent religiöse Zeit auch ba, wo sie eminent antireligiös war. Gewiß, es war ein graussames Gewoge wilder Kämpse, aber alle die streitenden Geister beherrschte doch eine ideale Richtung, die jeht allenthalben einem materialistischen Stumpssinn zu weichen scheint. Die ideale Richtung der Geister hat einem sonderbaren Phlegma, auch unter den religiösen Literatoren, Platz gemacht. Hr. Volk darf sich gratuliren, hätte er sein geistig viel angeregtes Leben nicht schon erledt, heute würde er es nicht mehr erleben. Unsere "Bissenschaftlichseit", wie sie jeht unter übel riechendem Selbstlob aus dem Bauche dahin friecht, hätte ihm in die Thore der Rirche den Beg sicher nicht gezeigt.

Es ift eine sonderbare aber, wenn nicht Alles tanscht thatsachliche Wahrnehmung, baß die neue wissenschaftliche Aera wo sie einmal recht herrschend wird, den Jugang zur Kirche sofort in's Stocken bringt. Wohl sieht die protestantische Propaganda schon manchen dieser Wissenschaftlichen als ihre gewisse Beute an; daß aber die neue Wissenschaftlichen als ihre gewisse Beute an; daß aber die neue Wissenschaftlichen als ihre gewisse Beute an; daß aber die neue Wissenschaft einen Protestanten satholisch gemacht hätte, ist die jest noch nicht erhört worden. Der "Simeon" nimmt sich fast wie ein unabsichtlicher Commentar zu dieser Erscheinung aus. Gine doftrinelle Ueberredung des Kopses hätte Hrn. Boll nie und nimmer zu unserm Slaubensgenossen gemacht, vielmehr mußte die göttliche Vollmacht der Kirche bestimmend auf sein Herz wirken — ein Weg den unsere Wissenschaftlichen natürlich als ganz "unwissenschaftlich" besavouiren. Hr. Bolf aber hält ihn für den allein seisstlichen:

"Alle folche Werke, welche fich nur an ben Berftand wenden und ausschließlich ben Ropf zu befriedigen suchen, bringen selten Entschließe zu Religionswechseln hervor. Die Religion ift einmal, wie ich bereits anderwarts hervorgehoben habe, durchaus tein Biffen, sondern ihrem ganzen Befen nach Glauben und ihrer



Das allein fatholifche Berhaltnis zwifder meb Autorität bat namentlich ber eble herr von burchicaut. Seine berühmten "Worte bes Frie Bolt bringt biefe in mabrhaft jobanneischem C Irenif in gludliche Wiebererinnerung - find eig Commentar und eine Ausführung bes Capes: be Behorfam gegen bie Rirche, und biefer Beborfam ben Ratbolifen ausmacht und von andern Chrifte "Wenn Jemanb", fagt Gr. von Bedeborf. "at ber Rirche fur mabr bielte, wenn er ju biefen Lel fich bekennte, und wenn er endlich auch bie von gebenen Boridriften befolgte, thate aber alles Di unbedingtem Geborfam gegen bie Rirche, foubern auf anbere Beife, burch Rachbenten und Forfche zeugt zu haben meinte, jene Lehren und Borfdrift und weise, ber mare nicht fatbolisch."

Man sieht hier wohl, wie weit die neue Wissenschaftlichkeit schlechthin tödtlich gegen den ka verstößt. Freilich sind sich ihre Träger saft durch Consequenz ihrer Phrasen nicht bewußt. Aber is blide wo die Wissenschaft ein höchstes Schiede

mb Bogen auf bie Wiedervereinigung mit bem Protestantismus in Rasse geworsen, als wollte sie selber sagen: ba tamen wir am ehesten mithin. Und allerdings, solch ein wissenschaftlicher Katholik ist 3. B. Hr. Bolk langst schon gewesen, als er sich mit vollem Recht noch einen guten Protestanten nannte. "Alle Empathien und Justimmungen, welche ich der Kirche und deren Einrichtungen zuwandte, beruhten, wie ich nicht oft genug werde wiederholen können, doch nur auf dem eigenwilligen Gutbesieden, mittelst dessen, mittelst dessen ein Forscher sich die Ergebnisse seines Underens und Studirens aneignet — vorbehaltlich des Abgehens davon bei verbesserter oder veränderter Einsicht."

Beigt nun die fast breißigiabrige Revue bes Grn. Bolf wie gefagt, auf manche Beranderung, welche die naberen Renner ber Berfonen und Dinge jur Wehmuth ftimmen muß, fo laft fie boch auch nicht ohne Troft. Es lag bamals ein erschütternbes Ende vor, bas ber heutige Anfang abermals verheißt. Bas jest überhaupt Wiffenschaftlichkeit genannt wird, mar bamals speciell die Segel'sche Philosophie. In ihrem grenzenlosen bodmuth hat biefe Doftrin nicht bloß eine Ablofung bes troftlofen Rationalismus von Berlin und Halle fenn wollen, fonbern fie wollte in sich die bobere Identität von Glauben und Biffen barftellen. Die Welt hat wirflich an biefe Berfcmas gerung beider boben Saufer" geglaubt, welche nach bem Sohnwort bes David Strauß den langen Haber zwischen Religion und Biffenschaft beendigen follte. Aber aus bem vermeintlichen Friedensbund sprang binnen Rurgem ber alte Gegenfat schärfer als je hervor. Unter Anderm hat die jest vergessene Sefte ber bolfteinischen Bhilalethen ben grellften Beweis geliefert, mas bas "reine glanbensfreie Wiffen" in Religionsfachen eigentlich tenbire.

In seiner Gallerie der Zeitgenoffen bringt Hr. Bolf eine Menge solcher Auffrischungen, die dem furzen Gedächtniß der Gegenwart wahrlich sehr gelegen kommen. Er beginnt mit der Schule der Romantifer, zu beren Rachzüglern er selber zählt, und geht dann von dem Philosophen Steffens, einem der letten

Anwendung nach Liebe . . . Der philosophische Wieberaufban be Christenthums ist eine reine Chimare. Am wenigsten aber wir auf diesem Wege eine Reconciliation, oder auch nur eine An näherung der Katholifen und Protestanten in den Lehrmeinunge stattsinden. Der Weg führt ja nur auf die Sohe des schwindelnde Selbstgefühls, wo man außer einer Nenge von Nebelgestalten ring um sich her, neben, unter und über sich, nur sich selbst sieht, od vielmehr nur den trügerischen Rester seines eigenen Selbst."

Das allein fatholische Berhaltniß zwischen Biffenscha und Autorität hat namentlich ber eble herr von Bedeborf tie burchschaut. Seine berühmten "Worte bes Friedens" - Si Bolt bringt biese in mahrhaft jobanneischem Geifte gebalten Irenif in gludliche Wiebererinnerung — find eigentlich nur et Commentar und eine Ausführung bes Capes: bag es blog be Gehorsam gegen die Kirche, und dieser Gehorsam allein ift, be ben Ratholifen ansmacht und von andern Chriften unterscheibe "Wenn Jemand", fagt Gr. von Bedeborf, "auch alle Lehre ber Rirche für mahr hielte, wenn er ju diefen Lehren ber Rird fich bekennte, und wenn er endlich auch die von der Kirche a gebenen Borfdriften befolgte, thate aber alles Diefes nicht au unbedingtem Gehorsam gegen die Kirche, sondern weil er etw auf andere Beife, burch Rachbenken und Forschung, fich über zeugt zu baben meinte, jene Lehren und Vorschriften feien mab und weise, ber mare nicht fatholisch."

Man sieht hier wohl, wie weit die neue Richtung de Wissenschaftlichkeit schlechthin tödtlich gegen den katholischen Gei verstößt. Freilich sind sich ihre Träger fast durchaus selber de Consequenz ihrer Phrasen nicht bewußt. Aber in dem Auger blide wo die Wissenschaft ein höchstes Schiederichteramt is Offenbarungstreise für sich in Anspruch nimmt, verläugnet f durch diesen Att schon das wahre Wesen der Rirche. Rathe lisches kann sie von nun an gar nicht mehr bieten, sondern nu Ideen die mehr oder weniger unkatholisch sind. Eigenthümliche Weise gibt sie sich daher auch mit der Gewinnung einzelm Protestanten gar nicht ab, sondern hat sich gleich in Bauf

an als sonft. Es war eine ganz anbere geistige Atmosphäre bemerkbar, als bas anregende und belebende Element, bas in König Ludwigs Tagen so ersrischend und einnehmend mich berührt hatte."

Um ftarfften batten Bater Borres und Clemens Brentano bem preußischen Regierungerathe imponirt. Namentlich weiß er von ben Erinnerungen an den originellen Dichter kaum lodstiommen, und ichmerlich findet fich irgendwo eine beffere Orientirung über ben geist- und gemuthvollen Sonberling. 3m Eijer scheint Gr. Bolf auch auf bas Gorres'sche Sans einige gaftlichen Bunberlichfeiten verlegt zu haben, Die nicht bin geboren. Er fpricht ferner von Gnibo Gorres, von Möhler und beffen allfeitiger Clafficitat, vom Atelier Raulbach, fomie fpater von Union Cherhards und Dollingers polemischen Schriften. Insbesondere widmet er die verdienten Blatter bem Charafterbild bes eblen herrn von Ringseis und bem Andenken an fein driftlices "Spftem ber Debicin", bas feinerzeit einen fo ges waltigen Sturm im beutschen Literatur-himmel angeblafen bat. Im Berlauf mehrerer Münchener Briefe lernt das größere Publifum jum erstenmale auch die finnige Feder ber fruh verfortenen Frau Arnbis fennen.

Alle diese Stizzen lesen sich so frisch, als wären sie gestern erft erlebt worden. Denn sie find nicht aus dunklen Erinnerungen nachgeschrieben, sondern den Tagebüchern und Reisebriesen entnommen, die der Bersasser über seine praktischen wie literarischen Studien und Erlebnisse sofort anzulegen pflegte. In dieser Beise existirt allein über seine erste Münchener Reise ein Manuscript von drei "nicht schwachen Bänden." Aus ähnlichen Borräthen schöpft er seine eingestreuten Artikel über Kunst (Roshirt und Reichensperger) und über gleichzeitige Phanomene aller Art. Wir nennen nur: die Zillerthaler-Sache, David Strauß, Bretschneider, Abolf Menzel, Chateaubriand, Ranke's Resormationsgeschichte ("ein Muster wie man nicht Geschichte schreiben soll"), die Gräfin Hahn-Hahn in ihrer modischen Ruhmesperiode. Besondere Erwähnung verdient das ansssichtes

lide Referat über die famose Schrift: "Der Protestantismus in feiner Gelbftauflöfung." Bon unferm Bublitum tennen bente noch die Benigften die geheime Geschichte Diefer gewiffen lofen Muftififation. Br. Bolf fennt fie febr genau. Das Bud mar bie unfaubere Spefulation von brei jungen Tubinger Belebrten, die fich bas vorherrichenbe confessionelle Zeitintereffe ju Ruben machen wollten. "Mundus vult decipi; wer nicht mit bem Etrom ber Beit fcwimmt, geht unter": fo fdrieb Giner von ben brei, und was bas Untergeben betrifft, hatte er richtig prophezeit. Der eigentliche Berfaffer ber Schrift, ein grundgefcheibter aber migbrauchter Mann Ramens Bermann Banber, ift laugft in irgend einer Frembenlegion verschollen; Dr. Elener ift geiftebfrant geftorben; Dr. Bilbelm Binber von Lubwigsburg, ber bekanntlich convertirt hatte, ift im außerften Elend und in seiner Beimath vor mehreren Jahren wieber proteftan tisch geworden.

Schon beim erften Besuche im Gorres'ichen Sanfe empfing Sr. Bolf einen besondern Impuls, der fein ferneres Leber burdwirft bat. Bas er bort über bie geheimnisvollen Er scheinungen in Raltern vernahm, bewog ibn Maria von Mor ju besuchen, und baraus ging nicht nur bie Schrift über bi "Tyroler efftatischen Jungfrauen", sonbern auch eine bauernb Borliebe für muftische Studien bervor. Biele Artifel bes vor liegenden Berfes geben bavon Bengniß. Die Erörterungen aber Cicero De divinatione, St. Augustin und Johann Capiftran Barthol. Holzhaufer und die Lehninische Beissagung eröffne ben Blid in Die myftifche Werfftatte bes Berfaffers. Bulet hat namentlich seine literarische Renntniß Spaniens und Schwe bens gleichfalls in bas muftifche Gebiet eingemundet: Ueber fehungen ober Bearbeitungen ber Schriften Bartholomens Soly haufere, ber bl. Therefia von Jesu, ber ehrmurbigen Mari von Agreda, ber bl. Hilbegard, ber bl. Brigitta maren, nebl einem Leben ber bl. Magbalena nach hraban Raurns, bi letten literarischen Beiträge, welche Gr. Bolf als Broteftan noch geliefert bat.

Er war überhaupt ein Convertit eigener Art. Seine vertranteften Freunde batten jebe Hoffnung aufgegeben, und er batte eben noch einen Berfuch mit ben herrnhutern gemacht, als er völlig nnerwartet seiner langft bagu entschloffenen Bemablin fich beigefellte und gleichjalls in die fatholische Rirche aufgenommen merben wollte. Seinen fpecififden Dagitab an de vorbandene Bro - und Anticonversions - Literatur anzulegen, ift er auch in einem großen Theil bes vorliegenden Berfes befliffen. Dabin geboren feine Erörterungen über Derg, Th. Roore, Malou, über bie trefflichen Frenifer Delbrud (Ferb.) mb Daniel, über Bedeboris Berfon und Schriften, über Surter mb Booft, melder lettere febr ungunftig benrtheilt wird. Bon ber andern Seite fommen gur Sprache : Pland, Monobs Lucilie, Eweften, Colban, Baur, Lange. Mehr noch burch biefe Dethobe als burch bie baufig eingestreuten Berichte über eigene Erfabrungen beim Bibellefen, bei ber Lefture ber Schriften Luthers, beim Studium ber symbolischen Buder bes Brotestantismus ift ber "Simeon" eine Art Conversions. Magazin geworben. Auch bas protestantische Diffionsmesen und ber Ervingianismus, beffen bentiche Apostel ibre Dete nach bem Berfaffer andaeworien batten, finden noch ibre Besprechung. Rach unfern Erfabrungen über ben Gegenstand burfen wir fagen: daß man in kach der Controverse mobl bewandert seyn fann, und doch bier immer noch neue Gefichtebunfte und Sulfemittel verzeichnet finden wird, namentlich einschlägige Schriften bie in unverbiente Bergeffenheit gerathen sind.

Herrn Bolfs Standpunkt als Convertit ist kurzgesagt solgender: während andere Convertiten nicht selten die vorige Consession möglichst schwarz zu machen suchen, sucht umgekehrt fr. Bolf sie möglichst weiß zu machen. Die Ueberschrift eines winer Capitel: "Luther selbst weit mehr Ratholik als Protestant" ift ganz bezeichnend. Folgerichtig approbirt er den Sat: der gläubige Protestant sei nur ein unvollendeter Ratholik, ein inconsequenter Christ. Er sindet, daß die Augustana außerordentlich viel Ratholisches beibehalten habe, während die nachfolgenden

Befenntnissichriften successive antisatholischer geworden seien. Doch scheint es ihm, daß auch die Concordiensormel noch katholistre, insoserne als sie nichts Anderes sei, als die lette allgemeine Reaktion nach einer kirchlichen Lehrautorität innerhalb des Lutherthums. Er versichert: "Unter den Berführungsmitteln zum Katholicismus, wenn man sich so ausdrücken darf, ist die Concordiensormel bei mir eins der fräftigsten gewesen."

Auf seinem Standpunkt mußte Hr. Bolt besonders auch von jenem historischen Reunions-Cyclus angezogen werden, als bessen große Kahrer Grotius, Molanus und Leibniz hers vorragen. In der That ist dem 3. Bande des "Simeon" eine 80 Seiten starfe Abhandlung eingesügt, von der nur zu bedauern ist, daß der Versasser sie nicht irgendwie eigens bestannt gemacht hat. Denn wer wird im "Simeon" eine Ronographie über Leibniz und seine Genossen suchen ? Darum glauten wir zum Schluß etwas näher auf dieses Stück der Bolt'schen Forschungen eingeben zu sollen.

Noch im Jahre 1846 konnte Gr. Geheimrath Bert in ber Berliner Afademie eine Borlefung über bas Glaubensbefenntniß Leibnigens halten, ohne von beffen zwanzigjabrigen Bemubungen um die religioje Wiedervereinigung in Deutschland eine Splbe verlauten zu laffen. Sentzutage ginge bas nicht mehr. Jene Reunione - Berfuche haben bie öffentliche Aufmertfamfeit erregt, und burch die Rlopp'ide Ausgabe ber Schriften von Leibnig wird bas Interesse unzweiselhaft steigen. Die vorläufige Darstellung bei Bolf ift aber bis jest die grundlichste und objettivfte, namentlich gar nicht zu vergleichen mit ber in bem befannten Buche Pax vobiscum, und in einem febr wichtigen Buntte ift fie auch richtiger als bas einschlägige Schriftchen Onno Rlopps. Wie befannt wurden nämlich bie icon febr weit gediebenen Berhandlungen amifchen Leibnig und bem großen Boffuet ploglich und unfreundlich abgebrochen. Das macht Gr. Klopp bem frangofischen Bischof jum Bormurf; er meint: bie traditionelle Bolitik Frankreichs habe mohl gefühlt, daß eine religiofe Wiedervereinigung in Deutschland auch die volitische Einigung der Deutschen nach sich ziehen werde, und um dieser Casamität zuvorzukommen, habe der französische König dem Bischof befohlen den Verkehr mit Leibniz und beziehungsweise dem Hannover'schen Hose abzubrechen. Run ist es allerdings richtig, daß die Rennions Arbeit aus politischen Gründen abzetrochen wurde, aber nicht von Bossuet und Frankreich, sondern von Leibniz und Hannover ging der Bruch aus. Die betreffende Erläuterung des Hrn. Voll verbreitet das hellste Licht über die allzeit unglücklichen Connexionen des deutschen Dynasticismus:

"Die frubere Sympathie bes Gofes von Gannover fur bie Unione - Berhandlungen batte ihre Wurgel mit in bem Bemuben echabt, fich bem Raifer Leopold I. gefällig zu erzeigen, um benfelben fur bas Streben Sannovers nach ber Churmurbe gunftig ju fimmen. Der Raifer batte 1692 Braunschweig-Luneburg gum Churfurftenthum erhoben. Es mare unpolitifch wie undankbar gewefen, nunmehr mit einem Male vom Unionewerte bie Band abmieben. Auch war und blieb die perfonliche Reigung bes churfürftlichen Chevaares folden Bemubungen zugewandt. Allein politifche Große ging bemfelben boch noch bober. Darin zu fteigen wiftartte fich eine Unfange nur entfernte Ausficht jahrlich mehr. Die prasumtive Thronfolgerin in England, Ronig Jakobe II. zweite Lochter, die an ben Bringen Georg von Danemart vermablte Brinceffin Anna, batte gwar ihrem Gemable 17 Rinder geboren. Diefe gablreiche Nachkommenschaft welfte aber in ber erften Bluthe bebin, inbem nur eins biefer Rinber bas zweite Jahr überlebte. Bulent blieb nur ber fcmachliche Bring Bilbelm übrig, ein Rnabe ber 1693 erft einige Jahre gablte. Starb auch diefer, fo mar bie Churfurftin Cophie von Sannover, ale Enkelin Jafobe I. von England, bie nachftberechtigte Anwarterin auf Englands Thron. Das Parlament hatte aber auch noch ein Wörtlein mit zu fprechen, Bei biefem fonnten fatholifirende Bestrebungen nicht gur Empfeh. lung gereichen. Die Englanber maren bamale, wie im Grunde noch heute, geschworene Feinde ber fatholischen Rirche \*). Man

<sup>\*)</sup> Birflich hat benn auch bie Parlamenteafte von 1701 bestimmt;



erhitt gegen Romifch. Ratholifche erscheinen wurden."
Angenmert bes hannoverschen Sofes richtete 1694 auf ben englischen Thron. Darum ward of ber allzu römische Molanus vom Unionswerte beseitigt, erhielt vom hofe Winke ober Beisungen, bas Wert ber vereinigung ohne großes Aussehen zu schließen." III, 4

baff alle von ber Rachfolge auf ben englifchen Thron a fenn follten, "bie fich mit ber romifchen Rirche wiebe ober mit einem Ratholiten verheirathen wurben."

## XLI.

## laifer Leopold I. und ber spanische Successions. Rrieg \*).

IL Die Anfänge bes Rriegs in Italien und am Rhein.

Wie das alte Rom den Kern seiner Macht, die römische irgerschaft, stets durch eingewanderte Familien regenerirte, so auch Desterreich zu allen Zeiten tüchtige Männer vom Aus-d mit größter Gastfreundschaft aufgenommen und ohne kleine Eisersucht zu hohen Ehren erhoben. Gine lange Reihe ansgezeichnetsten Staatsmänner erhielt der Raiserstaat aus deutschen Reichsländern und aus Italien; am glänzendsten r zeigt sich die Gastlichkeit Desterreichs und speciell seines iserhauses in der Aufnahme ausländischer Kriegsmänner. großen Türkenbändiger Montecucculi und Herzog Karl Wothringen, Markgraf Ludwig von Baben und Graf Bemi, die Prinzen von Baudemont und von Commerch, der treffe Husarengeneral Marquis de Baubonne und eine Menge werer tapserer Heerschipter waren vom Ausland nach Desters h gekommen, um im Dienste des Kaisers ihr Schwert gegen

<sup>\*)</sup> C. ben einleitenben Artifel biefer Abhanblung Bb. 52 C. 661 f.

bie Türken zu ichwingen. So batte and Bring Engen aus bem Saufe Cavoven, ob feiner unscheinbaren Beftalt vo Lubwig XIV. jurudgefest und verhöhnt, feine Buflucht ju Raife Leopold genommen und ward wie ein Kind bes Sauses liebe voll und berglich empfangen. Roch nie bat ein Frember bie gaftliche Aufnahme, bie er gefunden, fo glanzend belohnt mie Bring Eugen. Mit aller hingebung und Treue biente er feiners Raifer und herrn und bie glanzenden Talente, bie fich in ihrun je bober er ftieg, besto großartiger fundgaben, waren ein un icabbarer Segen für Defterreich. Eugen ift es, ber burd ben entscheibenben Sieg über bie Turfen bei Benta (am 11. Sept -1697) ben Sultan jum Frieden zwang, welcher ju Rarlowis am 26. Januar 1699 gefcoloffen bem langen Eurfenfrieg gerabe ju ber Beit ein Enbe machte und Defterreich im Ofter beruhigte, da ber nahe Tod Karls II von Spanien die gefammte Dacht Leopolde im Beften in Anspruch nahm.

Diesen Mann nun stellte ber Raiser au die Spite seine Armee, mit welcher er ben Krieg gegen Frankreich auf italieni schem Boben zu eröffnen entschlossen war. Groß war dies Armee nicht, sie bestand kaum aus 30,000 Mann; aber emaren viele Regimenter dabei, die schon lange gedient und die Gesahren und Strapazen des Kriegs gegen die Türken kenner gelernt hatten, Kerntruppen und Beteranen auf die sich Eugen unbedingt verlassen konnte. Aber auch das heer hatte ein unerschütterliches Bertrauen zu Eugen, unter bessen Führung et

<sup>\*)</sup> Erft in ber neuesten Zeit icheint Desterreich flar zu erfennen wie unendlich viel es bem Prinzen Eugen zu banken hat, babenendlich eine genaue Biographie über ihn von einem Desterreichengeschrieben wurde: "Prinz Gugen von Savonen", von Alfredureth. 3 Banbe, mit Porträt und Schlachtplanen. Bien 1858 Es ist dieß ein sehr lehrreiches Quellenwert, das von der objektiven Rube des Berfassers wie von bessen eblem Patriotismus das rühmlichste Zeugniß gibt. — Daß auch Raiser Franz Joseph die Berbienste Eugens vollkommen wurdigt, beweist das Monu: ment, welches er bem großen Felbherrn zu errichten befohlen hat.

: glangenbften Siege über die Turfen errungen. Engen vermmelte seine Truppen in ben erften Monaten bes Jahres 101 in Gubtprol bei Roveredo Die frangofisch-spanische Armee ster Maricall Catinat batte gang Oberitalien mit allen wichgen Reftungen inne und bielt bie Baffe am Barba-See und 16 Etfdthal fo ftart befest, daß Eugen alebald bie Unmogbfeit, bier burchzubrechen, erfannte. Da faßte er, ein ameiter munibal, ben fühnen Entschluß, von Roveredo öftlich bie Alpen i überfteigen und in bas Beuetiauische einzubringen. Dabmb also die Frangosen prablerisch bobuten\*), wenn die Defterider nicht Flügel befommen, werben fie nie ihren guß auf m Boben Italiens fegen, jog Eugen mit feiner Armee unter :ofen Befdwerben gwar, aber ohne bedeutenben Berluft über e bieber faum von Saumthieren bestiegenen Alpenhöhen und and ploblich jum Schred ber Frangofen gang nab bei Berona. tafd benütte Eugen Catinat's Rathlofigfeit; mabrent biefer ine Truppen burch angeftrengte Mariche abwarts und aufdrte ber Etich unnöthig ericopfte, ließ Gugen Bruden folagen ber bie Etfc, den Canal bianco und über ben Tartaro, überbritt biefe Strome und machte Diene über ben Bo vordringen 1 wollen. Daburch erreichte er feinen 3med vollfommen: iatinat theilte feine Armee, um Eugen auf verschiedenen Bunften egegnen ju fonnen. Eugen beeilte fich ans biefem gehler bes eindes Rugen ju gieben, fehrte über ben Tartaro jurud, folug in frangofisches Corps bei Caftagnaro und nahm es gefangen, adte bann rafd gegen Carpi am rechten Ufer ber Gifc vor, Do ber größte Theil ber frangofischen Armee ftanb. Go febr ind bie feindliche Schlachtlinie burch Ranale, Sumpfe, Reis. elber und Buschwerf gebectt war, bie faiferlichen Soldaten deuten feine Befahr, unwiderfteblich rudten fie vor und erangen einen blutigen aber glorreichen Sieg am 10. Juli \*\*).

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. Tom. XVI, p. 327.

<sup>&</sup>quot;) Wagner, Historia Leopoldi Magni etc. Tom. II, 585. — Theatr. Europ. XVI, 337. — Arneth "Prinz Gugen" I, 141. — Bagner Lut.

Catinat verließ nun die Etschlinie und zog fic an ben Mincio anrud und Eugen batte burch feine feinen Danover und burd ben erften Sieg nicht blos bie gange Lanbichaft amifchen ber Etfc und bem Mincio erobert, fondern auch feine Berbindung mit Eprol und Defterreich fich vollftanbig gefichert. Aber and am Mincio ließ Eugen bem Feinde feine Rube: er rudte wor bis Billafranca, wo er in unmittelbarer Rabe bes Reinbes ein Lager folng und eine Schlacht anbot. Catinat wich in ber Stille ber Racht eiligft über ben Mincio gurud in's Mantus-Obwohl die Frangosen das gange rechte Ufer bet Kluffes von Beschiera bis Mantna befest batten, fing Engen boch fogleich an Bruden über ben Mincio zu bauen. 30amifchen hatte ber Bergog von Savopen feinem Allianapering gemäß ben Oberbejehl über bas frangofisch-spanische Beer übernommen, was bem Pringen Eugen perfonlich bochft unangenebn war, ba er gegen bas Saupt feines Saufes ju tampfen batt, ibn aber nicht hinderte, nachber wie vorher mit größter Energie bie Sache bes Raifers jum Siege ju führen. 2m 27. Juli begann Eugen ben Uebergang über ben Mincio bei Salionge; langer ale er berechnet batte, bauerte ber Uebergang und bie Frangofen ftanben faum 21/2 Stunden entfernt, fie magten es aber boch nicht, Eugen anzugreisen und ben llebergang an verbinbern. 2m 31. Juli radte Gugen in zwei Linien bis Defengano vor, vollständig jum Rampfe geruftet, weil er ben Ungriff bee Feindes fur ungweifelhaft hielt. Allein ber Feind blieb den gangen Tag unter Waffen fteben ohne einen Angrif zu wagen.

Diese Fortschritte ber kaiferlichen Waffen machten jest schome einen tiefen Einbrud auf ben Herzog von Savopen und erffing an im Vertrauen auf Ludwigs Glüdstern zu wanken . -

berichtet. Die Frangofen haben bei Carpi 1700 Golbaten, 2 Ranonen, 200 Bferbe und einen Theil bes Gepades verloren.

<sup>\*)</sup> Die Angabe bes Theatr. Burop. XVI, 341, baf ber Bergog von

Die Anbanger Defterreichs in Italien, Die bisher fich nicht gu rühren gewagt, erhoben fühner ihr Saupt und in ber gangen Lombarbei zeigte fich bie lebbaftefte Freude über bie Rieberlage ber verhaßten Franzosen und Spanier. Um 3. August verließen fie ihr Lager zwifden Caftiglione und Solferino, zogen an ben Oglio gurud und lagerten fich bei Caneto, Billalonga und Aqua Regra. Eugen rudte ihnen nach bis Monte Chiaro, fo bag beibe Armeen ber lombarbifden Grenze febr nabe waren. Die Franzosen aber, beneu bie von Eugen täglich ausgesanbten Streifforps ber tapfern Sufaren feinen Augenblid Rube liefen, eilten balb über ben Dalio jurud und Eugen folgte ihnen fogleich. Run vermehrte fich in gang Italien bie Gabrung, bie reißenben Fortidritte Defterreichs erfüllten feine gablreichen Unbanger mit Duth und Bertrauen; in Mailand ift bie Bevolterung, bie vor wenigen Mouaten bem Bourbon Bbilipp von Union gebulbigt, fo umgewandelt, bag fie eine Deputation an Eugen absandte und ihm die Unterwerfung Mailands unter ben Raifer anbot, wenn er eine Befatung babin ichiden wolle. Eugen aber founte biefer Ginladung jest noch nicht folgen, um feine ohnedieß kleine Armee nicht zu fehr zu schwächen. viele Landgemeinden in der Lombardei und im Mantuanischen erflarten fich fur ben Raifer und unterftusten Gugens Armee bereitwillig mit Lebensmitteln fur Menfchen und Pferbe. Der verratherifche Bergog von Mantua aber ift in ber außerften Roth und Bergweiflung, ba rings um die Festung Eugens Sufaren fomarmen und alle Bufuhr von Mantua abichueiben; er farctet Mantuas Kall und feine wohlverdiente Buchtigung wegen ber am Raifer begangenen Kelonie.

Da Catinat und ber Herzog von Savopen die französische Armee nach Ludwigs Meinung so schlecht geführt hatten, erhielt Marschall Billerop das Obercommando; am 21. August ersolgte seine Ankunft im Lager und mit ihm kam eine Ber-

Savoyen fcon um biefe Beit heimlich mit bem Raifer unterhandelt habe, wird von a. Arneth nicht beftätigt.

Aarfung von 32 Batgillons frangofifcher Rerntruppen. ibrem Charafter gemäß waren bie Frangofen jest wieber prablerifc und fiegesgewiß, als fie bisber fleinmuthig n fürst gewesen. Billeron radte bem faiferlichen Beere en um eine Schlacht anzubieten. Die Truppen Gugens rafd jufammengezogen, Die Streifforpe gurudbernfen ni Jubel gingen fie in den Kampf in einer von Eugens berenblid ausgewählten außerft gunftigen Stellung bei ! am 1. September. Obwohl von Eugens Truppen nur in's Befecht famen, wurden die Frangosen boch trot ibrer llebergabl geschlagen und verloren nach ihrer eigenen ! über 2000 Mann, barunter über 200 Offiziere "); 4 Berluft betrug blos 36 Tobte und 81 Bermundete. Die sofen sogen fich eiligft jurud und lagerten fich bei Ura Dglio, Eugen rudte nach und ichlug nabe bei ihnen fein zwischen Chiari und Palazzuolo. Der frangofische Ueb war jest icon wieder fo febr gebemuthigt, bag eine ! Deferteurs aus ihrem Lager ju Eugen famen, und bei felten 5 Frangofen vor einem einzigen faiferlichen Reiter liefen. Eugens verwegene Reiter magten fich bis bart frangofifden Lagerwachen beran und brachten folden St über bie gange Urmee, bie trot ber Rieberlage bei Chie Babl nach bie faiserliche noch immer weit überwog, bas mand mehr fich aus bem Lager berausmagte, um au foun und die größte Roth an Lebensmitteln für Menfchen und einriß. Die Radricht vom Siege Eugens bei Chiari er eine neue Erhebung Mailands gegen bie fpanisch - frang Berricaft, ber Ruf: "es lebe ber Raifer!" wurde auf i

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 344 — Wagner Histor. Leop. Il Bagner fagt, baß nach ber Berechnung ber Raiserlichen bie zosen wenigstens 4000 Mann verloren haben; 170 Fra barunter einige Offiziere wurden gefangen. — Arneth I, 1 6 Tage nach biefer Schlacht, also sicherlich nach Emplore Siegesbotschaft wurde im haag bie Allianz ber See mit bem Raiser unterzeichnet.

Strafe bei bellem Tage gebort. Bis nach Reavel brang ber Rubm ber öfterreichischen Waffen; die vielen Anbanger bes Raifers, an benen fast ber gange neapolitanische Abel geborte, befamen Duth, sammelten fich und trafen bie Berabrebung, in ber Racht bes 23. September bie Stadt Reapel mit ihren Forts durch einen verwegenen Handstreich zu occupiren und dem Raiser u thergeben mit ber Bitte, ein Urmeecorps von 10.000 Mann md Reapel ju fenden, um bie Stadt gegen bie Angriffe ber panifc-frangöfischen Flotte zu beschüten. Alles war icon vorbereitet und von ben Unbangern bes Raifers auch die Daffe bes neapolitanischen Bolfes gewonnen, da vereitelte der Berrath eines Soldaten und die llebereilung ber Berichwornen die Andführung; ber Bicefonig Medinaceli nahm blutige Rache an ben Befangenen, fo daß Bring Eugen genöthigt mar, bem ipanischen Generalgouverneur von Mailand, bem Bringen von Bandemont, Die Drobung ju überfenden, bag er fur jeden Ropf. ben ber Bicefonia von Neavel ben gefangenen faiserlich Gefinnten abichlagen laffe, einen ber gefangenen fpanifchen Offigiere werbe ericbiegen laffen. Das hilfscorps von 10,000 Mann fonnte aber Eugen unmöglich nach Reapel absenden, weil er Die gange feindliche Urmee vor fich hatte und von Defterreich jak gar feine Unterftupung befam ").

Die Franzosen versuchten es, um sich von der lästigen Rabe Engens zu befreien, die kaiserliche Armee im Ruden zu bemarnhigen durch einen Angriff auf Castel Godosredo, Castiglione und andere von den Kaiserlichen besehten Plate, aber Engen verstärfte rasch die Besahung daselbst und so mußten seinen Versuch ausgeben und wußten kein anderes Mittel, sie der Angriffen Eugens zu entziehen. Dieser war zwar nicht kark genug, das wohl verschanzte französische Lager anzugreisen, aber durch seine Tag für Tag ausgesandten berittenen Streifputten brachte er dem Feind manchen harten Schlag bei. Es

<sup>7)</sup> Theatr. Europ XVI, 347 ff. 357. - Wagner II, 595 ff. Wineth I, 165 ff.

burfte nicht unvaffend feyn, von ben vielen mit ebenfo Umficht ale belbenmuthiger Tapferfeit ausgeführten Stri ber faiferlichen Reiter einige bier ju ermabnen; fie be bie au allen Beiten gemachte Erfahrung, bag ber öfter Solbat an Tapferfeit und helbenmuth bem frangofifche nur nicht nachfteht, fondern bei guter Suhrung ibn m übertrifft. 2m 3. September machte ber Sauptmann & von bem faiserlichen Dragoner - Regiment Gereni einen jug, nur von 30 Dragonern begleitet; zweimal ftieß ben Feind und tobtete über 60 Mann, auf bem Ra fließ er auf eine ber seinigen weit überlegene feinbliche griff fie mit lingeftum an und tobtete viele bavon; mi von seinen Dragonern verlor er und brachte viele et Pferbe und gefangene Frangofen in's faiferliche Lager Rurg barauf traf Colomba bei einem neuen mit 50 Dn unternommenen Streifzug auf eine feindliche Abtbeilm gleicher Starfe, griff fie rafc au, bieb 16 bavon famm Offizier nieber und erbeutete mehrere Pferbe; auf be Bug begegnete er einem frangofischen Transport von mitteln unter ftarfer Bebedung; Colomba machte einen Angriff, todtete 30 Mann von ber Bebedungemannid brachte nebft anderer Beute auch 12 Pferbe in Engen aurud. 2m 13. September machte ber Oberft Graf & einen Streifzug und erbeutete über 40 Bierbe. 6 9 2 mit Bein beladene Wagen. 2m 15. September ber Oberftwachtmeister Wörter, ber mit 150 Reitern a Streifpartie ausgeschickt mar, 20 gefangene Frangoh Lager, nachbem er mehr als 50 Mann von ber fet Schaar niebergemacht hatte. Un bemfelben Tag mar ber Reitergeneral Baubonne noch gludlicher: er fließ mit 400 Reitern bei Orginovi auf einen frangofischen Era ber von einer farten ans Reiterei und Kufvolf beft Bebedung in's frangofische Lager geführt murbe. griff vorn und Graf Roccavione auf der Flanke mit Ungeftum an, bag bie Frangofen nach blutigem Ram

Macht ergriffen. Beil aber jest mehrere Taufend Dann aus bem frangofischen Lager bem ungludlichen Convoi ju Bilfe alten, mußte fich Baubonne jurudziehen; er batte bem Feind bei biefer Attaque gegen 300 Mann getobtet und 300 mit Lebensmitteln beladene Bagen gerftort. Dann rudte Baubonne mit feinen Reitern weiter por bis gegen Bonte Bico und gerkorte bem Keind 300 mit Seu beladene Wagen, Die er in ben Dalio warf. 2m 17. September ftreifte ber verwegene Colomba mit 50 Dragonern bis über Concino binaus, gerieth mehrere Dal unter bas feindliche Rugvolf und Reiterei; als er fic endlich jurudziehen mußte, war er rechts und links von Reinden umgeben; aber er ichlug fich fo ritterlich burch. baf er Feinen Mann und fein Pferd verlor, sondern 20 Reinde er-Tolug, 7 an Gefangenen machte und 18 Pferbe und Maulthiere und mehrere Ochjen ale Beute in's Lager jurudbrachte. Am 24. September murbe ein Theil ber faiserlichen Kourgairer bei Caftregato in demfelben Augenblic, ba fie in voller Arbeit begriffen waren und bie Waffen nud Kleider abgelegt batten, von einer feindlichen Truppe, Die aus 500 Grenabieren und 300 Reitern bestand, angefallen; mit Bligesichnelle maren fie von ibren Offizieren gefammelt und jum Rampfe geordnet und fielen bann mit folder Buth in die Reinde, daß querft die Carallerie, bann auch das Rugvolf die Flucht ergriff und über 200 Frangofen todt auf bem Plat blieben; außerdem machten fie 16 Befangene, darunter ein frangofischer hauptmann. Die Raiferlichen verloren bei biefem Befechte nicht mehr als 10 Dann. An bemfelben Tage ftiegen 200 Sufaren von bem Baubonne's iden Corps nebft einigen Compagnien beutider Soltaten nicht weit von Orgivechi auf eine große Schaar feindlicher Fouragirer, mehr als 150 Kranzosen wurden zusammengebauen, bie ibrigen bis an die feindlichen Bachposten verfolgt und 70 Bierbe erbeutet. Um 29. September machte ber Rittmeifter hautfort mit 50 Reitern einen Streifzug und fließ bei Soucino auf einen frangöfischen Transport mit Wein, Brod und andern lebensmitteln; mit Ungeftum griff er bie Bebedung an, tobtete

viele. andere machte er ju Gefangenen und brachte 180 belabene Maulthiere und 100 Dofen nebft mehreren Bferben in's faiferliche Lager jurud. Co wurde faft taglid bem Beinbe eine Chlappe beigebracht; fogar bie faiferlichen Defentnechte waren Barteiganger geworben und es fam vor, bag fie mit ibren Brugeln gefangene Frangofen in's Lager brachten. 3m Anfana bes Monate Oftober hatten bie Raiferlichen in werig Tagen über 800 Pferbe, 150 Manlthiere, 100 Proviantwagen burch die tapferen Streifcorps erbeutet, über 1200 Frangofen getobtet und 400 gu Befangenen gemacht. 2m 6. Oftober aberfiel General Baubonne mit 400 Reitern in ber Rabe pon Orginovi eine feindliche Truppe von 1500 Mann, Die gun Kouragiren ausgesandt mar; Baubonne fam ihnen burd eine Rriegelift gang nabe, griff fie raich an und befiegte fie pollftanbig; mehrere hundert murben niebergehauen und 400 Biethe erbeutet. Um 31. Oftober überfiel ber faiferliche General Bring Baubemont, nachbem er bie Abba überschritten batte, ein feinbliches Corps, bas aus bem mailanbifden Regiment unter Dberft Monroy, aus einem Theil bes neapolitanifchen Reiterregiments Balbifuentes und aus zwei Comabronen beutfcher in fpanifden Solb ftebenber Reiter bestand und bei Caffano gur Dedung Mailands aufgeftellt war. Baubemont griff fie mit folden Erfolg an, bag er 300 Mann tobtete, ben größten Theil ber übrigen gefangen nahm, barunter auch ben Commanbanten bes Corps, ben Oberft Monron nebft bem Oberftlieutenant und mehreren Offizieren. Dehr ale 500 Bferbe und alles Gepad wurde erbeutet. Die Raiferlichen batten in biefem glangenben Gefechte nur 20 Tobte und einige Bermunbete, und unangefochten fehrten fie mit ihrer Beute ju Engen in's Lager aurūd\*).

Bis in ben November hinein ftanden fich beibe Beere im ihren befestigten Lagern gegenüber; die Franzosen hatten bisber

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 352 ff. — Wagner II, 501 f. — Arneth I, 150 ff.

gehofft ben Abzug Engens erwarten zu fonnen, um ihm fogleich ju folgen und eine Schlappe mabrend bes Mariches beigubringen. Da aber Eugen nicht baran bachte, seine gunftige Stellung ju wrlaffen, fonbern holzbarafen zu bauen anfing, um auch ben Binter bier augubringen, babei Tag fur Tag feine Streifpartien aussandte und Die Transporte nach bem feindlichen Lager wegnahm, mabrend er felbst von den faiferlich gefinnten lombarbifden Bauern bereitwillig mit Lebensmitteln fur Denichen mb Pferde verfeben wurde, fo fab fich Billeron endlich burch ben unerträglich geworbenen Mangel an Bufuhr gezwungen, fein Lager zu verlaffen und fich ber verhaßten Rabe ber faiferliden Cavallerie zu entziehen. In der Racht vom 12. auf ben 13. Rovember jogen bie Frangofen in größter Stille aus ihrem lager, ließen aber bie Borpoften noch fteben um Eugen zu taufden. Um Morgen bes 13. fand Eugen, bag bie gange jeindliche Armee über ben Oglio jurudgewichen mar; er ließ fogleich mit Cavallerie und Ranonen nachfeben und brachte ber Arrieregarde große Berlufte bei, auch Marfchall Catinat, ber fie besehligte, erhielt in ben rechten Urm einen Schuß. Die franzofen zogen nun am Dalio binab auf Soncino zu, welches fte foleiften, von da nach Licongo, wo fie die Armee theilten: bie fewopischen Truppen gingen nach Saufe mit ihrem Bergog, ber auf biefem Felbaug wenig Ruhm und Danf geerntet batte, vielmehr trot feiner todverachtenben Tapferfeit in ber Schlacht bei Chiari von den Kranzofen als Berrather angeseben murbe "); bie franischen und frangosischen Truppen befamen Quartiere in Concino, Biggigbettone und Caftel Leone; eine Abtheilung murbe ma Mantua geschickt, um ben verratherischen Bergog baselbft von feiner Angft vor bem Raifer ju erlofen.

Run verließ auch Eugen sein Lager am Oglio und wies seinen Truppen Winterquartiere im Mantuanischen an, aber bie Aussendung ber verwegenen Streifcorps hörte auch im

<sup>\*)</sup> Mrneth I, 149.

Winter nicht auf; ein solches wagte fic sogar bis an bi Thore von Cremona vor und febrte mit reicher Beute gurud Um die frangofische Armee von Mantua abzusperren und bi Kestung mit allem Nachbrud und ungeftort burch ben Kein blofiren ju fonnen, griff Eugen Caneto am unteren Dalio a und eroberte es nach breitägiger Belagerung am 3. Dezember Die frangofische Besahung nahm er gefangen. In furger Bei war der Oglio in seinem füdlichen Lauf ganglich vom Keind gefäubert und auf beiben Ufern von den Truppen bes Raifer befest. Auch Borgoforte, bas bie Frangolen bis jest noch inn batten, murbe megen seiner wichtigen Lage am Bo von Euger angegriffen und ohne einen Souf ju thun von ben Frangofe verlaffen; fogleich eroberten Die Raiferlichen auf ber ander Seite bes Bo 26 beladene Kabrzeuge und batten bamit bi Balfte bes zu einer Schiffbrude notbigen Materials in ibre Sand. Auch Governolo, Oftiglia, Porte Molino, Curtaton wurden von Eugen in biefem Binter erobert und befest un ben Franzosen blieb bieffeits bes Bo nichts übrig als Mantu und Goito, Die Eugen ftreng blofirte und von aller Bufuh abschnitt. Diefe großen Erfolge ber faiferlichen Armee erms thigten bie Aurstin von Mirandola, fich ihrer frangofischen un spanischen Dräuger zu entledigen: fie bemaffnete heimlich bi treuen Burger und Bauern, überfiel mit ihnen bie 400 Dam ftarte Besatung, entwaffnete fie und bemachtigte fic ber Thor Mirandola's. Eilends rief fie bann faiferliche Truppen berbe und Graf von Althann befette im Auftrag Eugens mit einen Theil bes Regiments Guttenstein Diese wichtige Kestung. Di gefangenen Frangofen burften abgieben, die Spanier und Rea politaner aber, die einen Theil der Besatung gebildet batter traten freiwillig in ben Dienst bes Raifers\*). Dit biest Eroberung, welche bem Felbherrn bes Raifers nicht nur ein Menge Lebensmittel und Rriegszeug, sondern auch einen fra

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 362. - Wagner II, 594. - Ameth I, 15.

tigen Stuppunft zu Operationen jenseits bes Bo überlieferte, war ber Feldzug bes Jahrs 1701 beschloffen.

So hatte ber von Leopold ohne Bundesgenoffen begonnene Arieg in Italien über alle Erwartung glänzende Krüchte getragen; das berrliche Feldherrntalent bes Bringen Eugen und Die beroifde Tavferfeit und gabe Ausbauer feiner Soldaten. namentlich bie tollfühne Thatenluft feiner Reiter batten Erfolge ngielt, Die gang Europa in Staunen festen: Die frangofischmanische Armee, Die beim Beginne bes Feldzugs gang Ober-Ralien und alle Festungen inne batte und alle Baffe an der Gifd und bem Barba - Gee bem Beere bes Raifers verfperrte, ift querft von der Etsch an den Mincio, sodann vom Mincio en ben Oglio, julest auch über biefen Fluß jurudgebrangt worden; ihre Berbindung mit Mantua und Goito, ben eingigen Buuften, die ihr im Mantuanischen und Dieffeits des Bo geblieben, ift durch bie Eroberung Caneto's unterbrochen; in zwei Edlacten und gabliofen Gefechten ift fie geschlagen und muthe los geworden und magte fich faum mehr über bie Lagerwälle beraus. Und alle diese Erfolge bat Eugen erreicht gegen eine Armee, die aus frangofischen Rerntruppen bestand und ber Babl nach um bie Salfte ber faiferlichen Armee überlegen war. Bas bane geschehen muffen, wenn Gugen in gleicher Beife wie fein Begner aus ber Beimath Berftarfung erhalten batte! Eugen aber erhielt im Laufe Diefes gangen Feldzugs nur zwei Regimenter Berftarfung, Das lothringifche und Das Regiment Gidwind; aller andere fo nothige Succurs aus Defterreich und Deutschland war ausgeblieben. Die banifchen Silfstruppen bes Raifers, 6000 Dann ftarf, tamen erft im Dezember 1701 auf bem italienischen Boben an, gewiß ein fleiner Buwachs im Bergleich jur frangofifch fpanischen Urmee, Die aus Franfreich, Spanien, Mailand und Reapel eine Menge Truppen, Geld, Munition aller Urt und Lebensmittel im Ueberfluffe erhielt. Daß Engen trop Diefes Digverhaltniffes ber materiellen Streitfrafte fo glangende Fortidritte gemacht, muß unfere Bewunbernng fleigern und es ift unzweifelhaft, bag er unenblich viel

dage beitrug. daß die Bemühungen ber fulferlichen Gefublen im Saac und in Ernten. die gerfie Allianz gegen Frankrich zu Stante zu beingen, von gutem Erfolg gefröut wurden.

Engen war nicht ber Mann, um rubig in ben Binter Dunreitere ju begen, and labmite bie fleine Bahl feiner Arne feinen Thatenturft nicht. Immer bem Reinbe Abbrud ju thm, the is beautrique we et nur möglich war, ibm jungsfommen, ibn an überraiden unt feinen Angriff nicht ebitwarten, bas waren feine Grundfabe als Relbbere und fein Feltberr ber alten, menen unt neneinen Geichichte bat ungeftrift biefe Gruntiage verlaffen. Benn and ein verwegener Anfolog gegen ben frint je einmal fehlichlug, fo erreichte Engen bod feinen hauptgred: ber feint wurde angklich und unficher in feinen Benequngen, verler bas jum Sieg so nothwendige Selbitrertrauen und mar an die Anitiatire Engens gebunden. Darin bestant auch bie Meinericait hannibals und bes erften Rapoleon: burch ihr raides und fabues Borangehen verwirrten und betändten fie ibre Begner und brachten benfelben bie vielen harren Schlage bei, bie selbit bie belbenmuthigfte Tapferfeit nicht abwehren fonnte.

Am 3. Januar 1702 brach Engen ploblich mit einem Theil seiner Armee aus den für ibn in eng gewordenen Winter-Duartieren im Mantuanischen auf und ructe in die Länder der herzoge von Parma und Modena; die wichtige Festung des herzogs von Modena, Brescello, in welcher eine Menge Geschütze und bedeutende Munitionsvorräthe ausgebäuft waren, nahm er rasch weg und besehte sie für den Kaiser. Sodann verlegte er seine Truppen dem Flusse Enza entlang in die Winterquartiere, ohne auf den Protest des herzogs von Parma, der neutral bleiben wollte, zu achten. Am 7. Januar ging Engen nach Luzzara zurück, wo er von nun an sein Haupt-Duartier ausschließen Bom 10. Januar an begann er die Festung Mantua mit aller Krast zu belagern; Villerop aber war von bester Laune beseelt und spottete, er werde beim Carneval dieses Jahres die brei Prinzen: Eugen, Commercy und Baudemont

babic tangen laffen "). Das follte ihm aber bitter vereitelt Proceden. Engen batte Berbinbungen angefnupft mit mehreren Ginwohnern ber von ben Frangosen besetten Restung Eremona; Der Pfarrer Cosoli an ber bortigen Rirche Santa Maria La Hova, beffen Pfarrhausteller an bie Stadtmauer fließ, mar auch in bas Bebeimniß eingeweiht und unterftutte bie Cache Des Raifers. Ein von ben Frangofen wenig beachteter Bafferfanal, ber die Festungewerfe burchichnitt und mit bem Reller Des Bfarrhauses in Berbindung ftand, wurde benütt, um faiferliche Coldaten in Die Stadt ju bringen, Die Alles beobachten und vorbereiten follten. Am 27. Januar begann Eugen feine Eruppen nach Cremona ju gieben, um ben Anschlag in aller Schnelligfeit auszuführen. In ber Racht bes letten Januar auf ben erften Februar rudten bie zur Unternehmung befehligten Truppen, jufammen etwa 4000 Mann ju guß und ju Bferd, über ben Oglio und auf grundlosen, durch bie endlosen Regenguffe anigeweichten Strafen jogen fie froben Duthe Cremona ju. Bring Baudemont murbe mit 2000 Mann Fugvolf und 3 Regimentern Cavallerie über ben Bo gefandt mit bem Bekbl. am rechten Ufer bes Kluffes burch bas Gebiet von Barma ju gieben und gur verabrebeten Stunde por Cremona gu etideinen; bort follte er ben Brudentopf wegnehmen und über bie Bo-Brude in die Stadt eindringen. Eugen gab jebem gu ber Unternehmung befehligten Offizier bie genauesten Berbalungsmaßregeln. Bludlich gelangten bie Colbaten und Offiziere burd ben Bafferfanal in Die Stadt, befetten rafch Die wichtigten Saufer und Plate, die Bache am Sanct-Margarethenthor wurde niebergehauen, bas Thor geöffnet und alstalb jagten . de kaiferlichen Reiter berein und eilten bem entgegengefesten Bo-Thore zu. Eugen, Commercy und Starhemberg ritten fogleich auch in Die Stadt und leiteten vom Stadthause aus bie Bewegung ber Truppen. Grenzenloser Schreck bat die Franplen befallen, wer fich auf ben Stragen und Blagen bliden

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 909.

lant, wird aufammengehauen. Der Maridall Billerop, ber an Abend verber nach Exemona gefommen war, eilt von ber Betammel aus bem Schlafe gewedt auf ben Darftplat, wit bier von faiferlichen Soldaten umringt und nur baburd von Tobe gerettet, daß ber faiserliche handtmann Machonel ibr aefanaen nabm. Das Unternehmen fchien vollftanbig gelunge und die Burgericaft war auf bem Puntt, fic fur Eugen un ben Raifer in erflaren. Da gelang es ben Irlandern bie eine Theil ber frangonichen Bejahung ausmachten, bas Bo- The ben Raiferlichen ju entreißen und bie Schiffbrude in Brand # neden. Dring Baudemont, burch bie bobenlofen Bege at rechtzeitigen Gintreffen verbindert, traf als er endlich vor Cremon anfam, bie Bo-Brude gerftort und gu einer neuen Coiffbrid fehlten ibm die Kabrienge, er founte alfo feine Aufgabe wid mehr erfüllen. Auch andere Truppen ber frangofischen Befahm batten fich ingreischen von bem Schreden erholt und in a ichloffenen Reiben gur Bebr gefest: fo mar es bem Bring Engen nicht möglich bie Stadt zu behaupten gegen bie fein liche Uebermacht, er ordnete ben Rudzug an, ber in beit Ordnung vollzogen murbe. Bar and ber hamptzwed aid gelungen, fo batte ber verwegene Aufdlag ben Frangofen bo mehr gefostet als eine Relbichlacht: ber Maricall Billeron, b Generallieutenant Marquis be Crenan und mit ihnen 90 fra göfische Offiziere und 400 Solbaten waren gefangen, mehr al 500 Bierbe, 7 Stanbarten und zwei Baar Baufen waren ei beutet, über 1200 Frangosen getöbtet und noch mehr verwunde Eine weitere Folge bes Anschlags mar bie, bag bie Frangos gleich am folgenden Tage (am 2. Februar) alle Orte, Die noch zwischen bem untern Oglio und bem Bo besett bielte namlic Boggolo, Can Martino, Torre d'Oglio, Cafalmaggis und Biabana mit folder Gile verließen, daß fie nicht einm die bort aufgehäuften Lebensmittel und Munition mit fl nahmen sonbern gerftorten. Auch verließen fie fogleich be Bebiet bes Bergogs von Parma, welches nun gang ber taife lichen Armee ju Gebot ftanb. Bis binter bie Abba jogen fi

bie Frangofen gurud und überließen Eugen bas gange Land wifchen biefem Klus und bem Dalio; mit einem Borte biefer Aufdlag Engens batte einen folden Ginbruck auf bie Kranwien gemacht, daß sie von da an rathlos und verwirrt waren und eine Menge Rebler begingen "). Doch batte bas Baquif and eine weniger gunftige Folge fur Eugen : an bie Stelle bes gefangenen Darschalls Billeron fandte König Ludwig ben überand fraftigen und tuchtigen Bergog Ludivig von Vendome als Bejehlehaber bes frangofifch - fpanifchen Beeres, welcher am 18. Februar bas Commando übernahm. Bugleich murbe bie frangofifche Armee bedeutenb verftarft burch einen Succure von 25,000 Mann, fo bag fie, die Spanier und Biemontefen eingerechnet, 80,000 Dann farf war, mabrent Gugen nicht mehr als 28,000 Solbaten hatte, von benen er 5000 Mann gur Kortsebung ber Blofabe von Mantua und ebenso viele jur Befebung ber eroberten festen Plage verwenden mußte, so bag seine Operations-Armee in der That bedenklich schwach mar im Bergleich ju ber feines Begners. Eugen fchrieb Briefe über Briefe nach Wien und bat bringend um frifche Truppen, um Bet jur Goldzahlung, um Munition und Proviant; er fchicte logar ben Grafen Balffy, ben Mann feines Bertrauens, nach Bien, aber vergebens. Er war genothigt, in bem nun beginnenden Feldzug des Jahrs 1702 mit einem heer von nicht gang 20,000 Mann, benen es judem noch an Gelb und Broviant fehlte, ber großen und mit Allem reichlich verfebenen hangofischen Urmee unter bem energischen Benbome bie Spipe u bieten. Und bennoch tonnte ibm Bendome im offenen Felbe Die eine Schlappe beibringen; Diefes Bunber lagt fich nur baburd erflaren, bag Eugen in feinem Felbherrngenie unerfcopfliche Silfequellen bejaß, die ihn jeder Befahr trogen ließen, mb feine Beteranen waren fo unerschrockene Rampfer, baß fie in Bertrauen auf ihren angebeteten Kührer feine llebermacht

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 910-15. - Wagner II, 607 ff. - Wrneth I, 157 ff.

identen. Eugen jog feine Befahungetruppen aus ben fleineren Reftungen an fich und ichleifte bie Berte, bann wählte er immer io vortreffliche Lagerplage, bag Benbome es nicht magen fonnte ion anquareifen. Freilich fonnte es Engen nicht langer werbintern, tag Bendome Die Blofabe Mantua's burchbrach und Die Reftung aufe neue versorate. Wie im porigen Sabr fande Engen auch in biefem Keldzug feine portreffliche Cavallerie u Etreifgugen binaus und that bem Beind großen Coaben; ja er bachte fagar an lleberrumplung feines machtigen Beguert. Bendome batte fein Lager bei Rivalta am obern Ende bet Mantuanifden Seed, eine Kanonenfdugmeite von Engent lager entiernt. Da nun Bendome eine einzeln ftebende Billa an Gee bewohnte, faste Gugen ben fühnen Entichluß, ben feinb. liden Keldberrn in der Racht aufbeben zu laffen; batte er biefen gefangen ober getöbtet, fo mar bie frangofische Armee int trefflichten Subrere beraubt und in größter Rathlofigfeit. 3 ber Racht vom 10. auf ben 11. Juni fubr ber faifeiliche Generalabjutant Marchefe Davia, ben Eugen mit ber Injubrung des Unichlags beauftragt batte, mit 300 Mam auf 12 Barten bes mantuanischen Sees nach bem feinblichen Buft und ben ibn anrufenden frangofischen Schilbmachen antwertett er, er bringe Rraufe von Mantua berüber; er flieg unange jochten au's gand und überfiel rafc bie Schildmache und wir nur mehr 80 Schritte von Benbome's Bohnung entiernt, Die febr fdwach befest war; Bendome ichien ficher verloren. Aber ein Couf, ben ein faiferlicher Colbat auf Die frangofifche Shildmade abfeuerte, allarmirte bie auf ben Barten jurid. gelaffenen Defterreicher, fo baß fie auch Reuer gaben: babuch entstand garm im frangofischen Lager und Davig mußte febren, fam auch ohne Berluft ju Eugen jurud . Diefer aber war über das Miglingen des Anschlags nicht wenig erbitet und ftrafte die Schulbigen. Benbome ber einem blogen Bujall

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 931. - Arneth I, 176.

feine Rettung verbanfte, hutete fich von jest an mehr als biss ber vor feinem zu jedem Wagniß entschloffenen Gegner.

Inzwischen mar ber junge Ronig von Spanien, Philipp bon Unjou, ber um fich in Reapel und Mailand bulbigen ju loffen und die faiferlich gefinnten Ginwohner Diefer Bebiete dujufduchtern, nach Italien gereist war, in's frangofische Lager etommen: barum glaubte Bendome eine entideibende That bem Ronig ju lieb magen ju muffen. Er ging mit bem größten Theil feines Beeres über ben Bo und marfcbirte gegen Guatalla und Luggara, um Eugen im Ruden ju faffen. Eugen iber mar nicht gewöhnt, fich überraschen zu laffen, sonbern zog bm entgegen, obwohl feine Urmee nicht gang 24,000 Mann tart mar, mabrend Beubome mit wenigstens 30,000 Frangofen und Spaniern gegenüber ftand. Bei Luggara am rechten Ufer 26 Bo tam es am 15. August jur Schlacht. Die Frangofen benütten bie vielen Damme und Graben, von benen bas Edlactfeld burchzogen mar, mit großer Gemandtheit, um fich jegen Die fturmifchen Ungriffe ber faiferlichen Beteranen gu eden; lange maren biefe bem morberischen Reuer ber frangofis ben Artillerie ausgesetzt und bennoch flegten fie burch ihre unricutterliche Totesverachtung über bie große feindliche Uebernacht: Die frangofische Urmee wurde 2000 Schritt weit vom Solachtfeld verjagt, viele feindliche Belte, Proviant, Munition nt Changeug erbeutete Eugen auf bem Schlachtfelb; mare te Racht nicht eingebrochen, fo murbe ber Gieg ein entscheienber geworden fein. Die Sufaren verfolgten ben Feind, aber ie Sauptmacht behielt Gugen jurud, weil er am folgenben Lage einen neuen Angriff bes noch immer an Babl ibm weit iberlegenen Feindes erwartete. Allein mabrend ber Racht hatte ich Benbome bis an die Babne verschangt und bachte am foltenben Tag nicht baran bie Schlacht zu erneuern; Engen aber onnte ibn in feinem befestigten Lager nicht angreifen. Berluft ber Krangofen betrug nach ihrem eigenen Bugeftanbuig aber 5000 Mann; aber auch die Raiferlichen hatten schwere Berlufte erlitten, 793 Tobte, barunter ber tapfere General Bring Commercy, beffen Tob Engen bitter beflagte, und 1907 Bermundete. Rur burch bie außerorbentliche Difciplin und Arleasfunde ber faiferlichen Truppen mar diefer Sieg moglich: bei mehreren Bataillonen wurben mabrent ber Schlacht fammtliche Offiziere erschoffen, aber fest wie bie Mauern fanben bie Beteranen bes Raifers und wußten fich auch ohne Offigiere fo an bewegen, daß man ben Tod ihrer Kührer faum wahrnabm : nicht felten biente Großvater, Bater und Cobn in bemfelben Regiment nebeneinander, fo daß ber eine bem anbern mit feiner Erfahrung zu Silfe fam und alle als langiabrige Baffengenoffen fich liebten. Die Frangofen, Die boch bas Schlachtfelb fliebend verlaffen hatten, schrieben sich nach ihrer Urt beswegen. weil fie megen einbrechenber Racht nicht nachbrucklich verfolgt werben konnten, ben Sieg zu und König Ludwig felette ben Tag von Luzzara durch ein vomvöses Te Deum in Rotre-Dame au Baris \*).

Beibe Beere ftanben nun langere Beit in befeftigten lagern hart nebeneinander und beschoffen fich bestig, aber ohne großen Erfolg. Es war ein großes Unglud, bag Eugen nicht fraftiger von Defterreich und Deutschland unterftugt wurde; er mar genothigt, fich gegen ben übermächtigen Feind in feinem Lager au schüten und, so sehr sich auch sein Thatendurft bagegen ftraubte, unthatig zu bleiben. Doch unterblieben auch jest bie verwegenen Streifzuge nicht, die ben Frangosen und Spaniern manche Schlappe beibrachten. Gin Corps von 200 Sufaren und 30 beutschen Reitern unter ben Oberften Davia, Chergenvi und Paul Deaf machte einen burch feine Bermegenbeit bochft merkwurbigen Streifzug. Gie jagten burch bas Bebiet von Barma und Biacenza an ben Bo, bemachtigten fich ber fliegenben Brude über ben Strom und überschritten benfelben, in Bavia erzwangen fie fich eine bebeutenbe Contribution, bann brandichatten fie bie reiche Abtei Certofa, eilten nach Mailand,

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 934 ff. - Wagner II, 613 f. - Weneth I, 181 ff.

Feblugen bie Thormache in die Flucht und zogen unter bem Muf "es lebe ber Raifer" in die Stadt ein. Mit Jubel murben Te von ber Bevölferung empfangen, beren Anbanglichfeit an ben Raifer fich in ben lauteften Freudenbezeugungen aussprach. Die fvanischen Behörben und bie Anhanger bes Könige Philipp ergriffen bie Flucht. Doch lange fonnte bie verwegene Reiter-Thaar nicht in ber lombardischen Hauptstadt verweilen, so entfernt von bem Geere bes Raifers. Mit ben Schluffeln bes Ctabtthore, burch bas fie gefommen mar, entfernte fie fich und aber die Abda, den Oglio und Mincio febrte fie in Eugens Rager jurud, wo fie ohne einen einzigen Mann verloren zu baben, mit 100 erbeuteten Bierben und anderen Schaben am 3. Oftober ankam nach vierzehntägiger Abmesenheit. Bug einer handvoll Reiter burch eine fo große Strecke bes vom Reinde befetten Landes beweist nicht nur ben beroifchen Muth ber kaiserlichen Solbaten, soubern auch bie große Unbanglichkeit ber gangen lombarbifden Bevolkerung an bas Saus Defterreich .).

Rachdem beibe Heere nach ber Schlacht von Luzgara über zwei Monate einander gegenüber gestanden und das eine auf den Ausbruch des andern gewartet hatte, sah sich endlich Bensdome zum Abzug genöthigt; in der Nacht von dem 4. auf den 5. Rovember brach er in aller Stille auf nach Guastalla und verlegte seine Truppen längs der Abda und im Gebiet von Termona in die Winterquartiere. Am 7. November verließ anch Eugen sein Lager und wies seinen Soldaten längs der Secchia und dem Tartaro Winterquartiere an. Eugen hatte während diese Feldzuges die Shre der kaiserlichen Armee glänzend gestettet, Vendome konnte ihm mit seiner mehr als um die Hälfte stärkeren Armee keine Niederlage beibringen, im Gegentheil er wurde bei Luzzara blutig geschlagen; doch konnte der Feldherr des Raisers auch mit der größten Vorsicht nicht alle Verluste

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 943. — Wagner II, 616. — Arneth I, 185 f.

abmenden. Am Kluffe Croftolo wurde ein Corps faiferliche Cavallerie, bas Eugen unter bem Commando bes Grafe Auersperg gur Beobachtung bes anmaricbirenben Bendome por ausgeschickt batte, vom Reind überfallen und 400 Mann bave getobtet; Die Feftung Guaftalla murbe von Bendome nach be Schlacht von Luggara mit einem Theil feiner Armee angegriffe und Eugen fonnte ibren Sall nicht verhindern ; auch ber wid tige Plat Borgoforte war, nachbem bie faiferliche Armee b Winterquartiere bezogen, blosgestellt und fiel bem Reind in b Banbe. Die Saupturfache, bag in biefem Jahre feine größere Erfolge erlangt nud einige Berlufte nicht batten verbinde merben fonnen, mar bas große Digverhaltniß ber Streitmad Eugens ju ber feines Gegnere und ber Mangel an Gelb am Bezahlung bes Solbes. Beil seine bringenben Bitten in Bie feine Erhörung gefunden, fo entichloß fich Eugen zu einer Rei nach Wien, um bem Raiser in eigener Berson bie Roth feine italienischen Armee so bringend als möglich an's Berg zu legen Er übergab bas Obercommando bem vortrefflichen Genere Graf Guido Starhemberg und am 8. Januar 1703 fam er i Wien an. Balb batte er fich bier überzeugt, bag nicht bi Bleichgiltigfeit bes Raifers gegen seine tapfere Armee in Ralie bie Unterftugung berfelben verhindert hatte, fondern ber groß Mangel an Gelb in ben Staatsfaffen, ber gleichzeitige Rrieg gegen Franfreich am Oberrhein, ber einen großen Theil bei faiferlichen Streitfrafte babin rief, und ein bochft ungladliche Gebanke ber kaiserlichen Minister, ben Raifer Leopold aus a großer Schonung feiner Erblander beftatigte. Es glaubte namlich mehrere Rathe bes Raifers, im Unfang bes 3abr 1702 feine neue Truppenaushebung vornehmen ju burfen theil um bie Bolfer Defterreichs nicht ju ftarf in Anspruch ju neb men, theils um neue Ausgaben ju vermeiben. Gie bofften bie vom Rurfürsten von Sachsen versprocenen Silfstruppen 8000 Mann ftart, murben gur rechten Beit bei Eugens Urme eintreffen, und hieburch verftarft werbe Eugen im Stanbe feyn wenn auch feine neuen Eroberungen gu machen, boch bas in

geldang bee Jahre 1701 eroberte Bebiet an behanpten. Bei biefer Bermuthung ftutten fie fich auf die leichtfinnige Boranssehung, ber König Ludwig werbe im Jahr 1702 in Italien ur befenfiv fich verhalten, also feine Berftarfung babin senten, loubern feine hauptmacht an ben Rhein und nach Belgien werfen"). Alle biefe Bermuthungen maren aber, wie ber Erila gezeigt bat, grundfalich und es ift unverantwortlich, von willfarlicen Spothefen bas Schickfal einer berrlichen Armee mb fogar bes gangen Staates abhangig gn machen. fachifden Gilfetruppen behielt ber Rurfurft im Jahr 1702 ganglich gurud, weil er als Polentonig in Rrieg mit Schweben verwidelt war und seine Kerntruppen nicht entbehren konnte. Der Ronig von Frankreich aber fab es als eine Ehrenfache an. bie Berrichaft über Italien ju behaupten und feinem Entel and bie bisber mit ber svanischen Krone verbundenen italienifor Bebiete ju übergeben. Defhalb fchicte er bie große Berfarfung ju Bendome's Armee und befchranfte fich in Belgien und an bem Rhein auf die Bebauptung bes ichon Gewonnenen.

Rönig Ludwig hatte nämlich durch die hilfe seiner beutschen Allierten in Belgien und an dem Rhein eine änserst gunstige Stellung erlangt: der Rursurft Mar Emanuel hatte, wie oben erwähnt, im Ansang des Februar 1701 sammt-liche Festungen in den spanischen Riederlanden der französischen Armee abergeben, so daß sie gegen die vereinigte englisch-hol-läudische Streitmacht eine sichere Operationsbasis hatte. Aber auch im Rölner Gebiet hatte sich Frankreich seste Stützunste jum Angriff und zur Vertheidigung zu verschaffen gewußt. Der Aurfürst von Röln, der wie sein Bruder Mar Emanuel sich aus Ludwigs Seite geschlagen, berief auf den 18. August 1701 die kölnischen Stände zu einem Landtag nach Bonn, um sie sür seine Politis zu gewinnen. Die Stände aber traten

<sup>9)</sup> Wagner II, 608 u. 609. Der fo vorsichtig wie ein Diplomat foreibenbe Bagner laft bier feine Difbilligung ber unlingen Bolitit ber kaiferlichen Rathe beutlich ertennen.

1

4

۲

4

fo entschieben gegen ihn auf und verlangten ben Unfolus an Raifer und Reich, bag er balb fich genothigt fab fie ju entlaffen und autofratisch fortzuregieren. Er fcrieb Rriegeftenern aus und trieb fie burch Bewaffnete ein; er warb Truppen in Bebiete von Roln und von Luttich und ruftete fich energis jum Kriege. Die Stande protestirten und namentlich bas Domfavitel von Roln zeichnete fich aus burch bie fraftigfte Bab. rung ber ftanbifden Rechte; es erließ ein großes Danifeft gegen bie Gewaltmaßregeln bes Rurfürften und appellirte an ben Raifer und an ben Reichstag. Der Rurfürft aber befumment fich fo wenig um ben Protest feiner Stanbe und um bie Un gnade bes Raifers, bag er feine Truppenwerbung noch ver mehrte und am Enbe bee Jahres 1701 frangofifche Erup pen in Röln, Reuß, Raiserswerth und Zons einruden ließ; ju biefem Berrath an bem Reich fügte er auch noch ben Sobn, indem er biefe frangofischen Truppen für Silfetruppen bes burgundifchen Rreifes ausgab und in feinem Schreiben an ben Reichstag fich auf ben westfälischen Frieden berief, ber es ben Reichsfürften erlaube, Die Truppen andeter Rreife ju Gilfe ju rufen\*). Auch die ftarte Festung Luttich wurde auf feinen Befehl am 22. November 1701 von frangofischen Ernvoen befest tros bes energischen Brotestes bes Domfapitels und bes Magistrate von Luttid. Der Dompropft baselbft, Baron be Mean, ber ale bas Saupt ber faiferlichen Bartei galt, murbe unter emporenden Dighandlungen von ben Frangofen gefangen genommen und unter ftarfer Bededung nach Ramur gefdleppt \*\*).

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 85-89 u. 679. Ginem Burger von Raiferewerth, welcher biefe Befahungetruppen frangofifche mannte, wie
fie es auch waren, ließ ber Rurfürft zur Strafe Rafe und Ohren
abiconeiben!

<sup>\*\*)</sup> Die patriotische Gefinnung ber Domfapitel ju Roln und Luttich und, wie fich im Jahr 1702 zeigte, bes Domfapitels ju hilbesheim beweist, baß ber beutiche Rierus ben Rampf bes Raifers gegen bie Anmagung Frankreichs für burchaus gerecht anfah und baß sich bas tatholische Gewiffen burch ben Anschluß an bie

Co war Franfreich jum Angriff und jur Abwehr in ber gunftigften Stellung und mit einer verhaltnismäßig fleinen Armee fonnte es, auf die Festungen gestütt, Diefelbe behaupten. während ber Raiser und seine Allierten mehrere ftarke Beere aufftellen mußten, um Franfreich in Belgien, im Rolnischen und an Mittel- und Oberrhein mit einigem Erfolg ju befampfen. Es fteben baber im Anfang bes Jahres 1702, ba ber Rrieg ber großen Alliang gegen Franfreich begann, brei große Coalitionsbeere im Reld: an ber belgischen Grenze die englischbollandische Armee, im Kölnischen eine aus bollandischen, pfaluiden, bannoveriden und breußischen Truppen ausammengesette Armee, am Oberrhein bas beer bes Raifers verftarft burch bie Truppen des oberrheinischen, schmäbischen und frankischen Anises. Die Sauptaufgabe war, die kölnischen Lande fur bas Reich gurudguerobern, um die Angriffelinie Franfreiche gu fomaden und ibm bie Silfsquellen biefes reichen Bisthums gu entreißen. hier begann beghalb auf Befehl bes Raifers ber Arieg mit ber Belagerung bes ftart befestigten Raiserswerth, in dem der tapfere Franzose Blainville, der Sohn des benhmten Ministers Colbert, die Bertheidigung leitete. 2m 20. Unil 1702 begann bie Belagerung und obwohl die Belagerer mit ber größten Tapferfeit fampften, gelang es ihnen boch erft an 15. Juni die Festung ju erobern durch Capitulation. Die

Sache bes Raifers nicht beunruhigt fühlte. Wenn alfo ber Aurfürft von Koin unter ben Gründen feines Abfalls von Kaifer und Reich auch den anführte, er könne als katholischer Reichsesfürst fich nicht mit ben protestantischen Allieren bes Raifers gegen die katholischen Könige von Frankreich und Spanien verbinden, so welß jeder Unbefangene, was er davon zu halten hat. — Daß die Franzosen sich in ihrer Politik von ihrem katholischen Gewissen wenig beunruhigen ließen, zeigt die arge Rishandlung des katholischen Dompropses von Lüttich, dem nichts zur Laft gelegt werden konnte als seine acht deutsche Gesinnung, die ihn zur Opposition gegen die unpatriotische Politik seines Bischofs veranlaßt hatte. ofr. C. A. Menzel 9, 349 ff.

Festungswerfe wurden dem Bunsche der Rachbarkaaten gem geschleift, das Kölner Gebiet im Ramen des Kaisers für's Re in Beschlag genommen und die Franzosen darans vertried Anch die wichtige Festung Lüttich wurde am 14. Oktober i helbenmüthiger Anstrengung erstürmt, die Franzosen theils v jagt, theils gesangen genommen. Stadt und Gebiet im Ran des Kaisers beseht und Graf Sinzendorf zum Civil- und Plizei-Gouverneur eingesett. Der Kurfürst von Köln hatte schutze aus seinen Staaten entsernt und lebte unter d Schutze der französischen Wassen in Ramur, während sein Unter der surchtbaren Last des von ihm heransbeschworen Krieges seufzte.

Die mit Frankreich allierten Bolfenbuttler Bergoge, 1 mit frangofischem Belb und in Frankreiche Intereffe eine ibr Land unerhort ftarte Armee gufammengebracht batten, wa noch vor bem Kölner unschädlich gemacht worben Um 8. % 1702 batte ter Raifer ein fraftiges Abmahnungefcreiben . Die Unterthauen des Bergogs Anton Ufrich erlaffen und fe u allem Behorsam gegen benfelben entbunden; bie Direftoren 1 nieberfachfischen Rreifes, ber Ronig von Schweben und 1 Anrifteft von Sannover und Celle erhielten vom Raifer b Befehl, bas Bolfenbuttler Gebiet zu besehen und Die im So Ludwigs ftebende Armee aufzulofen. Der Ronig von Engla als naber Bermandter des Rurfürften unterftuste mit Rachbr bie Forberung bes Raifers. Daber brachen in ber Racht w 19. auf ben 20. Mary bie hannover'ichen Truppen ploglich Die Wolfenbuttler Quartiere ein, hoben alle nengeworbe Miliz auf und zerfprengten fie, befetten einen großen Th bes Bergogthums, auch die Reichsftadt Goslar und die Silb beimer Festung Beina. Der Brotest bes frangofischen Gefand wurde vom Rurfürsten von Sannover mit Rachbrud guri gewiesen \*). So war burch eine rasche That Deutschland

<sup>\*)</sup> Wagner II, 644. — Theatr. Europ. XVI, 769 ff. — 5Rei 9, 347 f.

rben beruhigt und Franfreich seines Allirten beraubt. 8 Domfapitel von Silbesbeim zeigte in Diesem Jahr eine t patriotische Gefinnung: ber 82jabrige Bischof von Silbet, m, ju beffen Coabiutor und Rachfolger ber Rurfurft und gbifchof von Roln feit langerer Zeit icon ernannt und im br 1699 vom Bapfte bestätigt worden war, starb am 13. iauft 1702; nun übernahm bas Domfavitel bem Bunfche 3 Raifers gemäß bie Regierung bes Bisthums, ichlog ben deverrätherischen und flüchtigen Rurfürften von Roln von : Rachfolge and und vereinigte fich mit ber großen Allianz nen Franfreich, 1200 Mann jum Reichsbeere ftellenb ). o größere Erfolge erzielte ber Raifer burch feine Armee am berrbein; ber faiferliche Generallieutenant Markgraf Endwig n Baben entschloß fich, die ftarte Festung Landau, ben Schluffel m Bergogthum Lothringen, ju belagern, um nach beren Kall Bothringen einzubrechen und ben Krieg auf franzöfischen iben ju tragen. Der Sohn bes Raifers, ber romifche Ronig febb, begab fich felbst zur faiferlichen Armee vor gandau und renahm ben Oberbefehl und seinem Beispiele folgend erlenen mehrere beutiche Fürften und Fürftenfohne im Lager, t vor ben Augen ihres fünftigen Raifers Lorbeern ju iden; es ichien ein frischer, gesunder, patriotischer Beift unter

Theatr. Burop XVI. 788. — Nach bem kanonischen Recht übersichritt bas Domkapitel seine Befugniß, aber baffelbe kanonische Recht verbietet auch die Berleihung mehrerer Kirchenamter, insbesondere der Bisthumer, an eine und dieselbe Person Der Rurfürft von Köln aber war Erzblichof von Köln, Bischof von Lüttich und sollte nun auch noch Bischof von hilbesheim werben. Das war eine grobe Beriehung des kanquischen Rechts. Uedrigens hatte der Papft, als er den Rurfürsten von Köln als Coadjutor von hilbesheim bestätigte, die ausbrückliche Bedingung beigefügt, daß berselbe, wenn er nach dem Tode des hochbetagten Bischofs das Bisthum hilbesheim wirklich übernehmen wolle, eines seiner bisher innegehabten Bisthumer — das Kölner oder das Lütticher — abtreten muffe

ben Girfien und Beilern Tenristunds erweiße zu fein. Maridall Catinal fiand mit einer französischen Armee in ber Rabe Landans, wagte es aber nicht ber beträngen Festung Ential ju bringen. Daber ergat fie fic entich nach langer und topferer Gegenwehr am 10. Sept. 1702 burch Capitulation.). Allein tie Frente über tiefe Ereberung und die hoffnung auf ben Cintruch in Frankreich wurde bedeutend geträte burch in Thaten bes mit Frankreich verbündeten Kurjürften von Bauern.

Mar Emanuel batte, nachrem er mit Enduria ben ofen genannten Traftat abgeichloffen und bie frangonichen Trumen in die belgischen Festungen aufgenommen batte, bem Bunfe Ludwigs gemag am 22. Mary 1701 Bruffel verlaffen und war nach langer Abmesenheit wieder nach Bapern gurudgefehrt, um in bem Bergen Deutschlands Franfreiche Intereffe ju for bern, Die Kreise entweder jum Anschluß an Frankreich ober bod jur Reutralitat ju bewegen und bem Saufe Defterreid mit allen Mitteln entgegen ju treten. 3mar war fein Berfuch, in Die Affociation der fudbentiden Rreife, bes ichmabilden, oberrheinischen, furrheinischen und frantischen einzudringen und zwar mit einem Contingent von 15,000 Mann, natürlich um die Affociation zu beherrichen und vom Raiser hinwegzuziehen, etfolglos und die Rreise wiesen ibn ab; aber ben baverischen Rreis beherrichte er beinabe gang und betrieb mit größtem Gifer bie Ruftung jum Rrieg. Er verftarft feine Feftungen und Schafft Lebensmittel und Munition in Menge babin; er giebt Linien jur Siderheit feines gandes an ber Brenge gegen Defterreich und Bohmen und gegen ben frantischen Rreis; er ver-

<sup>7)</sup> Theatr. Europ. XVI, 650 — 54. — Wagner II, 659 ff. — Die Belagerungsarmee bestand aus 42,000 Mann; vom 16. Juni bis 10. September dauerte die Belagerung, da ber franzokfiche General Melac mit größter Umficht und Tapferkeit die Bertheibigung leitete. Bei einem Sturm auf die Festung am 16. Aug. sielen 200 Mann, barunter auch ber Bruber des Prinzen Eugen, der Graf von Soissons, der gleichfalls im Dienste des Kaifers ftand.

Mt fich eine bebentenbe Canbmilig aus berittenen Bauern, fie fur ben Rothfall ale Reiter feinem Beere einzureiben ) vom 7. bis 22. Oftober 1701 bielt er bei Dunden große moper mit feiner farten und trefflich moutirten Armee \*). d batte er aber bie Daste ber Reutralität nicht abgeworfen, balb bofften ber Raiser und mehrere Reichsfürsten noch immer far bie Sache bee Reiches gewinnen ju fonnen. Der Raifer ate wiederholt ben Grafen Schlid nach Munchen ju feinem miegerfohn und ber Aurfürft von Maing reiste felbit nach inden und ftellte bem Baver auf's lebhaftefte bie Befahr ber naofischen Universalmonarchie por, bei welcher es bem Baver it beffer als ben anderen Stanben bes Reiches geben murbe. er all' biefe Dube mar umfouft; die frangofische Umgebung i ben Rurfürften nicht mehr aus ihren Schlingen. Auch bie ranen feiner Gemablin, Die Proteste feiner Agnaten, Die Uniriedenbeit feiner Stanbe maren erfolglos \*\*); er blieb als ein Menber Achill abgewandt von Raiser und Reich und lauerte : ber Lowe im Didicht auf die Gelegenheit und einen erpreichen Sprung. Diese Gelegenheit follte balb fommen. e Belagerung Landaus durch ben romischen Ronig jog die gen aller Deutschen auf fich, Die Truppen bes schmabischen b franklichen Rreifes und alles verfügbare Rriegsmaterial, mentlich auch Ranonen, maren aus ben Reichsfestungen in 6 Lager por gandau geschafft worben; Riemand bachte an u Befahr im Ruden ber faiferlichen Armee. Da warf ber wer die Maste der Reutralität ab, überfiel ploklich die wiche Stadt Ulm und eroberte fie am 8. September burch lleberaplung. Ulm war für ibn, um feine Berbindung mit Kranfb ju fichern, burchaus nothwendig, barum batte er langft

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 101.

protestirten zweimal in wurdevollen und nachbrudlichen Abreffen gegen bie unbeutiche und verhangnifvolle Bolitik ihres Aurfarften, bas erftemal am 19. Oftober, bas zweitemal am 22. Rov 1702.

icon fein Auge barauf geworfen. Um früben Morgen bes \* 8. September befam er burd verfleibete baverifde Offiziere bas -1 Banfethor in feine Gewalt; rafch rudten die mabrend ber Racht Ξ -2 anmarichirten baverischen Truppen binein und besehten tie Bauptplage. Die Burgericaft mar von Schreden betanbt mb \_12.7 **\_\_\_\_** bachte nicht mehr an bas Beispiel ber tapferen Stadtbarger \_\_\_\_ früherer Beiten, die oft ben machtigften Reind burd muthie بترب Begenwehr jurudgejagt baben. Auch an bie tapfere Bertief. bigung Wiens gegen bie Turfen, bei welcher bie Burgericaft Wiens fich unsterblichen Rubm erwarb, bachten bie Illmer nicht mehr, und doch waren noch nicht zwanzig Jahre seither ver-Moffen. Obwohl bie Befatung nur 318 Mann farf war und viele Kanonen ftatt auf ben Ballen von Ulm in ben Laufgraben vor gandau ftanben, batte boch burch rafche und fraftiae Begenwehr von Ceiten ber Bürgerichaft bie Befahr abgewente Allein es geschab nichts. So gelang ben werden fonnen. Baver fein Unfolg vollständig und obne Berluft: wenige Tage später hielt er seinen Einzug in die überrumpelte Reichs-Rabt und ficherte fich beren Befit burch eine farte Befatung .).

Durch diese That hatte der Bayer seine Schiffe verbrannt, — vor aller Welt steht er da als Feind des Kaisers und seiner — bentschen Mitstände, seine Bundesgenossenssenschaft mit dem Reichs seind, an der disher ein Zweisel wenigstens noch möglich war, ist seht über allen Zweisel erhaben. Der ganze Krieg nimmt mit diesem Ereignis eine andere Gestalt an; der Blan, von Landau aus nach Lothringen vorzurücken und auf französischen Boden den Krieg auszuschehen, ist von seht an unmöglich, de ein so mächtiger Reichssürst als Feind im Rücken steht. Die ie Eroberung Landaus hat durch die Wegnahme Ulms durch de Bayer ihre Bedeutung verloren; das ersenut der Eroberer, des römische König Joseph, sehr klar und ist deshalb persönlich aus dem Kaiser Joseph nicht erlosch und ihn veranlaßte, die beide und dem Kaiser Joseph nicht erlosch und ihn veranlaßte, die beide

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 704-710. - Wagner II, 660 f.

küber als Berrather an Kaifer und Reich in bie Acht und beracht gut erflären.

Der Baper war aber mit Ulm noch nicht zufrieben; rafc fette er auch Memmingen (am 1. Oftober), welches von ber nthlofen Burgericait ibm, ale bie Belagerung faum bemuen batte, übergeben wurde. Demmingen war fur ben aper faft eben fo wichtig wie Illm, es beberrichte bas gange lergebiet und bas obere Schwabenland und bilbete einen beren Baffenplat fur bie Bereinigung ber frangofischen und perifchen Armee. Defibalb verftarfte ber Baver fogleich bie efestiaungemerfe ber Stadt und legte eine ftarte Befagung nein. Much Gungburg, Lauingen und Dillingen befam ber aver in feine Gewalt und ließ alle Bruden über bie Donau werfen von Ulm bis Paffau, um feine Stellung unangreifbar ı machen. 2m 1. Februar 1703 eroberte er auch Reuburg t ber Donau und nahm bie pfalgifche Befatung bafelbft gengen; am 8. April befette er fogar Regensburg und hatte m nicht bloß biefe machtige Reichsftadt, fonbern auch ben utiden Reichstag in feiner Gewalt. Durch biefe reißenben ntichritte bes Bapers maren bie Siege ber Allierten bes nifers faft aufgewogen; ber Krieg, ben man nach Frankreich ab Stalien ableiten wollte, tobt nun in bem Bergen von enticland als ungludfeliger Burgerfrieg, und wenn ce bem aper gelingen follte, fich mit einer frangofifden Urmee gu verirten, fo ift Raifer und Reich ber größten Befahr ausgesett.

### XLII.

# Die katholischen Zustände in England und Schottland.

VIII. Ratholifche Literatur.

Die katholische Literatur bat in England mit vielen Schwierigfeiten ju ringen. Je fleiner namlich ber Darft if, besto geringere Aussicht bat ein Berleger mit einem Berlagt artifel zu reuffiren. Dazu fehlt es in England gang an father lifchen Berlegern, Die etwas magen möchten. Es gibt in England nur zwei ober, wenn man will, brei fatholifche Berleger: Burus und Lambert ju London, Richardson und Cobn ju Derty und bie publishing society zu London; da muß aber ein Baf schon gewaltige Aussicht auf großen Absat haben, wenn einer von ihnen es magt, baffelbe auf eigene Rechnung ju bruden. Das Risico eines Honorares obenbarein wird keiner von ihnen magen. Rarbinal Wifeman wendet fich feit einiger Zeit mit allen seinen Werken an protestantische Berleger, und er wirde bem Bernehmen nach über eine große Summe Belbes mehr ju verfagen haben, wenn er auch bie frubern Berte, und namente lich bie Fabiola, bei einem Protestanten verlegt batte. 60 fonnen benn fatholifche Schriften, Lefebucher allgemeinen Inhalts ausgenommen, nicht leicht in England erscheinen. Die Berlagb rittel ber genannten Verleger find auch, von den Werken Bifeman's abgesehen, unbedeutender Art. Mehr macht sich ames Duffv zu Dublin, der erste katholische Verleger in Irad, um die katholische Literatur verdient. Doch so leicht auch r Verkehr zwischen Irland und England ist, irische Erscheizugen sinden ihren Weg ebenso schwer nach England, wie iglische nach Irland.

Um ben Ratholifen Bucher, Die fie ohne Gefahr lefen nnen, in die Sande ju geben, bat fich in England ein Berein bilbet, welcher unserm Borromaus Berein in mancher Bes rbung entspricht, die Society of St. Anselm for the diffusion good books. Der Berein erfreut fich ber Approbation und nterftubung aller fatbolifden Bifcofe Englands. Brafes bes-Iben ift Lord Betre, Biceprafibenten find ber Hon. Ch. Langbale nd Sir John Acton-Dalberg. Das Unternehmen bat fich bie ufgabe gestellt, jur Bilbung von Orteleihbibliothefen, für nichaffung ber Bucher in Soulen ac. behülflich ju febn. Gin titalieb, bas, wenn Briefter, nicht unter 3 Thir. 10 Car., Raie, nicht unter 6 Thir. 20 Sgr. beiträgt, erhält bamit 6 Recht, fur die genannten und andere Bwede, fo weit bie littel bes Bereins und bie Dringlichfeit ber Sache es geitten, Bacher je nach bem 3wede ju einem Biertel ober gur alfte bes Labenpreises zu faufen. Der Berein bat ein bopltes Bergeichniß von Buchern, ju bem jahrlich Supplemente mmen, eine von mehreren taufend Banben, bie fich meiftens r Soul- und Leihbibliothefen eignen, und ein besonderes von dulbuchern. Die in bem Bergeichniffe enthaltenen Bucher iben natürlich meiftens protestantische Berfaffer. Indes fehlt in England, wie icon oben bemerkt murbe, auch nicht fo ma an fatholifden Lefebuchern, und mas man in ber Begiebig bat, bas ift, von wenigen Produften abgesehen, wirklich gut. en Buchermarkt mit fo viel Schund wie in Frankreich und Deutschab ju fullen, bas ift in England in Anbetracht ber Berbaltiffe (namentlich ber fatholischen) und bes fittlichen Bolfsarafters rein unmöglich. Wenn in England ein Buch verberblich ift, so ist es dieß stets nicht in sittlicher, sondern in religiöser Beziehung. Da erscheint nun aber von Protestanten eine Menge Bucher, die entweder das Confessionelle gar nicht berühren, oder so dasselbe behandeln, daß daraus dem katholischen Leser auch nicht die entsernteste Gesahr erwächet, und so darf es uns denn nicht wundern, daß die St. Anselms society in dem protestantischen England ein Berzeichnis von Büchern herausgeben kann, welches bem des Borromäus Bereins gleichsommt.

Katholische Tageblätter gibt es in England gar nicht. In der periodischen Literatur liesern die Katholisen feinen andem Beitrag, als: 1) ein paar Zeitungen, welche ein paar Ral in der Woche erscheinen und ganz unbedeutend sind; 2) wei latholische Wochenschristen, das Tablet und das Weekly Register, die vier Bogen starf jeden Sounabend ausgegeben werden, w. 3) zwei katholische Zeitschriften, die Dublin Review und We Home and Foreign Review.

Die Wochenschriften unterscheiben sich in ihrem religiöse Charafter nicht. Der einzige Unterschied liegt in der politische Tendenz. Das Tablet ist entschieden gegen die Whige und verfolgt seine Richtung mit eiserner Consequenz; damit köst dei mauchen Ratholisen, namentlich in Irland, an und es has so gediegen auch seine Artisel sind, eine geringere Anzahl Leses als das Weekly Register, das man in Andetracht seiner Um entschiedenheit als schwach (weak) bezeichnet.

llnter ben Zeitschriften befindet sich die Dublin Review deiner llebergangsperiode. Sie soll eine Quartalschrift seym die letzten Rummern sind aber nicht mehr regelmäßig erschiene Die frühere Redaktion hat auch schon vor längerer Zeit voden Lesern Abschied genommen. Ob sie von einer anderen Maktion wird fortgesett werden oder schon wirklich sortgesetist, weiß ich nicht. Bor einigen Monaten war noch kein nen Gest erschienen. Bielleicht hat es ihr an gehöriger Unterstühnst gesehlt.

Die "Home and Foreign Review", die Fortsehung de

"Rambler", that (ob um auch unter ben Protestanten Lefer au gewinnen, weiß ich nicht) ein febr liberales Brogramm. Sie will fatholifch fenn, aber auch tein Titelchen mehr, und bas Brogramm führt fie consequent durch. Dadurch bat fie, weil es unmöglich ift, die Brengen fo genau ju gieben, icon feit Jahren von Beit ju Beit beim Klerus (nicht bloß bei einem Theile) augestoßen. Schon im Jahre 1858 ober 1859 fanden fic bie Bischofe Englands veranlaßt, in einem gleichlautenben Schreiben gegen einen Artifel ber Zeitschrift zu marnen, und bem ift im Jahre 1862 auf bobere Ordre eine namentliche Barnung gegen bie Zeitschrift selbst gefolgt. Ihre Artifel find im Gangen geiftreich. 3ch fann auch nicht alles unterschreiben, was ihr wohl gur Laft gelegt ift, fonbern muß ihr in vielen Bunften ben Unflagen gegenüber Recht geben. Wenn indes ber verehrliche Redafteur einen Rath von mir annehmen wollte, fo warbe mein Rath ber fenn, bas theologische Gebiet in ber Home and Foreign Review moglioft menig zu berühren. Denn fehlt es auch ben Mitarbeitern, unter benen viele Convertiten fenn sollen, an theologischen Renntniffen nicht, so find fie boch in ber fatholischen Theologie nicht einheimisch genug, um -alle Kragen besprechen zu können. Sie find barin Autobidakten und theilen somit beren gemeinsames Loos. Ueberdieß ist es ben Convertiten nicht felten fcmer, fich auf ten tatholischen Standpunft gang zu erheben, wie ja felbft ber gute Dr. Reme man, ale er ben Rambler redigirte, in feiner Theorie bom Subjefte der Unfehlbarfeit ber Rirche erfahren bat. Uebrigens ift Dr. Newman in die Controverse nur verwickelt worden, indem er einen vor feiner Redaftion erschienenen Artifel bes Rambler ben Bifcofen gegenüber entschuldigen wollte, und er scheint bei ber Zeitschrift faum mehr betheiligt ju fenn, feitbem er von ber verbrießlichen Redaftion jurudgetreten ift \*).

<sup>\*)</sup> Rebatteur bes umgestalteten Rambler, bes Home and Foreign Review, ift seitbem Gir John Acton Dalberg, ber mehrges bachte halb englische halb beutsche Baronet. Dr. Acton, von mutterlicher Geite ber lette Sproffe bes herzoglich Dalbergischen LML.

Bas einigen Mitarbeitern berfelben am meiften aba und ale bie Sauptursache aller Collifionen au betrachten burfte mobl ber richtige Taft in Schonung bes fatbolife Befühles fenn. Co bat ber Rambler 3. B. einen an bie ! baftion gerichteten Brief veröffentlicht, welcher bie Anfgabe b an zeigen, bag ber beil Angustin in Bahrheit ber Bater Janfenismus fei. Dieß ftellt ber Berfaffer als ein Refu bin, das feiner bezweiseln fonne ber Augustin und Janjen nicht in Compendien, foubern in ben Berfen felbft gelefen b und er überbauft die Janseniften mit Lobfprüchen, wie fie n noch nie aus ber Feber eines fatholischen Schrifffellers geflo find. Unter mehreren Entgegnungen bat namentlich bie Ed Remarks on a letter in the Rambler von John Gillon sonderbaren Migverständnisse aufgeklärt. Die ganze Sace a bat nicht nur bem vermutheten Berfaffer, ben man außert Englands fuchte, fonbern auch ber Beitschrift in ben Angen englischen Ratbolifen unendlich geschabet.

Die Ratholifen Englands find katholisch, und wie Ratholif zu denken habe, das wissen sie so gut wie wir, 1 wo sie es nicht wissen, da fühlen sie es besier, als wir wissen. Wenn die Home and Foreign Review, der ich besten Fortgang munsche, ihre bisherigen Ersahrungen benute das sorgsältig vermeidet, was sie mit dem katholischen Geft in Collision bringt, so kann sie noch viel Gutes in Engkstisten, was ich ihr und ihrem wohlmeinenden Redakteur i Herzen wünsche; umgekehrt wird sie stein Stein des Ikoses senn, was Gott verbüten wolle.

Saufes. hat feine Stubien größtentheils in Deutschland geme er ift ein Schuler Dollingers und ein fur seine Jahre enorm lehrter Mann Er ift auch bereits Mitglied bee Parlaments, wenn er die beutiche Geiehrsamfeit praftijch zu machen weiß, winkt ihm ohne Zweifel eine glangente Laufbahn. Unm. b. A

<sup>\*)</sup> Obige Erwägungen find baburch plotlich gegenstandlos gewort bag bie erwähnte Review, mie man eben vernimmt, zu erfchei aufhort. Unm. b. Reb.

#### XLIII.

#### Beitläufe.

Deutschland bor ber Condoner Confereng und ber Congres : Mera ber Bufunft.

Den 24. April 1864.

Rein ruhig Ueberlegender fonnte zweiseln, daß trot bes ohnmächtigen Geschreis unserer Parteien, die deutsch-danische Berwicklung von den großen Mächten vor ihr Tribunal gezogen merden murbe. So aber wie es nun geschieht, wird bie Londoner Conserenz aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur gleich ihrem Borläuser von 1856 die Basis der bedenklichken Digressionen, sondern sie wird das Vorzimmer zum Pariser Congress sein, wenn nicht die Ouverture zum großen Krieg.

John Bull in tausend Aengsten beginnt zu Kreuz zu friechen in Paris, und bas ist ein höchst bebeutsames Symptom. Man wird gut thun, die viel verhöhnte Thronrede vom 5. Rov. wieder vor sich hin auf bas Schreibpult zu legen; benn was nach der Meinung der Liberalen uns hätte auf's Roß helsen sollen, das hat nur Ihm hinauf geholfen. Ist dann die europäische Schneiberwerkstätte einmal aufgeschlagen, so wird der Imperator sicher nicht "isolirt" baraus hervorgehen, er

wird sich seine Mitarbeiter zu prapariren wissen, und es frage sich nur, ob auch wir uns vor seiner Scheere zu beden verstehen. Richts anderes als der dänische Constist konnte eine gründlichere Entfremdung zwischen Deutschland und England herbeisühren; sie ist eine Goldgrube für den Imperator, das zweitgrößte Glück das ihm begegnen konnte; gräbt er geschich so kann es ihm nicht fehlen, mit England gegen Deutschland in den Congres oder Krieg zu gehen.

So steht co. Unmittelbar nach bem glänzenden Soluf seiner bedenklichen Unternehmung in Meriko geht der Imperator seinem höchsten Triumphe entgegen, der Mann dem unsere Sanguiniker erst wieder den gewissen und nahen Fall prophezeit haben. Natürlich, sie begreisen nun einmal nicht, daß er nothwendig immer noch größer werden muß, nachdem die schuldigen Ursachen seines ansänglichen Großwerdens unbeirrt sortbestehen: jenseits des Ranals und bießseits des Rheins.

Aber wir flagen nicht barüber, wie es nun einmal ift. fonbern wir gratuliren und noch. Denn es batte noch ungleich folechter fommen fonnen. Es ift ein fdredlicher Gebante, bas er Sand in Sand mit England in ben Congres ober Rrieg geben follte; aber es mare bas Schredlichfte gemefen, wenn er es gethan hatte Sand in Sand mit ben mittlern und fleinen Staaten von Deutschland. Und gerabe bas ware ibm bas liebste gewesen; er bat barauf mit unverwüstlicher Gebuld gemartet. Roch vor einigen Wochen, ale ber Bergog von Roburg ibm perfonlich bas beutsche Interesse an's großmatbige Berg legte, und ber Rober einer ichlesmig-bolfteinischen Bolfdabftim. mung von ihm vorsichtig ausgeworfen wurde, hat er ben letten Berfuch gemacht. Bare bießseits bes Rheins auf bie Angel angebiffen worden, bann mare Lord Clarendon umfonft getommen. Der Imperator mare enticieden gegen Danemark aufgetreten, wie er jest für Danemarf auftreten wirb, nachbem ber beutiche Bartifularismus für feine Abfichten benn boch nicht partifulariftifc genng war. Danemarf wird nun nicht verloren geben an bie fcanbinavifche Union, weil Deutschland nicht an den neuen Rheinbund verloren ift. Das Allerschlimmfte ift somit von uns vorerst absgewendet, und nur mit Entsehen kann man daran benken, wo wir jest stünden, wenn es ihm gelungen ware mit einem Theil Deutschlands gegen ben andern in den Congres oder Arieg zu gehen.

Daß es ihm nicht gelungen, ift mahrlich nicht bie Sould mserer Bartelen. Ihrem politischen Berftand verdankt man es nicht, daß wir jest nicht als die Elienten seines "uneigennübigen" Rationalitäte-Princips im Felde ftehen. Beweis ber Brief bee Augustenburgere, ber ihn ale ben Schutengel aller nationalen Freiheit und Unabbangigfeit anrief. Beweis Die Beihraudwolfen aus gabllofen Artifeln ber liberalen Breffe für ben frangofischen Herrscher, ber "beutscher gefinnt fei als bie beutiden Grogmachte", ber "an ber Spige bes beutichen Bunbes bas beutsche Recht beschützen werbe, welches Defterreich und Preußen preisgeben." Beweis die unverholenen Aufforderungen an die fog. bunbestreuen Regierungen mit bem Imperator gemeinsame Cache ju machen. Beweis bie Supplifanten : Reise bes herzogs von Roburg, um in Paris "mit Zustimmung mehrerer beutschen Couveraine" zu unterhandeln. Beweis ber Aufruf ber "Schleswig-holfteinischen Blatter" von Riel zu einer Maffenbeputation nach Paris, mas immer baraus merben moge. Beweis die nachfolgenden Berichte, wie tief die Rechnung auf Frankreich in ben Röpfen holfteinischer Bolitiker fige. auch nicht? Hat ja ber Roburger Herzog bem Imperator ein öffentliches Leumundszeugniß ausgestellt, bas nicht bas leifefte Bebenken mehr gestattet. Er hat sich in Paris perfonlich übergengt: bag Louis Rapoleon ehrlich ben Frieden wolle, bag er namentlich an eine Berfarjung ber beutschen Grengen im Traume nicht benfe; bag in ber Bergogthumer - Frage bie beutsche Auffaffung fich ibm aus brei Grunden empfehle: aus principiellem Refpett vor bem Bolfewillen, aus Rudficht auf feinen guten Ruf bei ben Deutschen und aus perfonlicher Freundschaft für ben Bringen Friedrich; daß er endlich "höchft zuverläffig fei and en feinen Worten und Berfprechungen festhalte !"

Sollte einmal ein Birchologe ber Bufunft um braftifche Beisviele verlegen fenn, wie complett ber liberale Parteigeift Die Ropfe ju verbreben und ju verwirren im Stande ift: bier bat er fie. Man mußte wirklich seine aparte Logif und Beicidte ftubirt baben, um nur einen Augenblid lang bie Stellung bes Imperators ju verfennen. Es war von Anfang an flar: Danemart und Augustenburg ftanben feinem Bergen ungefahr gleich nabe, nub es fam nur barauf an, wer inr bas Uebergewicht beffer gablen murbe, bas britte Deutschland für biefen oder England für jenes. Die liberalen Parteien in Deutschland aber waren naiv genug, für ihr ichleswig-bolfteinisches Staaterecht ben Beiftand bes Imperatore unentgelblich ju erboffen. Umfonft follte er ihnen die Rarte Europa's an einem ber figlichften Bunfte anbern belfen. Die Unififation Italiens bat Savopen-Rigga gefostet und Rom noch bagu; in bie banische Monarchie aber follten bie scandinavische Union und Dentidland fich theilen, ohne baß fur bie Bergrößerung bes lettern ein Alequivalent am Rhein abgefallen mare. Sockens wollten Die liberalen Barteien versprechen, bei bem nachften Angriff in Italien Defterreich wieber im Stich ju laffen, als wenn ber Imperator nicht wußte, bag fie bas obnebin unter allen Umftanben thun werben!

Judem unsere Liberalen alle Dinge der Welt im Lichte ihres eigenen Doftrinarismus ansehen, konnten fie den großen Praktifer in den Tuilerien schlechthin nicht verstehen, mochte er auch noch so bedeutsam mit den Augen zwinkern. Als er seinen Entschluß verkündete, an keiner Conserenz theilzunehmen, bei welcher die Rehrheit des Bundestags nicht vertreten wäre, da war dieß ein unverhülltes Allianzanerbieten an die Staaten der Warzburger Conserenz. Unsere liberalen Parteien subelten aber solche Principientreue des französischen Herrschers, über seine edle Achtung des deutschen nationalen Rechts und über seine zurte Besorgtheit für die schwächern deutschen Staaten und deren ungekränkte Selbstständigkeit. Das war aber Alles, und solgerichtig blieb die "unerläsliche Bedingung" nicht unerläslich.

fie wurde ftillschweigend sallen gelassen, und die Conferenz acceptirt, ob der Bundestag nun fame oder nicht. Der Herzog von Roburg bewog den Imperator nochmals zu einem Bersuch; der "Bunsch der Bevölferung" sollte auf der Conserenz über den Bestand oder die Austösung Dänemarks entscheiden. Run muß man in Deutschland doch so gut wie in Kopenhagen und London wissen, daß bei einer solchen Bölferbestragung auf die Fingerhaltung ihres obersten Direktors Alles ankommt. Richtsbestoweniger erfolgte aus Deutschland wieder nichts als ein rauschendes Dacapo des liberalen und boktrindren Beisalls.

England hat ben Binf beffer verstanben. Undernfalls batte Die napoleonische Preffe nicht verfaumt ein furchtbares Rreugfeuer gegen biefes fcmabliche England ju eröffnen, bas fur Danemart ein Princip verwerfen und bem Bmangerecht ber Bertrage opfern will, welches von bemfelben England in Italien als nationales und constitutionelles Urrecht ber Bolfer gefeiert und jum Sturg aller hiftorifch - positiven Rechte angewendet worben mar Bie wurde biefes England verbientermaßen an ben Branger geftellt worben fenn, bas in bemfelben Augenblick für bas ftriftefte Bertragerecht in ben Bergogthumern auftritt, wo feine Minister und fonftiger Pobel, vornehm und gering, in London ben Garibaldi als Triumphator empfangen, und wo vor wenigen Tagen noch ein Bufenfreund Maggini's auf ber Ministerbant fag! Aber bas britte Deutschland rubrte fich nicht gu einer Unnabernng, baber fehrten die Tuilerien ihm ben Ruden. Reuere Roten machten nun bemerflich, bag bie Befragung ber Bolfdwuniche bloß jubfibiar und nur fur ben gall in Unwendung fommen folle, wenn auf dem Beg ber Bertrage und nach ben Regeln ber alten Rabinetspolitif Die Berwidlung nicht zu lofen mare. In erfter Linie foll fomit bas Bertragorecht und erft in zweiter Linie bas napoleonische Repolutionerecht fteben. Aber noch mehr! Wieber neuere Roten beweisen, bag ber Imperator nicht einmal am eigentlichen suffrage universel festbalt, er will fich mit einer Befragung ber Stände begnügen, und umgibt diefelbe mit folden Cantelen,

Raumung ber Lanber von ben fremben Truppen u. f. w., bas am Ende Zebermann eine folche Beihulfe fich wird verbitten muffen. Inzwischen war benn auch wirklich Lord Clarendon als englischer Specialgefandter in Baris angekommen.

Aber feltft bie vollenbete Bieberherftellung ber weftmacht lichen Alliang mare fur und ein Begenstand ber freudigften Benugthung, insofern in ihr ber Beweis lage, bag ber 3mperator mit une nicht mehr auf ein grunes 3weig zu fommen rechnet, und infojerne fie endlich allen Dentichen eine empfind liche Lehre barüber ertheilte, wie wir in Wahrheit bafteben in ber Welt. Inbeg bat icon bie jegige Lage ihre febr troftlichen Seiten für und. Die findliche Unfdulb, womit Die liberalen Parteien ben napoleonischen Avancen begegneten, bat ben auf ben Regierungen lastenden Terrorismus erleichtert. 3mar find in biefer fdweren Beit bie geheimen Bebanten Bieler ans Licht gefommen und fie bat bewiesen, baß es bei uns immer noch an gablreichen Glementen bes verwegenften Bartifularismus nicht fehlt. Aber mit bem Schritt in bie frangofische Allianz, bie einft bei manchen biefer Staaten vollfommen geläufig und förmlich traditionell war, magte Riemand ben Unfang ju maden, bis er endlich gang unterblich, obwohl bie Bersuchung von mehr als Einer Seite fo ftarf mar, baß fie unmöglich noch einmal ftarfer auftreten fann. Dan barf baraus ichließen, bag es por fechezig Jahren noch gang felbftverftandliche politifche Gebanken gab, welche beute nicht mehr laut gedacht werben burfen, und daß es nie mehr einen Rheinbund geben mirb. Mit anbern Worten: wenn die deutschen Mittel- und Meinstaaten im Bwiefpalt mit beiben beutschen Großmächten ihren Willen nur mit Gulfe eines frangofifden Conberbunds burchfegen fonuten, fo bleibt ihnen nichts übrig als nachzugeben und fich zu befdeiben. Run mare es freilich fur bas Bange forberlicher und für die Einzelnen ehrenvoller gewesen, wenn die Lenker ber gebacten Staatengruppe biefe politische Rothwendigfeit jum vorgewürdigt, und vom Geschrei der Barteien fich nicht de praktikable Linie hätten hinaus treiben laffen. Aber geschene Dinge find nun einmal nicht zu andern, nur nutliche gebren find baraus zu ziehen.

Auf der Conferenz muß es sich zeigen, was wir im Disnfolg gelernt haben. Aber welches wird die Physiognomie der Conferenz seyn? Diese Frage ist dann spruchreif, sobald man genan weiß, wie das Verhältniß zwischen England und Frankreich sich neuestens gestaltet hat, und darüber ist man augenblicklich noch auf Conjekturen beschränkt, wenn auch auf sehr interessante.

England ift allzu praftifc verftandig, um feinen Lord Clarendon mit leeren Sanben nach Paris geschickt zu haben. 3ft bie westmächtliche Alliang nicht fofort eine vollendete Thatface, fo beweist bieß nur, bag bie Clarenbon'ichen Banbe beim erften Anlauf noch nicht voll genug maren. Der Imperator ift feit vier Jahren von ber frechen Politif bes englischen Schwinbelregiments allgu febr difanirt worben, in Sprien, Megypten, Griechenland, Madagasfar, Merifo, Rorbamerifa, Bolen und aberall, als bag er nicht aus ber jegigen Berlegenheit ber treulofen Rramer und ihrer banischen Kronprinzeg ben größtmöglicen Profit follte herausschlagen wollen. Darauf find auch alle Roten, Die feit bem 15. Rov. zwischen ben zwei Dachten gewechselt murben, eingerichtet. Man benft unwillfürlich an bie \_amei Spisbuben", von welchen ber Imperator in feinem berubmten Brief an Perfigny in Bezug auf fich und Balmerfton einft gesprochen bat, wenn man fich biese ftyliftischen Schraubenftellungen naber befieht.

In Baris ward zwischen ben Zeilen unaufhörlich wieberbolt: für Danemarf eintreten, warum benn nicht? freilich aber niemals allein, um sobann wie in ber polnischen Sache von England im Stiche gelassen zu werben, sondern nur wenn England mitgehe bis zur außersten Consequenz, und wenn es auch in andern Fragen mit Frankreich hand in hand marschiren wolle, um "Raum zur Transaftion zu gewinnen". Auch die ercessive Friedensliebe, welche von den Tuilerien in diesem Augenblicke bargestellt wird, scheint als Daumschranbe für bas verlegene England berechnet zu seyn; diese Friedenssprache ift allzu bestiffen, um nicht Berbacht wachzurusen. Liebt man z. B. die Rote Graf Russels an Lord Cowley vom 30. Januar, so muß man wirflich staunen über das Raffinement, womit der französische Gesandte in London die Baare des Imperators thener gemacht hat. Er weiß die Gesahr eines Krieges nit Deutschland nicht grell genug auszumalen; Frankreich hat geradezu Augst vor uns, und nur mit dem tiefsten Widerwillen würde es "den Bunschen der Deutschen mit den Bassen ausgegen treten". Für England, sagt er, ware das freilich leicht zu machen, denn England bleibe zur See, Frankreich aber stoße auf den Boden Deutschlands, und ein Krieg zwischen kein würde "der unglücklichste und gewagteste aller Kriege son auf die sich tas Kaiserthum einlassen könnte."

Dan bat bei uns ftolz auf diese Phrasen bingewiefent ba febe man ja, wie wenig Deutschland von bem Imperator ju fürchten babe, ber vielmehr felber voller gurcht vor und fc. Aber du lieber himmel! er wollte ja nur wie ber Schacher jude ben Werth seiner Allianzwaare in die Sobe treiben. Darun fahrt er auch fort: leider sei er ohnehin schon in gang Europa ber Gegenstand bes Distrauens und Berbachts, als frebe er nach Bergrößerungen am Rhein, "und ein an ben Rheingrenen unternommener Rrieg wurde nicht verfehlen, Diefen ungercht, fertigten und unbegrundeten Berbachtigungen eine viel größert Bewalt ju geben". Gine febr feine Benbung, Die bem 3m. perator icon in ber polnischen Rrifis geläufig geworben ift: er durfe fich nicht ehrgeiziger Abfichten am Rhein verbadig machen! Unwillfürlich benft man an bas frangofische Sprich. wort: qui s'excuse, s'accuse. Er will sagen: and am Ahia mußt bu England mir freie Sand laffen, ja mir behalfig Gerabefo hat fich feine beleidigte Iluschuld vor fin -Jahren in Schmerz ergoffen, ale er ben Rrieg in Italies 1 "uneigennütig" geführt batte und man ibn bennoch unand gesett bes Appetits nach Savoyen und Rigga verbachtis Cavour hatte Savopen und Ridda längst burch geheimen 😅 trag an ihn abgetreten, während er immer noch jeden Gebanken an eine folche Bergrößerung als schändliche Berläumbung öffentlich bezeichnen ließ. Sollten benn alle biese Thatsachen schon wieder vergeffen senn?

Es wird ergablt, ber Imperator habe gleich im Anfange ber banifden Rrifie ju London angebeutet: Die Schwierigfeit am Rhein ließe fich burch bie Berftellung eines "nentralen Rheinstaate" zwischen Deutschland und Frankreich lofen, und baranf bin babe England rafc abgebrochen. Wie bem fei, iebenfalls ift es Thatfache, bag er feither Alles gethan bat, um die europäische Berwicklung ju fteigern, und daß seine Rofetterie mit ber Augustenburgischen Partei in Deutschland in bem Doppelfinn angelegt mar, entweber bie lettere ju einem verzweiselten Bund mit Franfreich ju bewegen ober bie Lonboner Diplomatie murbe ju machen. Möglich, bag Lord Clarendon noch nicht Conceffionen genug nach Baris gebracht bat, benn ibr Rreis mußte ein großer fenn; er mußte über Italien, bie Turfei, Negopten, Umerifa und bie gange Rheinrichtung 3ft biefer bide Baum nicht auf Ginen Streich nd erftreden gefallen, bann wird ber Proces bes Durbemachens fortgefest werben bis in ben Conferengiaal. Der Bortheil feiner Stellung fonnte nicht iconer fenn. England liegt ibm wie eine Citrone in ber hand, und er wird fie auspreffen bis auf ben letten Tropien. Wenn endlich England bie Ausweitung ber Confereng jum Congreß julagt, bann wird bie Belt miffen, wie viel es geschlagen bat.

Belch' gransame Demuthigung dieß für England wäre, wird man ermeffen, wenn man sich der bochmuthigen Schroffbeit erinnert, womit Graf Ruffel in der Rote vom 12. Rov. das Congresollet des Imperators abgewiesen hat. Sogar von einer Coalition war damals in London die Rede, die sich gegen den unverdefferlichen Verächter der Verträge werde bilden muffen! Alle anderen Mächte hatten bedingungsweise angenommen, nur England schlug rund ab, und deshald muste die welterschützende Thronrede vom 5. Rov. als eine missungene Komödie

sich verhöhnen lassen. Aber der Tod des danischen Königs hat ihre Ehre verhängnisvoll gerächt. Der Imperator hatte gessagt: "Die Berträge von 1815 haben ausgehört zu existiren, die Macht der Dinge hat sie umgestürzt oder strebt sie beinahe überall umzustürzen". Russel hatte frech erwidert: "Die Hauptsbestimmungen des Bertrages von 1815 bestehen in voller Krast, die größere Zahl dieser Bestimmungen ist in keiner Bestse gestört worden". Ob wohl der Minister hiebei auf Englands principielle Berläugnung alles Bertragswesens in Italien ganz vergessen haben mag? Wie dem sei, drei Tage darauf geschah der unversehene Schlag in Kopenhagen, und nachdem nun selbst Deutschland in der Centrumsstellung Europas gegen die diplomatischen Stüben der Welt anzurennen begann, mußte man in London allmählig wohl glauben, daß Europa im Begriff sei congresserif zu werden.

Bie wird fich also Deutschland in ber Confereng befinben? Ungweifelhaft gang ifolirt. Richt nur ber Bunbet. tagsgefandte, fondern auch die zwei Großmächte werben mefentlich isolirt fenn, und es fragt fich nur, ob bie brei fic auch unter fich noch trennen und ifoliren werben. Ein mittelftaatliches Blatt bat vor Rurgem bas beutsche Unglud beweint, daß ber Erwählte von Kranfjurt nur an bem frangofischen Collegen bie treue Seele finden werbe, in beffen Bufen er feinen patriotischen Comerz ausschütten fonne. Aber and bas wird nicht ber Kall fenn. Die Rieler Schule bat Dentichland erobert, aber boch nicht mehr; bie Legitimitat bes Augusten. burgere für gang Solftein und Schleswig wird baber in ber Confereng wenig gläubigen Anflang finben. Anbererfeits ift bas von Franfreich colportirte Bablrecht benn boc ein bochft verbächtiger "Rechtsftanbpunft". Wirb es auch nur auf bie Stanbe beschränft, so läßt es fich boch unmöglich ale ein biftorifches und positives Recht begrunden, begbalb weil im 16. Jahrhundert einmal die lebenrechtliche Abnormität eintrat, daß bie Stanbe ihrem banifden und beutschen Lebensberren, nicht obne formlichen Broteft bes Raifers gegen biefen Disbraud,

erwählte Canbibaten prafentirten. Auf biefe balb mieber peridmunbene Seltsamkeit ein beute noch wirkfames Babirecht, ein fonveranes Bahlrecht holfteinischer und ichleswigischer Stanbe au grunden, die ohne Bernfung bes Landesberrn nicht einmal gefehlich fich versammeln konnen: bas bat zwar bas Brofefforenthum bes beutiden Liberalismus fertig gebracht, aber im Conferenisaal würde man sich damit wohl nur lächerlich machen. Beber Appell an bie "Bunide ber Bevolferung", welcher ater Die Spracenfrage hinausginge, mare beute ein Ausfluß bes suffrage universel. Das ift bie Sache. Die Berichleppung Des napoleonischen Brincips in das beutsche Staats- und Bunbeerecht wurde aber gang andere Confequengen haben als in ber Moldau-Balachei und in Merito. Es ift ein ameischneibiges Schwert; nicht nur Desterreich und Preugen, fonbern alle beutschen Monarchien haben die bringenoften Grunbe es um leinen Breis jur Sand ju nehmen. Dag "im 19. 3abrbundert die Bolfer ihre Geschicke felbft bestimmen", mabrend früher "die Rationen wie heerden vertheilt wurden": bas ift eine gar coulante Phrase; aber gerade auf biefen Leichtfinn bat ber Imperator seine gludlichsten Combinationen gegen bas enropaifche Staatensystem gebaut. Soll es ihm auch mit uns noch gelingen?

Alles wird davon abhängen, ob Desterreich und Preußen mit einträchtigen Absichten in die Conserenz eintreten und dabei beharren. Möge Gott das geben und dem armen Deutschland nur noch dießmal in der schweren Stunde guädig sepn! Beide Mächte werden sich sehr zusammen nehmen müssen, und vielleicht wird die Berreizung zum Abweg beiden nahe treten. Preußen stand, vermöge aller seiner Traditionen und Präcedentien, von Ansang an nicht sehr sest; der Löwe hat jest auch Blut geleckt, obschon die Eroberung von Düppel nicht so viel Blut gesostet hat wie der österreichische Siegeszug die Deversee. Wie nun, wenn man in Berlin den Antrieden nicht widerstünde, den Sonderweg einzuschlagen. Der Imperator böte natürlich mit tausend Freuden die Hand, wenn Preußen ihm die Blöße

zeigte, die er bei ben Barzburgern gegen alles Erwarten boch nicht erfassen konnte. Bir waren bann der Schlia des neuen Rheindundes entronnen, um in die Charybbis des neuen Frisdericianismus zu sallen. Aber auch für Desterreich könnte ein Moment eintreten, wo es seine deutsche Pflicht ware, großartig über alle Einsprüche verrosteter Engherzigkeit und Rivalität hinwegzugehen und mit Preußen voranzuschreiten.

Bir beufen und die Sache fo: Es wird vorerft bie natarlide Balis bes ofterreichifd-preußifden Cinverftanbuiffes fem. bas unter bem mehrbeutigen Titel ber "Bersonalunion" befannte Broieft, mit Bunbebfeftung, Bunbebbafen, Schiffstangl in Solftein und benfen gemeinsamer Berfaffung mit Schledwig, an beantragen. Sinter biefe Linie um feinen Breis gurudingeben. follte auch Desterreich entschloffen seyn. Gie mare, wie wir früher gezeigt haben, der größten Opfer werth; aber fie wird ebendegbalb ben gemaltigften Biberftand finben. Soledwig wird ber Drehpunkt bes Streites feyn. Die fremben Machte werben von bem Bedanfen ausgeben, daß Coleswig nun einmal nicht beutsches Bunbesland fei, fie werben für holftein alles Mögliche bewilligen, felbft im Rothfall bie vollige Lostreunung Solfteins, aber nicht bie Bereinziehung Schlesmigs. Danemarf wird noch mehr fo benfen. Die Bartei ber \_con-Ritutionellen Doftrinare", um mit Dajor Diucfen ju fprechen, ware fogar frob bes leibigen Solfteins los ju werben, um bann in Schleswig funftig ungenirt ju fenn; bag aber bas Programm ber zwei Dachte, welches allerbings mit bem "ichleswig-holfteinischen" von 1848 identisch fenn burfte, für Danemarf unerträglich und beffen folechtbiniges Berberben mare, barüber find alle Barteien einig. Fiele nun bie Entfcheidung ber Confereng in biefem Sinne aus, wie die Danen bestimmt hoffen, indem fie felbst in dem napoleonischen Abstimmunge - Borichlag ben hintergebanten erbliden, wenigstens Schleswig fur fie ju erhalten; wurbe ferner England an's Sowert folagen, wie es benn burd Ruffel bereits erflart bat. bag bie Regierung nur begbalb nicht für Danemark eingefcritten fei, weil Frankreich nicht mitthun wollte — bann tame fur Defterreich bie große Probe.

Der Imperator mare bann fo gludlich unter bem Bortritt Englands gegen bie beutschen Mächte Rrieg ju führen, und er wurde biefe Belegenheit, bie nicht leicht wieberkehren burfte, fomerlich verfanmen. Ronnte man aber in Wien bie Alliang Breugens und bie Eroberungen auf ber jutijden Salbinfel begbalb im Stiche laffen? Unfere Meinung war es von Anfang an, bag bie Lobreifung ber Bergogthumer einen Eroberungsfrieg gegen balb Europa foften wurde, und bag man einen folden Rrieg nicht führen werbe, um für bas Berrichaftsgebiet ber liberal-bemofratischen Bartei ein neues Mittelftaatchen à la Baben und Roburg ju grunden und um einer Buppe biefer Bartei Die Bewachung ber ichwierigften Grenze Deutschlanbs gu Abertragen. Coll ein großer Rrieg um Schleswig und Sol-Rein geführt werben, fo mußte er die Einverleibung beiber Lander in Breugen jum Biele haben. Darauf muß Deutschland beute icon gefaßt fenn. Und in der That, wenn bafur ber prengisch - frangofifche Sandelevertrag in ben Abgrund bes 3wiefpalts und ber Rivalitat jurudfante, aus bem er aufgeftiegen ift, wenn ber allgemeinen beutichen Boll, und Sanbeldeinigung eine ehrliche beutiche Bunbedreform nachfolgte, bann mare ein folder Umschwung in Deutschland eines fleinen Beitfrieges febr mobl werth, felbft abgefeben von ben europaiiden Confequengen bes großen.

Seit einiger Zeit fonnen die Organe des mittelstaatlichen Liberalismus sich nicht genug über ihre Gesinnungsgenossen in Preußen scandalisten, weil dieselben die Sache des Augusten, burgers sallen gelassen und ihn den Absichten des specifischen Preußenthums geopfert batten. Ueberhanpt ist in der großen Partei des Fortschritts ein tieser Zwiespalt ausgebrochen, eine Art Bölterscheidung wie beim babylonischen Thurmbau geht vor sich, und selbst der Frankfurter Centralausschuß ist schon in den Berdacht gesommen, dem Herzog Friedrich und seinem legitimen Erdrecht, dem Schleswig-Holstein einstimmig gehuldigt habe,

ben Rücken febren zu wollen. Sogar bie Alla. Reitung bat fürglich jugesteben muffen: in Berlin gebe ber allgemeine Bunfc auf Unidluß ber Bergogthumer an Breugen fomobl bei ben Barteien ber rechten ale ber linten Seite. "Co manbelbar find bier die Meinungen ber Menichen; wer noch vom Bergog Kriedrich VIII und feinem Recht fpricht, ift ein Gothaer und Die Gothaer haben nicht ein einziges Blatt mehr bier". Dit einem tiefen Ceutzer ichließt bas Augeburger Organ: "Berr von Bismarf mag fich gratuliren, er wird es noch erleben, bag auch bie preußischen Fortidrittsmanner feine Schlafe mit Lorbeern umwinden" \*). Daß es fo fommen wurbe, fobalb ber verhaßte Minister fich einmal nach außen bethätigen tonne, bas baben wir unsererseits schon vor Jahr und Lag warnend vorausgesagt, ju einer Beit als noch jeber liberale Stiefel fic an dem Brn. von Bismarf putte. Der großbeutiche Liberalismus aber bat bieß wie manches Andere nie fur moglich gebalten. Best trifft ibn bas barte Gefchid allein mit ben fpecififden Bothaern zu ber hoffnungslofen Sache bes Bratenbenten au fteben, und fogar biefer Berbunbeten ift er nicht mehr gang ficher. Schon bat felbft bie Wochenschrift bes Rationalvereins (vom 31. Marx) einen Artifel aus Mittelbeutschland ausnehmen muffen, ber mit einleuchtenben Brunben nachweist, mas man benn wolle mit biefen Mittelstaaten und ihrer fomachlichen. ameibeutigen Bolitif: "bas bringenbfte Intereffe ber Ration rath jur Bereinigung jener ganber mit Breußen".

Wir unsererseits verwundern uns nicht, sondern wir begrußen darin eine heilfame Rudfehr von der bottrinaren Phantasie-Politif zur vernünftigen Realpolitif. Aber wir machen
dabei zwei ganz bestimmte Boraussetzungen. Wir setzen erstens
voraus: man werde in Berlin über der neuen Siegessreude
das Eine nicht vergessen, daß man ohne die Begleitung Defterreichs nicht da stünde, wo man jest steht. Wir setzen zweitens
voraus, daß man sein Ziel nie und nimmer auf dem Wege

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 6. April.

ber alten Compensations-Bolitif erreichen wolle. Das ift freilich de inhaltsichwere Expedition. Wenn bas Rriegsrecht bie Oberband bebalt, wenn bie Gewalt alles Bertragerecht bricht, und Danemark gertrummert merden muß, bann ift bie Dacht ber alten Rordmarf bort oben an ihrem Blat; aber ausidließlich aus beutscher Bollmacht, nicht um den Preis der Berfürzung anderer beutschen Grenzen, nicht burch Schacher auf bem Beg einer reicheverratberifden Compensationspolitif. Inn wurde bas ber Imperator unter feiner Bebingung jugeben, and balb Europa wurde fich unter feiner Rubrung gegen uns erbeben. Bir hatten ben Ginen Troft, bag es früher ober fpater boch unter allen Ilmftanden beißen wird: Er ober wir. bas wir und fur ein icones Biel fammeln fonnten gegen bie europaifde Tyrannis bes Imperators; aber auf ben Bernich. tungstampf mußten wir gejaßt fenn, auf ben neuen und letten Freiheitelrieg! Doch brechen wir ab; Die fcmerggewohnten Mugen eines ehrlichen beutschen Bubliciften ertragen ben Blid in eine fo fonnenhelle Perspettive nicht!

Bie nun fonnen die beutschen Mittelftagten ben Bersogthumern, fich und Deutschland inner- und außerhalb ber Confereng mahrhaft nugen? Man follte es für unmöglich halten, das die richtige Untwort für irgend Jemand schwierig sebn Bollten jene Staaten ben Beleidigten fpielen, fich in ben Schmollwinfel fegen, rath- und thatlos immer bloß ihre .corrette Befinnung" afficbiren, fo wurden fie ohne 3meifel beimlich und bald öffentlich felbst von den liberalen Barteien verlacht und verachtet werden, gewinnen wurde Riemand bavon, mobl aber fonnten baburch alle Alles verlieren. Unter bem Drud ber Parteiagitation und in unüberlegter Uebereilung baben bie Mittel- und Rleinstaaten ben Berfuch gemacht, ben Bund an beberrichen und bie amei Großmächte in eine europaiiche Aftion gegen ibren Willen bineinzustimmen. Das ift mißlungen wie es mußte. Sind bie zwei Grogmachte über eine wichtige Frage einig, fo ift bem übrigen Deutschland ohne fie ober gar gegen fie feinerlei Aftion weber nach innen noch nach anjen möglich, fie mignen benn ben Erbfeind gu Gilfe mir. Der Berlauf vom Dezember 1963 bis jur Bahl bes Bubb! Gomferempreianten in frankfinte bat für jebes offene Ange biet Babeben aus immer festgestelle. Statt barüber zu fonollen, muß warn fic in die mene Laue folieben.

Die Herzichte imerstrage in in nuce die gange benicht frage. Man wirt jener unr nüben, wenn man gemäß ben neuen Erfahrungen tiefe in Angriff nimmt, und hiezu die unverbeffie Einstadt ber zwei Großmächte benüht. Freilich unf man babei von Triabiteen aller Art und von den verwant un großbenichen Programmen, die nun einmal unwiederbringlich in ben abgetbanen Lingen geboren, völlig absehen. Aber sollte eine solche Selbswertangung nach den Erfahrungen der letten Zeit irgent jemanden zu schwer aufommen?

Betarf es mehr ale eines Blides auf Die jenige Stellung Baverne, um manniglich ju belehren, mobin biefe ibealen Doftrinen geführt haben! Seit zwölf Jahren war bie baperifce Politif einzig von bem Gebanten beseelt und geleiter, bas Bapern ben Berni babe, an ber Spite einer britten bentiden Rachigruppe ben Regulator zwijden ben zwei Grofmachten an bilben und fo einen felbstftandigen Rang von enropaiicher Bebeutung einzunehmen. Daber entsprangen bie untbatigen Diggriffe von 1854, taber bie traurigen Berfaumniffe von 1859, wo man bie Gulfe fur Defterreich am Bunbestage nicht einmal zu beantragen magte. 216 aber bie banifde Rrifis eintrat, ba ichien endlich ber rechte Moment gefommen ben Beruf Baperne ale reindeutiche Colleftip-Großmacht zu erfallen. Rafc fowang fich Bayern an die Spite ber Agitation, unter Berufung auf ben Willen ber Ration ober ber großen Debrheit bes Bolls. Für den Augenblick schien fich in ber That ein großer Erfolg zu verbeißen. Bavern murbe ale bie einzige Rettung und bie lette hoffnung ber Ration gepriefen; bie sonst so viel verhöhnte Triabibee erreichte fofort eine schwinbeinde Curebohe; felbft ein Sauffer mar jest überzeugt, bas die politische und militarische Organisirung ber Mittelftaaten

ble alleinige Jufincht für die Ehre und Freiheit ber Nation sei; alle Zeitungen posaunten, so nur könne die Selbstständigtet der sogenannten bundestrenen Staaten gerettet werden, sonst
allgemeine Mediatistrung; die neue Collektiv-Großmacht sollte
and den "Bürgerfrieg" nicht scheuen sur ihre Zwecke, man
verde mit Gut und Blut zu ihr stehen. Wirklich hätte man es
in jenen trunkenen Tagen des allgemeinen Taumels für unmöglich
jalten sollen, daß aus der Würzburger Conserenz nicht wie
Minerva aus Jupiters Haupt, die Constituirung der dritten
Gruppe hervorgehen wurde. Aber siehe da! Bavern zögerte
und es zögerte mit jedem Tage mehr. Warum? Die Antwort auf diese Frage enthält eine Lehre, die in Deutschland
nie mehr vergessen werden sollte.

Die zwei Großmadte liegen fich nicht einschüchtern; bingegen wurde aweierlei flar. Erstens, bag eine Triasbilbung an fid und ohne bie frangofische Alliang boch wieder nicht madtig genug mare, um ohne und gegen Defterreich-Breugen in bie europaische Aftion einzutreten; bie neue Colleftiv-Großmacht mußte mit bem neuen Rheinbund ibentisch fenn ober lächerlich werben. Die Raferei ber Barteien ware jum Theil and por biefer Babl nicht gurudaeidredt; andere, bem Simmel fei bafur gebanft! bie bayerifche Regierung, wie benn aberhaupt bie Regierungen bie schwere Probe bes ehrlichen Dentichtums viel beffer bestanden haben ale bie Parteien. Freilich machte Bayern jugleich noch eine andere Erfahrung. Bur Bubrung hatten bie ju Subrenden gefehlt; es maren Opfer von ber absoluten Unabhängigfeit nothwendig geworden, Die bem Theil noch weniger als bem Bangen gebracht werben wollen. Das britte Deutschland ift furggesagt aus bemfelben Brunde gescheitert wie bas Ginc. Anftatt Bavern an bie Spite an ftellen, jogen fich feine Berbunbeten ichen von ibm jurud: feit es ein Bapern gibt, mar baffelbe nie ifolirter, macht= und einflußloser als jest. Statt bie europäische Aftion zu führen, ericeint es nun nicht einmal in ber Conferenz, und ftatt bie reinbentiden Staaten zu reprafentiren ift es mit feinem Bable

ran er a. a. re Genarck infommentin mb, the state of the state of the state, an encoding on at participal of the court of the court ar er eine Tomas am ontre man dem araffente ber nie -. - rent' Birtarun Biff and the second s the state of the state of the firmers States -- -- i.n. c.u. ... .---- -- lararicuma a Guent national authorities of the angle of the angle of the Andrew mit a Sermant a is en im im flemenngen aller anen fareren ber im ber ausgem Emmidmed ber " and the time and the time and the comment of the THE PARTY OF THE P Aug bergernage a Bus an einem Confess ger abreif biemein beite beliche Franklige ben iffigige Gite, in griffen bier gegebigt ben Center und be Bant nach iber nien mer bil bei nicht erfenten bei bie bie bemfen in graf im fam die mile Sandamelien ich is fier a fi, ner bier ima fenen Donnaln in in fin fin fant ar ibm bie Sanegur biftenfact Dramiten reteilm ter ten fint. Wer tie , moterne Beit' am muffatten in Minte Bit, bertennt ibren mabren Beift nicht biten im reifen.

Um es fure in fagen: nur bie amermeilte mi cerumtige Lofung ber beutschen Frage fann miere Mittel im Rielnstauten noch vor einer jähen Katalinne comarten. In statt mit L'efterreich zu schwollen, wei. es bie kimanne mi

Bieigen ber Einigung mit bem Frauffurter Centralausschuß wegezogen bat, follte man ihm bafur banten und fich ein Bilb bevon machen, was aus Deutschland geworden mare, menn be gefährliche Rrifis bie zwei beutschen Machte in getrenuten lagern getroffen hatte. Schlimmeres batte gerade ben Mittel-Rleinftaaten nicht begegnen tonnen. Anftatt ber öfterreichischweußischen Einigung als einer Calamitat zu zurnen, follte man m Bahrheit die Ehre geben und bem Allmachtigen ungbläffig unten für diese erfte Gnade, die unserm Baterland feit langer kit wieder beschieden wurde. Anstatt in stumpfem Sinbruten es für unmöglich gehaltene Phanomen anzustaunen, foll man k feltene Belegenheit fich ju Rugen machen, und lieber beut s morgen burch bie That beweisen, bag es feine Grimaffe ar, ale man unablaffig bebauerte, bag jeber Berfuch ber ntiden Ginigung von vornherein an ber ewigen Bwietracht ar awei Dachte icheitern muffe.

Aber wie ware bas zu machen? Run, wie benn fein talud ohne Glud ift, fo bat ber bisherige Berlauf ber lesmig - holfteinischen Rrifis bas Columbus - Gi ber Bunbesorm verrathen. Es ift ein einfaches, fast einfaltiges Brincip: weber foll soviel wiegen als er schwer ift." Und boch ift es a gang neues Brincip. Breugen bat es verfannt mit feinen Dericianischen Begemonie-Planen; Desterreich bat es verfannt it seiner bas mittelstaatliche Gewicht über bas ber andern rosmacht hinauf ichmeichelnden Reformafte; bie Mittelftaaten ben es verfanut, indem fie Defterreich tropbem im Stiche Ben, und am flagranteften baburch, baß fie ben zwei Broßachten, 20 Brocent ben 80 Brocent, ichleswig - holfteinisches lefes und Politik vorschreiben wollten. Ift bamit ber Rreis nferer bunbesreformenden Irrwege nicht abgeschloffen, bann ird er allerdings niemals abgeschloffen werden; und haben e innaften Erjahrungen nicht handgreiflich berausgestellt, wie el eine jebe ber Gruppen wiegt, bann wird bas fur immer ne unentbedte Wiffenschaft bleiben.

Es mare aber in ber That ein furchtbarer Geift bes

3

٠,

I

=

è

2

Widerspruchs in unserm reindeutschen Wefen, wollten wir noch ferner auf allen benkbaren Wegen der ersehnten Einigung zustreben, nur auf dem allein richtigen nicht: dem der Unterordnung eines jeden Unterzuordnenden. Oder ist es eine nicht besser, wir schähen unser Gewicht ehrlich und beizeiten unter und selber ab, als daß wir durch die Gewalt der Dinge und in die Waghäuser des europäischen Congresses und der Revolution schleppen lassen?

## XLIV.

## Graf Friedrich Leopold Stolberg.

Rach feinen neuern Biographen Dr. Renge und 28. von Sippen.

I.

In ben Tagen, ba Stolberg burch bie zeitgenöfflichen Tonangeber ber öffentlichen Meinung einer literarischen Berfehmung versallen war, schrieb Riebuhr von Rom aus an seinen Freund Berthes: "Friedrich Stolberg wird eine unbefangene Rachwelt mit Ihnen und mir sehr hoch stellen." Dieß war im 3. 1818, ein Jahr vor Stolbergs Tod. Auch bamals anertannten eblere Geister, die sich nicht zu Kammersnechten bes
regierenden Zeitgeistes hergaben, den Werth des hochherzigen
Grasen und Dichters in ungefrantem Rase; aber lange noch
und saft bis in unsere Tage berein svielte auf dem literarischen

Breußen ber Einigung mit bem Frankfurter Centralausschuß vergezogen bat, follte man ibm bafur banten und fich ein Bilb bavon machen, mas aus Deutschland geworben mare, menn bie gefährliche Rrifis Die zwei beutschen Machte in getrennten Lagern getroffen batte. Colimmeres batte gerabe ben Dittelund Rleinstaaten nicht begegnen fonnen. Unftatt ber öfterreichifchpreußischen Ginigung ale einer Calamitat ju gurnen, follte man ber Bahrheit bie Ehre geben und bem Allmachtigen unablaffig bauten für biefe erfte Gnabe, bie unferm Baterland feit langer Beit wieder beschieden murbe. Unftatt in ftumpfem Sinbruten bas für unmöglich gehaltene Phanomen anzustaunen, foll man Die feltene Belegenheit fich ju Rugen machen, und lieber beut als morgen burch die That beweisen, bag es feine Grimaffe mar, ale man unablaffig bedauerte, bag jeber Berfuch ber beutschen Ginigung von vornherein an ber ewigen Zwietracht ber amei Dachte icheitern muffe.

Aber wie mare bas ju machen? Run, wie benn fein Unglud ohne Glud ift, fo bat ber bisberige Berlauf ber iblesmig - bolfteinischen Rrifis bas Columbus - Gi ber Bundesreform verrathen. Es ift ein einfaches, fast einfaltiges Brinciv : "Jeber foll soviel wiegen als er fdwer ift." Und boch ift es ein gang neues Brincip. Breußen bat es verfannt mit feinen fribericianischen Begemonie-Planen; Desterreich bat es verfannt mit seiner bas mittelstaatliche Gewicht über bas ber andern Großmacht binauf schmeichelnden Reformafte; Die Mittelftaaten baben es verfanut, indem fie Defterreich tropbem im Stiche Liefen, und am flagranteften baburd, daß fie ben amei Broßmachten, 20 Procent ben 80 Procent, Schleswig - holfteinisches Befet und Politif vorschreiben wollten. Ift bamit ber Rreis unferer bundesresormenden Irrwege nicht abgeschloffen, bann wird er allerdings niemals abgeschloffen werden; und baben Die jungften Erfahrungen nicht handgreiflich berausgestellt, wie viel eine jebe ber Gruppen wiegt, bann wird bas fur immer eine unentbedte Wiffenschaft bleiben.

Es mare aber in ber That ein furchtbarer Beift bes

N.

find, mit der Frliche der eigenen Unschauung zu schildern. Dan hatte er das Glud, binterlaffene Papiere Rellermanns sowie mehrere in dessen Rachlaß vorfindliche ungebruckte Briefe und Ausschaft bereinen feltst zu seinem Zweck benühen zu können. Das zeitgeschichtliche Material ist reichhaltig hereingeleitet in das biographische Bild, tie Darstellung selbst sleißig und grundlich; nur leidet sie an einer oft nicht sörderlichen Gewundenheit der Sprache und noch empfindlicher durch die annalinische Zersstücklung best Stoffes. Als Autor ersährt Stolberg besondere Würdigung seiner prosaischen Schriften, welche bisher in den gewöhnlichen literargeschichtlichen Werken nur wenig Berückstigung gefunden haben.

Un der hand ber ermähnten zwei Schriften ift es versftattet, bas Undenfen eines eblen Mannes, in beffen Dichter- gemuth die beutsch-nationale und die entschieden driftliche Gefinnung gludlich vereinigt waren, in dieser haftigen Zeit wieder aufzufrischen.

Graf Friedrich Leopold Stolberg, am 7. Rovember 1750 ju Bramftedt in Solftein geboren, war ber greite Cobn bes wegen feiner bochbergigen Liberalität gepriefenen Reichs. grafen Christian Guntber ju Stolberg. Stein Bruter Chriftian mar um zwei Jahre alter (geb. 15. Oft. 1748); zwischen beiben liegt bas Beburtsjahr Bothes. Die Knabenzeit ber grafichen Bruber verfloß auf ber Infel Seeland, theils auf einem lieblichen Landschloß am Meer, theils ju Ropenhagen, wohin ber Bater als Oberhofmeister ber verwittweten Ronigin Cophie Magbalena berufen morben mar. bieß jene Zeit, wo der Deutscheneinfluß im Daneureiche maße gebend mar und faft alle bobern Sof- und Staatsamter von Deutschen verwaltet murben; Stolberge Freund, ber Sanuoveraner Graf Bartwig Eruft von Bernftorff, von ben Beitgenoffen bas Drafel Danemarfs genaunt, fanb an ber Spite ber Regierung.

Die beiben Bruber, gleichmäßig mit hellem aufgewedten

Beifte ansgeruftet, ber altere mehr von wohlwollender Sanftnuth, der jungene von feuriger Phantafie, erhielten bort eine vertreffliche fromme Erzichung, welche die jungen Zwillingsferten, die Alles gemeinschaftlich hatten, in unzertrennbarer Liebe lebenslang zusammenschloß:

"Und wir muchjen empor freutig wie Stauten am Bach"

fang später Leopold in einer Elegie an seinen Bruder von dieser Beit. Das Meer mit seiner heiligen Beite und Seelands reizender Schmud, die majestätischen Buchenwälder mit ihrer heitern Farbenpracht und ben geheimnisvoll von ihnen umschlossenen Seen, gehörten bemnach zu den frühesten Eindrücken, welche ihre Seele empfing. Körperliche und geistige Entwicklung hielten gleichen Schritt. Bu jeglicher Art von Leibesübung angehalten, lernten sie Rosse tummeln, sechten, schrimmen und besonders auf Klopstocks Antrieb das nachmals viel befungene Schlittschuhlausen.

Rlopftode perfonlicher Umgang übte auf bie beiben Junglinge, bie frühzeitig ihren Bater verloren, einen befruchtenden Einfing und gab ihrer Beiftebentwicklung bie entscheibenbe Richtung. Seine Oben entzündeten auch ihre Seele für die ireilich noch nebelhaften Ibeen von Tugend, Freiheit und Baterland. Der erfte bichterische Erquß bes gebnjährigen Friedrich Leopold war eine Freiheitsobe, welche auf eigenthumlichem Wege erhalten blieb; fie wurde namlich von Riebuhr (1828) aus bem Gedachtuiffe aufgeschrieben und von Dahlmann in feiner Bolitif ansbewahrt. Die Art wie bie Gewalt von Rlopftocks Einwirfung auf bie frifde Empfanglichfeit ber Junglingeherzen bezeichnet vielleicht folgender fleine Borfall. Rlopftod las feine hermanneichlacht, noch im Manuscript, ben grafichen Bru-Bei einer ausgezeichneten Stelle bricht Friedrich Reopold in Thranen aus, und brudt schweigend und voll frenbigen Grimms bem Barben bie Sand. "Jungling", erwiderte ber Barbe, ber noch in der hipe bes Borlesens mar, "dieß Lob reigt mich mehr als Deutschlands Lob" - und weinte auch! Daß Stolberg die gefährliche Seite ber Rlopftelfin Schule, das Berirren in formlose Eraltation ober in bolikt Barbengebrull, rechtzeitig überwand, ift ein Zeugniß seiner bebeutenden Dichterfraft und feiner gefunden Ratur.

3m Commer 1770 verließen bie in forperlicher Rraft und Rulle beranblubenben Junglinge ihren fillen gandfis am Eund, um mit ihrem Sofmeifter Clauswig bie Univerfitat Salle ju begieben. Sie midmeten bier gwei Jahre bem Stubinm ber Philosophie und ber Rechtswiffenschaft sowie ber weitern Andbildung in ben claffischen und neueren Sprachen. 3m Secht 1772 fiedelten fie fodann in gleicher Absicht nach Gottingen über, wo Benne fur ben Bellenismus begeifterte. Dott geftaltete fich bas Leben noch anregender. Denn eben, wenige Monate por ihrer Unfunft, batte fich ber "Gottinger Diaterbund" unter Boie's und Boffens Busammenwirten in's Liben gefest, ber jeben Bumache bichterifcher Rrafte mit Ungeftim begrußte. Der Beitritt ber Stolberge erregte Enthufiabund. Die beiben moblgestalteten leutseligen Junglinge aus einem ber bochften und altesten Abelogeschlechter Deutschlands, mit bem leichten freien Lebenston und bem feurigen Ibealismus in Aug und Bergen, traten fast wie Erscheinungen aus einer boberen Welt in biefen fleinen beschränften Rreis ber biebern Tabadsund Mondscheinfanger, und überdieß als Freunde Rlopftods, bes Allgefeierten, fanden fie in bem Bunde, mo bie Rlopftod-Berehrung ale Berbfeuer flammte, eine fturmifde Aufnahme.

Ramentlich war es Boß, ber sich alsbald auf's höchte zu ben grästichen Brütern hingerissen fühlte und besonders an den jüngeren sich herandrängte. Schon nach der ersten Bestanntschaft schreibt er mit Entzüden an seinen Gönner, den Bastor Brückner: "Die Grasen Stolberg, ach, welche Leute sind das!... Leute von der seinsten Empfindung, dem edelsten Herzen, voll Vaterland und Gott, den vortresslichsten Talenten zur Dichtfunst und ohne den kleinen Stolz, kurz Leute die Klopstock schäft und liebt". Boß sang sosort den Grasen

Jierich Leopold mit einer Obe an, und schon nach wenig Sagen konnte er an benselben Gönner melben: "Richt barauf ich folz, daß ein Graf mich liebt, nein darauf, daß ein Deutscher, ein Biedermann, ein Dichter, ein Freund Klopstocks nein Herz werth achtet". So entspann sich wunderlicher Weise wischen der Feuerseele des Grasenjunglings, der, wie W. von Hippen sagt, "an Herz und Haupt, in Fehl und Tugend, in stehen fagt, "an Herz und Haupt, in Fehl und Tugend, in stehen war, und zwischen dem nüchternen, phantasiearmen, in innersten Grunde herzlich philisterhasten Boß ein Freundsassend, der Jemlich lange mährte, endlich aber doch an stehen Raturwidrigseit zerbarst.

Eine Beit ber Schmarmerei, ber empfindfamen Freund-Mant mab ber abstraften Kreibeitsträumerei, bes tugenbhaften Rienlied Enlius und Wieland-Saffes trad nun fur Die jungen Brafes in Sainbund an, und das afabemische Studium mußte einen erheblichen Theil ber Beit an bie Mufen abtreten. Unter ben Bunbesgliedern felbst erwarben sich die Grafen eine unbearenate Liebe, und ale fie nach Jahrebfrift Gottingen verließen. feierte man ihnen ein Abschiedsfest, wobei ber gange Sainbund ta Thranen gerfloß. — Wenn ber durch feine Strebungen mebr ale burch feine Leiftungen berufene Bottinger Sainbund eine befruchtenbe Wirfung batte, fo nahm biefe jedenfalls bei Kr. Leop. Stolberg ben folgerichtigsten Berlauf. Eichenborff bemerft in diefer Beziehung fehr richtig: "Stolberg nahm die Cade am ernfteften und tiefften und zeigte fpater mohl, wie und wo es angufangen mare, indem er die in folder Allgemeinbeit gang boblen Bhrasen von Freiheit und Tugend auf ihre eigentliche Bedeutung, auf Die Religion gurudführte und nach manderlei Brrfahrten felbft gur Rirche gurudfehrte" \*).

3m Commer 1775 unternahmen die Bruber Stolberg eine Reife nach ber Schweig, "bas heilige Land ber Freihelt

<sup>\*)</sup> Gefcichte ber pretifchen Literatur Deutschlanbs 1. 302.

und ber großen Ratur" ju betreten; eine Banberfabet, bie auf Die weichen Tage ber Bottinger Empfinbfamteit wie ein fraftiges Stahlbab mirfte. In Frankfurt fuchten fie Gothe, ihren icon berühmteren Alteregenoffen auf, ber fich fobann ihrer Reisefahrt frischmeg anschloß. Bon ihrem bamaligen noch jugendlich ercentrischen Buftand gibt eine Scene in Bithe's Baterbans, mo fie fast tägliche Tifchgafte waren, ein gar anmuthiges Bilb. Bothe ergaplt in Dichtung und Babrbeit: "Bu meiner Mutter machte fich ein eigenes Berbaltnis. Gie mußte in ihrer tudtigen geraden Art fic gleich in's Mittelater jurudjuseben, um ale Aja bei irgend einer lombardischen der bnjantinischen Pringeffin angestellt ju fenn. Richt anbert als Fran Aja ward fie genannt, und fie gefiel fich in bem Schrie und ging um fo eber in die Bhantaftereien ber Jugend mit ein, ale fie icon in Bob von Berlichingens Sausfran ik Chenbild an erbliden glaubte. Doch hiebei follte es nicht lange bleiben, benn man batte nur einigemal gusammen getafett, als schon nach ein und ber andern genoffenen Flasche Bein ber poetische Tyrannenbaß zum Borfcbein fam, und man nach ben Blute folder Butheriche lechzend fich erwies. Mein Bater schüttelte lächelnd den Ropf; meine Mutter batte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehört, doch erinnerte fie fich in Gottfrieds Chronif bergleichen Unmenschen in Aupfer abgebild gesehen zu haben, ben Ronig Cambufes, ber in Gegennut bes Baters bas Berg bes Cobndens mit bem Bfeil getroffe ju haben triumphirt, wie ihr folches noch im Gebachtnis geblieben mar. Diese und abnliche, aber immer bestiger wer benbe Meußerungen in's Beitere ju wenden, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von ben altesten Weinen moblunterhalten große Käffer vermahrt lagen. Richt geringere bejanden fic baselbst, ale die Jahrgange 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepflegt, felten und nur bei feierlich bebeutenben Gelegenheiten angesprochen. Indem fie nun in gefchliffener Blasche ben bochsarbigen Wein binsette, rief fie aus: Sier ift bes mahre Eprannenblut! Daran ergött euch, aber alle Mordgebanten laßt mir aus bem Hause!"

Bon ben manderlei fonftigen Befanntichaften, welche bie fungen Grafen auf biefer Schweizer Reise erwarben, ift nur We originelle Perfonlichfeit Lavatere ermahnenewerth. habfte fic aus ihrem Besuche ju Burich eine Freundschaft, Me fare Leben bauerte und auf Friedrich Leopolde Richtung nicht ohne Einfluß blieb. Das Bruderpaar mußte Lavater auch ju einer phyfiognomifden Befdreibung figen, melde in beffen großes physiognomisches Wert überging. Als bie Grafen auf ber Rudreise in Weimar verweilten, gewannen fie bort in foldem Grabe alle Bergen, daß ber Bergog Rarl August, im Einverständniß mit Gothe, den Grafen Friedrich Leopold in feinen Sofbienft ju gichen fuchte. Klopftod, ber ale Conggenins feines jugendlichen Freundes handeln ju muffen glaubte, bot allen Ginfluß auf, dieß zu verhindern; benn bas geniale Beimarer Sofleben ware für Stolberg wenig ersprieglich ge-Es bat fich barüber befanntlich ein merfwürdiger Bilefwechsel zwischen Wothe und Rlopftod entsponnen, ber mit Alopitode Erklarung fein Enbe jand : "Graf Stolberg foll nicht fommen, wenn er mich bort, ober vielmehr wenn er fic felber bort." Und Friedrich Leopold horte Klopftod und fic felber.

Er trat nach seiner Rückfehr mit bem Titel eines Obersichenten in die Dienste des (protestantischen) Fürstbischofs von Lübed und herzogs von Oldenburg am hofe zu Eutin, während sein Bruder Christian Amtmann zu Tremsbüttel im holsteinisichen wurde. Ihre Lebensläuse gingen sortan gesonderte Wege, ater bis an's Ende verblichen sie im gleichen innigen Wechselwerfehr, mit einer Treue und Anhänglichseit wie nur je zwei Brüder sich geliebt haben. In schmerzlicher Scheidestunde lagen sich die bis dahin Ungetrennten in den Armen:

"Jartlicher bebte ber Freundichaft Bund auf Jonathans Lippe Richt, im heimlichen Thal, wo er bem Liebenden ichwur; einen Liebern und Romangen aber hat er fich vollends auf nie eigenen Sube gestellt, und mit bem beutschen Reim ben Beg jum Bolfston gefunden. Der lebergang aus ber barnetischen Urzeit und ber antifen Korm zum wirklichen beutschen Mierthum, jur Ritterbichtung und volfemäßigen Romange mar mmit vollzogen. Dagegen blieb er unter ben Sainbundlern ink ber Einzige, ber bas driftliche Element Rlopftods in fich mfnahm und in seine Dichtung mit Bewußtseyn verpflangte. Der ritifde Gottfdeb ber Gegenwart, Gervinus, fpricht zwar in gepobnter Gramlichfeit ben Brubern Stolberg poetifche Begabung ab, as bentiche Bolf aber erfreute und erbaute fich von jeher an ben eneifterten Gefangen ber berrlichen Junglinge. Schon bas to Ariebrich Leopolds aus ber Bottinger Beit: "Guge beilige Latur", war balb jum Gemeingut geworben. Roch mehr aber nachten jene popular geworbenen Befange, welche bie gute alte Bett benticher Rraft und Sitte verherrlichen, wie bas Lieb vom fer fcmabifden Ritter, jenes vom beutschen Rnaben, ferner: Das Berg im Leibe thut mir web, wenn ich ber Bater Ruftung 20., Romangen wie "Ritter Rubolf" und andere, feinen Mitternamen im Baterlande beliebt. Dit biefen Romangen Ballaben, beren Dichtung hauptfächlich in bas Luftrum 1777 bis 1782 fallt, errang Stolberg fich feine Stellung neben Burger. In formeller Sinficht galt für feine Beit, mas Bonterwed in ber Geschichte ber Poefie und Beredtsamfeit faat: 3m lprifchen Rhythmus wird ber Graf &. E. Stolberg von einem beutiden Dichter übertroffen."

Stolberg shatte sich inzwischen auch in andern Formen ersucht. In Kopenhagen hat er die metrische llebersetzung der Mias vollendet, eine Arbeit, an der er mit großer Liebe hing. Im Hose zu Eutin (1782) entstanden seine satyrischen "Jamben", ebzehn poetische Episteln und Lehrgedichte, welche mit großem ireimuth die Thorheiten und Berirrungen seiner Zeit geißeln und um so mehr Aussehn machten, als sie mit ihrem Stackel iamentlich auch den "Gelehrten- und Hospöbel" trasen. Später

magte er fich fogar an bas Drama; ben erften Schritt feines Rothurns that er mit bem Trauerspiel Timoleon, bem rafc nach einander "Thefeus", ber "Sängling" und ein paar andere Stude im antifen Beifte folgten (1785). Man fann bie bramatifche Mangelhaftigfeit biefer gracifirenben Berfuche angeben, und boch bie poetische Empfindung barin anerfennen; 28. Mengel geht fogar noch weiter und nennt ben "Caugling" (ein allegorifder Mythus über bie Rinbheit Somers) Stolberge .fconfte und vollendetfte Dichtung""). - Bu Reuenburg enblich entftanb, ale naturgemäße Schöpfung ber landlichen Stille und Burudgezogenheit, eine idnulifde Dichtung, Die "Infel" (1787). Dan fann biefes Produft bes bamals gang in ben griechischen Rlaffifern ichwelgenden Grafen einen platonischen Roman nemen bas poetische 3beal einer Republif, einer gludfeligen Infel, in Befprächen, Erzählungen und malerischen Raturschilderungen -"bie Tochter bes Traums und ber Menschlichfeit", wie ber Dicter felber fie bezeichnet. Un ber Bahl folder Stoffe et fennt man jugleich die Luft jener Zeit, bas traumerifche Bruten über social = politischen Idealen, zwei Jahre vor dem Ausbruch ber frangöfischen Revolution.

Reuenburg war dem Dichter ein fortwährendes heinret Ratur- und Stillleben, das durch den Zuwachs munterer Kinder belebt, durch den Zuspruch allzeit willsommener Freunde angenehm gewürzt wurde. Der Cultus der Freundschaft, ein Charafterzug seiner Zeit, war wie bei keinem Andern in höherm Maße ein Bedürsniß seiner Seele; es führte ihn in den Hainbund und begleitete ihn nach Eutin wie später nach Runfter, es blieb ihm auch im höhern Mannes - und Greisenalter treu. Der Berkehr mit Gleichgesinnten wurde denn auch in Renendurg aufs wärmste gepflegt, und wo der persönliche Umgang aushörte, durch emsigen Brieswechsel ersett. An seinen benachbarten Freund H. von Halem, den er gerne zu sich herüber-

<sup>\*)</sup> Deutsche Dichtung III. 177.

ute und ber ihn von Zeit zu Zeit mit Büchern versorgte, frieb er bamais: "Il n'y a pas toujours seto au villago; ber Rube, Freude und herzliches Willsommen der Freunde, tinfalt und Freiheit sind immer hier. Auf solche Mitgäste um man nur Freunde einladen, aber diese auch von Herzen. gues macht Ihnen ein freundliches Gesicht." Solchem Zuruf ur schwer zu widerstehen.

Diefes friedliche Blud warb ploglich gerriffen burch ben rermarteten Tob feiner geliebten Gemablin; Grafin Manes richied am 15. Nov. 1788 nach furgem Rrantseyn, beffen efahr ber Gatte gar nicht geahnt hatte. Um fo erschütternber ufte ibn ber Berluft treffen. "Bas einem Sterblichen eine terbliche fenn fann, bas mar mir meine Manes; ich fuble bas fere Theil meines Selbst von mir geriffen": so fcbrieb ber tefgebengte im erften Rummer. Fortam war ihm die vereinmte Statte verleibet, und er ergriff bereitwillig ben Borfdlag nes Comagere, bes Miniftere Bernftorff ju Ropenhagen, banifcher Gefandter nach Berlin ju geben. "Beber Leichtnoch Bergweiflung", fdreibt er jur Rechtfertigung feines britts, "aber tiefes Gefühl, daß ich nach bem Tode meiner mes in Reuenburg weber nutlich fenn, noch auch ben geringen rab von außerer Rube, beffen ich noch fähig bin, behalten ente, führte mich auf eine neue Bahn."

Im solgenden Frühjahr zog er nach Berlin, wo er es och nur anderthalb Jahre aushielt, ohne sich je heimisch zu blen. Der gesellschaftliche Ton und die philosophischen Strösmgen daselbst sagten ihm wenig zu, die Freigeisterei und nkelhaste Bernünftigkeit trieben ihn vielmehr an, sich in die iahrhelten seiner dristlichen Ueberzeugung zu vertiesen; das reiben des Hof- und Geschästsledens endlich, wo er es mit tem Herzberg zu thun hatte, beunruhigte ihn mehr, als es a anregte. Als er darum im Sommer des nächsten Jahres erlin zu einer Urlaubsreise verließ, schied er "so mit Sact id Back, wie Einer der nicht Lust zur Rücksehr hat." Der

Berliner Aufenthalt war benu auch für ben Dichter ber literatich unfruchtbarfte gewesen.

Dagegen fand er in Berlin seine zweite Gattin, Grafin Sophie von Rebern, ein Mädchen von trefflichen Herzens- und Geisteseigenschaften, das selbst Waise, seinen vier "Agneskindern" eine gute Mutter werden sollte. Am 15. Februar 1790 vermählte sich Stolberg mit derselben, woraus er im solgenden Jahre wieder in die Dienste des Fürstbischofs von Lübes zurücktrat. Es ward ihm von dem freundlichen Fürsten in entzgegenkommender Weise die Stelle eines Präsidenten der sürsbischöflichen Regierung zu Entin angeboten, mit vorausgängigen Urlaub zu einer Reise von anderthalb Jahren, welche schon vorher von dem Grasen bescholssen gewesen und deren ziel Italien war. Das Land der hesperischen Gesilde zu sehen, war ein lang genährter Wunsch des Dichters und Homerlietshabers gewesen; dieser Wunsch wurde nun Erfüllung.

Wenige Wochen nach seinem feicrlichen Amtsantrite zu Eutin (Juni 1791) trat Graf Stolberg seine italienische Reife an, begleitet von seiner jungen Gemahlin, seinem altesten Sibuten bem Ernst und dessen Erzicher Nicolovius, dem feingebliden Jünger Hamauns, den auch Stolberg innig verehrte. And dem Tagebuch, das er darüber führte, entstand die später der rühmt gewordene "Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien", das erste größere Prosawert des Dichters, das zu seiner Zeit viel gelesen wurde"). Deutschland ward rasch durchstogen, doch wurden überall, wie es Stolbergs Freundschaftsbedurfnisse entsprach, die alten Freunde ausgesucht, neue Besanntschaften angesnüpft, wie in Dsuadrück mit Instus Röser. Bon besonderer Bedeutung war der Ausenhalt zu Rünster. Der Besuch bei der Fürstin Galligin und ihrem Kreise hinter

<sup>\*)</sup> Schon im 3. 1822 war eine zweite Auflage bes vierbanbigen Berfes nothwenbig geworben, worauf es bann in ber Ausgabe ber gefammelten Berte 1827 aufs neue erfchien.

in den Reisenden die nachhaltigsten Eindrude, und dieser jenthalt legte den ersten Grund zu dem spätern engen Freundstschändnis, das auf das innere und äußere Leben der gauzen ästichen Familie von tiesem Einfluß blieb. "Mit Empfinsmen, welche nur die besten Wenschen erregen können, verzien wir Muster": schrieb Stolberg in sein Tagebuch. In Bempelsort schloß sich ein Sohn Jasobi's, des besteundeten Bhilosophen, der Reisegesellschaft an. Die Fahrt ging dann über Genf und den Mont Cenis nach Turin, Genua, Pavia, Blorenz, und am Weihnachtsabend suhren sie durch das stamisnisse Thor in Rom ein.

Stolberge erfter Bang am Chrifttag galt ber Beterefirche; er war erschüttert von bem Ginbrude: "Niemals ergriff mich ein Bert von Menschenband gemacht, wie biefes". Die Berfonlichfeit bes 74jahrigen Greifes auf bem apostolischen Stuble, Pius VI., von dem er in Privataudienz empfangen wurde, gewinnt feine Sochachtung, ber er in einfach iconen Worten Ansbrud leibt. Seine vorzügliche Aufmerffamfeit zu Rom widmete ber Dichter ben Werfen ber Kunft alter und neuer Beit. Beachtenswerth unter ben mannigfacen babin gerichteten Aufzeidnungen ift die feine Bemerfung, die er über ben Charafter ber antifen Plaftif im Bergleich jur driftlichen bamals foon machte und fpater in feiner Gefchichte ber Religion Jefu auf's neue befraftigt bat. Er finbet namlich, bag ben Ropfen ber alten Statuen, fomobl ber Gotter ale ber Menfchen, ein gewiffer Charafter von Sarte und untheilnehmendem Sinn, ber Ansbrud tiefer ernfter Melancholie aufgebrudt fei; felbit auf ben Belichtegugen ber ewigen Botterjugend ichwebe, wie eine fdmarze Bolfe, ber Gebanke bes Tobes. Dieses Urtheil ift befanntlich von fpatern Mefthetifern und Runftfennern, von Solger, Sonaase, E. v. Lafaulr in ziemlich übereinstimmenber Beise bestätigt worden .

<sup>\*)</sup> Lafault, Philosophie ber iconen Runfte, G. 77. Schnaafe, Gefc. ber bilbenben Runfte II. 354. — Degel vergleicht bie Riobe, beren

Baren es fo bie Dentmale ber Runft und ber Befdicte, bie fichtbar fortlebende Erinnerung weltgeschichtlicher Thaten, was die Reisenden in Rom beschäftigte, so eröffnete ihnen Reapel bie Bunber ber füblichen Ratur. Doch blieben allerorten bie claffifden Schriftfteller ber Alten ihre Reifegefahrten auf dem claffischen Boben, vor Allem bem Ueberfeter Somert ber alte Sangervater felber. Bon bem Reize bes neapolitanis fchen himmels und bem Bauber ber "besperifchen Barten" überftromt ber Dichter in Borten bes Entgudens, und als er endlich im Begriffe fteht, von Calabrien nach Sicilien abergufegen, schreibt er: "Ich verlaffe mit Rubrung bes fconen 300 liens iconfte Broving . . . Bas verschiedene Belttheile Schonet und Großes haben, vereinigt Calabrien. Sier findet ber 3w bier seine Dattel, und ber Lapplanter murbe fein Muge weiben an bes benachbarten Aetna Schnee. Die Aussichten auf bas Meer, auf Calabriens eigene Gestabe und auf die Gestabe Sie ciliens, auf die Meerenge bier und auf bas weite Deer bort, aus dem die liparischen Infeln, einzelne Berge, fich tharmen, auf ben bebren Metna, beffen Berrlichfeit in furchtbarer Soit beit bas Auge immer wieder auf Sicilien binreißt und Sicilien unter ihm schwinden macht: alles bas, verbunden mit den freundlichften Reigen der blubenbften Ratur, Die auf ihrem Schoofe mich wiegend mir ihre mannigfaltigen Schönheiten zeigte, allet bas erfüllte mich mit einer Empfindung, die bes Unebrudt nicht bedarf, ihn verschmäht, weil fie über ben Ausbrud er haben ift, mit einer Empfindung, welche fich mit ben füßeften Erinnerungen meines Lebens und mit meinen beiligften Be fühlen vereinigend, mein Dasenu erweiterte."

Schonheit im Schmerz verfteinert, mit ber jungfraulichen Mutter Maria, beren Schmerz ganz anderer Art: "fie empfindt ben Dolch, ber bie Mitte ihrer Seele burchtingt. bas herz bricht ihr, aber fie versteinert nicht. Sie hatte nicht nur bie Liebe, fowbern ihr volles Inneres ift bie Liebe, bie freie concrete Innigkeit, bie inmitten bes Berluftes im Frieden ber Liebe bleibt."

In Sicilien bestiegen die Manner, beren Gesellschaft bier bied ben Anschluß zweier Freiherrn von Droste vermehrt war, ben Aeina und umritten bann die ganze Insel. Auf der Rudsichet endlich machte die grässiche Familie, vor ihrem Scheiden aus den "paradiesischen Landen", noch eine kleine Bause auf der Jusel Ischia bei Reapel. Die drei Wochen, die sie unter diesen glücklichen, gastsreundlichen, zutraulich sindlichen Inselz dischen verdrachten, waren vielleicht die schönsten, jedenfalls die liedlichsen der ganzen Reise, und ihre Beschreibung aus der gemeinschaftlichen Feder von Stolberg und Nicolovius (bei Menge I. 397--406) liest sich wie eine wahrhaftige Idhtle. Benn die von Stolberg in seiner Neuenburger Dichtung ersträumte glückseige "Insel" auf Erden irgendwo zu sinden war, so war sie hier, im Rleinen wenigstens, gefunden. Stolberg glandte in den Gärten des Allsinoos zu wandeln.

Bei all' ben mannigfachen gunftigen Ginbruden und Unregungen, Die er aus bem besperischen gande mit in Die Beimath nahm, ift jedoch nirgends noch die Rede von einer religibfen Umftimmung, von einer bestimmten Sinneigung gur tatholifden Rirche. Das Auge bes Reifenden war auf bas Schone und Erhabene gerichtet, bas fich in ber berrlichen Ratur und auf bem claffischen Boben seiner Lieblingeschriftfteller unmittelbar aufthat und bas er auch mit vollen Bugen baufbar in fic aufnahm. Gein natürliches Billigfeitegefühl, mit bem er an bie Beurtheilung ber fremben Erfcheinungen berangetreten mar, bat in bem erweiterten Befichtsfreis allerbinas auf's iconfte Brobe gehalten, und wiewohl er über vorhandene Disfande feinen Tabel nicht gurudhalt, ift manches Borurtheil vielleicht bei unmittelbarer Anschauung in Dunft verflogen. Aber es ift eine millfurliche Behauptung, menn gefagt murbe, "ber Blang bes romifchen Ritus habe bie Ginne bes Reisenden bejanbert, im Salbtraum fcmachtenbe Borliebe fur ariftofratifche hierarchie in ihm geweckt." Stolberg war eine viel ju innerlice Ratur und fein Glaubensgefühl ju tief gegründet, um

burch ben Schein von Meußerlichkeiten sich bestechen zu laffen. Dafür kannten ihn jene seine Freunde, die später seine confessionellen Gegner geworden, hinlänglich; aber freilich es flanz so besser, wenn es hieß: ber Zauber ber "aristokratischen hierarchie" habe ben Aristokraten umstrickt und hinübergelockt.

Bon all' bem findet man nichts in seiner Reisebeschreibung, wohl aber davon, daß der alte Stolberg sich selber wieder gestunden, daß der milde Himmel des Südens auch sein geistiges Wesen wieder verjüngte. Von Stolbergs persönlichem Charafter auf dieser Reise gibt Ricolovius in seinen Mittheilungen das schönste Zeugniß. Er erfannte in dem langen vertrauten Verkehr des Grasen "große königliche Seele in ihrem vollen Glanze". Von seinem anregenden Geiste äußerte er nehrsach: "Stolbergs Schriften sind nur Kunken von dem brenneden Busch, aus dem er täglich sprach." In einem Briese endlich zeichnet er sein Wesen mit den Worten: "Stolberg ift der Zweite (nach Hamann), den ich je kennen gelernt habe, in dem ein höheres Leben wirkt, als alle Philosophie zu geben vermag."

(Schluß folgt.)

## XLV.

## Graf Friedrich Leopold Stolberg.

Rach feinen neuern Biographen Dr. Menge und 2B. von Bippen

II.

Rach ber Rudfehr aus Italien trat Graf Stolberg im Arübling 1793 sein Amt als Brafibent ber fürstbischöflichen Regierung zu Gutin an. So umfaffend ber Wirfungefreis war, ba bem Grafen neben ber Berwaltung bes gandchens and die Justigfanglei, das Consistorium und die Rentenkammer untergeben war, so entrog ibn boch berfelbe, bei ber geographifoen Bescheidenheit des Fürstbisthums, nicht völlig seiner litevarischen Thatigkeit. Daß am hofe zu Gutin eine warme Deutsche Gefinnung berrichte, Die an ben Bestrebungen gur Rraf-Cigung des Baterlandes lebendigen Antheil nahm, wird wefentlich auch ber Wirksamkeit Stolberge jum Berbienft geforieben. Eutin wurde durch den Grafen von Stolberg ein Aujehungepunft erhöhten geiftigen Lebens, in welchem bie vorschmften Strömungen ber bewegten Zeit fich sammelten und buch ausgezeichnete Beifter ihren bunten Ausbruck fanben. Personlichkeiten von bervorragender Bildung, von wissenschaftlicher ober fünftlerischer Bebeutung erschienen jett ju fürzerem

52

burch ben Schein von Menferlichkeiten fich bestechen zu laffen. Dafür kannten ihn jene seine Freunde, die später seine confessionellen Gegner geworden, hinlanglich; aber freilich es klang so besser, wenn es hieß: ber Zauber ber "aristokratischen Hierarchie" habe ben Aristokraten umftrickt und hinübergelockt.

Bon all' bem findet man nichts in seiner Reisebeschreibung, wohl aber davon, daß der alte Stolberg sich selber wieder gesunden, daß der milde himmel des Südens auch sein geiftiges Wesen wieder verjüngte. Bon Stolbergs persönlichem Charafter auf dieser Reise gibt Ricolovius in seinen Mittheilungen das schönste Zeugniß. Er erfannte in dem langen vertrauten Verkehr des Grasen "große königliche Seele in ihrem vollen Glanze". Bon seinem anregenden Geiste äußerte er mehrsach: "Stolbergs Schriften sind nur Funken von dem brennenden Busch, aus dem er täglich sprach." In einem Briese endlich zeichnet er sein Wesen mit den Worten: "Stolberg ist der Zweite (nach Hamann), den ich je kennen gelernt habe, in dem ein höheres Leben wirkt, als alle Philosophie zu geden vermag."

(Schluß folgt.)

Sausftanbes fic ermittelt. be Jahre nachber weniger ebel e Ueberfetung ber 3lias neben inte amar ber Graf, bem fein befen, einen erften Comergeneruf bes Freundes nicht unterbruden, mit verfohnlicher Gelbftuberminefangen, 3bre 3lias mit bem Drin ju vergleichen. Gie haben mich Rabren Sie fort in Gottes Ramen, b trinfe im Beifte mit Ihnen: es bomer unter ben Spperboreern! Und Ebrane in's Glas fturat, fo trinfe es foll bie lette fenn." Sein icones allen Raberftebenben gewürdigt. Bie-Bof: "Stolbergius noster ift mir noch ich weiß, bag er Gie felbft gur Ueberemuntert bat." Stolberge Gelbftverleugaß er in allen feinen fpatern Cdriften ie aus feiner Ueberfetung, fonbern immer, Talen, aus ber Boffifden auführt \*).

it 1778 eine dürftige Eriftenz als Schulmann Lande Habeln an der Elbmündung. Unter dingen, dazu durch das bösartige Quartanschlandes und andere Heimfuchungen in seiner seiner bessern Stelle fort. In solchem Zusund geistiger Berstimmung traf ihn der Brief berg mit dem Borschlag, das Restorat an der in Eutin zu übernehmen. Der Antrag wurde Freude ausgenommen, und Boß siedelte, mit seiner Kamilie nach Eutin über. Das

oder längerem Aufenthalt in Eutin. Aus der Schweiz, aus Danemark, aus den verschiedenen Provinzen Deutschlands kamen sie, Namen von bekanntem Rlang, wie Lavater, Klopstock, Riesbuhr, Perthes und Claudius, der Kapellmeister Reichardt und der Maler Tischbein, Overberg und die Fürstin Gallitin 2c., dazu der besreundete Abel aus Holstein. Das gastliche Haus des dichterischen Grafen stand Allen offen, wie denn dort häusig und laut genug auch die lebhafte Junge der kommenden und wandernden französischen Emigranten wiederhalte.

In Eutin selbst hatten Boß und Ricolovius, die beide burch Stolberg bafelbft ibr Glud begrundeten, fpater auch Jafobi und Gothes Schmager Joh. Beorg Schloffer, ber ansgezeichnete Jurift, neben Stolberg ibren Bobnfit genommen. Bon biefen beschäftigt une bier nur Bog, weil beffen Leben am engften mit ben Befchiden Stolberge verflochten ift unb weil an ber Entwidlung ihrer beiberfeitigen Strebungen zwei ausgeprägte Zeitrichtungen fich fpiegeln. Der Borgang, wie amei nach Naturell und Erziehung fo grundverschiedene Manner, bie eine jugendliche Schwärmerei ausammengeführt batte, in ber Reife ber Jahre neben einander wandelnd, endlich in ber Lofung ber höchsten Brobleme fich icheiben und auseinanber gerathen, wird allezeit ein beachtenswerthes Schaufpiel bleiben. Sier aber eröffnet fich ein Blid in ben Charafter Stolberas. ber und, wie man es nicht flarer wunschen fann, bas wolle Bild feines ebelfinnigen Befens beobachten last.

Der Reftor Boß hatte es ber Freundschaft Stolbergs zu banken, daß er nach Eutin kam. Die beiden Jugendfreunde waren seit der Haindundszeit in Berkehr geblieben; sie unterhielten einen fleißigen literarischen Austausch und Briefwechsel, und in Allem zeigt sich der Graf großmuthig gegen den in kummer-lichen Berhältnissen lebenden Philologen. Als Boß sich mit Ernestine Boie, der Schwester des Haindundstifters verlobte, schenkte Stolberg ihm den vollen Ertrag seiner eben gedruckten Ilias-lebersetung, wovon der Beschenkte, wie er vergnügt seiner Braut schreibt, die Bezahlung seiner Schulden und die

erfte Begrundung eines eigenen Sausstandes fich ermittelt. Als Bog ibm biefen Dienft etliche Jahre nachher weniger ebel bamit vergalt, bag er eine eigene lleberfetung ber Ilias neben bie Stolbergische sette, so founte gwar ber Graf, bem fein homer eine Lieblingbarbeit gewesen, einen erften Schmerzeneruf aber biefen "Wermuthoneftar" bes Freundes nicht unterbruden, aber gleich barauf ichrieb er mit verfobnlicher Gelbftuberwinbung: "3d babe geftern angefangen, 3bre Blias mit bem Driginal und mit ber meinigen ju vergleichen. Gie baben mich unenblich übertroffen ... Fahren Sie fort in Gottes Ramen. lieber ebler Freund ... 3ch trinke im Beifte mit Ihnen: es lebe von Enfel zu Enfel homer unter ben Syperboreern! Und wenn mir benn auch eine Thrane in's Blas fturgt, fo trinke ich fie mit binunter und es foll bie lette fenn." Sein fcones Benehmen wurde von allen Naberstehenden gewürdigt. Bieland schrieb damals an Vos: "Stolbergius noster ist mir noch einmal fo lieb, feitbem ich weiß, bag er Gie felbft gur lleberfebung ber Blias aufgemuntert hat." Stolberge Selbftverleugnung ging someit, bag er in allen feinen fpatern Schriften Somerifde Stellen nie aus feiner Ueberfegung, fonbern immer, wohl gu. hundert Malen, aus der Boffischen auführt \*).

Boß fristete seit 1778 eine dürftige Eristenz als Schulmann zu Otterndorf im Lande Habeln an der Elbmündung. Unter mancherlei Entbehrungen, dazu durch das bösartige Quartansseber jenes Marschlandes und audere Heimfuchungen in seiner Familie bedrückt, sehnte er sich schmerzlich aus der sumpsigen Einobe und nach einer bessern Stelle fort. In solchem Zustand förperlicher und geistiger Verstimmung traf ihn der Brief des Grasen Stolberg mit dem Vorschlag, das Restorat an der gelehrten Schule in Eutin zu übernehmen. Der Antrag wurde mit überwallender Freude ausgenommen, und Voß siedelte, Dansoben singend, mit seiner Familie nach Eutin über. Das

<sup>\*)</sup> Gleichwohl hat bie Stolbergifche Ueberfehung icon 1793 bie britte Auflage erlebt.

war im J. 1782, in der Zeit von Stolbergs erster Bermählung und erstem Eutiner Ausenthalt. Es erhub sich nun in den zunächstolgenden Jahren ein heiter geselliges Leben, und die literarische Regsamseit der Hainbundstage wurde durch den personlichen Umgang erneuert. Die Erinnerung an einen unschuldigen Jugendenthusiasmus, der nachbarliche Austausch der gleichen poetischen Interessen, der herzliche Einstang, welcher bald auch die beiden trefflichen Frauen der Freunde näher zussammensührte, schusen zwischen dem Restors und dem Grasen-hause einen unbeengten und vertraulichen Berband. Unter der ausmunternden Ritwirfung der Frauen besorgten Stolberg und Boß gemeinschaftlich die kritisch gesichtete Ausgabe von Höltwis Gedichten, womit sie ihrem früh dahingeschiedenen Freunde, dessen eisrige Berehrerinen auch die Frauen waren, das angemessenstellenste Denkmal setzen.

Bei allebem traten schon damals die Differenzen ihrer Denkweise auf dem religiösen Gebiet hervor. In Boß, dem nüchternen Verstandesmenschen, war von Hause aus die Richtung auf das Brauchbare, Handwerksmäßige, Plattverständliche vorwiegend. Unter rationalistischen Einflüssen ausgewachsen und unter den Hemmungen und Mühseligkeiten eines kieinlichen Jugendlebens zum eigensinnigen und engherzigen Pedanten gereift, mußte er den Zug der Wahlverwandtschaft mit den Berliner Auftlärern instintimäßig heraussühlen. Dieses Christenthum mit Auswahl, die purisieirte vernünstige Religion der Biester und Nisolat war es in der That, welche er zu der seinigen machte und welche er fortan mit der ihm eigenen sauertöpsischen Rauhheit und Rechthaberei als Waßtab an alle andern Erscheinungen legte.

Der für alles Große warmerglühende Graf Stolberg bingegen, im frommgläubigen lutherischen Elternhause erzogen und mit der Stolbergischen Erbtugend der "nachten strengen Bahrheitsliebe" ausgerüstet, hatte seinen Glauben an die Offenbarung nie verloren und hielt mit den Jahren an demselben um so eifriger fest, je ernster er durch die Dantelhaftigfeit der Frei-

geisterei fich veranlagt fab, in die Bahrheiten bes Chriftentume fic au versenfen. Darum trat er bebergt ale Anwalt bes Chriftenthums gegen ben afthetischen Baganismus ber "Botter Briechenlands" von Schiller auf, unbefümmert barum, baß ibn biefer bafur im Ramen Apollos vom Barnag berunterwarf, freilich nur in einer feiner frummbeinigen Kenien. Darum nahm er fich mit fo ehrenhafter Gutichiebenheit bes Intherischen Befenntniffes in feinem ganden an, als es fic um bie Berausgabe eines rationaliftisch "gereinigten" protefantifden Rirdengesangbuche fur Olbenburg banbelte, und bie eifernden Briefe, Die er in Diefer Ungelegenheit an Beren von Salem, in beffen Sanbe bauptfächlich bie Rebaktion bes Befangbuche gelegt mar, ichrieb, find ein icones Beugnig feines glaubigen Sinnes wie feiner freimuthigen Gerabheit "). Der gleiche Gefichtspunft leitete ibn bei ber Babl eines Erziehers für feine Rinber, mas ihm eine febr wichtige Angelegenheit mar. Er forieb in biefer Sache an Jafobi: "Benn es auf einen Lehrer für meine Rinder ankommt, so bin ich intolerant. Ob er Theolog ober Jurift, lutherisch ober reformirt ift, ift mir gleichviel. Aber er muß mit Ginfalt an's Evangelium glauben. Sich batte lieber einen ehrlichen Atheiften, wenn es folche gibt, als einen Bifchi-Bafchi von jufammengefnetetem Glauben und Unalauben, wie jest bie meiften Theologen find". Der aufrichtia glaubige Lutheraner Nicolovius, für den er fich endlich entfcieb, erwarb benn auch nicht bloß fein Bertrauen, sondern feine verfönliche Freundschaft.

So wurde dem Grafen immer mehr der Glaube an die Offenbarung die belebende Kraft auch in der Freundschaft. Der Rinderglaube eines Claudius und Hamann wirfte sympathisch auf sein geistiges Rervenspstem. Aus dem gleichen Grunde gehörte Stolberg zu den wenigen Freunden Lavaters, die bis

<sup>\*)</sup> Stolbergs Danflieb: "Dag unfer Gott und Leben gab", tam bas mals in bas olbenburgifche, fpater in mehrere neue Befangbucher.

in der Geschichte machte wieder einmal der Hochmuth bet selbstherrlichen Denkens unpatriotisch, gobendienerisch, gestwungslos.

Rein Bunber, wenn bei folden Gefinnungen bie Ruft amifchen ben Freunden zu Entin fich erweiterte. Dies machte fich icon in ben erften Monaten ber Biebervereinigung für ben Bufchauer fichtbar. Nicolovius melbet am 24. Darg 1793: "Stolberg und Boß, fo febr fie Freunde maren, bulben fic iest nur, und auch bas faum. So ifts mirflich, fo wenig fie es fich gegenseitig auch gestehen ... Stolberg ift voll Gifer fit bas Christenthum, voll Liebe für ben Abel, voll Berachtung gegen alle Beisheit die vor ober außer bem Chriftenthum gefunden wird. Bog aber haßt ben Abel, und mag unt an griechischen Quellen seinen Durft lofden. Du fannft benten, wie jebe Unterhaltung bei fo verschiebener Denfungsart bebutfam, foonenb, ober voll Streit und Bitterfeit werben muß." Daß indeß bei folchen Gelegenheiten in der Regel Stolberg ber Milbere, Nachgiebige mar und wenn ihm ein raffet Bort im Eifer entfahren, ben Tag nicht vorübergeben ließ, ohne burch ein verfohnliches Wort es antzumachen, muffen and viejenigen constatiren, welche wie W. von Bippen mit ihrer Sympathie mebr an Bos bin neigen.

Wenn übrigens aus obiger Stelle bes Ricolovius gesfolgert werden wollte, Stolbergs driftliche Ueberzengung habe ihn zum Feinde der heidnischen Literatur gemacht — ein Borwurf der mehrfach wider ihn erhoben und von Literarhistorisern gedankenlos nachgesprochen worden ist — so ist das eine wahrheitswidrige Unterstellung. Dr. Renge weist an hundert Stellen nach, wie sehr der Dichter dem Studium der Alten seine ganzes Leben hindurch zugewendet blieb, wie die griechischen und römischen Autoren seine Bertrauten verblieben und einen guten Theil seiner Rußestunden ausstüllten. Eine Anzahl auserlesener Gespräche von Plato, dem "Phönix aller Brosaisten" wie er ihn neunt, hat er bekanntlich übersetzt und mit verständnistreichen Anmerkungen in drei Banden berandgegeben

(1797). Mit seinen herauwachsenden Sohnen las er jeden Abend in den Classistern, nach einer bestimmten Reihenfolge. In einem Briefe an Gleim, worin er seine in der Ode "Rassandra" ausgesprochene ernste Aussassiung der Zeitlage und des Illuminaten - Treibens (1796) motivirt und gegen dessen Ginwendungen aufrecht halt, schließt er mit den Worten: "Run lese ich den Homer, um meine heißen Rosse im Kanthos absyntählen. Liebster Gleim, wer alle Jahre den Homer liest, ist gewiß kein Timon geworden."

Berade Diefe Beschäftigung mit bem Alterthum führte bie beiben Entiner Rachbarn immer wieber ausammen; Die Claffifer und die Poefie bilbeten die Brude jum Friedensichlug. In gegenseitigem Berathen fagen und feilten die Dichter manchen Binterabend an ihren metrischen Ueberfenungen. Stolberg mit bem Giganten Mefdylus rang, bammerte Bog an ber Berbeutschung ber Meneis. Erneftine Bog erzählt bievon: "Bie lebhaft nahm Stolberg Untheil an Diefer Ueberfebung (ber Meneis), Die fein eigenes 3ch nicht berührte! Reben Radmittag fam er in bem rafden Bange, ber Beiterfeit anzeigte, und indem er bie Thure öffnete, fagte er bie Borte Birgils lateinifc, bie er jest begierig mar beutsch zu boren. Die Bemerfungen, wo er fich nicht befriedigt fühlte, wurden haufig bennst, manchmal auch ju feiner Befriedigung wiberlegt. Solche Aufmunterungen und Anregungen jum Beffermachen waren für Bof ftete Erfrijdungen bei ber Arbeit. Dieselbe Art Theilnahme hatte Stolberg auch fpater beim Horag, wo Bog noch viel verftimmter war. Auch diefen wußte Stolberg gang auswendig im Original, und fagte manchmal ichergend ju mir, wenn er lateinisch und beutsch nach einander beklamirt batte: ich mußte nothwendig am Rlange fühlen, wie lieb mein Mann feinen Borag babe."

Auch fonft, wenn es auf die praftifche Brobe ankam, bewährte Graf Stolberg jederzeit treue Freundschaftsbienfte. 3m December 1796 fiel Boß in eine lebensgefährliche Krantheit, von der felbst die Aerzte feine Rettung mehr hofften; jedenfalls

1

fürchtete man für den Berstand des in neuntägiger Besinnugs. De losigkeit Daliegenden. Was der Graf dem Freunde in dieser Stittschen Zeit gewesen, hat ein Brief von Boß selber ausbewahrt. Er schried: "In dieser Roth war Stolderg der schlasses ausharrenden Ernestine der alte herzliche Freund mit Rath und That, und als sie am zehnten Morgen den Fenstervorhang auszog, sah der selbstbewußt erwachende Kranke im hellen Lichte des Frühroths Stolderg am Kuße des Bettes stehen. Bas Stolderg mir in der Genesung war, das vergelt ihm Gott! Erquickung brachte mir jest der bekannte Fußtritt, das freundliche Gesicht, das trause Gespräch. In einer seligen Stunde des neuen Lebens sagt' ich dem Geliebten: Run wird doch mein Stolderg nie wieder irre an mir!" (Voß hätte das Subsieft umsehren sollen.) "Er drückte mir die Hand mit tieser Rührung und schwieg."

So bot der Familienverfehr und der gemeinsame Gifer für das classische Alterthum immerhin ein einigendes und erheiterndes Band; trat aber die Gegenwart mit ihren Forsberungen auf dem politischen und religiösen Boden an die Männer heran, dann gingen ihre Wege auseinander. Wem wie dem Grasen Stolberg die Sache des Christenthums eine ernste persönliche Angelegenheit geworden, der mußte in dieser verhängnisvollen Zeit das Bedürfniß des Zusammenschließens gleichgesinnter Kräste lebhast empfinden. In dem Maße, als

<sup>\*)</sup> Stolberg schrieb in biefen Tagen an Jakobi: "Ich erfenne ben Gang ber Gerichte Gottes, wenn ich bie jetige Zeit mit ben Gesschicken ber Borzeit zusammenhalte, erftlich baran, baß faft Alles theils mit verblenbeten theils mit blinden Kraften Ginem Ziele ber moralischen und politischen Zernttung entgegen arbeitet. Zweitens an ber übernatürlichen Gleich gültigkeit, mit welcher, sehr wenige ausgenommen, sonst vernänftige und nicht bose Menschen ben Greuel mit großen Schritten herbeikommen sehen und kalt bleiben bei Abscheulichkeiten, die boch Alles überstreffen, was bisher Abscheuliches auf der Erbe geschab... Riesmals war sestes Busammenschließen berer, die es gut mit Gott und den Renschen meinen, nothwendiger."

mit ber Auflofung ber öffentlichen Buftanbe ber Beift ber Coruntion und Berneinung wie ein verheerender Ausfat um fich miff, brangte es ihn um fo warmer fich an biejenigen angu-Mileben, in benen er eine geiftige Bermanbtichaft entbedte. Ein biches verwandtes Element mar ber Rreis ber Fürftin Galligin n Manfter, wo in jenen Tagen allgemeiner Bersehung bas Rener bes Glaubens einen ftillen aber weithin ermarmenben Berb gefunden. Die erfte Berührung mit biefem Rreife auf ber Kahrt nach Italien batte in bem Grafen einen fo tiefen Einbrud binterlaffen, bas er nach feiner Rudtebr alfobald bie Befannticaft auffrischte und bas Band fester fnüvite. Es folgte Befuch und Gegenbesuch ju Münfter und Gutin, und in Rurgem erwachs ein inniger geiftiger Berfebr, ber ben Grafen und bie Grafin Stolberg in gleichem Grabe angog und befriedigte, und in bem beibe bas Werf provibentieller Führung erblickten, wie auch umgefehrt bie Fürstin, nach Raterfamps Bericht, biefe Aunaberung als ein erfreuliches Ereigniß für fie felbst begrüßte.

Bon biefem Zeitpunkt beginnt ber religiofe Proces in bem Orafen, ber nach fieben Jahre langer Brufung mit feiner Converfion endete. Dit confessionellen Breifeln ringend, Stolberg feit einiger Beit bie Wege mubevoller Untersuchung über die Unterscheidungefragen und bas Befen ber driftlichen Rirche mit ber ihm eigenen Bewiffenhaftigfeit betreten. Bochen und Monate bes Busammenseyns nun mit Overberg und der Kurftin Galligin, welche mehrmals zu langerem Aufenthalt am Soflager zu Gutin erschienen, maren für bas innere Reben bes Grafen und feiner Bemablin Tage fruchtbarer, erbebenber und flarender Anregung, Die bann im brieflichen Austaufch lebenbig erhalten wurde. "Rach Bahrheit lechzet ber Beift, wie bas Berg nach Liebe", fagt Stolberg in einer feiner Schriften. Die Religion war ibm, wie bei wenig Sterblichen, bas Element, in bem fein Wesen athmete; und seine Frau war vom gleichen Geift bes Berlangens nach zweifellofer Gewisheit erfullt. Der Anblid ber in Deismus versumpfenben protestantischen Kirche in seinem Lande aber bot ihm langft



Seiftes ber Babrbeit, nicht ohne Kampf i lanten feine eigenen Borte — war Gre einmittig mit feiner Gemablin Sophie, a langt, wo die lesten Bedenfen in ihnen Als bas alte Jahrhundert hinabfanf, war n ihnen eine neue Lebenswende angebrochen.

Am Pfingftfeit, 1. Juni 1800, legte Grafin Stolberg ju Runfter in ber haus Gallipin vor Overberg ihr fatbolisches Gla Rach seiner Rudfehr melbete ber Brafiben gierung seinen Uebertritt bem Fürftbischose entlassung; am 22. August legte er feierlich Opfer seine Aemter nieber.

Raturlich machte biefer Schritt bes boch und geseierten Dichters ein ungewöhnliches viel Stanb auf, hohn und Berleumbur mußte darauf gefaßt senn, aber schwerlich opferwillig seine glänzende Stellung dabing ber Lästerung und Berdammung, das auf it In Gutin erschien sofort ein anonymes klug

Planes, beffen Faben von Münfter bis nach Rom und Sicilien gegogen waren, ausgebeutet und gerichtet.

Ramentlich trat nun auch ber Charafter bes Reftore Bog in feiner nacten Engherzigfeit bervor. Satte er icon mit unwirfdem Difftrauen ben Berfehr Stolberge mit ber Fürftin Balligin fich mehren feben und Alles aufgeboten, ibn vor ben gejährlichen Umftridungen biefer Unholdin zu warnen, fo ichwoll itt feine follernde Undulbsamfeit jum fanatischen Ingrimm. Als Stolberg bei ber Rudfehr in gewohnter Berglichfeit ibn auffuchen wollte, ließ ber Reftor fich im eigenen Saufe verleugnen und lehnte auch jede sonstige perfonliche Auseinanderfebung ab. Ebenfo anfänglich Jafobi. Bog verharrte in biefer feinbfeligen Stimmung auch ferner. Er verfaßte ein Comabgebicht, bas er eine Dbe nannte, eine Dbe voll gafterung gegen Stolbergs Religion. Er ergoß feine rationaliftifche Buth in ben barteften Ausbruden und in Briefen von mahrhaft fragenbafter Bergerrung ber Dinge. Als Graf Stolberg mit ben Seinigen endlich im Berbfte Gutin verließ, um nach Munfter überzufiedeln, war Bog nicht zu bewegen, von der gräflichen Kamilie persönlichen Abschied zu nehmen. Seine Fran mußte bas Abicbiebsbillet ichreiben. Die Ermiberung, Die Stolberg auf gleichem Bege gab, zeigt, mit welchen Gefinnungen er schied: "Alfo fein mundliches Lebewohl, weil Sie und Boß es nicht mollen. Bon meiner Seite auch feine Bormurfe, feine Erwiderung ber mir gemachten. 3ch murbe Ihnen beiben meine Deen über Tolerang nicht beibringen fonnen, und muß es ertragen, wenn Gie glauben und mir fagen, bag ich schlechter geworben bin; wenn Sie glauben, bag unfer Abidied eine nichutternbe Scene fenn murbe; wenn Sie glauben, bas Beugniß meines Bergens bafur anrufen ju muffen, bag fein Sag und feine Bitterfeit Gie gurudhalte. Liebe Erneftine! mein Berg gibt Ihnen bas Zeugniß, daß biefer fürchterliche Intolerantismus nicht in Ihrem herzen ift. Dir ift, feit ich katholisch bin, kein alter Freund barum weniger werth geworben, sowie and fein Protestant, bem bas Christenthum wirklich beilig und

lieb ift, sich darum von mir entfernt hat. Jacobi, der den Atheisten Sichte sein Haus in Pempelsort andot, schieß mir hier das seinige. Jede liebevolle Erwähnung meiner seligen Agnes thut meinem Herzen wohl. Ich drücke Ihnen in Gedanken die Hand dafür, daß Sie sie sie in Ihrem Briese neunen. Mögen wir uns wiedersehen, dort wo sie, die hienieden schon zum Engel reiste, unserer harret. Gott sei mit Ihnen, und mit Boß, und mit Ihren Kindern! Ich umarme Sie beide mit Wehmuth und mit herzlicher Liebe."

Nicht alle alten Freunde benahmen fich fo fingular, wie Bog, ber Ausscheller ber unbedingten Denffreiheit. Rlopftod, ber väterliche Berather von Jugend auf, nahm ben Brafen bewegt, aber mit ber alten Berglichfeit auf und außerte gegen Bleim: "Unser Freund hat bei seinem so großen Irrthume ebenso viel Große bes Bergens burch feine Aufopferung fur bas gezeigt, was ihm jeto Religion ift." Bon bem Bandebeder Boten berichtet Stolberg felbft in baufbarer Erinnerung : "Der in schlichter Ginfalt, in holber Raivetat unnachabmliche Claudius, ein Beiser in seinem Leben wie in feinen unfterblichen Schriften, ließ tein Boltden über unfere Freundschaft nieben, obicon er meinen Uebergang zur alten Rirche nicht gern fab." In gleichem Sinne urtheilte und handelte beffen braver Schwiegerfobn Kriedrich Berthes. Nicolovius, ber feit 1795 Gutinifcher Beamter und Schloffere Schwiegersohn geworden war, blieb bem graflichen Kreunde bis jum Tobe aufs warmfte zugethan; beim Abschied konnte er fich ber Thranen nicht erwehren, als er früb am Morgen bie Wagen vorbeifahren und ben \_eblen, boben, trefflichen Mann" sich entriffen fah, und noch zwei Monate spater fcrieb er: "ber Schmerz über Stolberge Abichieb will nicht alt werben." Mit Lavater tam es zu einem freundschaftlichen Briefwechsel, ber nachmals viel von fich reben machte und in Abidriften curfirte. Der aufgeflarte Berber nannte Stolberge Glaubenseifer eine "Gemuthefrantheit", erflatte es aber "nicht nur für intolerant und nnanständig, sonbern and außerft unebel", barüber ju fpotten, und fügt bingu: "D wie

ı

en niedrigen Gifergeist im Protestantismus haffe und ver- über allen Ausbrud!" Jafobi und ber alte Gleim m wenigstens von der Berbitterung bes erften Augenblicks wieder jurud.

Bof aber, ber immer berb mar, "ward Effig und blieb a", um mit Stolberge Worten ju reben. Die volle Saure 8 Effigs befam biefer inbeg erft in feinem letten Lejahre ju foften. Denn feine Aufflarunge- und Sanbeli nahm Bog auch nach Seibelberg mit, und mahrend er Tolerang rebete wie ein Philister, fiel er wie ein Rlopfer jeben mit Schmabungen an, ber nicht feiner Deinung Es lag bas fo in feiner ganzen Ratur, bie ein anderer genoffe, M. B. Schlegel, fo treffend gezeichnet bat, wenn wa ibm fagt: "Er batte eine gang einzige Babe, jebe Sache er verfocht, auch die beste, burch feine Perfonlichkeit unmewarbig zu machen. Er pries bie Milbe mit Bitterfeit, Dulbung mit Berfolgungeeifer, ben Beltburgerfinn wie ein uftabter, bie Denffreiheit wie ein Befangnigmarter". Seiner bfamfeit fam bemnach feine Danfbarfeit gleich. Rebrer und Gonner Benne hatte er einen Streit erhoben. in die erbittertsten Angriffe bis an beffen Tob ansartete; er bann ebenfo mit Klopftod, bem furz juvor wie ein Salbgefeierten, in eine gallig gereiste Febbe gerathen; fein großbiger Freund Stolberg endlich war nicht ber lette, ben er gantifder Brutalität und beimtudifder Bosheit verfolgte. So b er seiner Ratur in Eutin und in Heibelberg getren, und be ju bem, als mas er in ben literarischen Unnalen pranwird: ber Rleinstädter in ber Literatur und ber Großinitor im vernünftigen Deutschland.

In Münster, wohin Graf Stolberg mit seiner Familie übersiebelte, fand er sich mit offenen Armen aufgenommen von Ansang an heimisch in bem belebenden Kreis ber Fürstin ligin und ihrer Freunde, die jum Theil längst die seinigen orden waren, der Fürstenberg nud Overberg, der freiherren Brücher von Oroste-Bischering, des eblen Katertamp, der

Profesioren Gera und Kiftemaker. Gleichzeitig trat ber ingen liche, später jum Bischof von Münfter erwählte Kellermann a Erzieher in bas Stolbergische hans, in bem er volle seche Jahre jugleich als Seelforger und von Allen geliebter B tranensmann ber Familie verblieb. Als im 3. 1802 bu Die Sacularisation bas Sochftift Dunfter eine prengische B ving wurde, und ber Freiberr von Stein jur Uebernahme 1 Ginridtung berfelben nach Munfter fam, war Stolberg i ber erften Perjonlichkeiten, bie er auffuchte, und es fam p fcen ben beiben acht beutschen Ebelmannern zu einem geg seitig vertrauensvollen Berfehr. Stein schrieb bamals an fe Freundin, die Frau von Berg, die bezeichnenden Borte al Stolberg, Die als ein Zeugniß seines freien Blides baftebe -Stolberg bleibt mir immer achtungewerth wegen feiner rein Liebe jur Babrbeit und wegen ber Refignation, mit ber ibr so viel ausopfert - das Betragen seiner literarisk Freunde Jafobi und Bog bleibt bart, brutal, einfeitig; fie, mit Dienschen von allen Farben und allen Meinungen u allen Ropffrantheiten leben, warum erlauben fie Stolberg ni feiner Ueberzeugung gemäß ju leben? Er glaubt in ber fatl lifden Religion Rube und Bestimmtbeit zu finden, er findet ibr bas reine ursprungliche Christenthum, marum ibn ! Buth und Chimpfen: verfolgen" \*)?

Rube und Sicherheit hatte der Graf in der That geft den. Ein heiliger Friede war bei ihm eingekehrt, der ihn a die gehäffigen Erbarmlichkeiten fast lautlos hinweg hob. "I ift eine Sache zwischen Gott und mir": pflegte er zu sag Er hielt all' jenen Angriffen den Schild schweigender Duldt entgegen und zeigte praktisch, wie sehr sein Bekenntniß Tund Leben war, so daß Jakobi in einem Moment eigener schämung sich gedrungen sublite, von Gutin aus in einer Flischrift (1802) über Stolberg das öffentliche Geständniß ab

<sup>\*)</sup> Stein's Leben von Bert 1. 243.

legen: "eine schönere Grofmuth, ein reineres sich selbst Bergeffen bei jeder perfonlichen Beleidigung, auch der empfindlichten, mehr Zartheit und Abel fand ich in keines andern Renschen Herz." Als der redliche Nicolovius vierzehn Jahre später Stolberg wieder sah und in der gräflichen Familie einige Zeit verweilte, gab er seinen Eindruck darüber den Seinigen in den Worten kund: "Es ist eine Liebe in diesen Herzen und ein Sinn wie man ihn selten auf Erden antrifft".

Ce ift ber Mube werth, neben biefes von Beitgenoffen gezeichnete Bild fein Begenftud zu ftellen, ebenfalls von einem Beitgenoffen entworfen. Wir meinen ben Brief, worin Friedrich Berthes feinen Befuch bei Bog im 3. 1816 erzählt. Bog mar als Profeffor an bie Universität Beibelberg berufen worben, mit bem Titel eines Sofrathe und mit ber untitulirten Diffion eines freimaurerischen Wertzeuge ber Rheinbundepolitif. Berthes schreibt nun feiner Fran von bort: "Der Alte führte mich in feinen Garten und mar bei ben Blumen bochft liebenswürdig. 3ch mußte zu Mittag bleiben. Anfangs sprach er mit patriarhalischer Quisenbaftigfeit von Gottes iconer Ratur, von Blumen und Gemachfen, von alten Beiten und einfachen Menfchen; ploblich aber fuhr, als Fouque's Rame genannt warb, ein Beift bes Saffes, ber mich erschrectte, in ben alten Dann: auch biefen Kouqué, rief er aus, bat die Bubenrotte von Pfaffen und Abelofnechten verführt und wird ihn fatholisch machen, wie fie Stolberg fatholifch gemacht hat. Dann ichalt er heftig auf Die Rartoffel - und Grugnatur ber Dedlenburger und Solfteiner, bann fprang er über auf Claudius und fagte, bag er vorhabe, von bem Bandsbeder Boten eine Ausgabe zu veranstalten, in welcher er alle Bfaffenmärchen tilgen wolle, die der finstere Beift bes Aberglaubens bem Bandsbeder eingeraunt babe. 36 fcwieg lange... Rach Tische ging Boß mit mir allein in ben Garten; schuell nach einauber besprach er eine Reihe von Mannern und nannte fie, einen nach bem andern, Schleicher, beimtudifde Betrüger, Schurfen. 3d ftand auf und floh. Dem verbienten und alten Mann wollte ich nicht nach Gebuhr antworten und schweigen burfte ich nicht. Glaube mir, in diefem Sause waltet trot aller Familienhaftigfeit und Blumenfrende ein Saß, ber mich tief ergriffen und erschüttert hat."

In Danfter nun begann Graf Stolberg, unter bem Ginbrud ber welterschütternden Ereigniffe, welche von Franfreich aus bas Ungeficht Europas umgestalteten, bas groß angelegte Bert, bas bie Duge feines gangen noch übrigen Lebens ausfüllte, bie "Geschichte ber Religion Jesu Christi." Die Auregung bagu batte ber bamalige Domfavitular Clemens August von Drofte-Bifdering gegeben; ber Bufpruch ber Fürftin Galligin brachte ben Plan zur Reife. Die Fürstin selber sollte jedoch bas Erscheinen bes erften Bandes, ber im September 1806 vollendet ward, nicht mehr erleben. Gie folog im Frühling beffelben Jahres ihr mufterhaft driftliches Leben burch einen ebenso foonen Tob - für Stolberg ein "namenlofer Berluft", wie er in einem Briefe flagt. An ihren Cobn, ben Rurften Demetrius Galligin, ber Diffiouar in Bennfplvanien geworden war, fdrieb er in feinem Schmerz : "Sie bedürfen nicht, bester Mitri, daß ich Ihuen fage, welch ein Engel Ihre Mutter war, aber ich bedarf es in meinem tiefen Schmerze, Ihnen gu fagen, bag ich seit ich fie fannte, nicht ohne die tieffte Ehrfurcht, berglichfte Liebe und Wonne über bas Band, welches Gott. aus Erbarmung für mich, zwijden ihr und mir fnupfte, an fie benten fann." Im funften Banb feiner Religionegeschichte bat er ihr ein öffentliches Gebachtniß gewidmet.

An biesem Berte selbst arbeitete Stolberg nun in ben folgenden Jahren mit eifriger Ruftigfeit fort. Es sollte nach seinen eigenen Borten "bas Andenken seiner Ballfahrt auf Erden" werden. Und baß es das, obgleich unvollendet in seinen 15 Bauden\*), geworden, daß es zumal in jeuer glaubens-

<sup>\*)</sup> Die Fortsehung tes Bertes, bekanntlich von Rerz und jest von Brischar weltergeführt, ift bis jum 52. Band gebieben. Der 53. Band befindet fich, wie die jungfte Rummer bes "Literar. handweiser" vom 23 April melbet, unter ber Preffe.

barren Zeit ber erften Jahrzehnte großen Segen in bobern und niebern Stanben verbreitete, haben Thatfachen und Zenaniffe beftatigt. Schon wenige Jahre nach Stolberge Tob, im Jahr 1826 fonnte ber Berleger Fr. Perthes einen Abfat von mehr als 8000 Eremplaren bes banbereichen Werfes verfünden, mobei amei Rachbrude, ber ichweizerische und ber von Berthes felbft gutwillig geforberte Rachdrud in Wien, nicht einmal in Berechnung famen. Briefliche Bezeugungen und Anfragen von folden Berfonen, Brotestanten und Ratholifen, melde aufrichtia nach bem lebendigen Gottesglauben rangen ober in ihrer Sinwendung jur Rirche nach einem Gemiffenerath verlangten, famen von verschiedenen Seiten an ben Berfaffer ber Religionegefoichte. Ramentlich auch aus ben bochften Gefellschaftsfreifen. Dr. Menge theilt im Unbang feines Werfes unter anbern einen Brief bes Pringen Abolf von Medlenburg mit, ber es als bas größte Blud erfennt, bag ibm bie Religionegeschichte in die Sande geführt worden fei. Diefer Bring mar in jungen Sabren durch leichtfertige Meußerungen ber Brediger über Die Sottheit Christi in Zweifel gerathen und mar biefen Zweifeln auf verschiedenen Wegen unrubvoll nachgegangen, bis ihm bas Buch Stolbergs in die Sand fam. Er fühlte fich in feiner Brende gebrungen, von Schwerin aus bem Brafen fchriftlich ben "innigften Danf bargubringen, ben eine Geele fühlt, bie lange nach Beruhigung und einer feften Ueberzeugung fich gesehnt, und biefe endlich gefunden und zwar burch Lefung Ihres berrlichen Buches ber Religion Befu."

Diese culturgeschichtliche Bebeutung bes Werfes ist wohl am beredtesten in ben einsachen Worten Katerkamps gewürdigt, ber im Leben ber Fürstin Gallisin sagt: "Stolbergs Geschichte ber Religion Jesu Christi, welche ungeachtet ber tiesen Schäpe von Gelehrsamkeit, die sie enthält, bennoch mehr die erbauende als gelehrte Tendenz hat, hat in jener verkommenen Zeit nicht wenig theils zur Erhaltung, theils zur Wiedererwedung driftlicher Gesinnung gewirft. Sie wurde mit gleichem Interesse von Protestanten und Katholisen gelesen. Und als die Zeit ber

Befreinng von der Fremdherrschaft gekommen war, erkaunte main ben Gegenden, wo dieselbe durch längern Bestand zur Zerstörung christlicher Gesinnung am meisten geschadet hatte, die Rudsedr zum Glanden darin, daß Gesellschaften sich bildeten, in welchen zur Belehrung und Erbauung die Religionsgeschichte vorgelesen wurde. Richt leicht wird irgendwo auf stillem Wege und in sleinern Berbindungen, dennoch in so großer Ausdehnung zur Berbreitung acht religiöser Gesinnung mehr gewirst worden senn, als durch Stolberg in der gebildeten Welt überhaupt, und durch Overberg in den gemeinen und niedern Klassen der satholischen Kirche."

So arbeitete Graf Stolberg in biefen 3abren ber vaterlanbischen Schmach und Knechtung jugleich fur bie fittliche Erbehung bes beutschen Bolfes und balf an feinem Theil Die nationale Aufrichtung, die aus ber innern gauterung bervorgeben mußte, vorbereiten, Die Aufrichtung Deutschlands aus feiner tiefften Erniebrigung. Auch an anberweitigen Beftrebungen biefer Richtung nahm er regen Untheil. 216 ber treffliche Buchhaudler Friedrich Berthes im 3. 1809 ben Blan gu einer Beitschrift entwarf, welche bie beutschgefinnten Manner bes gerriffenen Vaterlandes auf bem Boben ber Runft und Biffenschaft vereinigen und jur Wedung bes beutschen Gemeingeiftes bas Rationale aus allen Gebieten in ihrem Inhalt bervorbeben und pflegen follte, gehörte Stolberg ju benjenigen, melde, wie Görres, Arnim, Die Schlegel, Savigny, Sailer, Abam Duller 26. bem patriotischen Unternehmen mit freudiger Bereitwilligfeit beis traten. Die Zeitschrift erschien als "Baterlandisches Dufeum". au bem auch Stolberg fofort feine literarifche Beifteuer lieferte. Mit bem Fall hamburgs, wo Berthes feinen Bobnfis batte, mußte indeß die patriotische Beitschrift nach furgem Beftand wieder eingeben.

Stolberg fühlte so tief wie irgend Einer die Erniedrigung seines Baterlandes; die Schmach des fremden Drucks und ber polizeilichen Ueberwachung war ihm zu Münster im "König-reich Westfalen" unmittelbar und täglich vor Augen, ja endlich

so unleidich geworden, daß es ihn brängte aus der Rabe ber französischen Präsekturwirthschaft fortzusommen nach einem abgeschiedenen, weniger belauerten Erdenwinkel. Sein Freimuth war ohnedieß anrüchig geworden, und da er nicht aushörte, seinen feurigen deutschen Empfindungen auch seurige Worte zu leiben, so war ihm bereits eine geschärfte Ueberwachung zu Theil geworden Gin Afri nach seinen Wünschen schien ihm nun Tatenhausen, ein unbewohntes Rittergut der Grafen Schmiesing Rerssendord, zu bieten, welches in der Grafschaft Regensberg am äußersten Ende jenes westsällschen Rohaumes lag. Graf Franz Xaver Schmiesing Rerssendord war süngsk sein Schwiegersohn geworden und hatte seinen Ansenthalt auf dem benachbarten Gut Brinke. So siedelte Stolberg denn im Rai 1812 mit seiner zahlreich ausblühenden Familie von Panker nach dem Rittersitz zu Tatenhausen über.

Als bann im folgenden Jahre ber beutsche Born fich endlich ermannte und gegen ben frangofischen 3mingherrn ben allgemeinen Bolfefrieg verlangte, ba mar bas Bruberpaar ber Stolberg wieder unter ben Erften, Die ber vaterlandischen Erbebung aufauchten und in patriotischen Liedern die Begeifterung Bas bereinft bie Seele ber Junglinge erfüllt batte, ber ibeale Enthufiasmus fur Baterland und Freiheit, bas war in ber Kulle ber Jahre nicht, wie bei so manchem Unbern, unter ber Rüchternheit des Alltagelebens verraucht; wie vielmehr im fremden Lande bie Liebe jum beimifchen Befen bas Berg mit doppelter Gemalt erfaßt, fo schlug jest unter ber Krembberricaft ber patriotische Schmerz zuerft und bann bie patriotische Begeisterung in gereifter, von ben jugendlichen lleberfdmanglichfeiten gereinigter Rraft binaus. In Befang und That bemährte Graf Fr. Leop. Stolberg ben Grundjug feines beutschen Wesens. Wie einft bas erfte Lieb bes gebnjährigen Anaben eine Freiheitsobe gewesen, so wurden nun bie Lieber bes Sechzigjährigen Gefange ber beutichen Befreiung.

Die vaterlandischen Gebichte, die Graf Stolberg in ber fikrmischen Zeit ber Freiheitstriege ber Ration und ihren helben

sang, erschienen zuerst in Flugschriften ober Zeitungsblättern, und kamen bann im 3. 1815, vereint mit benen seines Brubers, in einer besondern Sammlung bei Perthes, der alle seine Schriften verlegte, herans. Schwungvolle Erhabenheit, Barme ber Empsindung und rhythmischer Bohllaut lassen sich diesen patriotischen Gesängen nicht absprechen; wenn sie gleichwohl nicht die Popularität der Lieder von andern Freiheitssängern erlangten, so lag das wohl großentheils an ihrem äußern Gewand, dem antisen Maß und Strophenbau, zu dem Stolberg auffallender Beise in seinen letten Jahren und gerade bei den bedeutenderen Gedichten sich zurückwandte, wie z. B. in der Ode an Blücher, in dem Hochgesang auf den nahen Sturz Rapoleons. Letter beginnt:

"Er fallt! ihn fturget Gett, ber Allmachtige, Der auf ber Bage, welche Tyrannen wägt Und Lanbeevater. mit umwölfter Rechte ben Frevelnben wog und leicht fanb."

Daß "Gott seinem Bolfe wieder fichtbar geworben", erfullte ihn vor Allem mit Dank, und in biefem Beiden erhoffte er die nahe Wiedergeburt Deutschlands. Die Berifingung bes Baterlandes ichien ihn felbst zu verjungen, und gerne mare er felber noch in den heiligen Krieg mit gezogen. Aber er fühlte wohl, daß er ein Sechziger geworben, und er flagte mehmuthsvoll über bas ergraute haar und über ben jum Baffenwerf ju fdmad geworbenen Urm. Statt feiner fandte er indeß vier berrliche Sohne in Die Befreiungsfriege, und machte vierfach wahr, mas er einft in ber Jugend gefungen: "Gobn, ba baft bu meinen Speer!" Sein altefter Sobn Ernft batte icon unter bem helben von Aspern rühmlich gefochten. Als ber Bater feinen jungern Gohn Chriftian, bem bald auch Cajus und Andreas nachfolgten, in ben Rampf fdidte, fdrieb er an Ricolovins, ber jest Staatsrath und Brafident ber Cultus. und Unterrichtssestion im preußischen Ministerium mar, nach Berlin: "In seinem 18. Jahre entlaffe ich biesen lieben Sohn zu einem beiligen und febr ernften Beruf, amar mit fowerem Bergen,

aber mit gegründeten guten Hoffnungen. Es lag nicht an ihm, daß er nicht vorlängst schon ging. Ich habe das Bertrauen, daß Gott mit ihm sehn werde, sei es zum Leben oder zum Lode. Christian wird Ihnen von und Allen erzählen. Wir haben treulich in unserm eingeschlossenen und belauerten Winkelden Ihre Sorgen, Ihre Hoffnungen, Ihre Gefahren und die herrliche Errettung getheilt. Gott wolle den glänzenden Andgang frönen, mit verliehener Weisheit, Eintracht, Mäßigung und jener heiligen Furcht, die allein das Recht gibt alle andere Kurcht unterm Fuße zu zertreten." Dieser Sohn Christian starb in der Schlacht von Ligun den Helbentod fürs Baterland.).

Rachdem es endlich Friede in Deutschland geworden, waren bem Grafen nur noch wenige Jahre beschieden. Er hatte seit dem Herbst 1816 seinen Wohnsitz zu Sondermühlen, einer hannoverschen Domäne im Osnabrückischen, ausgeschlagen. Hier hatte er, ein Jahr vor seinem Tode, noch die Freude, sast seine sämmtlichen Kinder zu gleicher Zeit um sich versammelt zu sehen und eine Reihe sestlicher Wochen hindurch bei sich zu beherbergen. Es war ein glücklicher und gesegneter Familientreis. Stolberg sah sich von eils Kindern, eils Enkeln und zwei Eidamen umgeben, zu denen zuleht auch noch sein geliebter Bruder, der Graf Christian ans seiner Einsamkeit zu Windebun bei Eckernsörde sich einsand. "Ich durfte kaum hossen, diese große Freude noch zu erleben": schrieb der greise Dichter an den bestreundeten Fouqué.

Rurz vor seinem hinscheib blieb ihm indeß auch eine lette Bitterkeit nicht erspart, auf die er noch weniger gefaßt seyn konnte. Graf Stolberg hatte in den letten Jahren seine literarische Thätigkeit ununterbrochen fortgesett und neben seiner großen Religionsgeschichte noch andere Arbeiten, namentlich das Leben Alfred des Großen und das Leben des hl. Vincenz von Baul, vollendet. Rach dem Friedensschluß aber beschäftigten-

<sup>\*)</sup> Arnbt hat bem Gefallenen in bem Lieb von ben brei jungen Selben ein poetifches Gebachtniß gefliftet.

i

ibn besonders die politischen Berhaltnisse rung Deutschlands in hohem Grade; mit solgte er deren Berlauf, eiservoll warnend, Auf Beranlassung Abam Müllers schrieb eine Abhandlung "über den Zeitgeist", n schen Grundsähen dieses Publicisten übereins "Staatsanzeigen" veröffentlicht wurde. Dier den alten Boß urplöhlich so in blinde er wie Pluto im Homer von seinem sch sahrend, noch einmal alle schwarzen Mäd gegen den Zugendfreund loszulassen dürftet

Braf Stolberg batte in verföhnliche beiben Cohne Cajus und Leopold, weld Universität Beibelberg abreisten, mit Gruf Saus entlaffen. Da fam ibm, vierzehn Te Erfranfung, Die Schmäbichrift von Bog -Wie ward Frit Stolberg ein Unfreier! fitor ju Beibelberg entledigte fich in biefen angefammelten Balle gegen ben Grafen, jabriger Freund und Wohltbater gewesen, trägliche fich erlaubt, aubers ju benfen un und biefe Befinnung auch öffentlich ju bef Muffan über ben Beitgeift witterte er n einen bettig betrichfamen Bund gegen a Burgerfreiheit. Da beschloß er ben Grafer Saffe ber öffentlichen Meinung preiszuget Libell. Er bediente fich hiebei bes ebenfo Runftftude, Berrbilder ju icaffen, gegen fo effettvoller loedonnern ließ. Und fo ftud von Berbrehungen, falfchen Ungaben, tudifden Berunglimpfungen, welche nicht r Friedrich Leopold allein, sondern auch auf verftorbenen Bater, ihre nachften Frenn lebenbe und abgeschiebene, gleicherweise gef Der Berfaffer bes Artifels über Stolbe uble ber protestantischen Theologie von Bergog nennt bas Borichen bes Gofrath Bog eine "unerhörte Ungartheit". Das flingt iemlich glatt; in Bahrheit aber ift bie Schrift ein Bampblet wn ber niebrigften Sorte. "Gie werben ftaunen über bie Shamlofigfeit, die Buth bes Mannes!" fdrieb felbft ber alleit mildgefinnte Stolberg an Fouque, ber fich in ritterlicher Entraftung erboten batte, gegen ben Biberfacher einzufteben. So widerwartig die Aufgabe war, bas Lugengewebe au gerrennen, so bielt es ber Ungegriffene boch für geboten, felber ie Arbeit auf fich ju nehmen, und fdritt fofort an bie Beutwortung. Er fdrieb mit Burde und Dagigung, aber harf genug, um ben Charafter und bas Treiben bes Beibelerger hofrathe an entlarven. Die Schrift mar nabeau vollndet, als er Ende Rovember auf das Rranfenlager fant, bas bon nach einer furgen Boche fein Sterbelager werben follte 5. Dez. 1819). Sterbend übertrug er bie Bollenbung bem a Solftein lebenben, protestantifch gebliebenen Bruber, ber tefen Bunfd wie ein beiliges Vermachtnis übernahm. Sorift brach mit ben Worten ab: "Woher biefer langverbalme" - . Daran anfnupiend fabrt Graf Chriftian fort: Bei Diesen Worten legte bie Reder nieber Er, ben ich feit früher Jugend nie ohne bas regeste Gefühl ber Liebe, bes innigften Bereins, aber auch ber Berehrung und bes Stolzes neinen Bruber nannte, und ju bem ich jest emporschaue in umenlofer Sehnsucht nach dem Wiebersehen!" Und auf Bog ibergebend bebt er vor Allem die Behäffigfeit bervor, womit berfelbe feinem Baftgefchent Die freche Benennung auf Die Stirne prage, bem "Unfreien" es widmend. "Dem Unfreien! 3hm ber frei und offen, ohne alle irdijde Rudficht, ja unter nicht kichten Aufopferungen, nach ernfter Brufung feiner Uebergenjung folgend bas vollbrachte, mas er für feine Pflicht anerannte."

Bon bem Bruber vollenbet, von Kellermann mit einem Borwort versehen, erschien bie Schrift zu Anfang bes Jahres 820 unter bem Titel: "Rurze Abfertigung ber langen Schmäh-

schrift bes Herrn Hofraths Bos". Während Christian Swiberg von seinem hingeschiedenen Bruder bezengt, daß bessen leite Briese beweisen, "mit welcher Ruhe, mit welcher Schonung und Milve er die Bossische Schrift gelesen", während die verwittwete Gräfin in gleicher Weise versichert, daß weder vor noch während der Krankheit ihres Gemabls irgend eine Berbitterung in sein Gemuth gekommen sei — sette Bos, der Wütherich der Denksreiheit, auch nach dem Tode des Grasen unversöhnlich die Feindschaft fort und schlenderte dem Berstorbenen eine zweite mit Bitterkeiten geträufte Schmähschift nach.

Doch wenden wir und von biefer miderwartigen Berfnoche. rung bes Saffes ab, und werfen wir noch einen letten Blid auf bas Bild bes icheibenben Grafen Friedrich Leopold Stolberg, ber und als feinen Schmanengefang bas "Budlein von ber Liebe" hinterlaffen"). Die Seinigen haben von ber letten Boche seiner Rrantheit und seines Endes ein Tagebuch gufammengeftellt, um fich felbft und ben fernen Befcwiftern und Freunden eine lebendige Erinnerung von bem eblen Manne festzuhalten. Wer biefes Tagebuch liest, fann nicht obne Rub rung ben Mann betrachten, beffen Lebenssumme fo rein fic abschloß. Man fann mit Bahrheit fagen: hier war ber Tob die Probe bes Lebens. In all' feinen Borten leuchtet bit lautere Freundlichfeit, Bute, Berfohnung. Er pries es als ein gnabiges Beiden bes herrn, bag er ihm feinen geliebte Rellermann jugefenbet babe, ber wie jufallig aus Dunfter jum Befuch gekommen und nun bis an's Ende mit feinem geiftlichen Trofte ihm nabe blieb. Allen, jumal feiner treuen Bemablin, banfte er berglich und alle Tage auf's nene. In Rab und

<sup>\*)</sup> B. Baur, ber Berfaffer bes oben ermanten Artifels in Derzogs Realencyclopable fant von biefer Schrift Stolbergs: "Sein Bach: lein von ber Liebe ift eine zufammenhängenbe Darftellung ber bib: lischen Lehre von ber Liebe, wie fie nur Einer geben kennte, bet feinen Geift nicht nur an Augustin und ber chriftlichen Myftif genahrt, sonbern vor Allem mit innigstem Derzensantheil fich in bas Bibelwort versenkt hat."

fern trug er Gruße an Freunde auf und fagte balb im Scherz ei einzelnen ihm besonbere lieben Ramen: "Wenn ich bie ragen laffe, fo ift bas bloger Eigennug von mir, befto mebr eten fie fur mich". Bergerhebenbe Borte rebete er mit feinen lindern und Enfelden, die er fo gartlich liebte, bergte und ranete. Es mar wie bas Scheiben eines Batriarchen, als er ndlich jum letten Dale bie gange Sausgenoffenschaft ausamtenrief und die um fein Bett fniende Schaar in ben Schut bes reieinigen Gottes befehlend, alle um Bergeibung bat und auforderte, auch fur Diejenigen au beten, Die ibn irgendwie im eben beleidigt haben möchten. Seine beangftigenben Schmerzen rug er mit rubiger, faft heiterer Ergebung, und fein Befen Mr batei von einem fo reinen Berlangen nach Gott erfallt, as einer ber beigezogenen Aerzte ausrief: "3ch fann mir boch nicht benfen, bag es einen Bofewicht geben fonnte, ber bei bem Inblid fich nicht befehrte!" Als endlich am letten Abend ber jambargt ihm auf sein Andringen zu verstehen gab, baß er Ritternacht nicht mehr erleben merbe, rief er: "Dante, bante! ledt berglich bant ich Ihnen! Gelobt fei Jefus Chriftus!" Das waren die Worte, mit benen er feine Seele in die Ewigeit banchte.

Dreizehn Kinder überlebten den Grafen. Es ware so Manches with ju sagen von dem schönen Familienleben, von der treffsiehen Erziehung, von dem gesunden Geist der monita paterna, de er seinen Sohnen beim Eintritt in das öffentliche Leben nitgab, von der unbegrenzten Liebe und Anhänglichseit der kinder und Enkel, von der stillen Mildthätigkeit des grästichen hauses. Aber wir mussen und bescheiden und dieser Stizze eine Brenze sehen. Auf der einsachen Grabschrift, die Stolberg sich eiber gemacht, hat er sich jeden Zusah verbeten. Wir aber irfen hier sagen: es war eine Gestalt voll sittlicher Würde, ine acht dichterische Ratur, ein hochherziger Freund und edelmänsischer Patriot, ein Mann den die Wahrheit frei machte. Er var in einer glaubensöden Periode ein muthiger Bekenner, er var in einer gesinnungslosen Zeit ein Charaster.

## XLVI.

## Raifer Leopold I. und ber spanische Eucceffions. Rrieg.

III. Die braven Tyroler erretten Raifer und Reid\*).

Durch die Wegnahme ber Städte Ulm, Memmingen, Gungburg, Laningen, Dillingen und Renburg hatte fich ber Baper

<sup>\*)</sup> Um in biefer und ben zwei folgenben Abhanblungen bie Gitate nicht ju fehr haufen ju muffen, feien bier biejenigen Quellen und Werte bezeichnet, welche vorllegenber Arbeit in erfter ginic gu Grunde gelegt find: Wagner, Historia Leopoldi M. tom. II. Erichienen in Mugeburg 1731. Leiber febr burch Drudfebier veruns ftaltet. - Theatrum Europaeum, t. XVI ericbienen in Granffurt am Main 1717; zweite Abtheilung biefes Banbes enthaltent bie Befchichte bee Jahres 1703. T. XVII. erichienen 1718, enthalt bie Befchichte ber Jahre 1704, 1705 und 1706. - Johann Graf Raflath, Befchichte bes ofterr. Raljerftaats. IV. Bb 6. 327 f. - Arneth, Bring Gugen von Savoyen 1859. Grfter Banb. -Bager, Throl und ter bayerifchefrangefifte Ginfall sc. Inuebt 1844. pag. 236 ff. - Leopold Rante, frangofifche Gefcichte im 16 und 17. Jahrhundert. 4. Bant, namentlich aber 5. Bant mit ber intereffanten Correspondeng ber Bringeffin Glifabeth Charlotte und andern. - G. M. Mengel, Wefchichte ber Deutschen. Bb. 9.

als ben gefährlichften Begner bes Reiches geoffenbart, beghalb mar ber Raifer verpflichtet, ein fraftiges Abmahnungsichreiben an feine Unterthanen ju erlaffen; er befahl ihnen, ihren Berrn qu verlaffen und fic an Raifer und Reich anzuschließen. Einigen Erfolg batte amar biefer Befehl, benn mehrere Offiziere verließen ben baverijden Dienst und viele Solbaten besertirten, sobald fie Belegenheit fanden; aber ber Rurfürft blieb unabanderlich bei feiner Berbindung mit Franfreich und die große Dehrheit feines Bolfes blieb ibm auch in feiner Berirrung getreu. Auch jest gab ber Kaifer bie Hoffnung nicht auf, ibn burch Gute gewinnen zu können: wie der große Raiser Barbaroffa es nicht unter feiner Burbe hielt, vor bem bochmuthigen Belfen, bem Bergog von Bayern und Sachsen, Die Anice zu bengen, um beffen Trot zu brechen und großes Unglud vom Reich abzuwenden, fo machte Raifer Leopold, aller Rranfungen uneingebent, ben wiederholten Berfuch, ben tropigen Rurfurften auf bie Babn ber Ehre und Bflicht jurudgurnien. Er fcbidte ben Reichebofratheprafibenten Graf von Dettingen nach Munchen. einen wurdevollen, rubigen und verftandigen Dann, ber ibm mit vaterlichem Ernfte feine Pflichten gegen Raifer und Reich borbalten follte. Aber auch biefe Diffion war ebenfo erfolglos wie die des Grafen Schlid und bes Rurfürften von Maing. Die unerschöpflicher Ausbauer vermehrte ber Baper feine Ru-Rungen; an Belb fehlte es ibm nicht. 3m Oftober 1702 batte er von bem Konig von Franfreich eine Baarsenbung von 50,000 Louisb'or erhalten; am 4. Januar 1703 famen 17 mit Gelb belabene Raulefel aus Baris gludlich in Munchen an; zubem erhielt ber Rurfurft bobe frangofische Bechselbriefe an Die Banquiers in Augeburg. Die Rlofter- und Beltgeiftlichfeit Bayerns belaftete er mit boben Steuern und 3mangeanleben; bie Reicheftabt Frankfurt brandichapte er mit 16,000 fl., indem er auf Raufmanneguter, Die burch fein Band gingen, Befchlag legte; ebenso erpreste er fich von Rurnberg 100,000 fl. fur nurnbergifche Besitzungen im Lande Bayern. Geine Streitmacht batte er auf eine außerordentliche Bobe gebracht: an regularen

Truppen besaß er 31,400 Mann Insanterie und 6850 T Cavallerie; seine gut einerercirte Landmiliz bestand aus 13 Mann \*). Er verstärste durch Schanzen und Erdwälle Linien gegen Desterreich und Böhmen; Tag und Racht niu seinen Arsenalen gearbeitet. Von Ulm bis Passau und Amberg bis an die Grenze Tyrols ist bas Land in ein gi Heerlager verwandelt und der Bayer ist gerüstet, nach i und Westen, Süden und Norden rasche und gewaltige Schu führen.

Die Sauptaufgabe bes Raifers ift also bie möglichft fd Bezwingung bes Bavers; benn jo lange biefer mit feiner I Defterreichs Grengen bebrobt, ift eine fraftige Fortfesung Rriegs an dem Rhein und in Italien geradezu unmög Allein die Manner, die den Raifer bieber umgaben un feine tapfere Armee in Italien mabrent bes Feldjugs von trop ber bringenben Bitten Eugens fo unverantwortlid Stiche gelaffen batten, maren ju einer rafchen und energi Rriegführung burchaus nicht geeignet, fie mußten nothm burch muthige und die Große ber Befahr flar erfent Manner erfett werben. Bare Engen im Jahr 1702 fr von Desterreich aus unterftut morben mit Belb, frifden 3 ven und Munition - er war bann ber Mann die frangi svanische Armee trot ihres tuchtigen Feldherrn Bendome ti ju Paaren ju treiben und ber gange Rrieg batte eine a Bestalt angenommen. Der Bergog von Savopen, bessen banglichfeit an die übermuthigen Frangofen nicht febr groß mare gewiß schon im Jahr 1702 von ber frangofischen & abgefallen und die Lombarbei, beren faiferliche Gefinnun fannt mar, batte fich freudig an Eugen ergeben; auch R beffen Bevölferung fehnfüchtig nach einem öfterreichischen 2 Corps verlangte, um die Berricaft Bbilipps von Anioi zuschütteln, mare für ben Raiser gewonnen worben. Bei Lage ber Dinge hatte fich ber Baper vielleicht boch noch ei

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, zweite Abtheilung, p. 200.

besonnen, ob er beim Bundnig mit Franfreich festhalten und ben Rrieg im Bergen Deutschlands anfachen follte. Engen, ber am meiften burch bie Unfabigfeit ber faiferlichen Rathe gelitten, arbeitete begbalb nach feiner Anfunft in Bien unermublich auf einen Wechsel in ber Umgebung bes Raifers bin. Das wichtigfte Umt in Defterreich mar bamale, wie noch lange nachber, Die Brafidentenftelle bes Soffriegerathe; Die Babl und Bestimmung ber faiserlichen Armeen, ihre Bezahlung und Berpflegung, furg bas gange Militarmejen bes Raifers faats bing von bem Soffriegeratheprafibenten in Wien ab: war er ein tuchtiger, thatiger und mit der politischen Lage vertranter Mann, fo maren bie faiferlichen Seere in gutem Bufand und erfüllten mit Ehre und Ruhm ihre Bflicht war es unter bem Soffriegeratheprafidenten Braf Ernft Ru-Diger Ctarbemberg; biefer hatte ben Eruft bes Rrieges fennen gelernt und als Bertheidiger Biens gegen die Turfen im 3abr 1683 fich unfterbliche Lorbeern erworben; er mußte, was ber Feldberr an ber Spige einer im Felde ftebenben Armee an leiften bat, fannte baber auch bie unbedingte Rothwendigfeit, ibn mit Beld, Proviant, Munition und Succure nachdructlich an unterftugen. Ale aber nach feinem Tode (4. Januar 1701) ber Graf Mannsjeld, Fürst zu Fondi, Diese hodmichtige Stelle erhielt, befam bas gauge Militarmefen Defterreichs eine andere Beftalt. Mannejeld mar fein Colbat; an bem hof und in ben Rangleien, nicht aber im Felblager mar er alt geworben; undem war er ein langfamer, bochft bebachtiger Arbeiter, barum litt Die Armee unter ihm Mangel und Roth. Dieser Mann mußte entfernt werben, wenn bie Lage ber Coldaten bes Raifers fic beffern follte. Ein zweites wichtiges Umt war bie Brafibenticaft ber oberften Kinangbeborbe, in Defterreich bis aum Jahr 1848 bie hoffammer genannt. Graf Calaburg, ber biese Stelle befleidete, mar nicht der Mann, um bei ber Ericopiung ber Raffen neue Gelbquellen ju eröffnen, und boch mußte fur Diesen großen Rrieg Beld und zwar viel Beld berbeigeschafft werben. So wurde ber Raiser endlich bewogen, bicfe amei Manner au entfernen; an ibre Stelle ernan burd außerft gludliche Babl ben Bringen Gugen jum fibenten bes hoffriegerathe und ben Brafen Gunbafar bemberg jum Brafibenten ber hoffammer. Rachfolger C im Commando ber italienischen Armee wurde fein biel Stellpertreter Braf Guido Starbemberg. Der Relbzengi Graf Beifter murbe ale Viceprafibent bes Soffriegerathe anr Ceite gegeben. Die gange faiferliche Urmee begruft gens Ernennung mit Jubel als ben Anjang befferer Ronnte er auch nicht wie Pompejus heere aus ber ftampfen und die leeren Raffen mit einem Banberftab fo zeigte fich boch nach furger Beit, bag einem große fühnen Beift mabre Coopferfraft innemobnt. Da ber ibm sein volles Vertrauen scheufte, Graf Gundafar Sta berg in schöufter harmonie mit ihm stand und ben Err Lage vollkommen erkannte, so bekam die gauge Leitun Raiferstaats einen andern Charafter; ftatt Trägheit, Bh tigfeit und Verzweiflung erfüllte jest frijde Thatfraft b ferlichen Beborben; mie bie Beamten fo murbe and bae ju neuem Leben erwedt und vom lebhafteften Intereffe fl Staatemobl befeelt. Buerft mußte Belb berbeigefcafft n begbalb murben bie Stanbe von Rieber- und Ober-Defti von Bohmen und Dabren einberufen und zeigten fich ju Beitragen bereit; aber boch maren biefelben, gufammen 20 lionen Gulben, nicht ausreichend fur bie Bedurfniffe bes ! wenigstens 30 Millionen waren nothwendig \*). Es n alfo neue Steuern umgelegt und ber Befehl gegeben, baf Staatsburger bie Balfte feines Gilbergefdirre an Die ! abliefere; binnen 5 Jahren follte jeder die volle Entical bafür erhalten. Die Beitrage maren großartig; ber Schwarzenberg g. B. fanbte 2000 Mark Gilber in Die liche Munge, ebenfo andere Fürften, Grafen und Burge Berhaltniß ihres Bermogens. Die Kriegeruftungen aber t

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, zweite Abiheilung, pag. 152.

son Eugen mit riefenbafter Thatfraft beschleunigt, ber romifche Ronig unterftuste ibn babei mit allem Nachbrud. Mitten im Binter wurden alle entbehrlichen Truppen an Die baperische Brenze gefandt: ber Beneral Schlidt follte von Oberöfterreich, er Graf Colari aus bem Salzburgifden, ber Beneral Gidmind me Throl, ber General Gerbeville aus Bobmen und ber Markmaf von Ansbach mit faiferlichen und franklichen Rreistruppen ms Kranten in Bavern einbrechen, mabrent ber Marfaraf Endwig von Baben mit ber faiferlichen und Reichsarmee am Oberrhein ben Frangosen ben Uebergang über ben Rhein vermehren follte. Schon im Januar 1703 murben gablreiche Trupen in und bei Ling versammelt und bei Baffau Bruden über ben Inn und die Donau geschlagen. Baffau selbst murbe mit Cinwilligung bes Bifchofe von faiferlichen Truppen befett. Gine Menge Kanopen wurde aus bem Wiener Zeughaus an Die baverifche Grenze gebracht.

Babrend dieser gewaltigen Rustungen mar ber Carbinal Grimani nach Wien gefommen, um ben Raifer im Ramen bes Bapftes zu einem Waffenstillstand mit Frankreich zu bereben und Frieden und Reutralität für Italien auszuwirfen; aber Repold blieb theils im Bertrauen auf die Gerechtigkeit seiner Sade, theile aus Treue gegen feine Bunbesgenoffen ftanbhaft, is ungunftig auch feine gegenwärtige Lage fenn mochte. Der Redzug gegen den Baper follte sobald als möglich eröffnet werben, aber die herbeischaffung bes Proviants verzögerte benfelben bis Anfang März. Run burchbrach General Schlick mit einer schönen Urmee von Fugvolf und zahlreicher Cavallerie bie laperischen Linien bei Schärding und Ried; er eroberte Ried, Sanft Martin, Arolzmunfter und Bell. Bon Rorden ber ridten ber Marfgraf von Unebach und General Styrum in bie Oberpfalz ein und durchbrachen am 4. Marg amifchen Reumarkt und Dietfurt die baverischen Linien, 6 baprische Schwabronen wurden in die Flucht geschlagen und ein Bataillon Außboll umringt, 500 Mann bavon getobtet und 483 gefangen genommen. Die Bavern verließen Dietfurt, warfen 3 Ranonen. allein es iding ein, prei und fogar brei Uhr und immer leine Swer von Serram, fo daß ber Herzog von Bürttembeig er binert über besten Raddäffigfeit umfebren mußte.

Cladifer war ber Auffürft von Bapern. Go wie er in Tuntingen angelangt war, fam ibm Billars mit 50 Bataillenn, 60 Schwatzenen und 50 Kanonen und vollftänbiger, miche Munitien entgegen unt am 12. Rai 1703 gefcah ibre Bereinigung. Go ift alfo ber Baver am Biel feiner Bluffe angelangt, eine narfe Armee aus frangofifchen Rerntruppen ift mit ibm verbunden: bat er icon im Marg und April biefet Babres mit feiner eigenen Streitmacht feine Begner befiegt, fo icheint ibm von jest an fein hindernis mehr im Bege ju fteben, "ann; Deutidlund Geiege in geben", wie er icon fichter in einem aufgefangenen Briefe an Ronig Ludwig gefagt batte"). Doch fellte er nich alebald von ber weltbefannten Unigernutigfeit ber Frangofen überzengen: Billars machte ibm allebings ben erften Befuch bei Tuttlingen und bie frangofifen Soldaten idrien bei ber Reone bem Auffürften ju: vive le Roi! Aber alebalt zeigte ibm Billare ein Defret feines Rinige, worin es bieg: frangofifde Truppen follen bie wichtgen Plage Ulm, Ingolftart und Braunan gemeinschaftlich mit ben Bavern besehen und Maridall Billars auch in Gegenwart beb Aurfürsten bas Obercommando über die vereinigte baveiff framgoniche Armee führen! Das war bem Rurfarften bod it ftarf; er weigerte fic und eilends wurden Couriere nach Bafailles gefandt, um die Sache in Ordnung gu bringen. Lubwig gab insoweit nach, daß Billars nur in Abwesenheit bes Aufürsten ben Oberbesehl führen und nur Ulm von ben Kranisken beset werben sollte. Diese Forberung bewilligte ber Baver; er fehrte rafch mit feinem heere nach Ulm gurud und zeigte feinen Standen bas große Glud an, bag er jest im Bund mit ben Frangosen jebem Angriff gewachsen sei.

Unterdeffen hatte ber bayerische General Maffei bas Solof

<sup>\*)</sup> Theatr. Burop. XVI, pag. 723.

fon in ber Oberpfalz bem Feind gegenüber. Diefer hatte am 17. Dary Reumarkt erobert und eine ftarfe Befatung bineingelegt, um die Berbindung Ingolftabte mit ber Oberpfalz zu verhindern und ben frankischen Kreis gegen ben Ungriff bes Bavers ju fichern. Dun brachen ber Markgraf und General Storum auf, um Umberg, Die Hauptstadt ber Oberpfale, in ber ein baprifdes Bataillon lag, anzugreifen. Allein auf bem Marice wurden fie von dem Kurfürsten überrascht und bei Rengenfeld an ber Bils am 28. Marz gefchlagen; 400 Mann purben getöbtet, ber Markgraf von Unsbach, von einer Rugel zetroffen, ftarb am folgenden Tage. Der Rurfurft aber magte s nicht, Die Bile ju überschreiten und ben Gieg ju verfolgen. Dennoch erreichte er feinen Bwed: General Styrum nämlich, ver nun bas Commando allein führte, batte burch biefe unbebentenbe Riederlage einen folden Respett vor bem baverischen Lowen befommen, bag er ben Gebanfen an die Eroberung Umberge aufgab, nach Reumarkt jurudtebrte, aber auch bier ich nicht ficher genug fublend, bie Bestungewerfe gerftorte, mit feiner gangen Urmee nach Rurnberg abzog und bier bie frantifden Rreistruppen jur Belagerung ber Feftung Rothenburg entließ, mit bem faiferlichen Beer aber nach Schwaben jog. um fich mit ber Reichsarmee bes Marfgrafen Ludwig von Baben zu verbinden. — Der Rurfürst aber fehrte fogleich nach bem Gefecht bei Lengenfeld um, befette am 8. April, um auch bier feine Stellung ju fichern, Die Donaubrude bei Regensburg, and in bie Stadt legte er bayerische Truppen und batte so ben Reichstag in feiner Gewalt. Dann manbte er fich gegen General Solid, ber fich inzwischen erholt, seine Truppen gesammelt und bis Bilshofen vorgerudt mar, wo er eine Menge Betreibe, mehrere Ranonen und Schiffe erbeutete. Wie Styrum, fo batte auch Schlid feit seiner Rieberlage einen großen Schred bor bem Baper; sowie er von ber Rudfehr beffelben aus ber Oberpfalz Runde erhielt, verließ er eiligst bas eroberte Bebiet und febrte am 10. April nach Baffau jurud. Go war ber Aurfürft Sieger geworben. Bare Storum unerschroden bem

٦

Bayer an bie Donau gesolgt und Schlist nur eine turze Zei bei Bilohofen stehen geblieben, so hatte ber Kurfürst zwische zwei feindliche Armeen gerathen muffen und ware wenn nich entscheibend geschlagen, doch in seinem raschen Siegeslauf aus gehalten worden. Schlist blieb nun lange Zeit fast unthäti bei Bassau, sich auf die Aussendung berittener Streissop beschränkend. Auch die aus Tyrol hervorbrechenden Schauer richteten nichts Anderes aus, als daß sie einige benachban bayerische Aemter brandschapten.

Die hoffnung bes Raifers und bes Pringen Gugen ma also burch biesen Anfang bes Feldjugs burchaus nicht in Er Die commandirenden Generale befage füllung gegangen. weber die Unerschrockenheit und die Thatfraft, die in biefe bochft fritischen Zeit nöthig mar, noch ben genialen gelbberm blid, ber auch mit wenig Truppen größere Erfolge erring Bubem banbelten fie nicht in Uebereinstimmung miteinande mabrend ber Baver feine gange Dacht in feiner fraftigen gan vereinigte und nach ben Gingebungen feines fruchtbaren Beifte rafc an dem enticheibenben Orte benutte. Sein Erfolg me febr bedeutend: feine Urmee ift von ftolgem Selbftvertraue beseelt und bangt mehr als je an ihrem Subrer; ber Abfal beffelben von Raifer und Reich wird gar nicht weiter beachtet fiegeeftolg und unverfehrt fann fich bie baverifche Armee m ben Frangofen verbinden, modurch bie Befahr fur ben Raife noch weit größer murbe als bisber.

Der Kurfürst hatte schon Ende bes Jahres 1702, brit gender aber im Anfang dieses Jahres 1703 nach Baris un Silfe gerusen, weil er wohl wußte, daß er es in dem bevolstehenden Feldzuge mit der ganzen Macht Desterreichs zu thu haben werde. König Ludwig von Frankreich ließ ihn nicht is Stich: in Italien waren keine Berstärfungen gegen die schwad kaiserliche Armee nothig und in den Riederlanden beschränkte istich auf die Bertheidigung, daher kounte er seine ganze versügdare Streitmacht an den Oberrhein wersen. Marscha Billars bekam den Bejehl, um seden Preis und sobald al

moglic bem baberifchen Bunbesgenoffen Silfe ju bringen. Buerft griff nun Billare, um auf beutschem Boben einen feften Stubounit ju haben, bas befestigte Rebl an; nach tapferer Begenwehr mußte bie faiferliche Befagung bafelbft am 9. Dars 1703 capituliren. Villare verftarfte rafch bie Befestigungewerte, baufie eine Daffe Rriegematerial baselbft auf und ging bann wieber über ben Rhein jurud, um feinen Solbaten noch einige Rube ju gonnen. Der faiferliche Felbherr Ludwig von Baben, ber bloß 10,000 Mann in ber Rabe batte, mare per-Ioren gemesen, wenn fich Billars sogleich auf ihn gestürzt batte. Billars ließ nun eine Menge Lebensmittel, Schiffe und Bagen bei Strafburg versammeln und hatte bie Absicht, Die Linien bei Babl und Stollhofen ju burchbrechen, um burch bas bieburd offen baliegenbe Bergogthum Burttemberg nach Babern Markgraf Ludwig war inzwischen burch ein vorzudringen. bollanbifdes Armeecorps verftarft worben, weil die beutiden Rreistruppen trot ber Rabe noch nicht erschienen. Um Morgen bes 18. April griff Billare bie Linien bei Bubl an, um fic ben Beg in bas Bubler Thal zu erzwingen, mabrend zu gleicher Beit Maricall Tallard die Linien bei Stollhofen und Lichtenan angriff. Bis jum 23. April bauerte ber Rampf und Dartgraf Ludwig trieb, obwohl er nur 20,000 Mann hatte, beibe frangofifchen Armeen gurud und brachte ihnen einen Berluft von 3000 Mann bei. - Die Bereinigung mit bem Bayer mußte aber bem ausbrudlichen Befehl bes Ronigs Ludwig gemäß um jeben Breis ausgeführt werben, beghalb mandte fich Billars bem Schwarzwalde zu. Tallard mußte mit einem Corps wischen Rebl und Offenburg fteben bleiben, um den Markgraf Lubwig ju befchaftigen und an ber fraftigen Befegung bes Comargwaldes ju bindern. Billars aber, burch Tallard gebedt, jog burch bas Ringigthal mit einem Beere von 60,000 Frangofen. Markgraf Ludwig hatte awar ben Grafen Brosper von Fürstenberg mit einem Corps abgefandt, um ben Schwarge wald zu beden und an ben wichtigften Baffen Berbaue und Erbwalle au bilben, aber bieß hielt bie ftarte frangofische Armee

bas Rernvolf ber Tyroler vor Buth über ben fcmadvollen Rall ibres Landes; Die Anbanglichfeit an bas Saus Defter reich erwachte mit frifcher Rraft in ihrem Bergen und fie faften ben mannhaften Entschluß, die Schmach, die über ihr Land gefommen burch ben Berrath und die Feigbergigfeit ihrer Riber. im Blute ber Eingebrungenen abzuwaschen Der brave gandamtmann Martin Sterginger ju ganbed, ein humaner und bei allen Tyrolern beliebter Beamter, erfannte bie Befinnung bes Bolfes und gab ihr Ausbruck in einer feurigen Rebe vor einer großen Berfammlung. "Der Comebe, fagte er, magte es nicht, euer gand ju betreten, weil er bie Trem eurer Großväter fannte, und ihr, bie Enfel berfelben, foutet euren Raden beugen unter bas baperifche Joch! Dem Leopold, ber mehr euer Bater ift ale euer Raifer, Diefem von himmel und Erbe geliebten Fürften wollt ihr entfagen und Rnechte beb Bapers werden ? Eure Ranber und Planderer, Die in euren Thalern eingesperrt find wie Bogel in einem Rafig, wollt ihr ungezüchtigt entfommen laffen? Greifet fie an und racht end für bie erlittene Schmach; rettet burch glangenbe Thaten euren Brechet in Bapern felbft ein und machet uralten Rriegerubm! glangende Beute")!" Sturmifder Beifall folgte biefen Borten, Alle riefen ihm ju, er folle ihr Kührer senn, fie wollten ihm folgen.

Run schlossen sich die kaiserlichen Offiziere Oberk heindl und Hauptmann Philipp Koppenhagen an Sterzinger an, üben die Bauern so schnell als möglich ein, zeigten ihnen die Marschordnung und die beste Stellung im Gesecht, und dann sührte sie Sterzinger nach Puntlaz. Der baverische Oberst Rovion, der mit 2000 Mann auf dem Weg war nach Finstermunz, um auch diesen wichtigen Paß für den Kurfürsten in Besitz zu nehmen, siel zuerst in die Hände der wüthenden Bauern. Landes und Prut hatte er schon glücklich passirt; wie er aber nach Puntlaz kam, sab er zu seinem Staunen den Beg mit Balten,

<sup>\*)</sup> Wagner, Hist. Leop. M. II, 681.

Braben und Ballen, Die Brude mit Dammen und Ranonen befett, aber überall berrichte tiefes Stillichweigen. Uebergengt, bier ein Sinterhalt gelegt fei, ließ er jum Rudjug blafen; num aber erhoben die im Berborgenen lauernden Tyroler ein machtiges Rriegegeschrei und ichoffen von ber Brude ber mit Ranonen, von den Soben berab mit ihren Buchfen auf bie im Thal jurudmarfdirenden Bayern. Ale biefe ju flieben beaannen, fturzten fie in noch größeres Berberben: nicht bloß Rugeln flogen auf fie berab, fonbern auch gewaltige Reloftude. Die mit Retten aneinander gebunden waren und gange Glieber Der Reinde niederschmetterten. Die Tapferfeit vermochte bier michts gegen bie unfichtbaren und von Felfen gebedten Tyroler. Das gange Corps ber Bayern ging elend ju Grunde, uur Der Oberft Roviom, Graf Tauffirchen und 40 Reiter famen mit bem leben bavon, aber an ber Brude ju Stambe murben Re von Bauern umringt und gefangen genommen. Dieß mar Der erfte Sieg, ben bie entrufteten Tyroler über bie Bavern erfochten. Bie Lauffeuer verbreitete fich bie Rachricht bavon in allen Thalern Tyrole, Die Danner versammelten fich an Den verabredeten Plagen und nicht mehr um ben Sieg murbe ge-Tampft, fonbern um bie Bernichtung ber Babern. Der Rurfurft fab anfange bie Sache ale geringfügig an, benn bie Ract eines begeisterten und treuen Bolfes mar ihm eine unbefannte Große; um feine Bereinigung mit bem von Gubtprol beramiebenben Darichall Bendome ju beschleunigen, jog er von Innsbrud an ben Brenner, fucte ibn zu besteigen und bie Schange Lueg auf bemfelben binweggunehmen. Unterbeffen batten fich aber auch die Bewohner bes Etichthales aufgerafft, um ben Innthalern an Treue und Tapferfeit nicht nachaufteben; fie befetten Die vorbere Geite bes Berges; auf bem Bergruden wachten bie Bewohner von Sterzing, Meran und bie Bufterthaler unter ihrem gubrer bem Gaftwirthe Lechner. 3000 Bapern gogen voran, um bem Rurfürften ben Weg über ben Brenner ju öffnen; ale fie nabe genug berangefommen waren, fcoffen bie Bertheibiger ber Borberfeite bes Berges

į÷

Į,

ı

allein es schlug ein, zwei und sogar brei Uhr und immer tebe Spur von Styrum, so daß der Herzog von Burttemberg erbittert über beffen Nachlässigfeit umfehren mußte.

Glucklicher war ber Kurfürst von Bapern. So wie er in Tuttlingen angelangt war, fam ihm Billare mit 50 Batailloum, 60 Schwadronen und 50 Ranonen und vollftanbiger, reicher Munition entgegen und am 12. Mai 1703 gefcab ibre Bereinigung. Go ift alfo ber Baver am Biel feiner Bunde angelangt, eine ftarfe Urmee aus frangofischen Rerntruppen if mit ihm verbunden; bat er icon im Marg und April biefet Jahres mit feiner eigenen Streitmacht feine Begner beffegt, fo fcheint ihm von jest an tein Sindernig mehr im Bege an fteben, "gang Deutschland Gesetze ju geben", wie er schon früher in einem aufgefangenen Briefe an Ronig Ludwig gesagt batte. Doch follte er fich alebald von ber weltbefannten Uneigennütigfeit ber Frangofen überzeugen: Billars machte ibm allerbings ben erften Besuch bei Tuttlingen und bie frangofifden Solbaten fdrien bei ber Revue bem Rurfürften ju: vive le Roi! Aber alebald zeigte ibm Billare ein Defret feines Ronige, worin es hieß: frangofische Truppen sollen Die wichtigen Blate Ulm, Ingolftabt und Braunau gemeinschaftlich mit ber Bapern beseten und Marichall Billars auch in Gegenmart bet Rurfürsten bas Obercommando über bie vereinigte baperiich frangofische Armee führen! Das war bem Rurfürsten boch ju ftarf; er weigerte fich und eilends murben Couriere nach Berfailles gefandt, um die Sache in Ordnung zu bringen. Ludwig gab insoweit nach, bag Billars nur in Abmefenbeit bes Rurfürsten ben Oberbefehl führen und nur Ulm von ben Krangofen beset werben sollte. Diese Forberung bewilligte ber Bayer; er fehrte rafch mit feinem Beere nach Ulm gurud und geigte feinen Standen bas große Blud an, bag er jest im Bund mit ben Frangosen jebem Angriff gewachsen sei.

Unterbeffen hatte ber bayerische General Raffei bas Solof

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, pag. 723.

Sartenftein in Franken angegriffen, aber ohne Erfolg; bann eilte er ber von faiferlichen und franklischen Truppen belagerten Reftung Rotenburg an Silfe; aber der franfische General Janus überfiel ihn am Morgen bes 23. Mai bei Krotensee an ber Begnis und ichlug ibn vollständig: von ben 3000 Bavern murben über 1000 Mann theils getobtet, theils gefangen genommen, ibr Geväck, 5 Ranonen und alle Munition erbeutet. Run aber befiel großer Schred ben franfischen Rreis, als man von ber Berftarfung bes Bapers burch eine frangofische Armee Runde erhielt. Rurnberg glaubte bas erfte Opfer ber baverifden Rache ju werben; beghalb rief es ben faiferlichen Relbberrn Markgraf Lubwig von Baben bringend um Silfe an; biefer fandte alebald ben Markgraf von Bairenth mit 6000 Mann, nach Rurnberg; aber auch Die Burgerschaft zeigte große Entichioffenheit und ruftete fich ju energischem Widerftand; Linien wurden um Rurnberg aufgeworfen und bie Burgerfcaft von bem Magistrat aufs neue in Eib genommen. Doch ber Baper batte einen andern Blan, als seine Rache am franklichen Rreis au befriedigen. Rach seiner Berbindung mit ben Kransofen faß er mit seinen baperischen Truppen einige Wochen Kill und lauernd bei München und Niemand wußte, wohin fich bas brobenbe Gewitter entladen werde, ob gegen ben frankischen ober ichmabischen Rreis, ob gegen Bohmen ober gen Defterreich. Da wandte fich ber Bayer ploglich mit 16,000 Mann feiner beften Truppen gegen Tyrol in ber Mitte bes Juni 1703. Es war ibm febr gut befannt, daß Tyrol von wenigen Truppen bes Raifers besetzt mar, auch wußte er, daß König Ludwig bem Maricall Bendome den gemeffenen Befehl zugefandt hatte, von Oberitalien aus in Subtyrol einzubringen und bem Bayer entgegengutommen. Baren beibe vereinigt, fo follten fle nach bem Ariegsplane bes Königs Ludwig, ben Weg burch Tyrol offen baltend, bem faiferlichen Beer in Italien in ben Rucen fallen, wahrend zu gleicher Beit die frangofisch-spanische Armee, die in Italien gurudgeblieben mar, bie Defterreicher von vorn angriffe. Bar die kaiserliche Armee in Folge dieses boppelten Angriffs ingefen und ich in ergeben, um sein und ihr eigenes Lebn in ihrenen, ba von ben wüthenden Bauern souft feine Gnote in desen iei. Die Beigung gehorchte und verließ unter bei Betingung bes freien Abzugs die Burg. So war der Im win Lunted bis Rauenderg von ben Turolern beseth; di Juntruden bei Jiel, Bolders und Schwah waren zerflört, um Junkbrud war noch in der Bapern Gewalt.

Diese reifenden Korrichritte bes emporten Berapolfs zwaner ten Antfürften, no aus ber Ralle in bie er gerathen mar, fr raid ale möglich gurudjugieben, um fo mehr ba er von Babome gar feine Runte erhielt. Er ließ eine Befahung von ? Bataillonen in ber Schauge Lueg auf bem Brenner gurud un eilte nad Junstrud. hier erließ er jur Berfohnung bes be maffneten Bolfe eine Amneftie und ben Ginwohern von bel funtiate er an, ibren "hodverrath" vergeffen zu wollen, wem fie ju ibrer Pflicht jurudfehrten. Durch bas Bort hocher rath gof er aber Del in bas Fener, gang Eprol ericol von bem grimmigen Ruf: "wir find feine hochverrather, weil wir ben Baver befampfen, wir find Unterthanen bes Raifers und haben nie einen andern herrn anerfannt und werden es auch nie thun! Wenn bie in Innsbruck bem Baver gebuldigt, fo baben fie bas auf eigene Kauft, nicht im Ramen bes lanbes getban" \*). Der Kurfürft wollte nun burch Strenge bie Ep roler einschüchtern, aber umfonft; er mußte Innsbrud verlaffen, benn bas wuthende Bolf rudte immer naber beran. Die Martinswand war von 150 Linienfoldaten und 800 Bauer befest und bildete ben Stuspunft jum Angriff auf Jundbrud. Eine andere Schaar von 400 Tyrolern batte bei Birl auf ben rechten Uier bes Inn fich binter farten Berichangungen aufge ftellt. Die Bewohner bes Stuban-Thals batten bas baverifct Bepad auf bem Rudweg vom Brenner weggenommen und alle Bebedungsmannichaft getöbtet; General Guttenftein rudte von Etschihal über den Brenner und beschalb zogen die drei baverischen

<sup>\*\*)</sup> Wagner, Hist. Leop. II, 685.

taillone auf bem Berge rafch fich jurud, wurben aber von Eprolern im hinterhalt angegriffen und bie meiften bavon boffen: General Colari rudte mit einem Beere von Rarnk beran und auch Graf Beifter, ber mit Silfe ber treuen ableute bie Frangosen aus Cubtyrol verjagt hatte, mar im marich gegen Innebrud. Go mußte ber Kurjurft bem Rath ter Freunde folgen und aus Iprol abziehen. Ginen andern ig batte er nicht mehr ale ben über Birl und Seefeld nach ittemwald; beghalb ließ er bas ftart befestigte Birl von brei mimentern angreifen und gmar guerft bie binter ihren Berminungen ftebenden 400 Bauern am rechten Ufer des gluffes. le bie erprobteften Beteranen blieben biefe Manner fteben 'furchtbaren Augelregen; erft als die Ranonen in ihren Reiben Atheten, zogen fie fich auf benachbarte Unboben gurud. Sarte leffiger mar ber Rampi an ber Martinsmand; von ber Sobe rab fonnten bie Tyroler rubig bie Beraufommenben beobs iten und auf fie gielen und felten fehlte ein Schuf. Die mern erlitten furdtbare Berlufte. Blotlich erblicten bie moler einen vornehmen in Gold funkelnden Offizier zu Bierd raniagen, ber die Bapern jum Rampfe antreibt; fie balten n fur ben Rurfürften; ber Tyroler Schandl, ber beste Jager Banbes, nimmt ibn aufe Rorn und ichieft ibn vom Pferb. 8 mar ber Getroffene nicht ber Rurfurft, fonbern Graf Fermand Arco; bennoch verbreitete fich in gang Europa bas Bet. Der Rurfürst fei gefallen. Endlich mußten aber bie tapfern ertbeibiger ber Dartinsmand ber Ilebermacht meiden; 60 berreichische Soldaten und ungefähr ebenfo viele vom Tyroler mbfturm verspäteten fich bei bem Rudjug und murben gemaen Un ihnen nahmen die Bavern furchtbare Rache, unter Baefuchten Qualen wurden alle getobtet. Der Fleden Birl urbe niedergebrannt und ganglich gerftort. Um folgenden Tage, 7. Juli 1703, verließ ber Rurfurft, nachbem bie Beerftrage i Birl freigemacht war, die hauptstadt und eilte nach Seefelb. der versperrte ibm Oberft Beindl und Wegel ben Weg und iele Bavern wurden von ben auf ben Bergen fichenden Schüpen bas Rernvolk ber Inroler vor Wuth über ben fcmachbolk Rall ibres ganbes; bie Unbanglichfeit an bas Saus Defte reich ermachte mit frifder Rraft in ihrem Bergen und fie fast ben mannhaften Entschluß, die Schmach, die über ihr Land g fommen burch ben Berrath und bie Feigherzigfeit ibrer Rubn im Blute ber Eingebrungenen abzumafden Der brave gan amtmann Martin Sterginger zu ganbed, ein buman und bei allen Eprolern beliebter Beamter, erfannte Die @ finnung des Bolfes und gab ihr Ausbruck in einer feurig Rebe vor einer großen Bersammlung. "Der Schwebe, fag er, waate es nicht, euer gand zu betreten, weil er die Tre enrer Brogvater fannte, und ibr, bie Entel berfelben, follt euren Raden beugen unter das baperische Joch! Dem Leopol ber mehr ener Bater ift als euer Raifer, Diefem von bimm und Erbe geliebten Fürften wollt ihr entsagen und Rnechte D Bapers werden? Eure Ränber und Plünderer, die in eur Thalern eingesperrt find wie Bogel in einem Rafig, wollt il ungezüchtigt entfommen laffen? Greifet fie an und racht en für die erlittene Somach; rettet burch glanzende Thaten eure uralten Kriegeruhm! Brechet in Bapern felbft ein und mach glangende Beute")!" Sturmifder Beifall folgte biefen Borter Alle riefen ibm au, er folle ibr Kubrer fenn, fie wollten ib folgen.

Run schlossen sich die kaiserlichen Offiziere Oberft hein und Hauptmann Philipp Roppenhagen an Sterzinger an, übn die Bauern so schnell als möglich ein, zeigten ihnen die Marsch ordnung und die beste Stellung im Gesecht, und dann führ sie Sterzinger nach Puntlaz. Der bayerische Oberst Rovion der mit 2000 Mann auf dem Weg war nach Finsterm un auch diesen wichtigen Paß für den Kurfürsten in Besis inehmen, siel zuerst in die Hände der wüthenden Bauern. Lande und Prut hatte er schon glücklich passirt; wie er aber na Puntlaz kam, sah er zu seinem Stannen den Weg mit Balken

<sup>\*)</sup> Wagner, Hist. Leop. M. II, 681.

Sistorisch fand bieselbe ihre verschiedenste Lösung. Dbeich hier nämlich zwei gleichberechtigte Kaktoren in Betracht mmen, so schnellte bennoch nach Umständen eines der beiden ewichte an der weltgeschichtlichen Wage in die Höhe, während andere mehr oder weniger zu Boden sank. Es gab aber ich Zeiten, in denen der Schwerpunkt gewahrt wurde und be das richtige Gleichgewicht hielten, was allein der 3 deer Rirche wie des Staats möglichst entsprach. Alles kam dauf an, ob man sich von diesen Weltmächten richtige oder Liche Begriffe gebildet; ob man sich klar war über die Prinpien, welche die kirchliche und staatliche Ordnung der Dinge ich dem ewigen Weltplane innerlich beherrschen und beherrsem müssen.

Bie sehr sich die moderne Staatsomnipoten, an der verreintliden Rirchenomnipoteng von früher ju rachen, wie febr e bie Rirche in ein ftaatliches Abbangigfeitsverhaltniff an ingen fucht: lehrt ber Augenschein fogar in Duobegftagten m neuestem Schnitte. Seit ber Reformatione-Beriobe ift bie bee einer "Staatsfirche" in die neue Welt geworfen, und es : Thatface, bag biefe 3bee viele größere und fleinere Rurften m Manne in Wittenberg zuführte. Es ift aber Diefelbe auch be lodend fur fatholische Monarchen, so zwar daß fie fich ba bort unvermerften praftischen Eingang verschaffte, wenn ! and in fatbolifden ganbern nicht offen ale Brincip ausfrochen werben barf. Alle jene Staaten, in benen es Conrbate gibt und biefelben jur gemiffenbaften Ausführung mmen - weil "Coucordate" fcon bem Wortlante nach feit n Zagen eines Unfelm von Canterbury bis berauf jur unttelbaren Gegenwart ftete bem "Raifer gaben mas bes Rai-Bund Bott mas Gottes ift" - werben von benen, melde ientliche Meinung machen, nicht felten febr ungart behandelt. lan wirft folden Staaten und beren Lentern vor, daß fie nicht f ber Bafis ber neuen Zeit ftehen und veralteten Principien Bigen. Die Rirche Bottes ift biefer Menfchenklaffe, welche rbenbei bemerft) vom Befen bes Chriftenthums größtentheils

i

hinter ihren Berfteden hervor und streckten sie nieder; nicht in bas Gewühl schossen bie geübten Tyroler, sondern jeder nahm seinen Mann auf's Korn wie ein Edelwild und fehlte nicht. Gegen 1000 Bayern wurden so niedergestreckt, die andern wichen zurück. Als aber die Rasse der Bayern unter dem Kurfürsten anrückte, mußten die Bertheidiger des Berges sich zurückziehen, der Kurfürst erstieg den Berg und besetzte die Schanze Lueg. Hier glaubte er in Ruhe die Ankunst Bendomes erwarten zu können. Er schickte Boten über Boten an ihn, aber alle wurden von den Tyrolern ausgesangen und niedergehauen, so daß keiner von dem andern Kunde erhielt. Inzwischen erhielt der Kurfürst eine Hiobspost um die andere, so daß er endlich den Ernst seiner Lage erkannte und statt an die Bereinigung mit Bendome — an eiligen Rückzug benten mußte.

Die fampfluftigen Tyroler wollten die Abwesenbeit bes Ruriurften benügen, um Innsbrud burch einen fühnen Sande ftreich zu nehmen. Dberft Beindl aber, ber unterbeffen von Markgrafen Ludwig von Baben mit einigen Bataillonen Linietruppen verftarft worben war, berief bie Tyroler zu einer Berfammlung nach Telfe und zeigte ihnen die Rothmendigfeit, vor Allem querft ben Bag Scharnit gurudjuerobern; es fei ihnen baburch bie hoffnung gegeben, ben Rurfürften und feine gange Armee gefangen ju nehmen. Die Bauern billigten ben Blan; fie mablten ben Chriftoph Rindl und Johann Auffcneiber ju Führern, eroberten rafc bas Schloß Leiten und nahmen ben Commandanten bafelbft gefangen; von ba fturmten fie gegen bie Scharnit, befetten bie umliegenben Berge und befcoffen bie bayerische Besatung. Oberft Beindl griff bann mit ber Liniensoldaten vorn an, trieb bie Bapern aus ber fleinen Schange por ber Stadt und jagte fie in bie Burg, aber and babin folgte ihnen Beindl mit feinen Schuben und brang mit ben Bayern zugleich in bas Thor ein. Die Bapern gunbeten bas Pulvermagazin an, floben burch bas entgegengesette Thor und verließen bas Solof. Go mar bas wichtige Scharnit.

Broblem: "Wie gur Beit Rarls bes Großen amifden Rirde und Staat aufgefaßt murbe?" üffel zur löfung findet der Gr. Autor in den pitularien, ben berühmten frantifchen Befetüberhaupt eine reiche Fundgrube fur Die Enlr thatenreichen Beit bilben. Diefes urfundliche, aftliche Verfahren burfte allein geeignet fenn, ämlichen Anschauungen über die vorliegende ju begegnen. Und Referent muß befennen, es Berfaffer ber aftenmäßige Beweis vollfommen irde und Ctaat icon bamale ale zwei coorbie erechtigte und gleich nothwendige Kaktoren beberen Concordang fur bas politisch-sociale wie e Leben von unberechenbarem Bortheile mar. - jeder feiner von Gott verliebenen Miffion traten bei allen Lebenofragen ber Bolfer in n, um ein und baffelbe große Biel: die Chrireligiose und burgerliche Reugestaltung fowie iffenschaftliche und fittliche Bebung jener Ra-, welche unter bem gewaltigen Bepter bes ers vereinigt waren. Um bes gemeinsamen man in Rom nicht zu angstlich: wer Diefes Shriftus und feine beilige Cade gethan, rhaupt in jenen wilben Beiten ben fatho. gemäß geschab? Es bestand mohl eine mifchen beiben Bewalten und murbe biefe mußtfenn behalten; aber man fing in ber : Grenaftreit an und butete nicht engbergig H man ja die gegenseitige llebergengung, **B**3. ben Umfturg von Principien, fonbern um Mi dereligiofen Lebens im Occident handelte, Braftigium für alle Bufunft eingebüßt. a ftartes Bolf mar aus ben Urmalbern ichauplag ber Gefdichte getreten, ju feiner eneration und geiftigen Cultur foloffen

nichts verfieht, eine atgelebte Matrene, beren Tage gegablt find; fie bat fortan feine principielle Berechtigung ne ben und beziehungemeife aber tem Staat. Diefer muß vielmehr in Intereffe ber Aufflarung und ber Civilisation Alles, selbit Religion, Schule, Sitte u. i. m. in bie hand nehmen, um bas Jahrhundert vor geistiger Berfumpfung au fouben. Die Beiferen unter biefen Bortführern rindiciren ber Rirche bochene noch eine Bergangenheit. Die Kirche batte "fitr ibre Beit" gewiffe Berbienfte; Die Zentzeit aber bedarf beren nicht, ba alle flerifale Wirffamkeit als folde reaktionar ift und ben gemaltigen Etrom ber Beifter-Bewegung wibernaturlid einzuengen fuct. Das ernfte Quos ego bes Batifan ift laftig, wie einem achten afabemischen Burichen, ber in bie Rlegeliabre eingetreten, elterliche Ermahnungen und bas Eramen unbequem find. Und boch konnen bemfelben zu feinem eigenen Seile wie im Intereffe ber menschlichen Gesellschaft beibe nicht erlaffen werben.

Diesen Erscheinungen gegenüber ist es gewiß belehrend und lohnend, in den Blattern der Welt- und Richengeschichte nachzusorschen, wie es denn bezüglich dieser Cardinalfrage in jenen Zeiten gehalten wurde, als sie zum ersten Rale in der abendländischen Geschichte auf germanischem Boden auftauchte und praktische Bedeutung erhielt. Bleibt ja doch immer wahr, was Cicero sagt: "Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae". Insoserne hießen wir eine Schrift willsommen, welche vor Kurzem Hr. Repetitor Stephan Braun, der eifrige und gelehrte Redakteur bes "Freiburger katholischen Kirchenblatts" der Oeffentlichseit übergab"). Er

1

'n

Ē

1

⟨

<sup>\*)</sup> Dlejeibe führt ben Titel: "Carolo Magno regnante quae inter Reclesium et Imperium ratio intercessorit, potissimum et magni illius imperatoris capitularibus demonstrare studit Stephanus Braun." Friburgi 1863. p. 160. — Gleichzeitig er schien von bemseiben Gen. Berf. eine andere Abhandlung und dem Titel: "Christianum de Sanctiesima Trinitate doctrines ex sacris utriusque testamenti testimoniis demonstrare stadit Stephanus Braun." Friburgi 1863. p. 172, welche Monograpik namentilch für Theologen von Interesse sent bürste.

ftellte fich bas Problem: "Wie jur Beit Raris bes Großen bas Berbaltnis zwischen Rirche und Staat aufgefaßt wurde?"

Den Schluffel jur gofung findet ber Gr. Autor in ben fogenannten Cavitularien, ben berühmten frantischen Gefekartifeln, welche überhandt eine reiche Kunbarube fur Die Entturgefdicte jener thateureichen Beit bilben. Diefes urfunbliche, ftreng wiffenschaftliche Verfahren burfte allein geeignet fenn, vielfacen irrthumlichen Auschauungen über bie vorliegende Arage grandlich zu begegnen. Und Referent muß befennen, es fei bem brn. Berfaffer ber aftenmäßige Beweis vollfommen gelungen, bag Rirche und Ctaat icon bamale ale zwei coordie nirte, gleich berechtigte und gleich nothwendige gaftoren betractet wurden, beren Concordang für bas politisch-sociale wie für bas firchliche Leben von unberechenbarem Bortheile mar. Bapft and Raifer - jeder feiner von Gott verliebenen Miffion mobl bewußt - traten bei allen Lebensfragen ber Bolfer in gemeinsame Aftion, um ein und baffelbe große Biel: bie Chri-Rianistrung, Die religiofe und burgerliche Reugestaltung fowie namentlich die wiffenschaftliche und fittliche Bebung jener Rationen anguftreben, welche unter bem gewaltigen Bepter bes großen Frankenkaisers vereinigt waren. Ilm bes gemeinsamen Biels willen fragte man in Rom nicht zu angstlich: wer Dieses ober Jenes fur Chriftus und feine beilige Sache gethan, sondern ob es überhaupt in jenen wilden Beiten den fatholischen Principien gemäß geschah? Es bestand wohl eine ibeegemage Brenze zwischen beiben Bewalten und murbe biefe Grenze ftets im Bewußtsenn behalten; aber man fing in ber Braris niemals einen Grengftreit an und butete nicht enabergia bie Marten. Satte man ja bie gegenseitige lleberzengung, bas es fic nicht um ben Umfturg von Principien, sondern um ben Reubau bes volitisch-religiofen Lebens im Occident bandelte, nachbem Bogang fein Praftigium für alle Bufunft eingebußt. Ein leiblich und geistig ftarfes Bolf mar ans den Urmalbern Germaniens auf ben Schauplag ber Geschichte getreten, zu seiner fowierigen inneren Regeneration und geiftigen Cultur foloffen

Raiserschwert und Mitra ben Bund, benn es galt harte Manern zu brechen. In bieser Harmonie beiber Gewalten lag allein die Kraft und gründete ber Erfolg.

Diefer einheitlichen Birffamfeit begegnen wir auf allen Sanptgebieten bes firchlichen Lebens, welche an fich bas fecifische Terrain ber Rirche selbst bilben. Ueberall bewährte fic Rarl als "devotus Ecclesiae defensor humilisque adjutor". Das gilt namentlich bezüglich bes firchlichen Lebramts. & geborte jur Grundanichauung bes großen Imperators, bag be Rirde bas Recht und Die Bflicht babe, fur Die Jutegritat ter driftliden Blaubensmabrbeiten Sorge au tragen, barum bud Wort und That das Evangelium, das depositum fidei, ju verfunden und jum innern Bemeingut ber Bolfer ju machen, ju biesem 3wed aber auch bie geeigneten Mittel zu ergreifen, m. mentlich Schulen zu grunden und folche zu leiten. Benn baber Rarl in feinen Capitularien an vielen Stellen ben gefammten Alerns ju ernsteren Studien auffordert und bierin felbft nit bestem Beisviele vorangebt; wenn er ibn jur thatfraftigen Befeitigung bes manchfachen Aberglaubens unter bem Bolfe a. mabnt, bagegen ben Gaumigen Strafe androbt: fo wollte n bierdurch dem Eviscovat bloß die Erecution der Concilien-Befoluffe erleichtern, fic aber nicht felbit als Rirdenlebrer gerien. Aebulide Energie bewies Rarl bei Ausrottung bes Seibenthums und ber Sarefien, ju benen feiner Beit vor Allem bit Brrlebre ber Aboptianer gablte. Wenn er endlich felbft Sonsben in Regensburg, Frankfurt a. DR. zc. ausschrieb, bamit bot über Saresten und firdliche Digbrauche an Gericht geseffen wurde: jo gefchah bieg nur mit Buftimmung bes romifden Stuble. Die Autoritat fur bie bogmatifden und bifciplinaren Beschluffe maßte er fich nicht an, in bas Lehramt ber Rirche griff er nicht bireft ein. Saben ja auch in ben erften driftlichen Jahrhunderten Raifer bie allgemeinen Rirchenversammlungen aus geschrieben und berufen, mobnten biefen felbft bei ober liefen fich burch Legaten vertreten; aber beffenungeachtet beburften jedes Generalconcil wie alle Synodalbeschluffe ausbrücklich ber

tätigung bes Papftes; erst hierburch erhielten sie allgemein venbe Kraft.). Daß man diesen wesentlichen Punkt von te protestantischer Dogmen und Kirchengeschichtschreiber so übersah, konnte nur die größten Irrthumer hervorrusen und ehungsweise den richtigen Begriff von der Kirche selbst riren.

Doch nicht bloß hinfichtlich ber Ausübung ber "potestas risterii", fonbern auch ber "potostas ordinis" unterftutte 1. Die Rirche, beren treuer Schirmberr er mar. Fur ben m Moment hat es ben Unichein, baß bier ein llebergriff Raisers in ein ihm frembes, unantaftbares Bebiet vorliege. fehlt baber nicht an Schriftstellern, welche fich au bem luffe berechtigt hielten, daß ber gewaltige Berricher jener t Raiferfrone und Pontificat de facto in sich ju vereinigen hte. Und zwar dieß um fo mehr, als ihn Alcuin vorüberwend (wegen feiner Berbienfte um bie Rirche) auch einmal stifex in praedicatione nennt. Und boch fteben biefer Aufchau-Bweise die Thatsachen gegenüber, daß viele Capitularien mit Borten beginnen: "Apostolicae Sedis hortatione", "Monente nifice", "Ex praecepto Pontificis." An anderen Stellen art ber Raifer ausbrudlich : er werbe in firchlichen Dingen 28 Reues anordnen, "priusquam Romanam Ecclesiam consisset." Rur mas bie lebrende Rirche rudfichtlich ber beil. framente, des göttlichen Gultus und ber Liturgie festgestellt te, bas fuchte Rarl mit ftarfer Sand in allen feinen Landen praftifden Beltung au bringen. Den Bollgug übermachte bismeilen mit eherner Strenge. Die Rirche Gottes war t feine Magt, sondern eine verehrte Mutter, welche beren er und machtigfter Sohn bei ihrer ichwierigen Miffion digemäß ju ichuten habe.

Es ift in firchen = und bogmengeschichtlicher Sinficht betenswerth, mas ber fr. Berfasser mit Treue und Umficht n bie "potestas ordinis" jener Zeit aus ben ermahnten

<sup>\*)</sup> Bal. Defele's Conciliengefcichte I, 23 ff.

nichts verfteht, eine abgelebte Matrone, beren Tage aeidblt find; fi e bat fortan feine principielle Berechtigung neben und beziehungenzeise über bem Staat. Diefer muß vielmehr in Intereffe ber Aufflarung und ber Civilisation 211ce, selbft Religion, Schule, Sitte u. f. w. in bie Sand nehmen, um bas Jahrhundert vor geistiger Berfumpfung ju fouten. Die Bef. feren unter biefen Wortführern vindiciren ber Rirche bodfent noch eine Bergangenbeit. Die Rirche batte "fur ibre Beit" gewiffe Berdienste; Die Jestzeit aber bedarf beren nicht, ba alle flerikale Wirksamkeit als solche reaktionar ift und ben gemal tigen Strom ber Beifter-Bewegung wibernatürlich einzuengen fucht. Das ernste Quos ego bes Batifan ift laftig, wie einem achten afabemischen Burfchen, ber in bie Flegeljahre eingetreten, elterliche Ermahnungen und bas Eramen unbequem find. Und boch fonnen bemfelben zu seinem eigenen Seile wie im Intereffe ber menschlichen Gesellschaft beibe nicht erlaffen werben.

Diesen Erscheinungen gegenüber ist es gewiß belehend und lohnend, in den Blattern der Welt- und Rirchengeschicht nachzusorschen, wie es denn bezäglich dieser Cardinalfrage in jenen Zeiten gehalten wurde, als sie zum ersten Male in der abendländischen Geschichte auf germanischem Boden auftaucht und praktische Bedeutung erhielt. Bleibt ja doch immer wahr, was Cicero sagt: "Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae". Insoserne hießen wir eine Schrift willsommen, welche vor Kurzem Hr. Repetitor Stephan Braun, der eifrige und gelehrte Redakteur bes "Freiburger katholischen Kirchenblatts" der Deffentlichseit übergab.). Er

<sup>\*)</sup> Dieselbe führt den Titel: "Carolo Magno regnante quae inter Ecclesiam et Imperium ratio intercesserit, potissimum et magni illius imperatoris capitularibus demonstrare studult Stephanus Braun." Friburgi 1863. p. 160. — Gleichzeltig et schien von demselben Orn. Berf. eine andere Abhandlung unter dem Titel: "Christianum de Nanctissima Trinitate doctrinem ex sacris utriusque testamenti testimoniis demonstrare studult Stephanus Braun." Friburgi 1863. p. 172, welche Monographie namentlich für Theologen von Interesse sebu bürste.

lestätigung bes Papstes; erst hierburch erhielten sie allgemein nbende Kraft. Daß man diesen wesentlichen Punkt von eite protestantischer Dogmen - und Kirchengeschichtschreiber so i übersah, konnte nur die größten Irrthümer hervorrusen und niehungsweise den richtigen Begriff von der Kirche selbst liertren.

Doch nicht bloß hinfichtlich ber Ausübung ber "potestas ngisterii", fonbern auch ber "potestas ordinis" unterftutte arl bie Rirde, beren treuer Schirmberr er mar. Kur ben then Moment hat es ben Unichein, baß bier ein llebergriff & Raifere in ein ibm frembes, unantaftbares Bebiet porliege. is fehlt daber nicht an Schriftstellern, welche fich zu bem ichluffe berechtigt bielten, daß ber gewaltige Berricher jener eit Raiserfrone und Pontificat de facto in sich zu vereinigen uchte. Und zwar dieß um fo mehr, als ihn Alcuin vorüberjebend (wegen feiner Berbienfte um bie Rirche) auch einmal ontifex in praedicatione nennt. Und boch fteben biefer Aufchaungeweise die Thatsachen gegenüber, daß viele Capitularien mit m Worten beginnen: "Apostolicae Sedis hortatione", "Monente ontifice", "Ex praecepto Pontificis." Un anderen Stellen diart ber Raifer ausbrudlich : er werbe in firchlichen Dingen ichte Reues anordnen, "priusquam Romanam Ecclesiam conwisset." Rur mas bie lehrende Rirde rudfichtlich ber beil. Saframente, bes göttlichen Gultus und ber Liturgie festgestellt atte, bas fuchte Rarl mit ftarfer Sand in allen feinen ganben m praftifden Geltung ju bringen. Den Bollgug übermachte r bismeilen mit eherner Strenge. Die Rirche Gottes war bin feine Dagb, fonbern eine verehrte Mutter, welche beren ther und machtigster Gobn bei ihrer schwierigen Diffion Michtgemäß zu ichuten babe.

Es ift in firchen = und dogmengeschichtlicher Hinsicht beattenswerth, mas ber Gr. Berfasser mit Treue und Umsicht ber die "potestas ordinis" jener Zeit aus den ermähnten

<sup>\*)</sup> Bal. Defele's Conciliengefdicte I, 23 ff.

Kaiserschwert und Mitra ben Bund, benn es galt harte Manen zu brechen. In dieser Harmonie beider Gewalten lag allein die Kraft und gründete ber Erfolg.

Diefer einheitlichen Wirtsamfeit begegnen wir auf allen Sauptgebieten bes firchlichen Lebens, welche an fich bas fecifische Terrain ber Rirche felbst bilben. Ueberall bewährte fic Rarl als "devotus Ecclesiae desensor humilisque adjutor". Das gilt namentlich bezüglich bes firchlichen Lebramts. Es geborte jur Grundanschauung bes großen Imperators, baf bie Rirche bas Recht und Die Pflicht babe, fur Die Integritat ber driftlichen Glaubenswahrheiten Sorge zu tragen, barum burd Wort und That bas Evangelium, bas depositum fidei, ju verfunden und jum innern Bemeingut ber Bolfer ju machen, ju biesem 3wed aber auch bie geeigneten Mittel zu ergreifen, namentlich Schulen ju grunden und folde ju leiten. Benn baber Rarl in feinen Capitularien an vielen Stellen ben gefammter Rlerns ju ernfteren Studien aufforbert und hierin felbft mit bestem Beispiele vorangeht; wenn er ihn gur thatfraftigen Befeitigung bes manchfachen Aberglaubens unter bem Bolfe ar mabnt, bagegen ben Gaumigen Strafe androbt: fo wollte er bierdurch dem Episcopat bloß die Erecution der Concilien-Befoluffe erleichtern, fic aber nicht felbft ale Rirchenlebrer gerien. Aebnliche Energie bewies Rarl bei Ausrottung bes Beibenthums und ber Barefien, ju benen feiner Beit por Allem bie Brrlehre ber Aboptianer gablte. Benn er endlich felbft Sonoben in Regensburg, Franffurt a. DR. zc. ausschrieb, bamit bort über Sarefien und firdliche Digbrauche zu Gericht gefeffen wurde: fo geschah bies nur mit Buftimmung bes romifden Stuble. Die Autorität für Die bogmatischen und Disciplinaren Beschluffe maßte er fich nicht an, in bas Lebramt ber Rirche griff er nicht bireft ein. Saben ja auch in ben erften driftlichen 3abrhunderten Raifer die allgemeinen Kirchenversammlungen ausgeschrieben und berufen, mobnten biefen felbft bei ober ließen fich burch Legaten vertreten; aber beffenungeachtet beburften jedes Generalconcil wie alle Spnodalbeschluffe ausbrucklich bet bes Chorepiscopats, Archipresbyterats und Archibiasonats bie Aufgabe und Stellung ber Pfarrer in jenen Gesehn genau pracifirt.

Bas aber bie Prafentation zu ben firchlichen Aemtern at, fo ift flar, bag in fener Beit bie Befegung ber eien lediglich von ben Bifchofen ausging. Das Cupit. 813 médradich: "Ut laici presbyteros non ejiciant de ecclesiis ilios mittere praesumant.". Die Babl ber Bischöfe bawar nach altem Brauche und zufolge canonischer Bestimen Cache "bes Rierus und Bolfe", wie aus Capit. 803 ras einleuchtenbste bervorgeht. Da indeffen bie Bischöfe veltliche Territorien und Regalien befagen, fo mußten fie bem damaligen Keudalspftem bem Raifer ben Somagialeid ren, ehe fie belchnt und in die Temporalien eingewiesen # fonnten - ein Umftand, ber fpater bie Grengmarfen verruden ließ und auf biefe Beife ben bartnadigen Inæftreit entzündete. Auffallend bleibt nur, bag bie franfi-Befetbucher nichts über bie Papftmabl feftftellten. icht gerade beghalb, weil die königliche Obmacht nicht in Region reichte. Inbeffen bot die Umgehung biefer Frage ilaffung ju ben verschiebenften Conjefturen. Br. Braun t fich mit Befampfung ber Sallucinationen eines Sigebert, Inficten von Bug, Phillips und Alzog an. Des lettern rten gebenft ber Berfaffer überhaupt bei jeber Belegenheit lobenewerther Bietat und ftust fic bei fritischen Fragen auf beffen Autorität. Rach ber Ansicht jener Manner vie Bapstwahl schon damals frei. Alles, was die fran-1 Raifer in diesem Betreffe verlangten, mar ihr "Confens" r vollbrachten Thatsache. Und das war natürlich. Wie ibr Imperium aus ber hand bes Bapftes erhielten und beffen Bustimmung bie Krönung nicht vollzogen werben e: fo verlangten fie wenigstens eine theilweise Begenseitigbeanglich ber Ernennung eines neuen Pontifex maximus om.

Beit ausgebehnt war ferner bie firchliche Gerichtsbarfelt.

Urkunden schöpfte. Wir begegnen dort der Administration sieben Sakramente und strengen kaiserlichen Berordnum über Alles, was die Kirche insosern als Canon ausgesproch hatte. Interessantes lesen wir über die Bornahme der Tanse ber Busse, der Firmung, der Priesterweihe und deren Bor dingungen, da bekanntlich jene sehr Vieles vorausset, a für den Unberusenen nicht Alles erseht. Schenso sinden i Ausstlärung über die damalige Feier des heil. Opfers und heil. Communion, über die Spendung der Delung und Bedeutung der christlichen Ehe. Belehrend sind endlich kaiserlichen Instruktionen gegen die Simonie, bezüglich i Gebrauchs der Bilder in den Kirchen sowie der Anwendu von Glocken bei dem öffentlichen Gottesbieuste.

Ein brittes wichtiges Moment, worftber bie Capitulari Aufschluffe geben, ift bie firchliche Jurisbiftion. Die fammte hierarchische Ordnung fener Beit finden wir bort f erörtert gegenüber manchfachen irrigen Auffaffungen, nament von Seite Sigeberts. Auch bier zeigt es fich zur Epide wie sehr Karl bemuht mar, die der Alrche jure divino mio menden Privilegien ju ehren. Rleine Quefdreitungen gebort jur Ausnahme und maren größtentheils burch bie Umftan begrundet. Das icone Capitulare "de honoranda Sede Ap stolica" bilbete ben Tenor ber faiserlichen Berfahrungewei Daß nach andern Stellen ber Schwervunkt bismeilen in Provincial Concilien verlegt icheint, berührt bas Brincip mit welches ber Raifer unangetaftet ließ. Die Berbindung mit Re war bamals nicht fo leicht wie gegenwärtig, und foleun hilfe boch oft bringend geboten. 3m Besondern find bie Bi rechte ber Metropoliten und Bifcofe, Die Gerechtfame und Befti



<sup>\*)</sup> S. 38 burfte hierbei ein lapsus calami bei Citirung ber Sort ftelle Joann. 3, 5 untergelaufen fenn. Es heißt in ber Bulge übereinstimmend mit bem Urterte "in regnum Dei", nicht a "in regnum coetorum". Ueberhaupt ware ein wortliches Ci ber Stelle zu munichen gewesen.

zabe erfallen zu fonnen: fo gestattete bagegen Rarl ben bofen und Brieftern auch einen großen Ginfluß auf bie bhabung ber ... jurisdictio civilis". Da feine gesammte burde Gefetgebung auf driftlichem Fundamente rubte, jo mar bie bobere Ginficht wie bie Autoritat Des Klerus bas gu-Iffigste Mittel, um jene zur Ausführung zu bringen. 216sen von den Chegeseten, Die ohnehin vor das Forum der be geboren, ordnete er Bifitationen durch die Bischofe an. fe follten alle Gebrechen in ihren Diozesen genau beobachten mit seinen weltlichen Beamten Die Beilmittel berathen. ber große Mann fand nichts Widernatürliches und Ctaates brliches barin, wenn feine Unterthauen einen firchlichen sterfpruch jenem eines Civilgerichts vorzogen. Es war ibm um Berechtigfeit, um Friede in ben Gemeinden, um Bejs ung ber politisch-socialen Berhaltniffe ju thun. 3m Briefter t fab er vor Allem ben Apostel des Friedens und ber Berung, gang geeignet in feiner Gemeinbe Recht zu fprechen. Demgemäß fanctionirte ber Frankenfaifer in feinen Gefetern bas .. jus excommunicationis", aber auch bas uralte plrecht" ber Kirche; führte jedoch baffelbe auf bas richtige f jurud, bamit es ben guten 3wed nicht verjeble. ben billigte er bas fogenannte "Gottesgericht", "ut omnes cio Dei credant absque dubitatione", wie er (Cap. a. 809) dreibt. Es wurzelte biefe Gerichtsform nicht in ber Superon, sonbern in bem tiefen Glauben und Bertrauen ber geruifden Bolfer auf die Allgegenwart Gottes, welcher bie :, inappellable Justang bilbete - eine Unschauung, Die beute bem Gibe ju Grunde liegt. Aus padagogischen Grunden bie Rirche bamale bas Bottesgericht bestehen, spater ließ : es aus noch triftigeren inneren Gründen mit Recht fallen; ntfprach aber gang bem intensiven, jugendlichen Glaubensußtfenn fener Beit. Wie fcmer übrigens die Ausrottung Gebanfens ift, beweisen noch immer (wie ber Gr. Berr richtig bemertt) bie vielen leichtfertigen Duelle, beren fich r aufgeklärtes, nüchternes Jahrhundert, welches die Aftro-

Ø

ı

logie längst hinter fich wähnt, trot ber angebrobten Richenftrafen nicht erwehren kann.

Um meiften jedoch griff bie Rirche in bas öffentliche leten ber farolingischen Beriobe ein burch Biffenichaft und Runft, ale beren vorzäglichfte Tragerin und Pflegerin fie von feber fich bewährte. Diefe geschichtliche Thatface entfraftigt feine Dialeftif und Cophistif. Rarl hatte einen viel zu miversalen und flaren Blid, ale bag er nicht in ber firchlichen Thatigfeit auf wiffenschaftlichem Boben bas raditale Beilmind seines Jahrhunderts erfannt batte. Er wußte fo aut wie bie Rirche, bag Ummiffenheit die ftete Berbundete ber robeften gafter, bagegen mabre Aufflarung auch ein machtiger Bebel bes re ligios-fittlichen Lebens ift. Rur wollte er teine Biffenicant, bie nieberreißt, sondern eine folde, die aufbaut und erbant. Wie gering auch bamale verhältnismäßig bie miffenschaftlichen Bilbungemittel befanntermaßen maren: um fo bewunderungemurbiger war ber praftifche Bebrauch, ben man babon madte, um so anerkennenswerther maren bie Biele, melde man in ben Soulen erreichte.

Wie die Schule, so war endlich auch das Armenwesen vorzugsweise Sache des Klerus. Auf diesem Felde bewies die Kirche zu seder Zeit, daß sie nicht für sich "einen guten Ragen hat", wie Göthe ihr irouisch vorwirst. Nicht bloß das leibliche, sondern auch das geistige Wohlergehen der Bedrängten war deren stete Angelegenheit, weil bloße materielle Unterstühung ohne bessere Erziehung der Verwahrlosten nicht frommt. Demgemäß hatte schon das Concil zu Franksurt (Can. 40) bestimmt: "Ut puellae, quae parentidus privatae essent, sud episcoporum et presbyterorum providentia gravioridus seminis commendarentur, sicut canonica doceret auctoritas". Der Kaiser belobt die Opserwilligkeit der Geistlichen ausdrücklich mit den Worten: "Et hoc nobis competens et venerabile videtur, ut hospites, peregrini et pauperes susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant. Apostolus hos-

alitatem laudans dixit: per hanc quidam placuerunt Deo, gelis hospitio susceptis".

Ans diesen kurgen Bugen mag sich ergeben, daß zur Zeit rle bes Großen Rirche und Staat als zwei relativ selbstständige, r nabe sich berührende, einander durchtringende und gegenzig fördernde Boteuzen ausgesaßt wurden. Weder eine Conditung beider, noch eine widernatürliche Scheidung derfelben rbe angestrebt. Zur genaueren Orientirung über das Problem iffen wir auf Braun's treffliches Buch selbst verweisen

Seit den Tagen des großen Karl ift allerdings Bicles bers geworden, um in jeuer Form nicht wiederzufehren. bis volvitur; aber Principien bleiben Principien, fonnen ne Berrath nicht geopfert werden. Das Geringste, was die irche anch in der Neuzeit fordern muß, ist treues Festhalten den Concordaten, welche der Kirche wie dem Staate die semäßige Sphäre anweisen und in denen Rom bis an die ierkerke Grenze des Möglichen ging. Sie kann und darf namtlich nicht dulden, daß ihr Einfluß auf die Schule, die Ersbung und hiermit ihr eigentlicher Lebenssaden unter den udungen der Gesellschaft durchschnitten werde.

Wir können es bem Grn. Antor, welcher in bem Musterwe ber Austlärung und des modernen Staates lebt und zuge seiner jetigen Lebensstellung sich durch Augenschein überigen kann, wie "hochgebildet" die jungen Leute vom Gymsium an die Universität und in sein Convict übertreten, nicht targen, wenn er S. 144 eine Parallele zwischen dem früheren, ttelalterlichen und dem jetigen wissenschaftlichen Streben ht — eine Paralle, die sehr zu Ungunsten der jüngsten Geration aussällt. Und dennoch meint man: "wie man's so rlich weit gebracht, ja bis an die Sterne weit"! Anch in bern Ländern müht man sich ab mit "Studien-Resormen", t immer neuen Schulplänen, muthet der Jugend Massenhaftes : geistigen Bewältigung zu und — wie gering sindet der uner ost die erzielten Resultate! Unsere deutschen Hochulen halten sich für Hohlspiegel, in welche das ganze Welt-

٠.

all seinen Rester wirft, und boch liegen an diesen "Laien-Anstalten", wie vor einigen Jahren ber Schellingianer Beders in München öffentlich bekannte, die urtes liberules — bas liebste Kind ber alten Zeit — fast ganz und hoffnungslos barnieber. In Bahern z. B. ist die "Collegien» und Lernfreiheit", d. h. das Privilegium Nichts zu lernen, im Princip ansgesprochen. Auf unsern Universitäten werden aus den "allgemeinen Bissenschaften" keine Eraminen verlangt; die blose "Inscription" des Candidaten genügt auch ohne Frequenz-Zeugniß!

Co liberal war bie alte Zeit allerdings nicht, und ift ch bie Rirche bort, wo fie noch Einfluß bat, bis auf ben beutigen Tag nicht. Die Bifcofe verlangen von ben Candibaten (namentlich auf ben Lyceen, die man jest vom hoben Olymp berab "gelftliche Anftalten" beißt) ftrenge und umfaffenbe Brufungen aus ben allgemeinen Biffenschaften, ebe biefelben bie Aufnahme in bas Clerifal-Seminar geftatten. Und bennoch wird man nicht made, ber Rirche Abneigung gegen bie Biffenschaft vergumerfen. Laffe man endlich einmal von folden abgenühten Bhrasen und frage man sich aufrichtig: ob nicht durch bie it. berliche Art und Weise, wie gegenwärtig die allgemeinen, namentlich philosophischen Studien an unferen Sochschulen betrieben werben und betrieben werben burjen, grundfaplich ber witilichen "Berbummung" in bie Bande gearbeitet und jede tiefen Auffassung ber sog. Kadwissenschaften von vornberein unmöglich gemacht wird? Die Verhältniffe haben indeß ihren Lauf. Et mare nicht bas erfte Dal in ber Geschichte, wenn ber Staat einst seine Sande wieder nach ber Rirche ausstrectt, ju fpit einschend, daß Unterricht und Erziehung auf irreligiofer und antidriftlicher Bafis Staat und Rirche iu's Berberben fturgen. und Manner beghalb, weil fie eine driftliche Uebergeugung baben ober gar Briefter find, nicht nothwendig Ignoranten fenn muffen.

## XLVIII.

## Beitlänfe.

Die Grundung ber Mexitanifchen Monarchie.

Den 10. Dai 1864.

rito bat feit zwei Jahren eine gang eigenthumliche Befår bas beutsche, ja europäische Barteimesen gewonnen. wir auch auf einen Augenblid von unserm einheimischen ibstrabiren, um uns an bem großen Unblid ber weltm Wendung an jenen Meeresbruden ber Bufunft ju mb zu erholen: fo fonnten wir es boch nicht. Denn in begleitet und bie Thatfache, bag unfere Unichauung en Gegensate fteht ju ber ber meiften andern beutschen m. Der vorurtheilelofe freifinnige Standpunkt will in feiner Frage mehr bieffeits und jenseits bes Oceans "liberalen" Standpunkt zusammentreffen, und bie une Logit des felbfiftandigen Bolitifers muß mit ber m Logif bes graffirenden Barteigeiftes faft überall in gerathen. Gine berartig isolirte Stellung auf eigenen thort feineswegs zu ben angenehmen Aufgaben; viel er und auch lufrativer mare es, gleichfalls in bas arteihorn ju ftogen und mit bem liberalen Strom ber ten öffentlichen Meinung ju ichwimmen wie bie Unberen. ware gar nicht möglich bie Unabhangigfeit bes frei-Urtheils auf die Lange ju behanpten, wenn bemfelben

nicht bann und wann ein Punktum von Oben zu Salfe tame, und es burch ben handgreiflichen Erfolg bekräftigte.

Einen solchen Dienst hat und Meriko und die amerikanische Krisis überhaupt gethan. Ramentlich hat der bisherige Gang der merikanischen Frage unumstößlich bewiesen, daß der natürliche Rerus der Dinge, oder sagen wir lieber die göttliche Borssehung, noch immer mit unabhängiger Freisinnigkeit und nicht im Dienst der liberalen Parteilogik die Welt regiert. Wäre es nicht so, dann hätte in Meriko Alles ganz anders gehen mussen, als es gegangen ist; Juarez, das Haupt der jüngsten Schreckensherrschaft, hätte über seine Gegner triumphirt und der französische Herrscher hätte sich im alten Reiche Montezuma's den Untergang geholt.

Daß die liberale Partei in Deutschland und Kranfreich einen folden Berlauf wünschte, ift ebenso natürlich als verzeiblich. Weil fie vergebens und ohne Ausficht bemabt ift, ben unbequemen Gewaltherricher in ben Tuilerien mit ibren eigenen Mitteln fich au Willen au machen ober au fturen, fo mußte es ibr bringender Wunsch seyn, daß ibn bei bem merikanischen Bagniß sein Schicksal erreichen moge. Dagegen ift wichts eingumenben. Daß fie aber zwei Jahre lang biefes libergle Batteiintereffe mit bem Intereffe ber gangen Menfcheit ibentificirte, baß fie ben indianischen Butherich Juarez ale einen Martver ber Freiheit hinstellte, ber die Sympathie ber civilifirten Bet verbiene, daß sie zu biesem Zweck schwarz in weiß versehrt und bem ungludlichen Bolfe von Merito ihre eigene libente Barteilogif unterschob: bas war zu viel und verbiente bie ane Beschämung, welche nun wirflich eingetreten ift. Taufenbftimmit bat namentlich auch unsere Barteipreffe zwei Jahre lang ver fundet: nachdem ber Imperator in unbegreiflicher Berblenbung es gewagt babe, in ben tobbringenben Buften Derifo's bie Freibeit anzugreifen, fei fein Berberben gewiß; Franfreich werte ftrenges Gericht halten über ben Mann, ber 40,000 Lanbestinba 3000 Meilen weit über bas. Meer in ben fichern Tob gefchick und hunderte von Millionen baffir vergendet babe; man wert

ihn jebenfalls unter parlamentarische Bormunbschaft stellen, und bann habe auch Dentschland nichts mehr zu fürchten von bem Blanmacher in ben Tuilerien. So sprachen sie alle mit apobiftischer Bestimmtheit, und nun sehe man, was aus ihren Borbersagen geworben ist!

Freilich muffen wir als Deutsche entschiebene Gegner ber napoleonischen Trabition fenn; aber ein freifinniger Standpunkt erlaubt uns immerhin bem Imperator von Bergen Glud gu wunfden, wo er feine thatfraftige Ginficht und ben fprubelnben Spiritus, bie nimmer rubenbe Agilitat ber frangofifden Ration auf wahrhaft regeneratorische Thaten wirft. Der frangösische Bolfdaeift bat unzweifelhaft eine menichbeitliche Diffion für berlei Unternehmungen, und bie verrotteten Buftanbe bes Mors genlandes wie bes spanischen Amerika bieten Raum genug zur Bethätigung. Der freisinnige Deutsche kann ben Imperator baffen und boch wieber aufrichtig bewundern, fur bas mas er in Sprien, Cochinchina und Merifo gethan bat; Deutschland gegen bie trabitionelle Politif bes Mannes ficher zu ftellen, bas mutbet er nicht Türken, Rreolen und Indianern zu, fondern bem beutiden Bolfe felber. Ja, ber freifinnige Deutsche glaubt, wenn wer Dentschland gegen bie intermittirenben Beltframpfe felber feine Bflicht thate, fo wurde es eben baburch und jum Beile ber Menscheit die unverwüstliche Thatfraft Kranfreiche auf Die Buntte hinlenten, wo die mahre Mission biefer driftlichen Saidfale - Ration liegt. Der freifinnige Dentiche mußte baber bem Imperator fo wenig ben Untergang in Merito munichen, buß er es vielmehr fur bie nur bei fcmerer Strafe ju verfaumenbe Bflicht Deutschlands halten fann, burch eine befinitive Schiebung bes Riegels am Rhein bas Studium ber Tuilerien für immer an berlei civilisatorischen Arbeiten in ben öftlichen und westlichen Morgenlanbern zu feffeln.

Ein Englander freilich auf feinem Welt = Ausbeutunge-Standpunft wurde hierin anders urtheilen muffen. Das beutsche Intereffe aber ift jum Glad nirgends im Widerspruch mit ben großen Intereffen ber Menschheit. Es ift nur ber liberale ī

Barteigeift, ber folche Biberfpruche fest, indem er, nie frei in feinem Urtheil, Alles in ber Belt nur an bem Dafftab bet augenblidlichen Barteivortheils mißt und immer nur fragt, was ibm und feinen Berrichbedingungen convenirt ober nicht. fic aber boch babei ftete ale bie "gange Ration" gerirt. Co un konnte es fommen, daß unsere liberale Breffe ben Angres und feine Banbe, einen Menschen ber felbft von D'Donell in ben spanischen Cortes als "Ungeheuer" bezeichnet wurde, formlie unter bie lieben Ibrigen aufnahm, und ben Gieg ber Schredens berrichaft biefer "Führer bes Liberalismus" über bie frangofifce Invafion fuftematifch mit bem beutschen Intereffe ibentificirte! Für biefe Tattif war bie nationale Unabhangigfeit Merito's ebenso ein bloger Bormand wie die "Freiheit"; benn jeber Unterrichtete mußte wiffen, bag Juarez und Benoffen wur bie Bestimmung batten, Merifo unter bie Botmäßigfeit ber angelfachftiden Rachbar Republif zu bringen, ja daß die meritanischen Länder zum Theil in Washington schon verkauft waren. Auch bie Soffnung baß fur Merifo unter bem Proteftorat ber Bereinigten Staaten eine beffere Bufunft bluben merbe, founte Riemand mehr begen, nachbem ber entfesliche Burgerfrieg feit brei Jahren beweist, daß bie Union in ihrer vorigen Beftalt fich felber nicht zu halten vermag; und zum lleberfing bit Alexander Sumboldt vor vielen Jahren ichon prophezeit: bie Bereinigten Staaten wurden bereinft Merito an fich reißen, um bann felber zu gerfallen. Sie find aber icon gupor gerfallen.

Es lagen somit einzig und allein Rücksichten ber einheimischen Parteitaktif zu Grunde, wenn ber Liberalismus in
Deutschland und Frankreich sich mit der Sache des Juarez formlich identificirte. Die Partei rechnete einsach so: bleibt die Anarchie in Meriko Sieger, so muß der beschämte Imperator
in Frankreich vor dem Parlamenkarismus die Wassen streeten.
Der kupfersarbige Häuptling in Meriko sollte für die Franzosen das Parlament und für und die Frankfurter RationalBersammlung wieder erobern. Das war die liberale Bolitik,
und diese ritterliche Bolitik ist selbst zu Baris in einer Rachheit aufgetreten, die ich meinerseits nie für möglich gehalten , hatte. Dem Franzosen ist sonst immer der Ruhm und die Ehre seiner Fahnen über Alles gegangen, es eristirte bei ihm wirklich ein Berständniß für höhere Ideen, und vor dem Feind hat früher stets jeder Parteihader geschwiegen. Nun lese man aber die berühmte Rede, die Hr. Thiers am 26. Januar im gesetzebenden Körper gehalten hat! Uns ist diese Rede als ein erschreckendes Symptom erschienen, insosern sie beweist, daß ein Mann wie Thiers es bereits wagen darf, im Interesse der liberalen Doktrin die Schande der Ration zu beantragen.

216 Thiers fprach, maren, was mobl zu bemerken ift, bie anversichtlichen Ungluderufe unferer Juariften icon thatfachlich lagengeftraft. Bas mar bas fur ein betaubendes Gefdrei gewesen: unn werbe man gleich feben wie übel es um bie Krangofen in Mexifo ftebe; Die Sauptstadt und ein paar Ruftenorte hatten fie freilich befest, jest aber werbe es ihnen geben wie Unno gwölf in Rugland; wollten fie in's Innere bes ungeheuern ganbes eindringen, fo merbe ber Bolfsaufftanb vor ihnen gurudweichen, aber hinter ihnen fich wieber gufammenfoliegen; weiter werbe ihre Gewalt fich nie erftreden, ale auf ben Kled Erbe unter ihrem Fuße zc.! Inzwischen mar bas gerabe Gegentheil eingetreten. Wo bie Frangofen binkamen, jagten fie die Banden ber Liberalen wie Spreu por fich ber, von allen orbentlichen Leuten wurden fie als Befreier mit offenen Armen empfangen, und bas Bolf ermannte fich unter ibrem Sout jur eigenen Bertheibigung. Ale Thiere fich jum Reben erhob, mar es bereits eine ausgemachte Thatsache, bag Die kleine Armee von 40,000 Frangosen in Berbindung mit bem wachsenben Corps einheimischer Allierten bemnachft bie unbestrittenen Herren bes ungehenern Ländergebiets, dreimal fo groß als Fraufreich senn wurden. Hr. Thiers sprach am 26. Januar; am 27. Januar ging bie Rachricht aus Merifo nad Europa, Die brei mächtigsten Minister und Generale ber liberalen Bartei, Doblabo, Ortega und Bidaurri, fprangen mit ihrem Brafibenten Juarez bochft bagatellmäßig um, fie batten

i

bie Abbantung von ibm geforbert und ibn, falls er barani nicht eingebe, ber Brafibentschaft verluftig erklart, worauf fie bann felbst fich ber Intervention jur Berfügung ftellen wollten. War die Nachricht damals auch noch verfrüht, fo warf fie bod ben Schatten fommenber Dinge voraus; bag gang Merife ber Angrebie ber Barteien ben Ruden febre und Ingreg ein verlorner Mann sei, bas ftand mit mathematischer Gewisbeit fest. In Diefem Augenblide flieg aber Gr. Thiere auf Die Tribune, um ju beweisen, daß die mexikanische Expedition ein ungludliches und verungludtes Unternehmen fei, welches felbst im Kall bes Belingens Franfreich nur nubles beschäbigen tonne; aber es fei jest offenbar, bag Juarez, tros aller Borfpiegelungen ber Emigranten, Die ftarfere Partei fit fich babe, und es bleibe nichts übrig ale einfach mit Juarez zu unterbanbeln. Am Tage nach bem fiegreichen Gingug in Merito, fagt Br. Thiere, mußte man mit bem befiegten Juaren unterbanbeln, und jum brittenmale wiederholt er: man moge bem Erzberzog absagen und auf jenen Juarez zurückfommen, ber amar wenig verführerisch fei, "aber an ber Spite ber Befcafte ftebt."

Roch Eine Hoffnung hatten die liberalen Parteien, als alle anderen Berechnungen sie getäuscht hatten. Wenn der Erzberge Maximilian die angebotene Krone nicht annahm, dann war der Imperator doch noch blamirt und in schmählicher Berlegenheit, was er mit dem eroberten Kaiserreich ansangen sollte. In der That hat nicht etwa er dem österreichischen Hause einen Gesallen gethan, sondern die Sache stund gar sehr umgekehrt. Er kann nun sagen, daß das grandiose Regenerationswerf von ihm aus gelungen sei, und nicht umsonst ist darüber der Jorn unsern liberalen Parteien auss höchste gestiegen, wobei sie sich abermals wie gewohnt mit der ganzen deutschen Ration identificiren. Die Allg. Zeitung hat schon vor sechs Monaten versichert, die Zusage des Erzherzogs errege in ganz Desterreich nur schmerzliches Bedauern und werde von allen Freunden des Donaureichs tie beklagt; ebenso hat das Organ des Rationalvereins jüngst

rklärt: bie öffentliche Meinung in Desterreich und Deutschland sabe über dieses unfinnige merikanische Abenteuer nur Eine Stimme. So äußern sich die Parteien, während sie vorerst wich ganz absehen von der Möglichkeit, daß der Kaiser als atholischer Fürst nicht ganz nach dem Wunsch der Logen mit wer "Pfassenpartei" umspringen werde. Allerdings drängt sich sa und dort auch die Besorgnis aus, Kaiser Mar könnte dessen ingedenk seyn, daß keineswegs die Freimaurer, sondern allein sie diplomatischen und militärischen Celebritäten der "Kirchenpartei" die ersten Freunde seines Jukunsts "Thrones waren"). Wer wie gesagt, vorerst sehen die gedachten Organe von allem Andern noch ab, indem sie der neuen Monarchie als solcher in hren Windeln den schmählichsten Untergang wünschen.

Als eine innere Unmöglichfeit wagt indes die Monarchie in Merito Schon Niemand mehr zu erklaren. Die Thatfachen beweisen boch allzu beutlich, bag bas zermarterte Bolf gerabe tur von der Stabilität des oberften Regiments die ersebnte Drbnung und Sicherheit erwartet. Darum verlaffen bie liberalen Barteiführer einer nach bem anbern gleich ben Ratten ihr finiendes Schiff, und felbft bie Manner ohne welche Juarez nichts ik, wie g. B. Doblado, erflären ihre Unterwerfung. Jener "Martwee ber Freiheit", bem vor einem Jahre noch die gange civilifirte Menschheit zujubeln mußte \*\*), wird schon in biesem Augen-Mide feine einzige Proving, feine einzige Festung, nicht einmal einen öben Bergminkel in dem wildnifreichen Lande halten; er wird nicht mit Schaaren emigrirender Patrioten, sondern allein und verlaffen nach Washington flieben, beffen geheimer Sölbling won jeber gewesen. Selbst bie liberalen Organe bei und wagen baber nicht mehr zu fagen, worauf fie zwei Jahre lang

<sup>\*)</sup> Im Geifte jener Beforgniß find namentlich alle meritanischen Correspondenzen ber Allg Zeitung geschrieben. Man vergl. 3. B. bie Rummer vom 5 Oft. v. Is. Ber ben bamonischen Grimm biefer Correspondenzen betrachtet, ber wird leicht ermeffen, was in Centrals und Gudamerika "Liberalismus" heißt.

<sup>• )</sup> Co bat bie Mig. Beitung vom 10. Febr. 1863 wortlich gefagt.

täglich geschworen, daß der Volkowille ber monarchischen Reftauration widerstrebe. Im Gegentheile geben sie sogar zu, daß die inneren Bedingungen für den neuen Raiser sich unerwartet günstig gestalteten; aber Alles, meinen sie, werde zu nichte gemacht durch die äußeren Constellationen. Rurzum, Rordamerika werde dem merikanischen Raiserspuk sein gewisses und klägliches Ende bereiten.

Damit ift nun ein Bunft berührt, ber allerbings von großem und vielseitigem Intereffe ift. Es banbelt fich um bie gange Befenheit, in ber ein gufunftereicher Belttheil in bie Befchichte, nicht nur feine eigene, fonbern bie allgemeine Beltgeschichte neu eintreten foll. Wer es nicht vermag, an bobere Fügungen zu glauben - und in biefem Falle find natürlich alle Parteien für welche es überhaupt nichts Soberes gibt als ibr egoistisches Herrichafte-Bedurfnig - bem mag bie brobente Miene bes Minifteriums und bes Congreffes in Bafbington aud wirklich imponiren. Indeß hat Gott gerade bort recht angenscheinlich bafür geforgt, baß die Baume nicht in ben himmel madfen. 3m April 1861 ift ber Burgerfrieg in ben Bereinigten Staaten ausgebrochen, im April 1862 hat ber frangofische Imperator bie Exefution gegen Mexifo auf eigene Kauft fortgefest. Es ift flar, daß ohne jene furchtbare Spaltung in ber norbameris tanifden Union ber Gebante einer monarchifden Regeneration in dem Nachbarreiche nirgends batte entsteben können; die fremben Mächte hatten ihre Gelbforberungen von Merito eingetrieben , für gand und Leute batten fie nichts thun fonnen; fie batten biefelben nur proteftionereifer als juvor für bie Regierung in Basbington binterlaffen. Es besteht nicht ber minbeste Ameifel, bag ohne ben febr unversebenen Zwischenfall bes norbamerifanifden Burgerfriege für Merifo von Europa ans ichlecht bin nichts zu boffen gewesen mare.

Und nun? Allerdings wird ber endliche Ansfall bes grausenhaften Streits zwischen ben ehemals Bereinigten Staaten schwer in die Bagschale ber merikanischen Zukunft fallen. Aber boch nicht so schnell. Sollte es bem Unions - Rorben zuleht and gelingen, die subliden Staaten unter sein Jod zu bringen, bann wird er doch mit diesem häuslichen Unterdrückungs-Geschäft genug zu thun haben, und sobald nicht einen merikanischen Rrieg anfangen können, der ihn möglicherweise sogar in Handel mit einer großen europäischen Racht verwickeln könnte. Man mag sogar der Meinung senn, daß die seige Fremdberrschaft der Engländer in Canada für den Ansang viel verlockender wäre zum Angriss. Bor Allem steht aber die Wiederherstellung der alten Union heute mehr als je im weiten Felde; die nächte Hauptschlacht in Birginien kann eine ganz unvorgesehene Entscheidung briugen, und wenn auch die Restauration in Meriko wirklich den besinitiven Zersall der ehemaligen Union in zwei grundverschiedene Staatencomplere zur unbedingten Borandssehung hätte, so ist eben diese Prasumtion noch keineswegs widerlegt.

Eines hat sich inzwischen aus Anlaß ber merikanischen Frage ungmeifelhaft berausgestellt, Die Thatsache nämlich bas bie menfoliche Freiheit und die nationale Selbstregierung von ben Bolferrechte-Begriffen ber Rorbstaaten nur ju fürchten, von benen ber Substaaten nur zu hoffen hat. Das Kabinet von Bashington hat, wie zu erwarten war, sofort wieder die so. genannte Monroe-Doftrin rudfichtblos geltend gemacht. Borin befteht bieje Doftrin? Gie befagt erftens, bag Amerifa nur ben Amerifanern gebore und jede Ginmischung einer fremben ober europäischen Dacht schlechterbings nicht ju bulben fei; fie lehrt zweitens, bag fur Amerifa eine prabeftinirte Staatsform eriftire, namlich die Republif, und bag jeber monarchische Berfuch ebenjo eine Kalidung bes Bolfswillens wie eine unertragliche Beleidigung bes achten Amerifanerthums fet. Bas bei uns bas "Syftem bee Liberalismus" ift, bas ift in Amerifa diese Monroe Doftrin. Auch fie läuft, wie man wohl fiebt, auf die Gewaltherricaft einer Bartei binans, wenn man bas nordische Dankeethum so benennen barf. Echwerlich lagt fic eine größere Berfchiebenbeit ber Bolfbuaturen erbenten ale bie zwischen bem Typus ber Renenglaub-Staaten im Roeben und

٠.

ben hispano-amerikanischen Bölkern bes Sabens. Bahrend | Vankee's geborne Republikaner find, hat eine vierzigjäh Geschichte überstüssig bewiesen, daß für die letteren keine republikanischer Versassung taugt, daß ihnen die Monarchie der Natur, Religion und Sitte auf den Leib gemessen ift, daß überdieß die verlotternde Racenmischung in diesen it, daß überdieß die verlotternde Racenmischung in diesen Trolländern den straffen Jügel eines stadilen Regiments under erheischt. Macht aber Alles nichts; Republik muß seyn dem ganzen Continent. Und warum denn eigentlich? Die ungeheuern Gebiete Central und Südamerikas nicht est schicksal entgehen, die Beherrschungs- und Ausbentungs-Obj des nördlichen Pankeethums zu werden. Man nennt das Washington manisest destiny.

Ber ben mertwurdigen Brief bes Imperatore an Ber Koren vom 3. Juli 1863 recht ausieht, ber wird barin bie formliche Rriegeerflarung gegen biefe "offenbare Beft mung" erfennen. Es fei, beißt es in bem Brief, nicht ein feben, weghalb bie anglogermanische Republik bem gan amerifanischen Continent ben Stempel ihrer bericaft a bruden und alle romanischen ober lateinischen Bolfer Umeril verschlingen solle; ja Europa babe ein Interesse baran. bieß nicht geschehe. Darauf bat bie Regierung in Bafbing mit ber ichroffften Applifation ber Monroe-Doftrin geantmon und in biesem Sinne hat neuerlich auch ber Congres, jet obne Bustimmung bes Senats, fic pronuncirt. Besonders ftruftiv fpricht fic über bie Frage eine Rote vom 26. S . v. 38. aus, welche ber Minister Ceward nach Baris geic bat. Die Rote vermahrt fich junachft gegen die Abfict Intervention in Die innern Berbaltniffe Merifo's, bem es 1 mehr überlaffen bleibe fich nach seinem Belieben eine Regierm form ju geben. Aber bie Regierung ber Bereinigten Staa heißt es weiter, wiffe recht wohl, "daß die eingelebte non Besinnung Merito's eine in ihrer Form republifanifche unt ihrer Bufammenfegung einheimifde Regierung allen monardif Einrichtungen vorziehe, die dem Lande von auswärts auferlegt würden." Die Rote gesteht ferner unumwunden zu, daß "nach der Ansicht der Bereinigten Staaten ihre eigene Sicherheit und die glückliche Zufunft nach der sie streben, wesentlich abhängig sei von dem Kortbestand freier republikanischer Einrichtungen durch ganz Amerika!" Schließlich wird der Imperator auf die fruchtdare Saat von Eisersüchteleien ausmerksam gemacht, die seine Politik in Meriko ausstreue, und "die schließlich zu einem Zusammenstoß mit den Bereinigten Staaten und andern amerikanischen Republiken heranreisen könnte." Das sind vorerst freilich nur leere Drohungen, und sie sind es um so mehr als die Sprache des Rabinets der sogenannten Rebellenstaaten in Richmond ganz anders lautet. Gerade dieser Vergleich wirst ein startes Licht auf die amerikanischen Spannungen.

Da bie Substaaten felbft feit mehr ale brei Jahren Rrieg bis auf's Deffer führen, um bie Freiheit und Unabhangigfeit ibrer Staatswesen von dem Gewaltstempel ber Dankees ju vertheidigen, fo mußten fie naturlich ben Brincipien bes nordamerifanischen Liberalismus ben Ruden febren, insbesondere auch ber Monroe-Doftrin. Segen bie Gubftaaten ibre befinitive Trennung burch, fo wird von Richmond ein amerifanisches Bleichgewichtsspliem ausgeben, unter beffen Sous Die nationale Kreibeit auf jenem Continent erft ibre Beschichte beginnen, und beffen wichtiges Mittelglied bas restaurirte merikanische Reich fevn wirb. Bon ber Monroe-Doftrin wird baun bie Welt nichts mehr vernehmen. Kolgerichtig bat ber turbulente Liberalismus im Capitol zu Bashington erflart, bas für Amerika teine Berfaffung als die republikanische erlaubt sei; ebensofolgerichtig führt der Brafibent der Confoderirten Jefferson Davis bie foone Sprace ber Freiheit, Babrbeit und Gered. tigfeit, wenn er in feiner Botschaft vom 7. Dec. v. 38. fagt: Inbem wir unfere eigene Regierung und Berfaffung benen anderer gander vorziehen, tonnen wir und nicht veranlaßt fiblen, fie in ber Durchführung ber ihrigen ju binbern, und mar aus bem Grunde ber Selbstregierung bie wir fur uns

١

in Anspruch nehmen. Wofern bie merikanische Bevöllerung eine Monarchie ber Republik vorzieht, erheischt es unsere Pflicht, ihrem Entschluß durchaus belzustimmen und eine ausrichtige und freundliche Theilnahme an ihrem Wohlergehen zu bezeugen... Der Kaiser der Franzosen hat es feierlich in Abrede gestellt, Mexiko eine Regierungsform ausdringen zu wollen, die der Ration nicht annehmbar erschiene, und die hochstehende Bersonlichkeit, welcher der Thron angeboten wird, hat die Annahme verweigert, wosern das Anerdieten nicht durch die Bolksabstimmung gutgeheißen würde" 2c.

Co ift benn allerdings bas Unternehmen in Merifo fein ifolirtes Ding, es hangt engftens mit ber Umgeftaltung ber gangen politischen Lage Amerifas zusammen. Biel wird dar: auf ankommen, ob Raifer Mar bei feiner Landung in Beraccu bie Nachricht von einem großen Siege ober einer großen Rieberlage ber Rorbstaaten zwifden Richmond und bem Botomal vernimmt; nicht als wenn bier bie Burfel über bie monarch iche Restauration in Merito als folche geworfen warben; aber wenn mit biefer die befinitive Conflituirung Des Abliden Bundes aufammenträfe und die Anerkennung der europäischen Rächt balb nachfolgte: bann murbe Raiser Dax fofort eine große Rolle in ber transatlantischen Europäistrung und ber Rachbilbung eines amerifanischen Staatenspftems spielen, an befin Stelle bis jest nur bas Klibuftier - Recht ber Monroe - Doftit eriftirt bat.

Wenn wir inzwischen ben Blid auf die inneren Bebingungen richten, welche die merikanische Thronbesteigung begleiten, so haben die Ereignisse unsere vor neun Monaten aufgestellte Prognose\*) im Allgemeinen bestätigt und es bleibt und daran fast nichts zu corrigiren.

Ift irgend Jemand ju einem erfahrungsmäßigen Urtheil über Merito befähigt, so muß es ber befannte Erbiftator Santa Anna fenn, ein Mann ber bie jabllofen Staatenmodlangen

<sup>\*) &</sup>quot;Beitlaufe" im Deft vom 16. Muguft 1863 Bb. 52 G. 300 f.

1823 alle mit burchgemacht und endlich felber noch bie ibung einer Monarchie für fein zerfleischtes Baterland anebt bat. Run bat im vorigen Berbfte ein Deutscher biefen n in feinem Erile auf St. Thomas befucht, und felbft Alla. Zeitung \*) bat einen Bericht über bie ftattgebabte chaltung aufgenommen. Darnach bat Canta Anna ben ral Almonte, seinen beftigen Begner ber ibn neuerbings mexifanischem Boben ausgewiesen bat, wegen seines Unan ber frangofischen Intervention gerabezu als einen r feines Baterlandes erflart. Der Erbiftator bewies ans ı merifanischen Correspondenzen, daß bas gange Land, mtlich bie zwei Drittheile Indianer - Bevolferung, fich nach : und Frieden febne, und daß man Satanas felbft veri und ale Raifer auerfennen wurde, wenn er bie jegigen difden Buftanbe zu beseitigen vermöchte. Er meinte, bag paar Jahre ber Ruhe und Ordnung, felbst auf die vern frangofischen Bajonette gestütt, alle Barteien verfohnen en, und daß bann bie unerschöpflichen Bulfequellen bes 18 Merifo wieder zu einem Baradies machen, ben gembenen Reichtbum wieder berftellen murben, mabrend jest Bewohner im Elend verfommen.

Wer sich bloß baran erinnern wollte, was bas Land noch ber letten Parteiregierung zu leiden hatte, ber mußte die rsicht unserer Liberalen, wornach das merikanische Bolk den en Truppen den verzweiseltsten Widerstand hätte leisten , von vornherein ganz unbegreislich sinden. Bor einigen aten hat ein gelehrter Jurist in Mexiso, Don Jose del r, eine Namensliste der Personen veröffentlicht, die vom Dez. 1860 bis zum Einrücken der Franzosen in der Bersquug ihrer Freiheit, ihres Lebens und Eigenthums gegen ez gesallen sind; die Liste zählt nicht weniger als 7305 : auf, darunter Generale, eine Nenge Officiere, ehrene nud harmlose Eigenthümer, sogar Ausländer, und von

Rummer vom 10. Dec. 1863.

į

biefer Bahl wurden nicht weniger als 2065 von ben Banbiten Raturlich wurden benn auch bie ber Demagogie ermorbet, Frangosen und ihre Berbunbeten je meiter fie in's Innere bet Lanbes einbrangen, besto freudiger als Retter aufgenommen. Der befigende wie ber arbeitende Theil ber Bevolferung jubette ibnen als ihrem Meffias ju; insbesonbere wird bemerft, bei ber Sanbeleftand im gangen Reich für bie monardifde Reftat ration offen einstehe, und die Indianer, nicht weniger als fün Millionen ftart, thaten burch jahlreiche Broflamationen in iber Muttersprace baffelbe. Selbst von ben Stavten magte, nach liberalen Berichten, nur das bochliberale Morelia ein etwas fühles Geficht ju zeigen, aber nicht bie Spur eines Biber-Bei ber Abstimmung ber Municipalitaten bat feine einzige bem Erzberzog ihre Stimme verweigert. So ift es gang glaublich, mas ber Brivatbrief eines in Mittelamerifa angefie betten Deutschen soeben verfichert: "Seien Sie abergengt, et wird gelingen. In febr furger Beit wird bie Monarcie in Merito fo fest fieben, bag man fich munbern wird, ben Berfud baju nicht icon langft gemacht ju haben ... Blauben Sie mir, ber Erfolg wird ein febr glanzenber fepu, und mit biefen Erfolg eine gang neue gefdichtliche und politische Entwichung für ben gangen ameritanifden Continent beginnen, mit Annahme ber Rorbstaaten ber bisherigen Union, Die nie wieder werben wird, mas fie mar ... Bon bem Augenblid, wo fic Merifo ju einem Raiferthum umgestaltet haben wirb, fteben bie Berhaltniffe für gang Amerika febr viel anders, als fie bishn gestanden baben".).

<sup>\*)</sup> Der im Tone ber lautern Sachkenntniß gehaltene Brief ift in ber "Areuzzeltung", Beilage vom 17. April abgedruckt. Da Schreiber macht unter Anberm auch biefelbe Bemerkung, wie wie oben gethan: "Ich begreife in ber That nicht, baß man in Europe so mißtrauisch gegen bieses merikanische Experiment ift; hier sieht man die Sache sehr viel anbers an ... Rie werden parlamenter rische Debatten gegen den festen Billen eines Monarchen so Unrecht gehabt haben, als die französischen, welche fich gegen Alles richtein.

Kreilich wird ber neue Raifer ungemeine Schwierigkeiten terminden baben, aber er vereinigt augleich in fic bie fächlichften Bebingungen bes Belingens. Rur als Fremann er ben nöthigen Indifferengbunft amifchen ben eiferzen Racen abgeben, die fich eben niemals Ginem aus unterwerfen wollten, ber Rreole nicht bem Indianer, ber ner nicht bem Dieftigen und umgefehrt. Der neue Berrift ferner ber Sprößling bes vornehmften Saufes unter enropaischen Dynastien, er bat bie Rrone Mexitos nicht nach bem Willen ber Ration angenommen, fondern felbft Imperator gegenüber auf fein legitimes Anrecht als Abling Rarle V. fich berufen. Für ben Stolg jener fpani-Race, die fich einem Parvenu nie gefügt batte, muß bas große Genugthung fenn. Raifer Maximilian ift Raund er hat fich nicht gescheut auf die fatholische Unrebe kondevutation eine fatholische Antwort ju geben, und ben s bes beiligen Baters mit auf ben Beg an nehmen für Rettung eines svecififch fatholischen Bolfes. Der nene e bringt neuen Credit mit in bas Land, bas feine Ausnehr batte seinen Berbindlichkeiten nachantommen. Freilich r im Innern zu verwendende Reft bes erften Unlebens Itnismäßig flein und die Binslaft groß; aber Mexito bat abin die viel größeren Laften ber öffentlichen Corruption gen, indem, felbft nach liberaler Ausfage, ein Beamter Officier ber fich nicht die schamloseften Unterschleife und igereien ju Schulden fommen ließ, ju ben Merfwurdiggablte. Der Raifer ift Solbat und es bleibt ibm noch nige Jahre die frembe Militarbulfe, um unter beren Sous Beispiel fich ein einheimisches heer neu berauszubilben. s ift biefe Aufgabe ichmer, aber in Rudficht auf Die vorb brauchbaren Elemente ber indianifchen Bolfemaffe boch unmöglich. Raifer Max bat endlich bas, mas in Merito

was Rapoleon III. gegen bas bisherige und für bas fünftige Mexito gethan."

states side meniger all 2065 tes bi nie ment. Kairlid merter ter und lier Continhenen je weiter fie in's war alle Retter et Theil ber Bereife lenial as: insbounders with be in some Rod für bie mentebi and he Jahrmen, nicht werk m fürf. dem buch geltriche Prollematie m. Edift von ber Stätten m m. am des hachtbergie Merela m grant, aber nicht bie Spar ein Si be Anianum de Municipalitär Einer ber Stimme verreigert. Er fi ne Donatrie duce in Ministrali unter berfichet: "Gefen Gie fien n In fein finger Beit wied bie Man if this he am id region oil be ne linet amedi ar later... 🗞 finish with the bill plangaber (era trab de am um artifolige unt pritific amen amerikanisten Cominent beginne to Service to Albeign Units. Sa in bus fe bur ... Ber ben fingea chem Andreum ampfable baber the same Manufacture with submit

The la San he later Egylenia her "Brogning", British was I' Specifie wath near Strongs put often public. Jid September 1 in it is specified to the near his Sach sale than to the Salestian prices phate helps, and

bis jest am meisten fehlte, ganz nen zu schaffen, nämlich ei wirkliche Justiz und Gerechtigkeitspflege; benn seix vierzig Jahn ist der Dienst der öffentlichen Sicherheit in Mexiko so viel v ganz verschwunden und die Berwandtschaft der Partei oder den blutes hat für jedes Verbrechen die völlige Strassosigkeit schert. Bei der eingerosteten Corruption wird vielleicht ke Reform schwieriger sehn als diese überall maßgebende; al Eines bringt der neue Herrscher hiezu schon mit, nämlich is oberste Gerechtigkeit in seiner Person, die nicht Partei ist, wirend bisher Alles von der Basis dis an die Spise v Bartei war.

Schon bei ben erften Aften feiner Regierung wird Rai Dar eine große Brobe unparteiffer Berechtigfet ju ! fteben haben. Befanntlich war es bie fogenannte Merit Bartei", in ihrer Ibentitat mit ber conservativen, von mei ber Gebanke einer monarchischen Restauration ausgegangen 1 bem Imperator felber eingegeben worben ift. Alle in ber & schichte bes ersten Kronangebots an ben Erzhenog bis an be feierlichen Afte ju Miramar genannten Ramen geboren t "Rirchenpartei" an. Diese Manner wurden baffer von ben ? beralen als "Landesverräther" erflart und bis auf's Blut w folgt. Bett aber werben biefelben Liberalen fich an bie B narcie berangubrangen fuchen, um ben neuen Berricher auf if Seite zu bringen. Diese Taftif leuchtet bereits bentlich at ben liberalen Correspondenzen bervor: man verspricht bem neu Raifer eine Butunft, wenn er fich von ber reaftionaren bigette Bartei" lossagen, und bie erften Freunde feiner Sache feine Tobfeinden von gestern jum Opfer bringen werbe. Bie wei Die freimaurerische Kurie ber fogenannten "Liberalen", Die ibn all in ben bifpano-amerifanischen ganbern bie Sanptquelle b Anarchie ift, in Merifo vor ber Intervention ging, beweist b Thatfache, bag in ber hauptstadt fogar bas ganten ber Si dengloden verboten mar, tein geiftliches Rleid burfte fic a ber Strafe zeigen, und ben Frangosen wurde ein vernichtenb Borwurf barans gemacht, bag fie nach ihrem Ginzug nicht " ! Frobileichnamsproceffion wieber abhalten liegen, fonbern meral Foren mit feinem Stab fogar felbft mitging \*). Leiber aber aus ber Beit ber liberalen Schredensberrichaft noch te fdwerere Frage übrig geblieben, welche gwifden ben "Liralen" und ben "Rierifalen" alebalb wird entichieben merben iffen. Es ift bie Rirchenguter-Frage. Juarez bat nämlich biofletianifder Buth nicht nur alle bewegliche Sabe ber reiofen Unftalten geraubt, fonbern auch alles übrige Gut ber ofter und Rirden confiscirt und Schabideine barauf ausgeben, bie fur baares Gelb ju vier bis feche Procent ju ufen waren, aber an Bablungeftatt fur bie Rirchenguter jum mnwerthe angenommen murben. Db nun folde Schleubererfaufe giltig fenn fonnten und ob überhaupt bas Juaregifche aubbefret in Rraft bleiben folle, bas war eine Frage, über elder bereite ein beftiges Berwurfnig in ber Regentichaft und sifden bem Episcopat und bem Interventions-Commando ausbrochen ift. Der neue Berricher wird bier querft feine Bebtigfeit, Rlugheit und Festigfeit ju erproben baben, und bie etreter ber Rirche merben ibm hoffentlich feine Aufgabe fo A ale möglich erleichtern. Die Rirche wird überhaupt feine rifte Ctupe fenn, wenn er icon, fomeit Die firchliche Bartei gleich eine politische Partei bes Altspanierthums und ber freichen Ariftofratie ift, über biefer Partei nicht weniger als er allen anbern fteben muß.

Erzherzog Mar war als genialer Ropf und fehr freisinzer Gerr lange befannt und besonders an den Höfen von
ndon und Paris beliebt. Er hat in Italien gelernt mit seiner
resonlichseit zu wirfen, und die bureaufratisch-diplomatischen
rmen hat er mitunter mehr als zu billigen war, hintangept. Bei einem rastlosen Thätigkeitstried ist es ihm in seinen
erhältniffen in Desterreich auch sonst nicht selten zu enge georden, und namentlich hat sein unternehmender Geift die
eniger behnbaren Grenzen seines Budgets häusig sehr be-

<sup>\*)</sup> Auch bie Allgemeine Zeitung hat biefen Bormurf aufgenommen.

in Anspruch nehmen. Wosern bie mexikanische Bevöllerung eine Monarchie der Republik vorzieht, erheischt es unsere Pflicht, ihrem Entschluß durchaus beizustimmen und eine aufrichtige und freundliche Theilnahme an ihrem Bohlergehen zu bezeugen ... Der Kaiser der Franzosen hat es feierlich in Abrede gestellt, Mexiko eine Regierungsform ausdringen zu wollen, die der Ration nicht annehmbar erschiene, und die hochstehende Personlichseit, welcher der Thron angeboten wird, hat die Annahme verweigert, wosern das Anerbieten nicht durch die Bollsabstimmung gutgeheißen würde" 2c.

Co ift benn allerdings bas Unternehmen in Merifo fein ifolirtes Ding, es bangt engstens mit ber Umgestaltung ber gangen politischen Lage Amerifas aufammen. Viel wird dars auf ankommen, ob Raifer Dar bei feiner ganbung in Beracrug bie Radricht von einem großen Siege ober einer großen Rieberlage ber Nortstaaten zwischen Richmond und bem Botomaf vernimmt; nicht als wenn bier bie Burjel über bie monardifce Restauration in Merifo als folche geworfen wurden; aber wenn mit biefer bie befinitive Conftituirung bes fubliden Bunbes zusammentrafe und bie Unerfennung ber europäischen Racte balb nachfolgte: bann murbe Raifer Mar fofort eine große Rolle in ber transatlantischen Europäisirung und ber Rachbilbung eines amerifanischen Staatenspftems spielen, an beffen Stelle bis jest nur bas Flibuftier - Recht ber Monroe = Doftrin existirt hat.

Wenn wir inzwischen ben Blid auf die inneren Bebingungen richten, welche die merikanische Thronbesteigung begleiten, so haben die Ereignisse unsere vor neun Monaten aufgestellte Prognose<sup>8</sup>) im Allgemeinen bestätigt und es bleibt uns daran fast nichts zu corrigiren.

Ift irgend Jemand zu einem ersahrungsmäßigen Urtheil über Merito befähigt, so muß es ber befannte Erbiftator Santa Unna senn, ein Mann ber bie zahllosen Staatsumwälzungen

<sup>\*) &</sup>quot;Beitlaufe" im Deft vom 16. Auguft 1863 Bb. 52 G. 300 ff.

: und unter Wahrung ber Integrität bes Reichs an beffen ern lanben. Aber ber Imperator, follte er burch ben bloffen fat ber frangofichen Forberungen und ber Erpebitionsfoften abgelohnt erachten, follte er biegmal wirflich bloß fur eine e "uneigennubig" gefampft haben ? Schwerlich. Aber er int ben Profit in ber Bufunft ju suchen, und mit ber Phrase feinem Briefe an Foren, daß die Wiedergeburt Meritos eine ciale Rothwendigfeit" für Frankreich fei, es ernster gemeint baben, ale es auf ben erften Blid ichien. Daß er fein rf am weftlichen Golf burch feine Spur von Unnerion committiren wollte, ift mir ber befte Beweis, welch' ungeheuren fichwungs er bas Reich bes Raifer Dax fabig erachtet; er at biefem Reiche ju, baß es burch feine bloge Erifteng fich frangofifden Sandelsmarft reichlich bezahlen merbe. Bielbt wird bald auch ein frangofisch-meritanischer Sandelevertrag thelfen; ober ein Projekt über ben Transitweg aus bem at-Ufden in den stillen Ocean Merito berühren, oder die Anmunng ber Gubftaaten ben englischen Ginfluß in Amerita ends ausstechen; jedenfalls barf man überzeugt fenn, baß rife von nun an ein specifisches Intereffe Frankreichs fenn wirb. Ber aber immer jur Biebergeburt jenes amerifanischen 66 ber Mitte beigetragen bat, ber wird von ber unparteiin Geschichte bereinft ju ben größten Boblthatern ber Denschgerechnet werben. Deutschland barf ftola barauf febn, baß derreich biefen Ruhm mit bem Imperator theilt. Indem er altes Raiserhaus seinen zweiten Bringen fur Merito bereben bat, ift von Deutschland jum erstenmale wieber ein ber Weltvolitif, in moblverstandener und moderner Beise, gegangen, mabrent mir in ber Beimath immer noch an bem tifchen Ibeenfreis aus ber Beit bes breißigiabrigen Rrieges en. Bott beffere unfer beutsches Derifo!

bis jest am meisten fehlte, ganz nen zu schaffen, nämlich eine wirkliche Justiz und Gerechtigkeitspflege; benn seit vierzig Jahren ist der Dienst der öffentlichen Sicherheit in Mexiko so viel wie ganz verschwunden und die Berwandtschaft der Partei oder des Blutes hat für jedes Verbrechen die völlige Strassosischeit gesichert. Bei der eingerosteten Corruption wird vielleicht keine Reform schwieriger sehn als diese überall maßgebende; aber Eines bringt der neue Herrscher hiezu schon mit, nämlich die oberste Gerechtigkeit in seiner Person, die nicht Partei ist, während bisher Alles von der Basis dis an die Spise nur Bartei war.

Schon bei ben erften Aften feiner Regierung wird Raifer Mar eine große Brobe unparteilicher Berechtigfeit ju befteben haben. Befanntlich war es die sogenannte "flerifale Bartei", in ihrer Ibentität mit ber conservativen, von welcher ber Gebante einer monarchischen Restauration ausgegangen und bem Imperator felber eingegeben worden ift. Alle in ber Beschichte bes erften Rronangebots an ben Ergbergog bis ju bem feierlichen Afte zu Miramar genannten Ramen geboren ber "Rirchenpartei" an. Diese Manner wurden bafur von ben &iberalen als "Landesverrather" erflart und bis auf's Blut verfolgt. Jest aber werben biefelben Liberalen fich an bie Donarcie beranzubrangen suchen, um den neuen herricher auf ibre Seite zu bringen. Diese Taktik leuchtet bereits bentlich ans ben liberalen Correspondengen bervor: man verspricht bem neuen Raifer eine Butunft, wenn er fich von ber reaftionaren bigotter Bartei" losfagen, und bie erften Freunde feiner Cache feinen Tobfeinden von gestern jum Opfer bringen werde. Bie weit Die freimaurerische Kurie ber sogenannten "Liberalen", Die überall in ben bispano-amerifanischen ganbern bie Sauptquelle ber Anarchie ift, in Mexito vor ber Intervention ging, beweist bie Thatface, bag in ber Sauptstadt fogar bas gauten ber Rir dengloden verboten mar, fein geiftliches Rleid burfte fic auf ber Strafe zeigen, und ben Frangofen wurde ein vernichtenber Bormurf baraus gemacht, bag fie nach ihrem Einzug nicht nur

werben tann. In ber eigentlichen Stabt fant ich die alten frummen Bragen, bie alten luftigen Bachlein, von benen fle burchfloffen wiben, mitunter bas alte ichlechte Bflafter; nur bie Mobefrantheit # Tunchens und Schonfarbens hatte bas Ihrige reblich gethan, um es alte Freiburg etwas vornehmer und fteifer berauszupuben. jogar unfere alte Aneipe fand ich und zwar faft fo rauchig und munig, aber gemuthlich babei wie ebebem ; ber alte Rneipwirth ur verborben und geftorben obendrein, bas Bier fo miferabel, 3 fich bieg fur unfere Begenwart geziemt, wo bei naberer Bebtigung unferer Fortidritte ber allgemeine Betrug als bes Bubels ern fich berausftellt, Betrug und Berfalfchung ber ftaatlichen und dtlichen Brincipien bis berab jum Schoppen Rubmild. ste mich in einen Winfel, abstrabirte von bem demisch verbungten ebrau, und ließ einen gangen Frubling freundlicher Erinnerung nir aufbluben. Liebe Geftalten aus verflungenen Tagen traten us bem Rebel ber Erinnerung immer beutlicher und gablreicher n mich beran, mit bem fürchterlichften Schweizerbeutsch trop einer Sagmuble mich anraungend die Ginen, heiter rheinlandisch ober effalifc mich grugend die Andern, ben Rolpaf ftolg gegen bas nte Dbr gebrudt bie Dritten, bie grunen Sammetmugen mit Wernem Gichenlaub vor Freuden ichwingenb die Bierten. ben wir wieder an den wohlbefannten Tifchen, Reiner entgeht winen freudetruntenen Bliden, burch ben bichten Qualm, ber aus m quaftenreichen Pfeifen unabläffig emporwirbelt, febe ich felbft Birth mit feiner zweifelhaft weißen Schurze und ber nimmer :lofdenben langen Pfeife. Welch' fibeles Singen und Rlingen nb Lachen, welch' Bor- und Nachtrinken, welch' Beroriren, Deattiren, Bolitiftren! Blogliche Stille. Der langgelodte, fconartige & bebt eine Rebe an von ben letten Tagen bes Simon ongrefi, eines neuen Martyrers ber polnischen Freiheit ober von r Lage ber Bolen in Vofen im Weftpreugen und von ber beimtudiben Berfidie ber preußischen Regierung wider bas altfatholische and. Unfere jugendlichen Bergen find emport, ber wilbe &. fclagt uf ben Tifch, ale mußte er ein paar Throne gertrummern und ft eine Bermunichung laut werben, bie je nach Umftanben in 18 Rriminalgefängnig führen wurde; ibm fecundirt ber Dailanber L, ber bas Italia fara de se langft beffer inne bat als Walters í

1

į

Chirurgie, ber Schweizer R. betrachtet uns "Dutsche"-mit wahren Mitleid, ganz uneingebent ber Aargauer Rlosterausbebungen und vieler anderer Toleranzstücklein im eigenen Lande; selbst ber Eistsen R., sonst das Urbild eines wohlbeleibten gemutheruhigen Bhieg-matifers raucht nicht mehr die Friedenspseise, sondern wünscht den eigenen König sammt allen Kronenträgern zum Kufuk. Aur der längst entgeisterte S. brummt vor sich hin: ganz recht, warum hängen die Bolaken noch an dem vergilbten Religions- und Kirchenquark. Schärsstens siert den frechen Mediziner ein händelssächiger Theologe, der das Gebrumme verstanden hat und — die beutsche Eintracht wird lebendig . . . .

Eine neue Erfcheinung, an bie ich nicht gebacht, trat mir boch gerabe in ben schonften Strafen ber Dufenftabt entgegen. Manches Erbgefchof namlich mar zu einem Berfaufbiefale geworben, hinter ben Aushängefenftern aber ftanben teineswegs gutmutbige Stadtfinder, fondern ba fab man dunfle borftige Barte, orientalifc gespipte Riechwertzeuge und profitlauernde Augen. Bu meiner Beit burften die Rinder Ifraels in Freiburg lebiglich übernachten und hatten ihre befondere Berberge außerhalb ber alten Ringmauer. Seit 1860 aber ift ber zeitgemäße Fortschritt in Angelegenbeiten ber humanitat zu Rarlerube in rudfichtelofen Galopp gerathen. In Folge bavon fonnen die Juben fich ale vollberechtigte Stantund Gemeindeburger einniften, wo immer es ihnen beliebt und nach Umflug von 10 Jahren follen fie fogar am Gemeinbenuten und Stiftungsqut Antheil erhalten, auch fteben beschnittene Minifter, Amtmanner und Burgermeifter in naber Aussicht. Gang und gar zweifellos wollte die übergroße Mehrzahl des badifchen Bolfes von ber Judenemancipation überhaupt fo wenig miffen als ber rabifalt Margau, allein barnach fragten die Machthaber zu Rarlerube fo wenig als bie ju Bern; man ließ ben Gemeinden nicht einmal irgend eine Entscheidung barüber, ob fle Juden in ihren Gemeinder verband aufzunehmen Luft trugen ober nicht. Bas murbe Gfrorer fagen, wenn er auch bieg noch batte erleben muffen ? Wir glauben ihn zu horen, wie er perorirt: "Die Juben find und bleiben ein von Gott verfluchtes Bolt; fie freugigen feit ber Berftorung Berufalems bis zur Stunde Chriftum fortwährend an ben Chriften; fie freugigen uns, indem fie bas Bolt finangiell ruiniren und ale

Rabuliften und Literaturjuben moralisch vergiften. Das Berberben es Chriften ift die Lebensaufgabe, die Religion des Juden; hierin eichen die Orthodoren ben Ungläubigen unter ihnen brüderlich die band. Es wäre an gar vielen Orten zehnmal vernünftiger, die lichten von den Juden zu emancipiren anstatt umgekehrt. Die Koneigung des Bolkes gegen sie wurzelt keineswegs in religiösen Borurtheilen, sondern in ihrem durch und durch antinationalen und briftenseindlichen Wesen überhaupt. Die Zeiten der Judenversolungen werden in größerem Maßstade zurücksehren als je, das iterarische Judenthum vor allem arbeitet denselben in die hande."

Deine Rreug , und Querfahrten durch bie Stadt batten mich uf ben Rarleplay geführt. Die Oftoberfonne brutete faft unangenehm beiß über ber berbftlich gefarbten Lanbichaft, nur wenige Spazierganger ergingen fich unter bem bunner werbenben Laubbache er alten Roftaftanien, mit benen ber fonft vielbefuchte Blat von mei Seiten eingefaumt ift. hier ftebt die Sing = und Refthalle. velde man mit bemfelben Recht eine Balle fur Bolfeversammlungen, lasftellungen, Runftreiter ober Denageriebefiger nennen fann. An Echlosberg lebnt fich breit und langweilig ber Bramm'iche effenteller, por Jahren eine vielbesuchte Restauration, jest bas Bal bes Gefellenbundes. 3ch feste mich auf ein Bantchen und bachte ber Leute, die vor 20 Jahren auf biefem Blage an mir mabergezogen - herren und Damen, Rindermadchen, Rinder, ialbaten, gur Deffegeit Seiltanger, Morbtafeln, eine Unfumme von afmerweibern und Waffelbaderinen, Bolf aller Art. Bas ift aus I biefen geworben ? Wer es mußte, mas außerlich und innerlich 46 ihnen geworben, vermochte mohl intereffante Bucher barüber s foreiben, ebenfo belehrende ale mitunter ergreifende Buder. iber wer meif es? Rur zu Biele find felbft barüber im Dunfeln. 3ahre und Gewohnbeit aus ihnen felbft machten.

Bahrend ich berlei Gedanken fpann, sah ich einen altlichen berrn raschen Schrittes über ben Plat ber Stadt zueilen. Mit iner Art freudiger Erregung schaute ich ihm nach, ich hatte ihn rkannt — es war der gute liebe Prosessor. bei bem ich lange enug Philosophie gehört hatte. Zwei Jahrzehnte hatten offenbar icht viel am Aussehen des Wannes verändert, aus den harter und ultig gewordenen Zügen glaubte ich aber einen bis zur Wehmuth

und Trauer gefteigerten Ernft berausgelefen gu baben. Begreifich! Er ift ein aufrichtiger Junger feiner Biffenschaft, ein tuchtiger Renner ber fpefulativen Philosophie, er gebort gu ben wenig Babireichen, bie fich ernftlich mit ben mittelalterlichen Scholaftifern und fogar mit ben Rirchenvatern befaffen und - mas ift feit ben awanzia Jahren aus ber Philosophie und ben philosophischen Stubien geworben? Bu meiner Beit waren Begel und Schelling Ramen. por benen wir ehrerbietig aufftanben; wir bewunderten bie Wenigen unter uns, welche bie Werfe berfelben verftanden gu baben ichienen. und qualten uns reblich ab, aus ihrer abstrufen Sprache bie Bolbforner bes Bedantens berauszuflauben. Der Borfaal ber Bbilofopbie war gebrangt voll, bie Ganfefiele fcmirrten emfiger als in ftreng verbindlichen Sachcollegium und wir lernten wirflich manchet Biffenewerthe und fur bas leben Brauchbare. Bie ficht es jest? Belder Student verfentt fich heutzutage ernfthaft in bie tieffinnige Abstraftionswelt bes Glafer fcbleifenden Juden von Amfterbam? Ber bat Rante Rritif ber reinen Bernunft gelefen ? Ber fcblat fich mit Gerbart ober mit bem 3ch und Richt-3ch Fictes berum? Wer fummert fich um bie Offenbarungephilosophie, welche ber alte Schelling zu unferer Beit in ber Metropole ber Intelligeng binter verschloffenen Thuren las? Antwort geben bie Berte ber Grof. meifter ber Philosophie, die feine Abnehmer und beghalb auch feine neuen Auflagen ober Gefammtausgaben mehr erleben; Antwort geben bie am Ueberflug von Abonnentenmangel fanft und fill entschlafenen philosophischen Beitschriften; bie Antwort wird fictbar burch die trauervollen Deben, in welchen die Lehrer ber Bhilosophie por leeren Banten ibre Rlagen ftobnen.

Bar viele, vielleicht die meisten Studenten haben den Ramm Arthur Schopenhauers faum je gehort, dennoch hat dieses Original voll gottlicher Grobheit und handgreiflicher Einfälle über alle philosophischen Spinngewebe unseres Jahrhunderts den Sieg davongetragen, es hat nämlich praktisch bei all denen die höchst mögeliche Bedeutung erlangt, welche von der christlichen Offenbarung nichts wissen und auch nichts wissen wollen. Der Verstand, der von den Philosophen so oft abgekanzelte bonsens gilt als der Baumeister und Sausmeister ber Welt, der die Schlüssel zu Küche und Keller stets in der Tasche trägt. Unsere jungen Gerrchen



flen wenig mehr von Ideen wissen, es wird ihnen in der That Muth, als mußten sie in einen Luftballon steigen, wenn Iesmd von Gott, Freiheit, vom Wahren, Guten und Schonen zu en beginnt. Das Geschöpf will leben, leben will der armseligste ihp und langmöglichst leben der Minister am Steuer des Staates; les will leben, will die "Spotteristenz" so comfortabel einrichten, fich dieß auf Erden, auf dieser "schlechtesten aller Welten" nur mer machen läßt.

Ber mochte in Abrede ftellen, bag biefe Philosophie ber Ibaindt und Bergweiflung an allem Gobern feit grangig Sabren bredend gur herrschaft gefommen ift? Die Schwarmerei fur bie Menschaft hat im gunftigeren Falle ber Schwärmerei für einen ael im Reifrod Blas machen muffen, bie altflug und nuchtern sorbene Jugend ftubirt mit feltenen rubmlichen Ausnahmen auf ! Staatteramen, die Philosophie wird abgefertigt, inbem man 1 Collegium über Beschichte ober Naturmiffenschaft belegt und indt ober auch fcmangt. Bir geboren zu ben Letten, welche 5 Sangufifches Gebahren loben mochten; ber Mangel an philobifder Borbildung und Durchbildung tragt bittere Fruchte, naatlich Mangel an principieller Anschauung und Unterscheibungsie, an logischem Denten. Man mag fich bie etelhafte Galbferei und bas gelehrte Gandwerferthum, die bereits zu einem amtubel unferes gefellschaftlichen Lebens geworben find, als bas gebnig vieler Fattoren benten, ficher barf man eine gute Bortion wn der modernen Philosophie felber in die Schube fcieben.

Noch heute erinnere ich mich recht lebhaft, mit welcher Anste und Wißbegier wir arme, ber positiven Religion meist entmbete Jünglinge zuschauten und zuhörten, wenn ber herr Prosior die Augen seierlich an die braungetäselte Saalbede heftete, t schwerer Bedeutung sich räusperte und um sich sputte und uns sprach, das Wesen aller Dinge und den Grund jeder Erscheinung erklären, nicht weniger und nicht mehr. Unsere herzen zitterten der freudigen Aussicht, als Wissende und Schauende über die siesnassen mit ihrem blinden Glauben oder auch rohen Unglauben endlich hoch erhoben zu werden. Wir harrten der Ausschlässe das rsprechen wiederholt, von Semester zu Semester ließ die Ersun.

į

ŕ

füllung auf fich warten, und am Ende begriffen wir wohl bes Wefen einer Schneiberrechnung sowie ben Grund ber Erscheinung eines Bebellen, weiter aber nichts, als daß der herr Professor für seine vermeintlichen Erklärungen vor allem ben berbsten, harnactigsten Glaub en an feine Weisheit voraussetzte.

Wie er, so machten es die andern, wie die Lehrer, so waren die Schriften. Rimmermehr wird und kann irgend ein Bhilosophen die Religion erseben. Hochmuth kommt vor dem Falle! Dies einfache Sprichwort erscheint uns als das passendste Motte für benjenigen, welcher die Geschichte der Philosophie von Kant bis Renan mit dem Griffel der Wahrheit zu schreiben unternahme.

Es lautete Mittag. Ohne zu wiffen wie, war ich in die Rabe bes Gottebaders gerathen. Ich erachtete es schon beshalb ber Dube werth, hier einen Besuch zu machen, weil die ernsthaftefte Geite ber Geschichte ber lesten 20 Jahre vor mir sich öffnete.

## L.

## Pflichtschulbige Auftanderudfichten priefterlicher Literaten.

Mus Defterreich eingefenbet.

Man hat Ursache zu wünschen, baß ber feine und noble Lon, welcher Mannern von Bildung eigen zu sehn pflegt, nicht bort reid mißt werbe, wo man ihn zufolge ber mit Recht vorauszusezwichtschildeligen Bertrautheit mit ben Motiven und Erwägungen driftlich-edler und priesterlich-ascetischer Denkart am alterebesten mit der meisten zu erwarten berechtiget ift. Gegrundeten Anlah

mer folden Bunfchangerung bietet eine neuerlichfte Rummer i Bie erfcheinenben "Allgem, Lit Beitung fur bas tathol. diante: Die gebachte Rummer (Jahraang 1864 Rr. 16) nd ein Claborat verungiert, beffen Billigung und Aufnahme Latt und Beingefühl bes Retafteurs nicht erwartet werben . Das Elaborat enthält eine fritische Anzeige über eine, aus ther eines beutschen Bischofes gefloffene "Auslegung ber fonnefttaglichen Evangelien bes Rirchenjabres". Bie ber Recentefes Buches felber berichtet, entftanb daffelbe aus Bortragen, ber bifcofliche Berfaffer in feinem Briefterfeminar bielt, und ifpater veröffentlichte, um einen Beitrag zu liefern ju einer le Undlegung ber Bater und Lebrer ber Rirche gegrundeten weltenerklarung fur bas driftliche Bolf. Beber bonnette und wige Menfc muß fublen, bag ein Buch, welches in feinem then bas Lehrwort eines Bifchofes an bie Boglinge feines Geth war und nachträglich bie Beftimmung erhielt; eine erbau-Anfprache an die übrigen Diocesanen bes Bifchofes zu febn, Begenftand einer literarischen Rritit, am allerwenigften aber Mand einer literarischen Berflatschung fenn tonne. Es mare grobe Taftlofigfeit, ein Buch folder Art mit Lobhubeleien gu butten; es ift aber eine Unart, fur beren Bezeichnung bas fdwer zu finden ift, wenn ber Berfaffer bes Buches formlich : Soule genommen und über bie Ungulanglichkeit feiner Leiöffentlich belehrt wirb. Der Recenfent verfichert, "bag bas zwar gut und brauchbar fei", "ohne fich jedoch nach Inhalt Form über bas Niveau bes Gewöhnlichen zu erheben". Es barum auf feine Wirffamfeit in weiteren Rreifen ju rechnen; in ber Diocefe bes Berfaffers "werbe es in feiner Schule bei feinem Rleriter feblen burfen", babin aber, mo feine amfeit am nothwendigften mare, werbe es ben Weg nicht Dazu fei etwas anderes nothig, ale blofe Berufung auf netoritaten ber Rirchenvater; man muffe "mit ben Baffen meren Wiffenschaft geruftet fenn", folche Baffen ju fuhren, ie Aufgabe ber Beit". Glaube man ohne biefelben auszu-1. "fo ift dieß eine Selbstäuschung. Fiat applicatio!" folde Sprache glaubt fich bas Blatt gegen einen Bifchof ge-. gu burfen. Der unberufen recensirte Autor ift allerbings

burch seine Burbe und seinen personlichen Charafter über eine frohe und niedrige Beleidigung erhaben. Bohl aber ift es Pflich jedes Bohlbenkenden, im Ramen und zur Ehre bes freien Bottel welches man ber katholischen Tagebliteratur erhalten wunschen muf gegen die Wiederholung solcher Ungebührlichkeiten Berwahrung ein zulegen.

Dieselbe Rummer des Blattes, von der hier die Rede ift enthält an ihrem Schluffe noch eine andere Unzierde in einen kurzen Rachworte des Redakteurs zu einer von Dr. Michelis ein gesendeten Berwahrung wider eine unliebsame Zusammenstellunsseiner metaphyfischen Naturanschauung mit der pseudo-theosophischen Naturanschauung der Rabbala. Es stand allerdings im Betiebe des Redakteurs, wosern er überhaupt in solchen Dingen ein eigenei Urtheil hat, zu sagen, daß er die Bemerkungen seines Mitarbeitert über die Naturanschauung des herrn Dr. Michelis durch die Segenerklärung des Letzteren nicht für widerlegt halte. Es stand ihm aber nicht frei, die wahrscheinlich nicht einmal richtig verstandene Erklärung des Dr. Michelis mit einem unhöstichen, und zugleich nichtssagenden Nachwort abzusertigen. Omnin honeste et socundum ordinem fiant! (1 Kor. 14, 40.)

## LI.

## ie katholischen Zustände in England und Schottland.

ie hoffnungen ber fatholifden Rirde Englands und ... Schottlands.

Reine Lefer wurden unbefriedigt bleiben, wollte ich por age mich gurudgieben welche Gestalt England in furger sach ben vorliegenden Umftanden ju ichließen, in religiofer ung annehmen muffe, und was fur hoffnungen fic baran : fatholische Kirche knupfen. Mit Freuden laffe ich mich efes Gebiet ein, nicht als traute ich mir einen prophetis Blid in die Bufunft zu, sondern um auf ibm eine Beeit ju finden, die Gegemwart aus ber Bergangenheit ju n und die Reime ber Bufunft in ber Gegenwart ju zeigen. lle vor 20 Jahren die religiofe Bewegung Englands i, icopften Mande bie ausschweisenbften Soffnungen, enn die Rudfebr Englands jur fatholischen Rirche in n Jahren werbe bewerfftelligt fenn. Es find nun zwei tien verfloffen; aber bie große Soffnung ift nicht er-Denn find auch viele Taufenbe, namentlich ans ben Stanben, jur Rirche jurudgefehrt, welch' ein Brudn pon ber fleinen Angahl Ratholifen bilden noch jest bie Convertiten! Wer fich ausschweisende hoffnungen genacht bat, ber fragt natürlich, mas die Bekehrung Englands anigerbalten babe.

Diejenigen, welche ber Biebereinführung ber firchlichen Hierarchie abhold find, haben die Urfache in ber Anfregung finden wollen, zu welcher jene die Beranlaffung bot, und diese Ansicht haben Manche in England getheilt. Andere in und außerhalb Englands, welche von unferer beutschen Biffenschaft alles Heil erwarten, haben die Ursache in der entgegengesehren theologischen Bildung bes englischen Klerus gesucht.

Bas die Aufregung betrifft, ju welcher Die Biedereinführung der Hierarchie ausgebemtet murde, so foll nicht in Abrede gestellt werben, bag fie fur bie furge Beit ihrer Dauer eine gewiffe Rudwirfung üben fonnte. Co lange aber feftftebt, bag bie religiofe Bewegung eine tief im englischen Proteftantismus liegende Urfache batte, läßt fich unmöglich annehmen, bag fie burch ein ephemeres Ropopern . Geidrei in's Stoden gebracht sei. Die zweite Unficht widerspricht ben That fachen. Ift unfere beutiche Theologie eine folde unfehlbare Deifterin in Befehrung ber Protestanten, wie fommt es bann, baß fle in ber Zeit einer fast bunbertjährigen Alleinbericaft nicht Derartiges auf beutschem Boben zu Stanbe gebracht bat? Ueberdieß fing die Bewegung in England an, ebe bie fogenannte beutsche Theologie begonnen hatte bafelbft einheimisch werben zu wollen, und feitbem fie bort ihre Bertreter baben foll, mochte es noch fower fallen, einen einzigen Convertiten, ber feine Befehrung ihr verbanfte, namhaft ju machen.

Ich sage: haben foll. Denn es ift in ber That zwiel gesagt, wenn man von einer neuen theologischen Richtung ober von Parteien unter ben englischen Theologen spricht, als musse man, wie in Deutschland, so auch in England eine alte und neue Schule unterscheiden. Wohl gibt ober gab es in England eine Zeltschrift, die eine neue Schule vertreten will, und damit den Protestanten Anstog gab, welche denken mochten, als gehe bei und wie bei ihnen. Wir haben diese Zeitschrift genannt.

rtrat aber in Babrbeit nur ihre Schreiber, ju welchen inem ober anbern Brotestanten und mehreren fatholischen auch ein paar Beiftliche gehören follen; Barteien im en Rlerus gibt es weiter nicht. Wenn bie genannte ift von Seiten bes gangen Episcopate und bes gesammten auf Biberfpruch fließ, fo liegt ber Grund auch nicht weil ihre Schreiber andere Schulmeinungen verfecten, t barin baß fie nicht felten fich felber zuviel vertrauten. de in England vorfommenben Befehrungen haben entgar nichts mit theologischen Richtungen gemein, ober fie 18 Bert ber alten Theologie. Es ift junachft eine Thatface, e bervorragenoften Convertiten fast fammtlich in Rom, wo me alte Theologie xar' & 50xi) » zu Hause ift, übergetreten ab in Rom ihre fatholisch-theologische Ausbildung vollendet " Diefelben gelten auch bei benjenigen, bie von einer Richtung fprechen, fast fammtlich ale Saupter ber alten ichen Theologie, jund wenn fie unter ihnen Dr. Reme 16 ben ihrigen betrachten, fo zweifle ich mit Grund baran, is mit feiner Buftimmung gefchebe. Diefe Convertiten and ihrerfeits wieber tuchtig an ber Befehrung Enggearbeitet, vor allen aber Dr. Manning, Dompropft von einfter, und ber fungft verftorbene Kaber. Daß bie Conn es find, welche jest im Werfe ber Befehrung Englands ragen, ift leicht zu erflaren. Gie haben bei ben Brotea, welche fatholifch ju werben benfen, oft beghalb mehr en und Butrauen, weil fie auch protestantisch gewesen find, m fich oft burch ihren Gifer aus und find auch, wie leicht greifen, mehr in bem bewandert, was einen Protestanten erzeugen erforberlich ift.

Um uns das Entstehen der religiosen Bewegung vor ahren und ihr späteres Stoden zu erklären, muffen wir ze in ihren tiefern Gründen betrachten. Da fragt es sich Mem, ob die Bewegung eine solche gewesen sei, daß sie rem natürlichen Berlause das englische Bolf in die Ströihneinziehen mußte. War sie das, so muffen wir nach

ben Gründen forfchen, welche ber Strömung Einhalt gei haben; war fie das nicht, jo bort alles weitere Fragen an

Die vor 20 Jahren entftandene retigioje Bewegung E lands war zu ihrer Zeit allerdings eine folde, welche son in als außerhalb Englands die allgemeinfte Ansmerfiam erregte; sie ging auch vom Gefühle der Unzulänglichfeit Brotestantismus aus; doch dieses Gefühl, die eigentliche Urfiber Bewegung, hatte so wenig die ganze Bevölferung ergrif daß die Rasse bes Bolles der Bewegung entweder ganz ste blieb oder ihr sogar, von blinden Borurtheilen gegen den teholicismus geleitet, seindlich entgegentrat.

Sie ging, wie allgemein befannt ift, von ben besond an Orford und Cambridge vorgetragenen Lebren Bufen's at Bufen gab einigen ber 39 englischen Glaubensartifel eine mi lichft fatholische Deutung, und so verwickelte er jeinen Bre Rantismus in die grellften Biderfpruche mit fich felbit. I ben übrigen Brotestanten bielt er fest, baß Die Bibel Die a gige Glaubensregel fei, und boch wollte er Die Rirche nach b Blauben ber erften Jahrhunderte reformiren, womit er b firchlichen Tradition eine große Auctorität in Glanbenbiade ausprad. Den hauptgrundsat bes Brotestantismus bob auch damit auf, daß er ber Rationalfirche eine unbedin Auctorität iu Erflarung ber beil. Schrift vinbicirte. Babre bie Anglifaner gewöhnlich lebren, baß jeder, welcher die Ed ber Rirche mit ber beil. Schrift im Biberfpruche findet, ! Rirchenlehre aufgeben, aber aus ber Rirche ausscheiben mit Rellte Bufen ale Grundfat auf, bag man ber Rirche unt bingt beigustimmen babe, wobei er jeboch, um ben Biberfpri noch größer zu machen, bas protestantische Princip von ! Behlbarfeit ber Rirche festhielt. Die Rirche follte als eine fe bare Auctorität die Auslegerin der heil. Schrift fenn und n ihr ben Glauben proponiren.

Was Pufen in alle biese Wibersprüche vermidelt hat war bas Ansehen, bas er mit Recht bem überlieferten Glaul der Kirche augestand. Denn fowie er die Tradition gelten li

rtrat aber in Babrbeit nur ihre Schreiber, gu melden inem ober anbern Protestanten und mehreren fatholischen auch ein paar Beiftliche geboren follen; Parteien im en Klerus gibt es meiter nicht. Wenn bie genannte ift von Seiten bes gangen Episcopate und bes gesammten auf Miberfpruch ftieß, fo liegt ber Grund auch nicht meil ihre Schreiber anbere Schulmeinungen verfechten, a barin baß fie nicht felten fich felber zuviel vertrauten. de in England vortommenben Befehrungen haben entgar nichts mit theologischen Richtungen gemein, ober fie & Werk ber alten Theologie. Es ift junachft eine Thatface, : bervorragenbften Convertiten fast fammtlich in Rom, wo me alte Theologie και' έξοχήν ju Saufe ift, übergetreten in Rom ihre fatholisch-theologische Ausbildung vollenbet . Dieselben gelten auch bei benjenigen, bie von einer Richtung fprechen, fast fammtlich ale Banpter ber alten iden Theologie, und wenn fie unter ihnen Dr. Reme ile ben ihrigen betrachten, fo zweifle ich mit Grund baran, s mit feiner Buftimmung gefchehe. Diefe Convertiten auch ihrerfeits wieber tuchtig an ber Befehrung Enggearbeitet, por allen aber Dr. Manning, Dompropft von einfter, und ber jungft verftorbene Kaber. Daß bie Conn es find, welche jest im Berfe ber Befehrung Englands ragen, ift leicht zu erflaren. Gie haben bei ben Brotea, welche fatholifc ju werden benfen, oft beghalb mehr en und Butrauen, weil fie auch protestantisch gemesen find. en fich oft burch ihren Gifer aus und find auch, wie leicht greifen, mehr in dem bewandert, was einen Protestanten erzeugen erforderlich ift.

Um uns bas Entftehen ber religiösen Bewegung vor ahren und ihr späteres Stoden zu erklären, muffen wir be in ihren tiefern Gründen betrachten. Da fragt es sich Allem, ob die Bewegung eine solche gewesen sei, baß sie rem natürlichen Berlause bas englische Bolf in die Strö3. hineinziehen mußte. War sie bas, so muffen wir nach

ł

Bon biefem Einfommen wurden burch Barlamentsbeschluß nem Zehntel confiscirt und dem niedern Klerus zugewiesen, eine Maßregel, die nicht wenig beitrug, um den Klerus an die Staatslirche zu seffeln. Defiungeachtet ift die Pusenspisische Schule so zusammengeschrumpft, daß sie von Dr. Busen abgesehn, keinen bedeutenden Mann mehr zählt. Die jehigen Busenim gefallen sich besonders in Rachahmung katholischer Gebraufe und deren mitunter posititier Resorm.

Bei allem Dem foll boch nicht behauptet werben, bag tie religiofe Bewegung, weil fie vom Pufevismus ausging, un Bufepiten ergriff. Ale bie Stromung begonnen batte, mar bie allgemeine Aufmerksamkeit mit einem Dale in ungewöhnlicher Beise auf die fatholische Kirche bingelenft. Der llebertritt so vieler burd Gelehrsamfeit hervorragender Danner mar gang geeignet die Bufchauenden jum Rachdenfen ju bringen. Unter biesen Umftanden versehlten auch die Katholifen nicht, ben Belehrung suchenden Protestanten eine folche in paffenben Abhandlungen über die hauptsächlichen Controverepunfte an geben, und bas trug bann nicht wenig bei, bag noch viele Andere mit bingeriffen wurden. Im Allgemeinen war jedoch bie Belehrung auf bie Bufenitische Schule beschranft, und fie mußte es fenn. Rur in dieser Soule war bas Gefühl ber Ungulanglichfeit bet Brotestantismus geweckt. Gie fonnte aber um fo weniger gut Rachahmung einladen, ale bie Borurtheile gegen ben Katholicismus noch viel ju groß maren, um eine unbefangene Brufung ju gestatten. Go mar es benn auch eine in ben Umftanben nicht begrundete phantaftische Soffnung, wenn man in bamaliget Beit die fühne Ermartung begte, bag bie bamalige Bewegung unaufbaltfam fortichreiten und Alles mit fich fortreißen werde. Bas man in Anbetracht ber Umftande erwarten fonnte: bas Die meisten Busepiten und viele Andere jur Rirche jurudfebren wurden, und bag auch nach beren Befehrung bie einmal ent ftanbene Strömung fich nicht gang werbe unterbruden laffen, has Alles ist geschehen; daß aber nicht mehr geschehen ist, dar mußte er im Studium bes Alterthums nothwendig bahin gefibrt werben, daß die Kirche in Borlegung des Glaubens eine unbedingte Auctorität habe.

· Bufen's Lebre, Die an ben Universitäten, namentlich aber m ben au Orford und Cambridge, großen Unbang fand, batte in ben englischen Brotestantismus einen Gabrungeftoff geworfen, beffen Birfung in ber religiofen Bewegung fich offenbarte. Die einander miderfprechenden Elemente bes Bufen'ichen Broeftantismus befampften fich einander. Das protestantische Eles nent arbeitete auf Ausscheidung ber fatholischen Buthat und siefe binmiber auf Audicheibung ber protestantischen Brincipien. Denn es fonnte benfenben Mannern unmöglich entgeben, baß Bott, wenn er feine Rirche mit Lebrauctoritat ausruftete, bieielbe auch unfehlbar mollte. lleberdieß legt ber überlieferte Blaube ber erften Jahrhunderte, indem er die Lehrauctorität bezengt, nicht minder fur die Unfehlbarfeit Benguiß ab. Birb ater einmal bie Unfehlbarfeit ber von Chriftus gestifteten Rirche angenommen, fo ift es um alle burd Auflehnung gegen bie unfehlbare Auctoritat ber Rirche entftandenen Seften, und namentlich auch um ben englischen Protestantismus gefcheben.

In einem solchen Resultate kamen auch sehr viele, ja vielleicht die meisten berjenigen, welche Pusen's Grundschen huldigten, und es wurden wohl noch mehrere dazu gelangt sehn, wenn nicht anch verschiedene Umstände entgegen gewirft hätten. Was den anglicanischen Rerus betrifft, so genossen nicht alle Busehiten eine berartige Freiheit, daß sie unbefangen zwischen Ratholischmus und Protestantismus hätten wählen können. Viele aus ihnen waren beweibt und ohne besonderes Vermögen. Alle diese blieben mit seltener Ausnahme dem Anglicanismus treu, damit zufrieden, denselben mit einigem unnüben Ceremonienwesen zu bereichern. Um sie noch mehr zu sesseln, wurden ihnen unch noch goldene Stricke angelegt. Bis in die Zeit der relizischen Bewegung besasen die englischen Bischöse ein ganzenormes Einkommen. Es gab unter ihnen solche, die jährlich an 60,000 Kjund Sterling ober 400,000 Thaler einnahmen.

Bon biefem Einfommen wurden burch Barlamentebeschluß nem Zehntel confiscirt und dem niedern Klerus zugewiefen, ein Maßregel, die nicht wenig beitrug, um den Klerus an di Staatsfirche zu fesseln. Deßungeachtet ist die Busenisisch Schule so zusammengeschrumpft, daß sie von Dr. Pufen abge sehen, keinen bedeutenden Mann mehr zählt. Die jetigen Busenitugefallen sich besonders in Nachahmung katholischer Gebrand und beren mitunter possiricher Resorm.

Bei allem Dem foll boch nicht behauptet werben, baf bi religiofe Bewegung, weil fle vom Pufepismus ausging, nu Bufepiten ergriff. Alle bie Strömung begonnen hatte, mar bi allgemeine Aufmerksamfeit mit einem Male in ungewöhnliche Beise auf die katholische Kirche bingelenkt. Der Uebertritt fo vieler burch Gelehrsamfeit hervorragender Danner mar gan geeignet bie Bufchauenben jum Rachbenfen gu bringen. Unter biefen Umftanden verfehlten auch bie Ratholifen nicht, ben Be lehrung suchenden Protestanten eine folche in paffenben 26. bandlungen über bie bauptfächlichen Controverspunkte zu geben, und bas trug bann nicht wenig bei, bag noch viele Anbere mit bingeriffen wurden. Im Allgemeinen mar jedoch die Befehrung auf bie Busenitische Coule beschränft, und fie mußte es senn. Rur in Diefer Coule war bas Gefühl ber Ungulanglidfeit bet Brotestantismus geweckt. Gie fonnte aber um fo weniger gut Nachahmung einladen, als die Borurtheile gegen den Katholicismus noch viel zu groß maren, um eine unbefangene Brufung ju gestatten. So war es benn auch eine in ben Umftanba nicht begrundete phantaftische Hoffnung, wenn man in damalige Beit die fühne Erwartung begte, bag bie bamalige Bewegun unaufbaltsam fortichreiten und Alles mit fich fortreißen werd Bas man in Anbetracht ber Umftande erwarten fonnte: ba bie meiften Bufeniten und viele Andere gur Rirche gurudfebre wurden, und daß auch nach beren Befehrung bie einmal en ftandene Strömung fich nicht gang werbe unterbrucken laffer bas Alles ift geschen; bag aber nicht mehr geschehen ift, bar



. .

über haben wir und so wenig ju wundern, daß es, mare bas Begentheil eingetreten, auffallen mußte.

Bas nun die Frage über die Bufunft ber fatholischen Airche im vereinigten Rönigreiche betrifft, so wage ich es beffere hoffnungen zu begen, als mander rubige Bufchauer begen mag. Reine Soffnungen ftuben fich nicht auf die actuellen Eroberungen, pelde ich die fatholische Rirche maden sebe. Denn mogen auch abrlich mehrere Tausende fich befehren, fo find doch folde Beebrungen nichts im Bergleiche ju ber großen protestantischen Bevolferung; ja man wird oft versucht zu vermuthen, bag bie Brotestanten burd die eigenthumliche Runft ihrer Brofelytennacherei in ben öffentlichen Unftalten alles reichlich juruderralten, mas fie auf bem Bege lopaler Befehrung verlieren. Ber bemnach auf die actuellen Rudtritte feine Conjecturen über Die Bufunft bauen will, ber muß gang befcheiben in feinen Soffungen fenn. Deine fühnen Soffnungen fur Die Bufunft ber fatholischen Kirche Englands und Schottlands beruben barauf, bag bie gottliche Borfebung Umftande vorbereitet, welche auf die Befehrung Englands en masse berechnet ju febn ideinen.

Innachst werden die Gemuther der protestantischen Engländer täglich mehr für die Erkenntnis der Wahrheit empfänglich. Der Ratholicismus entsaltet vor ihren Augen seine ganze Geistebmacht und zieht mit seinem majestätischen Cult, in welchem die Ratholiken Englands auch nichts sehlen lassen, gewaltig en. Dazu stößen die katholischen Geistlichen den Protestanten täglich mehr Hochachtung ein, und bei dem graden Sinne, welcher die Englander durchweg beseelt, darf man ohne Rühnbeit hossen, daß die Borurtheile, von denen viele aus ihnen toch erfüllt sind, in wenigen Jahren saft ganz verschwinden verden.

Ich bin in England herum gefommen und habe baselbft meinen geiftlichen Charafter überall jur Schau tragend, viel mit Protestanten, ja selbst mit englischen Clergymen, bei ver-ichiebenen Anlassen verfehrt. Doch nie ift mir irgend etwas

begegnet, über bas ich mich beschweren könnte; nur ein einzige Mal bin ich auf einen Mann gestoßen, ber seine Borurtheile gege Ratholisen und katholische Geistliche nicht zu verbergen wußt und bieser, ein anglicanischer Elergyman, legte seine Boru theile, ohne baß ich bahin wirkte, alsbald bermaßen ab, be er mir Bewunderung abnöthigte. Es kommt anch wohl b Kall vor, daß in den Städten katholische Geistliche zu den Retings eingeladen werden und vor dem gemischten Andlisum nrauschendem Beisall Stunden lang peroriren.

Während so die Gemuther anders als vor zwanzig Ihr für den Katholicismus empfänglich find, steht auch die katholische Kirche viel gerüsteter da, allen die Belehrung suchen zwienen. Sie hat die Zahl ihrer Priester verdoppelt; an jeden bedeutenden Orte hat sie, in Folge der irischen Einwanderung nach und nach eine Niederlassung gegründet, oder sie ist dam beschäftigt. In weniger als zwanzig Jahren wird sie so übe England verdreitet seyn, daß es keine Stadt gibt, in welche sich nicht eine oder mehrere katholische Kirchen besänden, und auch der bisherige Priestermangel wird aushören.

Sind alle diese der Vollendung schon zueilenden Borteberungen getroffen, so wird es nur einer neuen Bewegung bedürfen, und es ist für die katholische Kirche die Zeit einer großen Merndte gekommen; eine solche Bewegung aber wird nicht and bleiten, nein, sie steht schon, wenn nicht alle Zeichen trügen in sehr naher Zukunft bevor.

Die englische Staatsfirche geht ihrer Auftösung unauf haltsam entgegen. Wie der Pusepismus, so ift auch, obgleid in geringerem Maßstabe, das englische Staatsfirchenthum ein Zusammensehung aus unverträglichen Elementen, aus prote stantischen Grundsäten und katholischen Formen, die sich un so lange zusammenhalten lassen, als entweder das Bolt ge nicht restectirt oder die Staatsgewalt, die das wundersame Gebäude geschaffen, es in seinen Fugen halt. Die Zeit der Risteltion ift nun eingetreten. Schon lange find die englische Zeitungen vom Rationalismus insicirt und haben die mittle



Rlasse angestedt. Jest hat ber linglaube auch an ben berühmteften hochschulen bes Landes, zu Oxford und Cambridge, wo die Sohne der ersten Familien ihre gelehrte Bildung holen, Bosto gesaßt und breitet sich von da nicht bloß durch die Studenten, sondern auch durch "Essays and Reviews" über England aus. Wird dem kein Einhalt gethan, so wird das haus der Lords, die dahin die Hauptstüße der established church, ehe noch zwanzig Jahre vergehen, in demselben Maße und noch mehr der Staatsstirche feindlich seyn, als jest das haus der Gemeinen, und die Staatsstirche wird nicht bloß ihre Borrechte verlieren, sondern auch in ungläubiges Sektenwesen auseinander fallen.

Es läßt fich aber gar nicht abfehen, wie die englische Staatstirche ben ihr feindlichen Rationalismus in feinem Laufe hemmen ober auch nur aufhalten wolle. Wenn sie das je vermöchte, so mußte es entweder auf dem Wege wiffenschaftlicher Widerlegung oder auf dem der Auctorität und Gewalt sehn; auf beiden aber steht sie der neuen Richtung gegenüber ohnmächtig da.

Gine wiffenschaftliche Widerlegung bes rationaliftischen Unalaubens ift vom protestantischen Standpunkte aus ebenfo unmoglich, ale der rationalistische Unglaube die consequente Durchfahrung ber Grundprincipien bes Protestantismus ift. lleberbieß hat ber Rationalismus in seinem Rampfe gegen Die fatholifden Formen bes anglicanischen Brotestantismus ein um fo leichteres Gefchaft, als biefe Formen zu ber protestantischen Materie im wunderlichsten Contraste fteben. Wie verträgt fic 3. B. bas Symbolum ber 39 Artifel mit bem Brincip ber Blaubenefreiheit zc.? Co finbet fich bie englische Staatefirche in ihrem Rampfe mit bem rationalistischen Unglauben in gang ungleicher Lage, und fie mußte baber nothwendig unterliegen, wenn fie auch bie tuchtigften Rampen batte. Aber auch mas Diefe betrifft, fteht fie burchaus nicht ebenburtig ba. Die Bertreter bee rationaliftischen Unglaubene in ben "Bssnys and Roviews" find Gelehrte, benen Die englische Staatsfirche menige ebenburtige entgegen ftellen fann. Rein Bunber baber, bag fie den vom Standpunfte der Biffenschaft ihr hingeworfem Sandschuh nicht aufnimmt und folglich als wiffenschaftlich te siegt gilt.

Debr baben fich bie anglicanischen Bijdofe von ihrer ober birtliden Auctoritat versproden. Richt bloß gegen bie Berjaffe ber "Essays and Reviews", fonbern auch gegen ben geiftet verwandten Colenso (prot. Bischof in ben englischen Befinnnge am Cap) haben fie ein gerichtliches Berfahren eingeleitet. Si fteben aber obnmächtig ba, wenn bas Ministerium ibre Er fenntniffe nicht erequirt, und von einer Ausführung ibrer En scheidungen kann jest in einem Lande wie England keine Ret fenn. Der Rationalismus influencirt bie öffentliche Meinen fo, daß das Bolf fur ihn und gegen die Bischofe Bartei nimm Auf die öffentliche Meinung gestütt, ftellte Colenso, als di Bifcofe erflarten, er fei abzudaufen verpflichtet, ihrer Erflarun gang rubig bie Antwort entgegen, daß er fich nicht abzudanfe verpflichtet halte, und martete bie Entscheidung bes Minifterium gelaffen ab. Er batte barin richtig calculirt. Ein Dinifteriun wie bas englische fann nicht gegen bie öffentliche Deinung handeln, und umfonst erwarten die Bischofe in ber vorliegenden Sache von ber Regierung eine Stube ihrer Auctorität. So ift beun die englische Staatsfirche dem zerseteuden Einflusse te rationalistischen Unglaubens schublos ausgesett, und mas bet Ausgang Diefes Ginfluffes fenn muffe, ift unichwer abzuseben

Es wird sich junachst darum handeln, die Reformation in Ausscheidung alles Positiven aus dem englischen Glaubensbekenntnisse in den 39 Urtikeln und dem Common Prayerbook und in Abstreisung aller katholischen Formen zur Wahrheit zu machen, und das kann nicht ohne Ausscheing der Staatskirch und ohne eine neue große Spaltung im englischen Protestantismus vor sich gehen. Wann dieses eintreten wird, läßt sie unmöglich bestimmen, indem politische Verhältnisse beschleunigen und verzögernd einwirken können, kommen muß es aber i nicht gar weiter Ferne, man mag es wollen oder nicht, ja is sollte mich sehr wundern, wenn es nach 20 Jahren noch ein

ruglische Staatstirche nach gegenwärtiger Façon gabe. Bas in Deutschland ben Brotestantismus gegen ben Rationalismus taliter qualiter schütt, ift in England ein ohnmächtiges Ding; bazu find die Sachen schon zu welt gekommen.

Dit ber eventuellen Auflösung ber Staatsfirche ift meines Erachtens eine Krifis gefommen, welche eine große Menge Brotestanten in die fatholische Rirche binübertreiben wird. Denn wenn auch ber größere Theil ber mittleren und höheren Rlaffe ber Fahne bes Rationalismus folgt, fo wird boch bei bem religibsen Ernfte bes englischen Bolfes ein ansebnlicher Theil glaubig bleiben, und aus ibm werben febr viele, ftatt eine Sefte nach Urt ber Altlutheraner bilben gu nollen, in ber fatholischen Rirche eine Bufluchtsftatte suchen. Das wird, ba bie Bewegung in gewiffem Sinne eine allgemeine senn und Alles verbereitet finden muß, eine größere Bernbte fur bie fatholifche Rirde ergeben, als man fic von ber partifularen Bufenitischen Bewegung unter ungunftigen Beitumftanben je verfprechen tonnte. 36 mage zu hoffen, daß die katholische Kirche Englands, wenn bie genannte Beit fommt, nicht mehr mit driftlichen Seften, fonbern mit bem Unglauben zu fampfen haben wirb.

Der Englander hat, so teuflisch auch die englische Politik Bord Fenerbrands und des fleinen John ift, ein tieses Gefühl für Bahrheit und Recht und einen praktischen Sinn. Sein Gefühl für Bahrheit und Recht hindert ihn der erfannten Bahrheit bartnädig zu widerstreiten; bei seinem praktischen Sinne gibt er ihr auch in seinem Handeln Folge, ohne Phantastereien nachzujagen. Ein Ausdruck desselben Gefühles ist selbst die schrosse Undulbsamfeit, zu der er sich so leicht hinreißen läßt. Wie ist es aber densbar, daß Männer von solchem Charakter bei der religiösen Zerrissenheit und Ungewißheit, welche jest im Anzuge ift, um die Bahrheit nicht zu erkennen, leeren Träumen nachzigen werden? Wie leicht der Engländer, wenn ihm die Bahrebeit vorgelegt wird, zugleich seine Borurtheile ablegt und der Bahrheit beipslichtet, davon habe ich mich im Umgang mit Engländern, und namentlich auch mit Protestanten überzeugt.

Rann indeß auch die bevorftebenbe Auflöfung ber englischen Staatsfirde, ohne bag die fatholische Rirde große Eroberunga machte, nicht vor fich geben, fo find wir boch, wenn biefelb vollendet ift, noch weit entfernt England als ein fatholische Land betrachten ju fonnen. 3m gunftigften Salle wird bie fa tholifde Rirche ber ungläubigen Partei an Bahl ziemlich nab fommen. 11m bas Werf ber Befehrung Englands zu vollen ben, wird bann noch der rationalistische Unglaube zu überwinder febn, und bas fann noch große Unftrengungen und lange Bei erfordern. Doch durfen wir, wenn ich ben englischen Charate richtig beurtheile, hoffen, daß der Unglaube nie die Daffe be englischen Bolfes gang burchbringen werbe. Es mag und wid allerdinge babin fommen, bag eine große Babl Englander, mat jest ichon viele thun, ihre Rinder ungetauft laffen und über: baupt ben tollften Indifferentismus jur Schau tragen; es maj nicht minder eintreffen, daß die große Mehrheit des Bolfes i Meetings biefem Unwefen raufdenben Beifalt sollt; bod bal John Bull fich ausgetobt, fo fangt er an ju refleftiren und schämt sich seiner Raserei. Es berricht in England viel religiofer Ernft. Diefer läßt fich wohl auf eine Beile verbrangen; ibn auszurotten ift fcmer. Die Daffe bes Bolfes wird fic allerdings gebrauchen laffen die Staatsfirche ju gertrammen; fie wird aber por bem Abgrunde gurudbeben, gu melden ber Rationalismus treibt, und fo mag es beun möglich fenn, las England, ebe diefes Jahrhundert vorüber ift, als fatholische Macht erscheint.

Ob eine folche Umwälzung ohne blutige Katastrophen vor sich geben werbe, ist schwer voraus zu seben. England sicht jest nicht verfolgungssüchtig aus. Indeß sehlt es noch immen nicht an Leuten, benen jede Gelegenheit die Leidenschaften der roben Masse auszustacheln erwünscht kommt, und in Anbetrach bieser Partei ware es wirklich zu verwundern, wenn die katholische Kirche, ohne zuvor eine Menge Märtyrer zu liesern, der geschilderten Sieg erringen könnte. Einer solchen Partei if auch kein Mittel zu schlecht, wenn es zum Ziele führt. Siche



1

١

!

vird fie es nicht an gebrucken Blutinen fehlen luffen, welche, B allen Strafen angeheitet, ben Rutiquifen und numentich en Beiftlichen und Ortenelenten forerfiche Berfrechen und lane andichten. Das Alles mirt ficher nicht austleichen : es dat fic nur, ob fie barin Glanben finden merten Die großte lefahr brobt ben Ratbolifen jedenfalls ben ben Briantern, elde, wenn John Bull ju murben beginnt, auch ihrerfeits icht rubig bleiben fonnen. Go mag tenn, mas mit rubiger Berachtung bingenommen, folgenlos geblieben mare, ferectliche Scenen verurfachen. Bon felden Ratuftiorben jetoch, melde ie Ginführung bes Protestantiemus auf englifdem Boten beleitet baben, fann in unferer jegigen Beit feine Rete mehr enn. 3mifden ber Ginfubrung ber Refermation und jest liegt in Beitraum von mehr ale 300 Jahren, in benen, namentlich in Rolge ber freien engliiden Inniunionen, unmöglich geworben ift, was im 16. Jahrhunderte nach bamale geltenten Grundaben gefchab.

Die Conjekturen, welche ich über bie Zukunft ber katheli ben Kirche Englands auffielle, sollen eben nur Conjekturen sein, mb ich bin weit entsernt volle Gewißbeit für fie in Anspruch n nehmen. Sie beruhen auf meiner Auffassung der gegendattigen englischen Zuftände. Die Saat erschütternber Ersteinungen, welche diese Zuftände einschließen, kann früher oder bater zur Reise gedeiben. Darum läßt sich darüber im Speciellen venig Bestimmtes aussagen; daß aber etwas Erfreuliches für die atholische Kirche im Anzuge sei, das muß man aus ben voriegenden Umständen um so mehr schließen, je mehr man das Insammentreffen verschiedener auf dasselbe Ziel berechneter Entvikkungen als ein Werf der göttlichen Vorsehung betrachtet.

## LII.

## Die nenesten Werke über die Geschichte ber Rarolinger.

- L. A. Warnkönig et P. A. F. Gerard histoire des Care giens, Mémoire couronné. Bruxelles, Paris et Leipsie. 12 Vol. von 486 und 454 S.
- C. Dammler, Gefchichte bes oftfrantifchen Reichs. I. Be Berlin 1862. 902 G.

Je höher der Aufschwung ist, welchen die historischen Stien in Europa nehmen, mit so größerem Interesse menden die Forschungen den Ursprüngen zu, b. h. den Zeiten, in welde Grundlagen unseres Völlerlebens und unserer Staatstungen entstanden sind. Für Deutschland, Frankreich, Ita und die Riederlande sind diese Zeiten die vom fünsten die das Ende des neunten Jahrhunderts, also die in zwei Hazeiträume sich scheidende Periode der franklischen Monarchie. ihr sind die Reime der Staats und Gulturbildungen größeren Theiles des europäischen Continents zu suchen, ibesondere der Länder, in welchen die germanischen Giem vorherrschend bleiben, vor allem also Deutschlands und seit 1831 in zwei Königreiche gespaltenen Riederlande. Aus i selben hatten einst die burgundischen Herzoge einen Gesam staat geschaffen, der unter Philipp II. sich zum erstenmal

wei Theile auflöste, beren Gegenfage bie fünftliche Conftrutlon bes Einen Ronigreichs von 1815 unmöglich machte.

Aber auch in Franfreich zogen in neuefter Beit biefe Forhungen mehrere ber ausgezeichnetften Geschichtsforicher an, und tan barf fagen, feitbem burch Guigot bie nachhaltige Bebening bes germanischen Elements in bem Entwicklungsgang bes Iteften Bolfe., Staate - und Culturlebens von Franfreich in einen mit Recht berühmt geworbenen Berfen \*) überzeugenb achgewiesen war, baten Augustin Thierry, Guerard, Parbeffus, aboulane, Betigny u. A. Diefe Ctubien felbft fur uns auf as erfreulichfte geforbert. Bur Beit noch führen mehrere in ber inft von bem ju fruh verstorbenen Guerard birigirten Ecole des hartes grundlichft gebildeten Foricher biefe Studien ruhmensserth fort, mas nicht nur bie vielen Banbe ber Bibliotheque de "Ecole des Chartes, sondern auch in Deutschland freudig aufgenommene Monographien beweisen. Dit Auszeichnung werben Ramen wie be Rogière, Simly, Alfred Jacobs bei uns geannt und ihre Schriften von mehreren unferer Saupthiftorifer roßer Beachtung gewürdigt.

In Deutschland hat die neueste Forschung sich mit Borsiebe ber Entstehungsperiode des deutschen Reiches zugewandt, velche allerdings von einigen der Rationalitätsidee im Ilebersasse huldigenden Gelehrten wie Sybel, erst mit Heinrich I. wegonnen wird, während, wie man früher allgemein annahm, ie in das Zeitalter König Ludwigs des Dentschen zu seben ft, wenn man auch dessen Herrschaftsgebiet mit dem Titel des fefen tischen Reiches bezeichnen will. Denn dieß Reich ift albas rein germanische, also das beutsche, schon zur Zeit seiner Beherrscher aus dem farolingischen Hause gewesen, welche im 1, 911 mit Ludwig dem Kinde zu Ende gingen.

für die Riederlande, vor Allem für Belgien hat die franifche Geschichtsperiode noch ein größeres, bas Nationalgefühl

<sup>\*\*)</sup> Bir meinen seine Essais sur l'histoire de France und spater feinen Cours d'histoire moderne.

seiner Bewohner höchst anregendes Interesse. Denn Belgien war das Stammland der zwei Königsgeschlechter, deren erftes das Merowingische, die frankliche Monarchie schuf und dere zweites sie zu dem christlich-germanischen Weltreiche emporhol aus dessen Spaltung dann die drei großen Staatengruppe Italiens, Frankreichs und des 870 durch das lothringische Reit vergrößerten Deutschlands hervorgingen.

Sonderbarer Beife ward aber diese Beriode in ber neuere Beit von ben belgischen Siftorifern febr vernachläffigt. begnügte fich meiftens mit ber Reproduktion ber Darftellunge ober Unfichten alterer frangofischen Geschichtschreiber und legt fic, wie namentlich bie fieben Banbe ber Histoire generale d la Belgique bes sonft verbienftvollen Demeg (v. 1827 bis 30 beweisen, mit um so größerem Gifer auf bie Beschichte be fcon fruh ju eignen Staaten gewordenen Brovingen und bere Berband feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts, als es be Rationaleitelfeit fcmeichelte zu zeigen, baß Belgien, wie mande andere ju einem Staate herangewachsene Land, feine eigen Beschichte batte, und zwar in verschiedenen Berioden eine burd ben boben Culturftand und bie freien Berfaffungen feiner Brovingen glangende Geschichte. And waren verschiedene Zeitraum ber belgischen Beschichte in europäischer, man fonnte fagen welthiftorifder Beziehung von Bebeutung, wie a. B. ber in unferen Tagen mit fo großem Gifer bearbeitete Aufftanb br Rieberlande in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrbunderts.

Was das Zeitalter der fräuklichen Ursprünge im Lande betrifft, so hatte sich im vorigen Jahrhundert und im Ansag des jepigen doch die Ausmerksamkeit einiger belgischen Historilan darauf hingewandt, wie der Herren Des Roches, Lesbroussant, des limburgischen Pfarrers Ernst von Rolduc, selbst des obergenannten Dewez, besonders aber Ghesquières in seinem leder über den sechsten Band nicht fortgesührten Werke der Acht Sanctorum Belgii.

Es war ju erwarten, daß ber feit 1831 fo machtige, burd bie Regierung fraftigft angespornte Aufchwung ber geschich



Stubien auch mit Forschungen über Belgiens Urzuftanbe efaffen werbe und fo gefchah es wirklich. Danche Abang in ben neueren Demoiren ber Afabemie ju Bruffel ten gewidmet, wie g. B. Borgnet's Etudes sur le règne parles le Simple. Aber in besonders nachhaltiger Beise n feit Anfang ber 50ger Jahre bie von einem reichen tmann ausgeschriebenen Preibaufgaben, querft über ben eteort Rarls bes Großen, bann bie von 1856: d'exposer ine belge des Carolingiens, discuter les faits de leur re. qui se rattachent à la Belgique. Der Preisstifter ift ei Berviers geborne Bankbireftor De Boubon in Bruffel. im 3. 1862 mard bie Aufgabe auf eine von ber Afabemie muffel bes Breifes wurdig erfannte Beife gelost, aber marteter Beife von zwei Berfaffern, beren einer Deutschangebort und in Deutschland lebt, nachbem er zwanzig z an ben belgischen Universitäten gelehrt und auch feit z 1836 erfolgten Rudfehr ine Baterland nicht aufborte, Studium ber belgischen Geschichte zu cultiviren. Der an-Berfaffer ift ein ehemaliger Buborer und in Bruffel lebenliterariider Freund Barntonige. -

Mit bem Erscheinen des gemeinsamen Werfes dieser Geen und einem Theil seines Inhalts traf das zweite hier sprechende Buch von Dummler zusammen, dessen bekannte ern Arbeiten ihm schon eine hervorragende Stelle unter tichlands Geschichtssorschern zugesichert haben. Sein Werf net zugleich die mit bayerischer Unterstützung in Berlin einenden "Jahrbücher der deutschen Geschichte." Es behandelt, entsprechend, die Zeit von 814 bis 870 sehr aussührlich, rend dieselbe natürlich nur einen Theil des französischen fes bildet.

Der Inhalt ber Histoire des Carolingiens mußte von erlei Art seyn, b. h. aus Darstellungen ber franklichen hichte überhaupt bestehen und aus umständlichen Schliderungen Borkommnisse, welche die belgischen Laube näher angeben. erste Aufgabe siel vorzugsweise dem deutschen Mitarbeiter m.

1

anheim, die zweite dem belgischen. Beide setten sich in voll ständige Renntnis der zu berücksichtigenden Geschichtsliteratur der Styl des Ganzen ist vor Allem Herrn Gerards Werk, de sich seitst dreißig und mehr Jahren den Ruhm eines die fran zösische Sprache correktest und elegant schreibenden Autors i Belgien durch viele Schristen erlangt hat. Die Vorrede begim mit der Voranstellung des Urtheils des von der Alfademie zu ersten Reserenten ernannten Preisrichters Hrn. Barou Rervy von Lettenhove, der vor Jahren schon durch seine Geschichte Klanderns und andere Schristen einen bedeutenden Rang unter Beigiens Historisern sich erwarb, und zur Zeit der Preiszuerkenunn durch die Aussindung und Herausgabe der Memorabilien Kaise Karls V. sich besonders verdient machte. Sodann sprechen sich Gersaffer über ihre Aussassen der Preisausgabe ansschlick aus und geben eine gedrängte Uebersicht des ganzen Wertes.

Es ift felbstverständlich, daß ohne eine Einführung in bie Urgeschichte bes Landes und Schilderung ber alteften politifden und firchlichen Berfaffung ber fraufischen Monarcie tas unn folgende Geschichtswert feine Bafis gehabt haben wirbe. Die Berfaffer geben somit in ber Ginleitung eine leberfcan ber alteft befannten Buftanbe ber belgifchen ganbe. Es maren biefe gur Beit bes Erscheinens von Julius Cafar von germanifden Bölfern (tribus germaniques) bewohnt, bie nicht, wie neueftens mehrere Schriftsteller, unter Andern auch ber belgifche General Renard ju beweisen suchten, für eine mit ben Celten ibentifte Ration zu balten find. Das von biefen Bolfergruppen bebewohnte Territorium erftredte fich vom Rhein und ber oberen Mofel bis an die Nordfee, gerfiel aber in eine Ungabl größere ober fleinerer Complexe, unter welchen die ber furz porber eingewanderten (in Chronifen auch Thoringi genannten) Tunger, ber Rervier und ber Menapier bie ausgebehnteften maren. Die Berfaffer führen die über die Rationalität noch neueftens er hobenen Streitfragen an und bulbigen unter Berufung at maßgebenbe Quellenterte ben 1857 von Brandes in feiner Schrift: "Das ethnographische Berbaltniß ber Relten und BerTanen" vertheibigten Ansichten. Sie zeigen hieranf, wie biese Gegenden nach der Eroberung der Römer nach römischer Weise manistrt wurden und bald ausblühende Städte erhielten, wie Trier, Arlon, Bavais, Tournai u. s. w., zunächst der Maas das romanistrte Tungern und an derselben das nachherige Rastricht. Doch geben sie die eigentliche Romanistrung nur dezüglich der Städte zu, während auf dem Lande germanische Sprache und Sitten herrschend geblieben seien. Das Christensthum besestigte sich erst im vierten Jahrhundert im Lande. Der Attest bekannte Bischof von Tungern war der heil. Servatius, weicher den Concilien von Sardica und Rimini (347. 359) anwohnte. Als der ältest bekannte Bischof von Tournai ward 486 der heil. Eleutherius genannt.

Rachbem nun bie Berfaffer im Berlauf ber Ginleitung auseinander gesett, wie in biesen ganden bie Eroberung ber Franken und bie Berrichaft ber Merowinger fich festgefett, beginnen fie mit einer rein genealogischen Beschichte bes farolinaifchen Saufes. Die alteft befannten Ramen beffelben find ber entschieben belgische Sasbanier Bipin von Landen einer = und ber beil. Arnulph, in seinem fpateren Alter Bifchof von Des und Auftrafier, andererfeite. Die Berfaffer geben nicht meiter gurud als auf ben nur bem Ramen nach befannten Rarlmann, Pipins I. Bater, und laffen fich auf die von Hrn. v. Kerryn in feinem Breidurtheil angeregte Streitfrage, ob beren Uhne nicht ein in Bestflanbern angesiebelter Sachse gewesen, nicht ein. Sie theilen nur einige geschichtliche Thatsachen aus Bipins öffentlichem Leben, aus bem feines Cohnes Grimoald und zweier feiner Tochter, ber beil. Amalberga, ber beil. Gubula u. f. w. mit, beren Stiftungen bis jur Besitnahme Belgiens burch bas revolutionare Franfreich (1794) fortbestanden, und noch beribmten Rirchen, a. B. in Bruffel, ihren Ramen gaben.

Die Sohne des ersten Pipin hinterließen feine Rachsommen; aber seine mit Ansgisil, des heil. Urnulph Sohn, vermählte Tochter die heil. Beffa, ward die Stammmutter Pipins (des zweiten) von Herstall, Baters Karl Martels und Großj

vatere bes (britten) Bipin bes Kurgen, Baters Raris ! Großen. Beil nun ber farolingifche Mannesstamm nicht t bem erften belgifchen Pipin, fondern vom beil. Arnulph at gebt, fo bat man nicht nur ben belgischen Ursprung ber Ra linger, fonbern fogar ihre germanifche Abstammung gelängi weil Arnulph ber Nachfomme eines fübgallischen romischen & nators Tonantius Kerreolus gewesen sei, was auch in ei gur Beit bes Raifers Ludwig bes Frommen verfaßten fawli gifden Genealogie augegeben wird. Diefe Anficht wurde neuerer Zeit von unserem Sistorifer Leo wieber vertheibi auch von Phillips gebilligt und veranlaßt ben frangöfich Geschichts-Bhantaften Dichelet, ben Karolingern einen firchlich Ursprung (?) juguschreiben. Die Berfaffer unterziehen bie Auffaffungen ber ftrengften Brufung und fommen ju bem bur bie alteften ficheren Quellenzeugniffe unterftupten und von Ret berg gewounenen Ergebniß, baß Arnulph ein febr boch fieber ber, in ben nachberigen lothringischen ganden beguterter frat fifcher, mit Bipin I. innig befreundeter, unter ben Ronige Chlotar II. und Dagobert einflugreicher Optimat gewesen. Die Stammguter Pipine II. erftredten fich von Des bis an bi Westgrenze Brabants. Das pipinische Saus mar wohl ba machtigste in Auftrafien, und ba alebalb bas eine Stunde at warts von Luttich an ber Dans gelegene Berftall ber Saupti beffelben murbe, fo glauben bie Berfaffer ohne Bedenten fi für den belgischen Ursprung der Rarolinger erklären zu solle Unsgiftl und Begghe icheinen eine Befte auf bem Berg Chebr mont an ber Besbre (eine Stunde aufwarts von Luttich) b wohnt ju haben und Pipin II. bort geboren ju fenn.

Auf diese Untersuchung folgt eine genealogische Geschich ihrer Descendenten, in welcher auch die Berbindung dies Bipin mit Alpaide (Mutter Karl Martels) beleuchtet mausgeführt wird, daß schon nach der Untersuchung des belgisch historisers Deweg und des deutschen Burkhardt jene Alpainicht die Concubine Pipins, sondern, freilich nur furze Be (zwischen der Berkohung und Biederausnahme Plectrudes), sei

hm vermählte Gattin war. Diese neuerdings wieder heftig mgegriffene Ansicht wird von den Versassern auf das beste zu egründen versucht und zugleich die schon im 12. Jahrhundert erbreitete Sage widerlegt, daß die Ermordung des heil. Lameerus (Bischof von Tungern und Lüttich) die That von Alpaides druder Dodo gewesen, weil der gewissenhafte Priester bei einem destundte mit größter Heftigkeit die verbrecherische Verdindung ngegriffen habe. Die Versasser, welche auch hier Vorgänger aben, wiesen nach, daß der heilige Mann das Opfer einer einen Kesten Resten gerichteten Familienrache wurde und weder lipin noch Alpaide dessen Mord zur Last zu legen sei (S. 27 f.). Hierauf wird der Tod Pipins II. erzählt und das Aussern Carl Martels, der von Plectrude eine Zeit lang in Köln hangen gehalten, der Vorbegründer des karolingischen Königmuns ward.

Es folgt bie fritische Erorterung ber erften von herrn Boubon ausgeschriebenen Preisaufgabe über ben Geburteort mle bes Großen. Schon 1856 hatte ber Luttider Gefcichts. :ider Ferb. Benaur ju beweisen versucht, Rarl fei in Luttid. > bie Pipine einen Balaft gehabt hatten "); fpater führte ber lebrte Afabemifer und Luttider Geschichtsschreiber Bolain in nem Berichte über bie eingelaufenen Preisantworten bie Anbt aus, Rarl fei in Reuftrien an ber Dife geboren, und au-Mt (1861) Dr. Sabn in Berlin, ber Geburteort bes großen aifere fei gefchichtlich gar nicht ficher zu ermitteln. Aur biefe uficht fpreden fich auch bie Berfaffer aus, führen aber ftich. altige, burch Quellenzengniffe unterftutte Grunde für bie Anahme von beffen Geburt in herftall an, indem ben 2. April 42, an welchem Tage Rarl bas Licht ber Belt erblidte, beffen Rutter Bertha boch eber im Stammfite bes Baufes gu Berftall ich befunden haben mochte als etwa bei ihrem auf einem Riegezuge in Aquitanien befindlichen Gemahl ober anderemo.

<sup>\*)</sup> Die Erifteng tiefes Balaftes fuchte herr henaux 1861 in einer eigenen Echrift le Palais Carolingion à Libge gu beweifen.

Wie bem auch fei: Karl war jebenfalls ein geborener Belgin mochte er auch mahrend einer Reise feiner Mutter anderswi als an beren Bohnsis zur Welt gefommen fenn.

Das Zeitalter ber pipinischen Große beginnt mit be Sturz ber rachentflammten Brunhilde (613), wo bas Reich ei fo großes Bedürfniß ber Rube fühlte, bag es ber ftarfen ba Bipius von ganden und Arnulphs, des Ergiebers bes jung von feinem Bater Chlotar II. bem beiligen Manne übergebenen u in Auftrafien jum Ronig gefesten Dagobert, fich gerne untermu Leiber unterlag biefer nach feiner Erhebung auf ben neuftrifd Ronigsthron auch ber Corruption, melde ber Chronift Areden fdilbert. Aus Kurcht ber lleberflüglung burch ben in Auftrafi mächtigen Bipin jog Dagobert biefen nach Reuftrien, um feine Einfluß zu neutralifiren. Pipin ftarb boch geehrt von feine Landesgenoffen bort im 3. 639. Seine Beiebeit, Gerechtigfein liebe und Thatfraft maren es, welche ber Burbe bes Majo bomus ihre bobe Bebeutung gaben und ben Grnnb jur Grof bes pipinischen Saufes legten. Es ward ihm unter ben Seilige bes Frankenreiches eine Stelle ju Theil. Sein nachfter Rach folger war fein Cohn Brimoalb, welchen nach einigen Chronifen, weil er fich eigenmächtig jum Regenten Auftrafiens gemacht mi . 656 ben eigenen Sohn — als von Childebert aboptirt beffen legitimem Erben Dagobert II. habe substituiren moller Die Auftrafier fammt bem Cobne an ben neuftrifden Roni Chlodwig II. ausgeliefert haben follen. Die Berfaffer zeige aber, bag fich tie Cache nicht fo verhielt, fondern bag Gr moald, von den auftrafifden Großen emporgeboben und be neuftrifden Rouig verbachtig geworben, von biefem trugerifd Beife nach Reuftrien verlodt und bort mit feinem Cobne t mordet murde; ber Konig und ber neuftrifche Dajordom entledigten fich auf Diefe Beife eines gefährlichen Rivalen.

Bon nun an bis zur berühmten Schlacht von Tel zwischen Saint Quentin und Soissons) hat man nur wer geschichtliche Angaben aus Auftrasien, besto mehr aber a Reustrien, wo eine Reihe herrschfüchtiger Hausmeier, vi

berüchtigten Ebroin an, jum Theil romanischen Ursprunge, von haß gegen bie fraufischen Großen erfüllt, burch bie thrannifcften Mittel Die einflugreiche Stellung ber lettern ju vernichten ftrebten. Die Berfaffer ichildern wieder furz, aber treffend, wie beren Intriguen durch ben zweiten Bipin vereitelt und durch biefen auch als Rriegebeld bervorragenden Mann bie Ginbeit bes Frankenreiches und die Bravonderang des in Auftrafien fo fraftig blubenben germanischen Elements wieder bergeftellt wurde. Bipin II. nahm jest, um binter ben Bergogen ber Somaben, Bavern, Bretonen, Gasconier und Aguitanier nicht jurud ju fteben, mas vorher übrigens icon fein Bater Ansaiftl gethan hatte, ben Titel eines Dux et Princeps Francorum an, und befiegte in biefer Eigenschaft bie nach Unabbangigfeit ftrebenden Saupter jener Bolferftamme fowie bie Sachfen und Die Friefen. Er folog feine rubmvolle Laufbabn ben 16. Degember 714.

Da bie Berfaffer ichon im ersten Rapitel einen Abrif ber Befdicte feines großen Cohnes Rarl Martel gegeben batten, jo blieb ihnen nur noch übrig, bie große Bebeutung fomobl feiner friegerifden ale feiner ftaatomannifden Thatigfeit bervorzuheben. Dit Recht feben fie in ibm ben zweiten Begrunder ber frantischen Monarchie, indem er nicht bloß die fich wieder erbebenden Bergoge ber Bavern, Schwaben, Thuringer, sowie bes füblichen Frankreichs bem Reiche unterwarf, sonbern auch burch bie Befiegung ber aus Spanien icon weit in Gallien vorgebrungenen Saragenen bei Boitiers bas Reich, sowie bas Chriftenthum und bie Rirche rettete. Rarl mar aber auch ber machtige Beiduter bes Chriftenthums, beffen Berbreitung in Thuringen und Friedland er fraftig unterftutte, fo wie ber Rirche, für beren rauberischen Begner man ibn befanntlich, und gwar icon ein Jahrhundert nach feinem Tobe, ausgegeben hat und noch baufig ju balten fortfabrt.

Rach einer in jenem Jahrhundert (gewiß absichtlich) fabriditen Sage fab in einer Ertase ber Bischof Eucherius, ben R. Martel als Aufrührer einft bestraft hatte, benfelben nach seinem Tobe in ber Bolle, wo er wegen ber ber Rirche geraubten Giter Die fdmerglichten Beinigungen ju erbulten batte, und als er beffen Sarg öffnete, fand er ftatt feiner Refte einen fcmargen taraus emporfteigenben Drachen. Die Unmabrheit ber Ergablung felbft ergibt fich barans, bag Enderind 738, also brei Jahre vor R. Martel ftarb; scon 1806 hat ber grundliche, ftreng firchlich gefinnte Beschichteforicher Ramfart bie Fabel miberlegt. Doch bestand und besteht noch immer bie Frage: ob ber febr ber Gelbmittel bedürftige Rriegsbert ich nicht damit half, daß er feine Rampigenoffen durch lleberlaffing fafularifirten Rirchengute belohnte? Die Berfaffer unterjuden biefelbe mit genauer Berudfichtigung ber Unfichten Rotbe, w. Daniels, BBaig's und Beugnot's und ftimmen mit ben gmei vorlett genannten babin, bag Rarl feine Safularifirung von Rirchengut vornahm, sondern weil ja ein großer Theil seiner Rriegezüge für bas Wohl ber Kirche geführt worben, Bifcon und Alebte notbigte, ben lebenslänglichen Genuß fircblicher Befigungen als Brecarien vielen feiner Rrieger zu überlaffen, mas nachher auch noch seine Sohne Bipin und Rarlmann thaten, und mas burch bas Concil von Levtines insoweit gutgebeißen wurde, als beibe versprachen, so viel wie möglich bie Rirde in ben Benuß biefer Buter wieder einzusepen ober bas firchliche Obereigenthum ju fichern. Es wird überdieß nachgewiesen, wie Rarl Martel sich überall als Freund der Kirche zeigte und nicht bloß, wie Beugnot behanptet, in Auftrasien; daß auch ber Bapft bieß Berdienst besselben anerkannte und pries. Auch die Controverse ist erörtert: ob Rarl Martel ber Grunder ber Feudalität im engern Sinne (de la vassalité séodale proprement dite) gemefen fei? Die Berfaffer fprechen fich fur Rothe Unficht aus, nach welcher bie erften Reime bes Inftitute bem Zeitalter Rat Martele, Die eigentlichen Anfänge beffelben aber erft bem Raris bes Großen angeboren.

Die zehn Jahre bes Majordomats bes britten Pipin maren wieder eine Zeit langer und gefahrvoller Rämpfe, in welchen die Häupter nichtfranklicher Stamme bie Berrichaft ber

Franken abzuschätteln suchten. Während berselben verlor bas merowingische Königthum seine langst unterminirte Basis ganz und gar. Es sant zu einem Schein, einer Fistion berab, um bald einem neuen volksthumlich fraftigen Platz zu machen. Es war ber lette Sieg bes germanischen Elements im Reiche, bas ihm ein Ende machte.

Während der ersten Salfte des achten Jahrhunderts ward unter dem Schuße der Hausmeier die Herrschaft des Christensthums im Frankenreiche vollendet, und zwar durch die keine Befahr scheunde Thätigkeit christlicher Missionäre. Unter diesen erscheint, wie die Berfasser mit Recht sagen, die große Gestalt bes heil. Bonifacius, des mahren Gründers der Kirche in Dentschland, im Bordergrund. Die Schilderung seines Wirkens gehört zu der gelungensten Partie des Geschichtswerkes.

Da die firchliche Schöpfung durch die weltliche Gefetzgebung bewerfftelligt wurde, so stellen sie die Frage: ob Rarl Martel und seine Sohne durch religiöse lleberzeugungen dabei geleitet waren, oder bloß durch politische Beweggründe, ihre Macht zu besestigen? Wenn bezüglich des erstern eine sichere kutwort auf die Frage nicht gegeben werden fann, so ist es boch gewiß, daß sein Sohn Karloman aus frommem Sinn die von Bonisacius und andern erleuchteten Bischöfen verlangten Reformen ausführte. Beschloß er doch sein Leben als Mönch und Abt des berühmten Klosters von Monte Cassino! Wir glauben einige Stellen aus den Darstellungen der Verfasser hier wiedergeben zu sollen.

"Der angelschnische Monch Binfried, bekannter unter bem Ramen Bonifacius hatte 716 fein Vaterland verlaffen, um die Bewohner Friedlands zum Christenthum zu bekehren; er ging barauf nach Rom, wo Bapft Gregor II. ihm die Bischofewurde ertheilte und ihn mit einem Empfehlungsschreiben an Karl Martel, beffen Tert sich erhalten hat, versah ). Im Besitze bieses Dotu-

<sup>\*)</sup> Es ist abgebruckt S. 211 aus Würdtwein Epistolae Sancti Bonifacii p. 21.

mente begab fich Bonifacius im 3. 718 nach Roln zu Rarl, b ihn voll Wohlwollen aufnahm und ein Rundschreiben an al Bifcofe bes Reiches richtete, ibm Schus und Beibulfe gu leiften Nach bem Berlauf von breigebn Jahren ruhmgefronter Thatigf erhielt ber Apostel ber Deutschen als Erzbischof von Raing v Gregor III. bas Ballium mit ber Bollmacht, Bisthumer ju errie ten, Bifchofe zu weiben und alle ibm notbig erfcheinenben fin lichen Reformen vorzunehmen. Aber erft nach Raris Tobe un bem Pontificate des Papftes Bacharias führte er die großer Plane feiner boben Diffion aus: wir meinen bamit bie Abbi tung ber germanischen Concilien, beren erftes im 3. 742, m weiß nicht wo in Auftraffen ftattfand, bas zweite bas Jahr bara in Belgien zu Leptines (Lestinge), einem Ort, ber gegenwart Eftinnes beißt, eine Stunde von Binche im Bennegau gelegen ut zwei Gemeinden, eine obere am Berge und unten im Thale bilbe Es ftand im oberen biefer Dorfer einft ein farolingifcher Bala von welchem noch einige Ruinen zu feben finb."

"Die Beschlusse ber Concilien von 742 und 743 erhielt bie Kraft weltlicher Gefethe und wurden in Capitularien Karlomar promulgirt, so daß letterer hier als firchlicher Gesetheeter erscheim Bonifacius sitte ben Papst hievon in Kenntniß. Es ist mahr scheinlich, daß das Leptinische Concil während ber Frankenversamm lung des Märzselbes statt hatte, denn das Capitular befagt, be seine Beschlusse unter dem Beifall der Grasen und Optimals sanktionirt worden... Die religiösen Zustände waren zu jener Inichts weniger als erfreulich. Der Cultus und selbst die Dogm waren vielsach verunstaltet sowohl in Austrasten als in Neustrie viele Geistliche lebten in der Che oder im Concubinat. Mit eine Worte (heißt es S. 215) die Einheit des Christenthums war t broht und stand auf dem Punkt in eine Wenge Nationalkirche ja Sesten sich auszulösen."

"Der Papft und Bonifacius hielten es fur eine ihrer erft Bflichten bie Refte bes Geibenthums zu vernichten und bie unft lichen ober haretischen Priester burch andere zu ersegen. Das Be haltniß ber geiftlichen und weltlichen Gewalt war festzustellen, n



<sup>\*)</sup> Auch bieß Schreiben ift abgebruckt S. 212.

mentlich was ben Genuß bes Kirchenguts betraf. Die Unterordnung ber ganzen Rirche unter ben heiligen Stuhl war zu sichern. Bonisacius hatte durch seinen befannten als Erzbischof von Mainz gesleisteten Eid, was Deutschland betrifft, dazu den Grund gelegt \*). Das Capitular von 742 ist in obigen Beziehungen ein wahrhastes sirchliches Versassungsbedit' (Charte ecclesiastique), nach demselben sollte jedes Jahr ein Reichsconcil gehalten werden, und das erste bemgemäß celebrirte war eben das von Leptines. Es sind nur einige Rapitel des letztern in dem seine Beschlüsse santtionirenden Capitular Rarlomans erhalten, aber alle von Bedeutung; durch einen derselben ward auch die Restitution des noch in weltlichen Sänden besindlichen Kirchenguts dekretirt, in wie weit sie aussührbar sei; bezüglich des nicht restituirbaren sollte durch die Bahlung des Kanons eines Solidus sur jede Riederlassung das Obereigenthum der Kirche anersannt werden \*\*\*).

Da ber berühmte Indiculus superstitionum et pag. and ju ben Aftenstuden bes Leptinischen Concils gebort, so bielten se bie Berf für Pflicht, nicht bloß eine in's Gingelne gebenbe Interpretation biefes intereffanten Dofuments und apar mit genauefter Berudfichtigung ber neueften Commentare von Binterim, 3beler, Seiters und vor Allem Sefeles (in beffen Condliengeschichte III. 471 f.) ju geben, sonbern auch nachzuweisen, welche Spuren ber alten beidnischen Gebrauche noch in verbiebenen Dertlichfeiten Belgiens ju erbliden find. Gehr anglebende Untersuchungen waren bort im gande angestellt worden bon Coremans, année de l'ancienne Belgique (Brux. 1844) Sunttens in seinen bem Genter Messager des sciences historiques von 1860 einverleibten Etudes sur les moeurs, super-Stitions etc. de nos ancêtres und bem erft 1862 vollenbeten Calendrier Belge, ou fêtes religieuses et civiles, usages et Croyances en Belgique, von Rheinsberg . Duringefelb. Es

<sup>\*)</sup> Die Berfaffer geben beffen Text S. 216 in frangofifcher Uebers febung wieder.

<sup>\*\*)</sup> Die Texte ber Artitel find nach beren neuester Ausgabe in Bert Monum. Germ. 1, G. 218 - 220 abgebrudt.

würbe uns zu weit führen, die hier einschlagenden Mittheilungen auch nur im Auszuge wiederzugeben. Die Terte bes Indiculus find abgedruckt und was den der Abrenuncialio et interrogatio fidel in altgermanischer Sprache betrifft, ift bemerkt, es fame das Idiom dem jehigen flamandischen so nahe, daß jeder dieser Sprache kundige es vollsommen verstehen könne\*).

Nachdem die Berfaffer unter Unführung der Driginalftellen ber Chronifen u. f. w. Die Bergange ber großen Revolution bes Jahres 752 ergablt, befaffen fie fich mit ber Frage: weßhalb Bipin es fur geeignet hielt, feine übrigens burd ben unvermeiblichen Entwidlungsgang ber focialen Auftanbe bes Reichs herbeigeführte Ufurpation burch eine papftliche Entideis bung im voraus legitimiren und fich zuerft burch bie Reichsbischöfe, bann burch ben Papft felbft falben und fronen gu laffen? Die Antwort war nicht ichwer ju geben. Es gab bamale nur eine allgultige Autorität im Reiche, Die bes Statthalters Chrifti, beffen Bewalt bie burchaus von ber Beiligfeit bes Christenthums durchdrungenen Franken als die bochfte maßgebende langft anerkannten. Die religiofe Beibe und ber vom Bapfte vorgeschriebene und vom Bolfe geleiftete Gib, feinen andern ale Ronig ju erfennen ale Bivin und Die Sproglinge feines Saufes, mar bie machtigfte Burgichaft fur ben Beftanb ber neuen Ordnung ber Dinge. Die Berletung marb vom Papfte mit ber Strafe ber Ercommunication bebrobt. Sehr richtig fagen auch die Berf. S. 251, daß die Entscheidung bet Bapftes burchaus rationell gewesen; benn bie Majores domus waren die wirklichen, die merowingischen Throninhaber nur überfluffig gewordene Rominal-Könige, indem icon lange bie Kormel der Urfundenervedition die war: regnante... rege et gubernante ... majore domus: eine unhaltbare Staatsordnung

<sup>\*)</sup> Die überraschenbe Aehnlichfeit ber alten frankischen Sprache mit bem heutigen Flamundischen ergibt fich auch II. S. 286 ff. aus ber Bergleichung mit bem Siegeslied über bie Rormannen, ju Ehren Ludwigs III. gebichtet.

weil ber Rominaltonig von bem jedesmaligen einzigen Minister abhängig war, ben er nicht wie in unseren Sagen die constitutionellen Könige, welche ihre Ministerien burch andere wills jährige ersetzen fonnen, abzusetzen die Dacht hatte.

Das Schlußcapitel bes ersten Banbes (S. 281—383) ift ber Gefcicte Rarls bes Großen gewidmet, von welchem fogar rudwarts wirfend die Donaftie ibren Ramen führt. an Beit, fagen bie Berfaffer, läßt die gottliche Borfebung Denichen bober und bochfter Begabung geboren werben, welche neue Perioden bes religiösen, politischen, wiffenschaftlichen, funftleriichen, literarifchen Lebens ber Bolfer, ja felbft ber industriellen Thatigfeit berbeiguführen die Miffion haben. Sie find die mabren Manner bes Fortidrittes und verbienen biefen Ramen nur, wenn fie burch ihr Benie benfelben geforbert baben. Gine ber größten Erscheinungen biefer Urt mar Rarl ber Broge, ber biefes Titels nicht baburch murbig murbe, bag er einer ber größten Eroberer ber Welt war, sondern weil er von ben bochten mabrhaften Kortschrittsideen geleitet, die Menschheit weiter führte und ben Grund jur gesammten Besittung und Staateordnung ber ganber legte, Die in feiner ben größten Theil ber Bolfer Westeuropas umfaffenden Monarcie vereinigt maren.

Die anziehende Schilberung der Perfönlichfeit Karls bes Großen besteht aus der llebersetzung der sie enthaltenden Capitel in Eginhard's Leben desselben, untermischt mit andern Angaben, in welchen die Schwächen des großen Mannes nicht versschen Kriegszüge und Eroberungen Karls, welcher eine der Berjassungsgeschichte von Wait entnommene Darstellung der Militärversassung des karolingischen Reiches vorhergeht. Einsehend wird dann die Wiederherstellung des occidentalischen Raiserthums durch Leo III. in der Weihnachtsmesse des Jahres 800 berichtet, dabei gezeigt, wie auch hier das Borgeben des Papstes rationell war, wie dieser große Aft nur von ihm als Repräsentanten und Organ der Gesammtüberzeugung des ganzen

christlichen Bolles ausgehen konnte, aber gewiß erft, nachdem er vorher sich mit Karl verständigt hatte. Die Kaiseridee, b. h. die der formellen Anerkennung und höchsten Sanktion eines faktisch schon lange bestehenden großen Staates unter zwei sich gegenseitig untergeordneten Oberhäuptern, war gewiß die erhabenste, der Versuch einer Gründung des den christlichen Anschaungen seit Jahrhunderten entsprechenden Reiches Gottes auf Erden. In dieser Bedeutung fassen die Versassen sied große Ereignis des 25. Dez. 800 auf. Schließlich besprechen sie das Verhältnis der kaiserlichen zur weltlichen Papstgewalt und halten die Annahme einer über dem Eigenthumbrecht des heiligen Stuhles in seinen Territorien stehende, mit weitgreisenden Hocheitsrechten verbundene politische Souveränität des Kaisers für geschicklich begründet.

Die Beleuchtung ber farolingischen Staatseinrichtungen besteht theils aus fritischen Erörterungen, theils aus geschichtlichen Beichnungen. Die erstern befaffen fich mit ber Frage, ob bas Wort Pagus, wie man fonft gewöhnlich annahm, ftets einen burch einen Grafen verwalteten Bau bezeichne? mas bie Berfaffer ben neuesten Unsichten somobl beuticher als frangofiider Geschichtsforicher gemäß verneinen, indem bas Bort aud baufig als Bezeichnung irgend eines Landbezirfes gebraucht Danu beschäftigt fie bie feit bem Erscheinen von Cavignys Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter vielfad besprochene Streitfrage: ob es icon vor Rarl bem Großen Schöffen (Scabini) gegeben babe? Befanntlich merben von Saviany, von Bait, Merfel u. a. Die wenigen Urfunden, it welchen bie Unterschrift eines Scabinus vorfommt, fur apofroph erflart. Die Berfaffer balten jeboch menigstens gmei berselben für acht, erfennen an, bag bas Schöffeninstitut als foldes allerdings erft von Rarl gefchaffen ift, daß es aber schon vor ihm ba und bort einzelne Scabini ale Rechtsprechente gegeben haben fonne, wie es auch judices und jugibarones gab. Rritischer Urt find ferner Die Untersuchungen über Die Unfange ber placita logalia, b. b. ber in manchen einft farolingischen gan-

bern noch im achtzehnten Jahrhundert vorkommenden gesetlichen Sauversammlungen, mit welchen unsere Rüggerichte gusammenbangen: fie glauben, bag Rarl biefelben angeordnet babe. Endlich fprechen fie fich auch über bie von Thudichum wieber erneuerte Controverse aus, ob jene Busammenfunfte Berfamm= lungen ganger Gaue ober nur von Centbistriften gewesen feien, und weisen burch Beispiele gegen biesen Gelehrten bie Rich. tigfeit ber erften Unnahme nach. Darftellend find die Mittheilungen über bas Institut ber Missi dominici, und bes firchlichen Drganismus im farolingifden Reiche, ferner ihre Schilberung ber Reicheversammlungen, beren von 770-813 funfundbreißig gehalten wurden und bie von ihnen angegeben merben. 3m letten Baragraphen führen bie Berfaffer endlich überzeugend aus, baß Raifer Rarl von ber großartigften Staatsibee geleitet mar und Die Körberung jeder Urt von Fortfaritt fomobl bes geiftigen als ber materiellen jur größten Ungelegenheit feiner Regierung gemacht habe. Gie vertheidigen die mabrhaft liberalen Tendengen bes großen Monarden, ber in ber Beltgeschichte feinen gleichen gehabt bat, namentlich feine religios politische Richtung, burch welche er die noch in ber Tiefe bes Bolfs. lebens ficbibare Barbarei, wenn auch nicht mit bem gewünschten Exfolge befämpfte, ohne, wie man allerneuestens in Deutschland ibm vorwarf, ben germanischen Elementen Eintrag zu thun ober aber einer Bernachläffigung ber materiellen Intereffen fich foulbig ju machen. Er ubte wirflich auch eine Bewunderung verbienende Realpolitif, 3. B. in feinem Capitulare de villis.

(Schluß folgt.)

## LIII.

## Raifer Leopold I. und ber fpanische Encceffions

IV. Der Raifer tommt burch Babern, Frangofen und un: garifche Rebellen in bie außerfte Roth.

Während die treuen Tyroler Gut und Blut baran setten, ihrem Herrn und Raiser sein Land Tyrol zurückzuerobern, waren die kalferlichen Heerführer in Deutschland fast theilnahmstol Juschauer des großen Rampses geblieben. Der Markgraf Ludwig von Baden war im Jahre 1701, als der große Krieg gege Brankreich vom Raiser beschlossen wurde, persönlich in Bie und hatte von Leopold die Ernennung zum kaiserlichen General lieutenant im deutschen Reich, also die höchste militärische But in Deutschland und den Oberbesehl über das deutsche Reich heer erhalten, zugleich erhielt er die Herrschaft Ortenan vor Raiser zu Lehen und die für die damalige Zeit sehr bedeuten Summe von 50,000 fl. als Monatsgehalt für die Dauer durchges "). Der Reichssürst ließ sich also für seine Dienste a Feldherr zum voraus sehr nobel bezahlen; ob aber seine Le

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, pag. 60.

Anngen biefer taiferlichen Belohnung wurdig gewesen, barüber mag ber Gang ber Ereigniffe fprechen.

Der Maricall Billare war mabrent ber Abwefenheit bes Anrfürften in Eprol ale Bachter ber Donau gurudaeblieben. um Bavern zu beden. Er batte ein feftes Lager zwischen Lauingen und Dillingen bezogen; vor fich hatte er einen Bach, ben er burch eine Reibe ftarfer Schangen und Balle unangreifbar gemacht, binter fich batte er die Donau als mächtigen Ball und bie ftart befestigte Brude über biefelbe gab ihm leichte Belegenheit, ju jeder Beit Lebensmittel fur Menfchen und Pferde an fich zu ziehen. Er hatte zwar nur 20,000 Mann und 40 Ranonen, aber in biefer feften Stellung fonnte er auch einem ftarteren heere Biberftand leiften. Auch batte er von Dillingen bis Söchstädt Linien gezogen. — Der Markgraf Ludwig von Baben verließ bald nach Billare' Ginfall ben Rhein und maridirte mit dem größten Theile bes Reichsheeres gegen ben frangonichen Maricall; bes Martgrafen Armee bestand aus wenigstens 40,000 Mann mit nicht weniger als 100 Ranonen. Die gange Belt glaubte, er werde mabrend der Abmefenbeit bes Rurfürsten bem Marschall die überwältigende Bucht bes Reichsheeres fühlen laffen und ihn wenn nicht total vernichten, boch jebenfalls aus feiner feften Stellung über bie Donau au-Allein der bedächtige Markgraf war kein Freund ber Rriegführung nach "hufarenmanier", die tuchtig brein hauen, und bann die Theoretifer und Bedanten ungeftort nachgrubeln laffen, ob auch jeber Streich auf ben Beind fein und correft nach ber Schulregel geführt worden sei. Der Markgraf schlug ein Lager jenseits bes Baches, ber bie Front bes feindlichen Lagers berührte, verschangte fich bort bis an bie Babne, naturlich weil er einen Angriff von bem um die Balfte fdmaderen Billars ju fürchten batte! Und in biefem verschangten Lager bei Saunsbeim blieb er fiten ben gangen Monat Juni und Juli und ben größten Theil des August, ohne auch nur einen Angriff auf Billars ju magen. Der Raifer mar beunrubigt, Bring Gugen aber entfeste fich ob folder Untbatigfeit

母をはまれているというでは、10mmによっている。 (1)

1

mabrend ber Abwesenbeit bes Rurfürften befbalb ber Graf Lamberg in bas Lagi ichict, um benfelben ju energischem Bant ber Markgraf machte aus feiner Unthi gend: "es fei zu gewagt, fagte er, die 5 ber großen Gefahr eines Angriffs auf b aufegen, benn werbe fie von Billare ge und Reich verloren, ba eine andere Urm um bem Feind Trop bieten gu fonnen "1 ein ameiter Ritter von Toggenburg, Tag Villars auftarrte, foberte er Die andern als ob er allein bas Brivilcaium ber ben fühnsten Unternehmungen auf; er fd ventlow, der für den nach Ungarn abger bas Beer bei Baffau befehligte als Beje Bilfetruppen, er folle die Alussendung laffen und einen festen Bosten in Bay ventlow folgte ihm und eroberte Bilshof wieder auf, weil er furchtete, Die ftarfen in Scharding und Braunau founten i foneiben ober Oberöfterreich vermuften. ber in ber Oberpfalg an ber Stelle C mar ju einer michtigen Unternehmung gi mabrend bes Rurfürsten Abmesenheit gar Eine einzige Unternehmung, Die ber Di gemagt bat, miglang: er fandte nämli mit 3000 Reitern aus bem Lager ab, u an ihren Ausfällen zu hindern und bem Kouragiren jenseits der Donau unmöglic verweilte einige Beit in Munberfingen, el

<sup>\*)</sup> Histor. Leop M. von Wagner II, 6 überall, fo auch hier Partei für ben Migroßen Felbherrn und Staatsmann Eug handelt.

ifrit. Da wurde er ploblich von 5000 Franzosen, die in aller file von Ulm heranigefommen waren, angegriffen und bart an der Stadtmaner fant der Rampf flatt; während des Kampfes lam ein Bataillon französischer Infanterie von Emerkingen ber den Kaiserlichen in den Ruden und griff zugleich die Donauskräde an. Run begannen die Kaiserlichen zu fliehen und Graf Latour entging nur durch die Tapferkeit von 4 Reitern, die ihn mitten ans den Feinden heraushieben, dem Tode.

Bahrend der Markgraf, fo lange er nur einen Feind ju befampfen batte, nichts that und fich nicht rubrte, begann er nach bes Rurfurften Anfunft eine Bewegung; aber mit auffallenbem Diggefdid. Dem weit fcmacheren Billare gegenüber batte er fein heer nicht zu theilen gewagt, jest aber, ba Billars burch bie Eruppen bes Baners verftarft ift, theilt er fein ber. Dem Grafen Storum, ber fein anderes Berbienft batte als ber altefte Maridall in bem Offizierecorpe ju fepn. übergab er 28 Bataillone, 54 Schwadronen, 34 Ranonen und eine Schiffbrude. Er felbit bebielt von ber gangen Urmee 23 Bataillone, 50 Schwadronen und 50 Ranonen und verließ am 20. Auguft bas Lager bei Saunsbeim; am 21. ging er bei Ebingen über Die Donau, um in Bapern einzubrechen. Es idien wieder die Rataftrophe bes Bayers gefommen ju feyn, wie im Unfang bes Jahres: General Beifter fiel mit faiferliden Soldaten und bewaffneten Tyrolern in's Bayerland ein, eroberte einen feften Poften bei Partenfirchen, ber von 600 Bapern bewacht mar; bann plunberte er ben Ort Murnau und machte in Diefer Begend große Beute an Agerben und Lebensmitteln. General Reventlow feste fich wieder von Mailau and in Bewegung und General Berbeville rudte in ber Oberpfalz vor. Der Rurfürst aber zeigte fich auch jest wieder all' feinen Keinden überlegen an Thatfraft und Kelbberrngeichich. Er war weit entfernt, feine Streitfrafte ju trennen wie ber Rarfgraf gethan, fonbern vereinigte fich mit Maricall Willars und sowie ber Marigraf bie Bler überschritten batte und Mundburg fich naberte, jog bie babrifch-frangofifche Urmee gleichfalls ----

nach; bas feste Lager bei Lauingen übergab ber Rurfürst ben Marquis D'Uffon jur Bewachung. Richt lange blieb er jebol in ber Rabe bes Keinbes vor Augsburg; er jog fich gegen bi Donau gurud und lagerte fich bei Rain an bem Lech. De ichlane Kurfürst batte biebei ben boppelten Blan: entweder ge lingt es ibm, ben Marfgrafen zu einer Schlacht zu veranlaffen und bann ift ihm bei ber Schwäche bes Marfgrafen ber Sie fast gewiß und die nachfte Folge die Eroberung von Augeburg ober wenn der Markgraf in feinem Lager vor Augeburg fite bleibt, fo fann fich die banrifchefrangofische Armee auf Gra Styrum werfen und ihm einen Streich verfeten. Der Mart graf blieb wirklich vor Augsburg figen, obwohl er aus bei Entfernung bes Feinbes batte ichließen fonnen, bag Storum i fcmerer Befahr fei. Durch Briefe, in beneu er fleißiger ma als in Marichen, foberte er ben Brafen Storum auf, ben Abjug ber banrifch-frangofischen Urmee ju benüten und burd einen rafden Angriff Donauworth wegzunehmen. Storum folgte Diesem Befehl in ber Meinung, Die gange feindliche Armee ftebe por Augsburg bem Markarafen gegenüber. 21m 18. Gept. brach er aus bem Lager von Saunsheim auf und fam an diefem Tage bis Schwenningen in ber Rabe von Blindbeim; obwohl er nun alle Urfache hatte zu eilen, hielt er boch am folgenden Tage Rafttag, um das Gepad, Die Artillerie und Die Schiffe brude ju erwarten. Weil aber die Bagen ju langfam famm und auf dem andern Ufer ber Donau fich Feinde zeigten, fo befchloß er in bas fefte Lager bei Saunsheim gurudguteben Die Rudfehr ichien um fo leichter, weil Marquis b'Uffon an 18. September gleichfalls aus feinem Lager aufgebrochen mat und nur eine febr fomache Befatung in bemfelben gurudlich Es war dieß aber nur eine Rriegslift, um Styrum besto be stimmter in die Falle zu bekommen. Marquis b'Uffon kehrt in ber Racht wieder auf bas linke Donau-Ufer gurud und be Rurfürft und Billars gingen bei Donauwörth über bie Donat so war der arme Styrum in der Mitte zwischen zwei feind lichen heeren, und ber Markgraf fag rubig vor Augeburg

um grante ber Morgen bes 20. Sept., ba melbeten bie bemlofen Borvoften bem Styrum, von vorn rude b'Uffon ran mit 18 Bataillonen und ebenfo vielen Schwadronen; im üden aber erscheinen ber Rurfürst und Billars mit bem ganzen ere in voller Schlachtordnung und icon baben fie ben Reffeld überschritten. Run zeigte Styrum feine vollfommene Ilnsigfeit; rathlos und verzweifelt überließ er fich bem allgerinen Schreden bes heeres; Alles bachte nur an Rlucht. nerft fchicte Styrum einen Theil feiner Truppen gegen b'llfon s ben nachften und ichmacheren Keind, General Balffp that ine Pflicht und warf bie feindliche Reiterei weit zurud. Aber 18 Saupttreffen, das gegen die baperifch - frangoftiche Urmee richtet mar, fam gar nicht jum Rampf. Rein Commando vurbe gebort; die Oberften ber Regimenter forgten für fich fo ut es ging; wenige jogen fich in Ordnung jurud. Das Außoff fluctete nach einem naben bewalbeten Sugel, mo Graf idulenburg mit ben Sachsen und Pring Leopold von Anhalteffan mit feinen Breußen bem flegreichen Reind fo lange Aberftand leifteten, bis ber Balb mit Klüchtlingen angefüllt ber größte Theil ber Armee gerettet war. Go fommt es, of an biefem Tage bie Schmach größer war als ber Denbemperluft. Bon 7 Ubr Morgens bis ein Ubr bes folgenben aas dauerte die Klucht, bis endlich bei Rorblingen Salt geucht wurde. Das gange Gepad und alle Kanonen maren erloren, ohne bag auch nur ein einziger Souß gethan murbe. Inferbem machte ber Feind noch 4000 Gefangene; bie Babl er Gefallenen aber betrug bloß 500. Billare ließ bem Martcafen melben: "fpielend fei ihm diefer Sieg zugefallen; nicht einer Schlacht, sonbern jur Beute fei er gefommen!" de ift bie für Raiser und Reich gleich schmerzliche Rieberlage on Sochftabt, welche Graf Styrum unmittelbar, mittelbar aber er Markgraf verschulbet bat. Die Gefangenen wurden mit etten aneinander gebunden nach Ulm transportirt und von en flegestrunkenen Babern und Frangofen furchtbar mighanbelt, tok ber berbfilichen Ralte in Schennen und Stalle gelegt und

t-

a

Æ

è.

3°

'n

ä

Ł

3

3

Ð

Ø

,

faum mit ben nöthigsten Lebensmitteln versorgt, so baß die Einwohner Ums bas tiefste Mitleid mit ihnen hatten. Am 26. Sept. feierten die Sieger in Um ein glanzendes Sieges Best mit Parade, Festmahl und Feuerwerf und überließen sich ber ausgelassensten Freude, die Burger aber seufzten unter der brudenden Fremdherrschaft: ein achtes Bild beutschen Elends!

Braf Styrum behielt auch jest noch bas Commando und wurde durch frankliche Rreistruppen verftarkt; er fuchte fich bam mit bem Markgrafen zu verbinden, aber umfonft. apfen besehten von Ulm aus die Donauftabte Chingen. Dm berfingen, Riedlingen, Donaueschingen und Biberach und trieben aberall fast unerschwingliche Contributionen ein; fo mar bem Storum ber llebergang über bie Donau verwehrt, ber Rafgraf bewegte weber Sand noch Bug, Styrum an fich ju gieben Immer unbegreiflicher wird bie Unthatigfeit bes Marfgrajen: auch nach ber Rieberlage bei Sochstädt blieb er noch lange mit bingegaubert vor Augeburg figen; nach langen Unterbandlungen legte er endlich 6000 Mann von feiner Armee in bie Reiche Rabt und jog fich jurud, aber ftatt nach ber Donan ju raden und Styrum an fich ju ziehen, marfchirte er fubmeftlich nach Leutfirch nud bezog in dieser Stadt und Umgegend die Binterquartiere icon im Oftober, obwohl bie Witterung überand aunftig mar und ber furchtbare Ernft ber Lage bie größte An-Arengung bes faiferlichen Relbberrn verlangte! Rempten legte er ben größten Theil seiner Kelbartillerie. Da Rurfürst aber und Villars maren weit entfernt, bem Beispiele bes Markgrafen ju folgen und die iconen Berbfttage unbenut Buerft überfiel ein fleines Corps von Frangofen und Banern bie Stadt Rempfen; ber Marfgraf aber, ber bod mit feiner Armee in ber Rabe lag, that nichts gur Rettung ber Stadt und feiner Felbartillerie; nach furger Belagerung fiel bie Stadt am 13. Rov. in die Sande ber Feinde. Grof war dieser Berluft für Raifer und Reich: Die Berrichaft bet Rurfürsten über ben ichwäbischen Rreis, Die icon burch ben Besits von Ulm, Memmingen und bie Donaustäbte gesichert ar, ift nun bis an ben Bobensee ausgebehnt, eine Menge riegsmaterial verloren und zugleich ist der Markgraf mit inem Heere von Augsburg abgeschnitten. Nun begleitete der urfürst den zur Bezwingung des Sevennen - Ausstandes nach rankreich zurückzerusenen Marschall Villars nach Schussenried id von da nach Psullendorf, ohne von den ihm nachsegenden iserlichen Reitern eingeholt zu werden; hier kam der neue fransische Besehlshaber Marschall Markin zu ihm und brachte zugleich m seinem Könige eine große Geldsumme mit. Der Markgraf der übergab jest, von den Vorwürsen des ganzen Reiches besetzund von körperlichen und geistigen Leiden gequält, dem Keldarschall Thüngen das Obercommando und kehrte nach Hause rud, um sich von den Strapazen des Keldzugs zu erholen.

Der unermubliche Rurfürst bachte noch nicht baran, ben jeldang ju schließen: rasch marschirte er vor Augeburg und elagerte bie reiche Stadt. Augeburg batte eine Befatung von 000 Mann unter bem faiferlichen General Freiherr von Bibra, e Babl ber wehrhaften Burger Augeburge betrug 15,000, e Befestigungewerfe maren in gutem Buftanb, auch an benemitteln fehlte es nicht. Wenn auch nicht balb ein Entwheer herangog, fo fonnte fich bie Stadt doch gegen bas werisch = frangofische heer lange Beit halten. Aber bas Unerirte geschah: nach furger Belagerung capitulirte Bibra und veraab bem Baper Diese fostbare Berle bes fomabifden Rreises tter ber Bedingung freien Abzugs. Wer mag fich wundern, enn bie verfaufte Stadt ben General ber Gewiffenlofigfeit ver bes Berraths beschuldigte, ba die Capitulation feine einzige bernbe Bebingung ju Gunften ber Burgerschaft enthielt! Der urfürft legte nun eine Besatung von 10,000 Mann in bie eideftabt und Marfcall Marfin wurde Stadtcommanbant, n Frangose ber fich um die bisberigen Freiheiten ber Stadt enig befummerte und bie reichen Raufherrn und Banquiers Moffal prefite. Sofort nach ber Uebergabe ber Stadt mußte ie Gemeinde die Uhren und Gloden mit 45,000 fl. auslosen; ir ben baverifc - frangofischen Generalftab mußte fie täglich

The state of the s

ł

1772 fl., für die Soldaten ber Befatung täglich 5904 fl. begablen, bas machte in 5 Monaten bie bobe Summe vor Much mußte bie Stadt bie auf Die Belagerung 885,622 ft. verwendeten Roften bem Aurfürften erfeten, fie maren berechne auf 488,838 fl. 461/, fr! Roch laftiger waren bie Erpreffunge ber Offiziere und Soldaten bei ben einzelnen Burgern, und bi Augeburger erfuhren bie Babrbeit bes romifden Cages: va victis! Der Magiftrat wurde, weil er um Schonung und mil bere Behandlung anbielt, vom Rurfürften abgefest und vo biesem aus eigener Macht eine neue Regierung ernannt. Di Accife murbe eingeführt, bas Beughaus ausgeleert und be fostbare Inhalt beffelben theils nach Munchen theils nach In golftabt gefchickt. Die Mauern und Balle wurden mit größte Bewalt ausammengeriffen, bafur aber eine Citabelle gebant it ber Stadt und ber St. Stephansfirchof bagu verwendet; bi gange Bürgerschaft murbe bis auf bas Seitengewehr entwaffnet.

Nachbem fich ber Rurfürst burch diese energischen Dag. regeln der Stadt vollkommen verfichert, bachte er icon mieder an die Wegnahme einer andern für feine Dachtftellung mich tigen Stadt an ber entgegengesetten Grenze feines Lanbes. Denn je größer feine Erfolge, befto größer wurde taglich aud feine Thatigfeit; ber Binter bilbete fur ibn feine Schranf feiner Eroberungeluft. Baffau, ber wichtige Goluffel 3 Oberöfterreich, mar, wie er wohl mußte, nur von 1400 faife lichen und bischöflichen Truppen befegt; judem berrichte not Eifersucht und Uneinigfeit zwischen ben bischöflichen und taife Um nun ben Beneral Berbeville ju verbit lichen Offizieren. bern, mit feinem Urmeecorps aus Oberfranken ber bebrangm Stadt zu Bilfe zu eilen, ichicte ber Kurfurft fofort 12,00 Bavern nach Nürnberg, Die 5 Meilen von der Stadt ein Lagt folugen und bas Berucht aussprengen mußten, es seien not viele Bayern auf bem Anmarich begriffen. Daburch entstan

<sup>\*)</sup> Theatr. Burop. XVI, 2. p. 238. XVII, p. 86.

panifcher Schreden im franklichen Rreis und bringend rbe Berbeville um Silje gebeten. Babrend biefer nun bei rnberg die Bayern beobachtete, rudte ber Rurfurft in Gilriden nach Baffau und erschien am 7. Januar 1704 vor Stadt. Die größte Besturjung entstand daselbit, Die Offie ber Besatung waren rathlos und uneinia. Um folgenden ge icon begann ber Rurfftrft Morgens um 6 Ubr mit nonen und Morfern Die Stadt au beschießen und fubr bamit Stunden lang fort. Run erflarten Die Offiziere bem Bifcof, Stadt fei nicht langer ju halten; barum forieb biefer, ber rbinal von Lamberg, dem Rurfürften um Mitternacht bes auf ben 9. Januar, bat ibn um Schonung und bot bie bergabe ber Stadt an. Rach furgen Unterhandlungen murbe : Capitulation unterzeichnet; Die faiferlichen Truppen unter meral Gronofelb jogen ab und die Bayern besetten bie ftung. Große Ungufriedenheit herrichte in Wien über bie the und rubmloje llebergabe Baffau's; Defterreich mar nun 2 Angriff bes Bavers unmittelbar ausgesett. Nicht gang : Unrecht sprach man von Berrath und der Bischof von Man fand fur gut, fich beim taiferlichen Sofe burch eine Mabrliche Darlegung bes hergangs ju rechtfertigen. Die pache Besagung ber Stadt hatte ihren Grund barin, bag faiserlichen Truppen nach Ungarn gegen die Rebellen geibt maren; und bei bem bamaligen Geifte ber Zeit bachte emand an Wehrbarmachung und Berwendung ber Burger : Bertbeidigung.

Gegen diese großen Bortheile bes Kurfürsten kamen die Ausste kaum in Betracht, die er im Lauf des Feldzugs in der berpfalz erlitten. Die seit langer Zeit von den franklichen ristruppen belagerte bayerische Festung Rotenburg in der ihe von Rürnberg mußte am 19. Sept. capituliren und nibe auf Besehl des franklichen Kreises zerstört. Der General ribeville eroberte am 3. Oft. Cham und nahm die Besahung n 250 Mann gesangen; sodann eroberte er die Hauptstadt t Oberpfalz Amberg am 27. Oft. und damit war die ganze

日本株は

:

Oberpfalz bem Baper entriffen. Allein bieses Opfer schmerzt ihn wenig, da er die Donau von ihren Quellen bis übe Bassau hinaus in seiner Gewalt hatte und die Donaulinie di Stärke seiner Stellung bildete. Jur Erinnerung an seine viele Siege ließ er Denkmunzen prägen, die ihn als römischen Tri umphator barstellten, zu seinen Füßen lagen zwei Franc welche die Donau und das besiegte Schwaben bedeuteten un auf den Blättern bes Lorbeerfranzes waren die eroberten Ställ ausgezeichnet: Neuburg, Kufftein, Regensburg, Kempten, Kan beuern, Füssen, Gundelfingen, Biberach, Memmingen, Passaugen, Günzburg, Ravensburg, Dillingen, Illm un Augsburg.

Doch nicht bloß in Banern und Schmaben mar Raife und Reich in biesem Jahr ungludlich: auch am Rhein machte bie Frangosen gewaltige Fortschritte. Rachdem fie im Anfang bes 3. 1703 Rehl erobert und Tallard feinen 3med erreich hatte, ben Markgrafen Ludwig von Baben über ben Abmarfc Billars nach bem Schwarzwald zu täuschen, ging er wieder über ben Rhein gurud; aber allgemein vermuthete man, ba ber Bergog von Bourgogne mit großen Verftarfungen im Gliaf angelangt mar, baß bie Krangofen etwas Bichtiges im Chilt Bloglich rudte Tallard gegen hagenau und Beifen burg, eroberte und gerftorte bie Beißenburger Linien und wer muftete bas Land mit Fener und Comert. Rum rudte a naber gen Landau, er hoffte bie Keftung burch Berrath gu befommen. Die angezettelte Berichwörung warb jedoch noch I guter Stunde entbedt und der ichandliche Plan vereitelt. Go mußte Tallard, weil er zu einer Belagerung noch nicht fiat genug mar, wieber abziehen. 2m 16. Juli ging ber Berge von Bourgogne über den Rhein und nach einigen Rärfchet und Contremarichen, welche ben Feldmaricall Thungen veran laßten, 5000 Mann nach Schwaben zu fenden, berannten bi

Theatr. Europ. XVI, zweite Gaifte, p. 243.

ififche Ueberläufer berangesprengt mit ber Melbung, ber Marhall Tallard rade im Gilmarich mit einem großen Theil feiner rmee in voller Schlachtordnung beran. Tallard war nämlich or wenigen Tagen burch ein ftarfes, von Belgien berbeigeifenes Silfecorpe verftarft worden und fonnte nun wohl, obne n eisernen Gurtel um Landau ju lofen, mit einem Theil iner Urmee bas beutsche Entsatheer angreifen. Auf Die unde von Tallard's Unmarich entstand nun, wie in Styrums ager beim Unmarich bes Rurfurften, Die furchtbarfte Bernirrung in bem buntschedigen Reichsheer. Der Fürst von jeffen-Raffel hatte ben rechten Flügel noch nicht gang geordnet, 16 ber Graf von Raffau - Beilburg und Behlen ben linken itael icon gegen ben Reind führten. 3m Bangen bestand as Reichsbeer aus 27 Bataillonen und 56 Schwadronen und nit dieser Macht batte bei gutem Obercommando bem Keinde ver Sieg sehr schwer gemacht werden können. Anjange trieb er linke Flügel burch tapfern Angriff ben Tallard 200 Schritte grad. Dann aber fiegte bie Raltblutiafeit und Ueberlegung es Reinbed: Die Reiterei ber beiben Klugel Des Reichsbeeres varbe porn von frangofischer Cavallerie und im Rucken von iranjöfischem Fußvolk angegriffen und augenblicklich in Flucht gejagt; bas Centrum bes Beeres, Die Infanterie Die nun von ben Alugeln entblößt mar, murbe von allen Seiten ber angegriffen und schrecklich jusammengehauen. Wer nicht burch bie Kindt fich retten konnte, war verloren. Die Bewohner Bilipps. burgs, bie von ben Ballen aus bas Schlachtfelb überschauten, schen zu ihrem Schmerz ganze Glieder der deutschen Bataillone mebeneinander tobt baliegen, Tausende batten ibre Baffen meggeworfen und floben, die gange heerftrage von Beiligenftein Berghülen war mit Blut und Leichen und Berwundeten bedt, eine Menge Ranonen, Gepad und Kelbzeichen waren becloren. Es war dieß eine Nieberlage, die an Schmach fir We beutiche Ration ber Storum'ichen gleichsteht, an Denichen-Berluft fie weit übertraf; benn 6000 Mann gingen in biefer Schlacht zu Grunde, barunter eine lange Reibe bober Offiziere rheins und des schönen Breisgan's war schmählich an den Reichsfeind verloren! Die zwei Commandanten wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurtheilt; Graf Marsigli wurde, weil er während der Belagerung meistens an Bodagra frank lag, begnadigt, aber als Feigling ans dem Offizierscorps gestrichen, an Graf Philipp von Arco aber wurde die Todesstrafe durch Enthauptung vollzogen. Alle Offizier und Soldaten, die für die Uebergabe gestimmt hatten, wurden gleichfalls scharf gestraft und aus der Armeeliste gestrichen.

Die Frangosen, die mit fo leichter Rube in ben Befit ba wichtigen Festung gefommen waren, rudten nun rafc gegen Landau und am 13. Oft, begann Tallard bie Belagerung Diefer im vorigen Jahr von bem romischen Ronia mit aröfter Unftrengung bem Reich juruderoberten machtigen Feftung. Ans 120 Ranonen und 60 Mörfern wurde fie beschoffen; General Kriesen aber, der Commandant des Blates, wehrte fic tapfer mit feiner nicht fehr ftarfen Befagung und rettete fo viel an ihm lag, die in diesem Jahre oft und schwer beflecte Baffenehre ber Deutschen. Bis jum 15. Rov. bauerte bie Belagerung; endlich mar es ben ichwerfälligen Reichstruppen gelungen fic bei Spener ju vereinigen; ber Braf von Raffan : Beilburg brachte babin bie Truppen bes Oberrheinfreises und andern Rreife, er führte den Oberbefehl; General Beblen tam mit ben Pfalgern von Frankenthal, ber Fürft von heffen - Raffel mit 12 Bataillonen und 28 Schwadronen hollandischer Trupper aus Belgien. Aber ftatt fogleich nach ihrer Ankunft ber fowa bedrängten Restung und bem braven Friesen zu Bilfe zu eilen, lagerten fie fich am Spenerbach und befchloffen am 15. Ro. als bem Sefte bes beil. Leopold ben Entfat Landau's vorzunehmen, ale batten fie nicht bem Raifer Leopold und ben Schutpatron Defterreichs eine größere Frende gemacht burch augenblickliche Bollziehung ihrer Aufgabe. Der Franzofen Ant ift ce nicht, fich überrafchen zu laffen : ale am Morgen bet 15. Nov. Die burchlauchtigen Generale ber Reichsarmee über ben Angriffsplan gemuthlich berathschlagten, tamen zwei fras



i

1

Rurmaing barauf antrug, alebald bie Rriegefrage , ba erflarten bie protestantischen Stanbe, nicht barauf t fonnen, bevor ihre Beschwerben megen ber Rysfel beseitigt feien \*). Und mirflich - es geschab Richts. vom Kall Reble fam nach Regensburg, ebe auch nzige Sigung über ben Reichofrieg gegen Frankreich ar. Und auch im Laufe bes Commers, ale eine ber andern von dem Baber und den Frangofen be, widen bie protestantischen Stanbe allen Bitten nungen bes Raifers um Beichleunigung ber Krieget aus, bag fie fich auf die Ryswicker Claufel beüber bie vermeintliche Ratholifirung Schlefiens burch beidmerten. Die Sache wurde fo weit getrieben, Raifer auf feine Aufforderung Regensburg ju verber Reichstag unter bem Ginfluß ber baberifden nicht mehr frei berathen tonne, ein empfindliches ben guidbidten. 2118 nun auch ganban gefallen Reichsarmee am Spenerbach unterlegen und gang erbittert mar über bie Unthätigfeit bes Reichstages. bie Protestanten barüber murrteu, ba fand bas angelicorum für gut in einer besonderen Rechtfertis bie Bormurfe megen hemmung ber Ruftungen jumaljen, aber fo groß auch ber Wortschmall und thäufung in Diesem Aftenftud ift, eine wirkliche ng ift es nicht. Die Erifteng bes gangen Reichs weniger ale Die Erlösung einiger Dorfer in ber ber fatholischen Kinfterniß. Das Reichsbeer follte bes Jahres 120,000 Mann gablen, aber bie vielontingente trafen theile ju fpat auf bem Sammelbeils waren fie unvollständig, andere erschienen gar

tr. Europ. XVI, zweite Balfte, p. 36. 65. 87. 155 u. f. w. wohl zu beachten, bag felbft bas Theatr. Europ. bas boch los von Protestanten verfaßt ift, über biefes Benehmen ber antifchen Stanbe auf bem Reichstag fich argerlich zeigt!

und Generale. Der Berluft ber Frangofen mar unbebenten Siegesstolz fehrte Tallard in's Lager vor Landan gurud u foberte ben General Friesen jur llebergabe ber Ctabt a Friesen hatte fich vertheidigt wie es einem braven Comme banten geziemt: burch baufige Ausfälle und burch Begenmir batte er viele Feinde getodtet und die Laufgraben gerftort, beitige Sturme gurudgeichlagen, ben Reind wieberholt aus id eroberten Schanzen binansgejagt, feine Truppen tros bes De gele an Lebensmitteln bei guter Stimmung ju erhalten gemu die Hoffnung auf balbigen Entfat hielt feine und feiner Trum Begeisterung aufrecht. Hun aber war biefe Soffnung gerfti von der 4000 Mann ftarfen Besatzung waren noch 1000 fam fabig; bie Breichen maren an einigen Stellen jo meit, t felbst die Cavallerie eindringen konnte; an Pulver litt er 1 größten Mangel. Co mußte er benn capituliren und jog i britten Tag nach bem ungludlichen Treffen am Speverbach a ber Festung unter benfelben Bedingungen, Die im vorigen Jah bem General Melac vom romischen Ronig waren bewillig worden. 1500 Mann ber Bejagungetruppen maren getobte und 200 verwundet. Die Franzosen hatten mabrend bet B lagerung 200 Offiziere und 4000 Colbaten verloren. Bene Kriesen verbiente es, bag ber Raiser ibn wegen ber tapit Bertheibigung Landau's mit einem eigenbandigen Danfidreit beehrte.

So hatte benn Unglud über Unglud bas dentiche Rein diesem Jahre getroffen; theils die Unfähigkeit der Reich generale, theils ihre Uneinigkeit, bei einigen auch Feigheit of Berrath hatten dem Feinde viele große Erfolge verschafft. Chauptgrund aber war das ächt deutsche Erdübel, die Unein keit der Reichsfürsten und die traurige Haltung des deutsch Reichstags in Regensburg. Als im Frühjahr dieses Unglüd jahres 1703 die Kunde nach Regensburg kam, daß eine Rei Franzosen am Rhein sich versammelt hätten und höchste Geschrobe für Rehl und Philippsburg, wenn man nicht rasch di Rheinsestungen mit Mannschaft und Kriegsgeräth reichlich v



ben, bag bie Truppen ber faiferlichen Daieftat nicht bei Reiten ufrutirt, fondern um die Balfte geschwächt, auch barbei mit allem Rithigen unverforgt gelaffen worben, weil man bie Reichsgrmee nicht wie fich gebührte, in's Feld gebracht bat, weil einige Fürften und Stanbe ibre Contingente gar nicht, etliche aber nur jum Theil und etliche erft fpat und fur fo turge Beit, auch mit fo beforantten Orbres (febr fein und beigend!) in's Felb geftellt baben, baß man fie nicht nuglich bat gebrauchen tonnen, bag überbieß de vornehmften Blage und Feftungen bes Reichs nicht in folden Stand gebracht noch mit folden Rothwendigkeiten verfeben worben. welche zu einer guten und fraftigen Dejenfton erforbert werben. Ge ift derobalb nicht zu verwundern, dat da dergleichen Mangel und Unordnung im Reiche gewefen, die Sache bafelbft in mabrenbem und nunmehr ju Enbe gelaufenem Commer ben Rrebsgang gebabt und bag nebft ben Bortheilen, welche ber Feind in ber Wegend bes Donauftrome erhalten, querft bie Rebler Schange, bernach Breifach und nun auch Landau, folche wichtige und anfehnliche Feftungen, verloren gegangen und bas Reich, wie es bas Ansehen hat, daburch in die außerfte Gefahr gerathen ift" \*).

Se zeigte sich in diesem Jahre unwidersprechlich, daß der deutsche Reichstörper, so start auch seine Bevölkerung seyn mag, m einem großen Krieg unfähig ist, daß er nicht einmal sein eigenes Gebiet zu vertheidigen vermag, wenn der Kaiser nicht mit seinen eigenen Soldaten überall an der Splie steht und die schwerste Kriegsarbeit auf sich nimmt. Ohne Desterreichs kräftigste Mitwirfung, ja ohne Desterreichs energische Kührung ist der deutsche Reichstörper unfähig, das Reichsgebiet gegen mächtige Feinde zu schüßen; diese so oft in Friedenszeiten verlengnete, in allen Franzosenkriegen aber bestätigte und im tiessten Besen Desterreichs und Deutschlands begründete Wahrheit hat sich im Jahr 1703 in schlagender Beise bethätigt. Warum aber hat Desterreich in diesem Jahre dem Reiche seine krästige Ritwirfung entzogen und die Reichstruppen sich selbst überlassen, da doch die Gesahr dem Kaiserstaat selbst so nahe gerückt ist?

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, zweite Galfte, p. 314 und 15.

Der "allerdriftlichfte" Konig von Franfreich, Lubwig XIV. beschränfte fich nicht barauf, bem Raiser Leopold, seinem ver haßten Begner, in Italien, an dem Rhein und in Bapen machtige Seere entgegenzuftellen, fonbern ließ auch in Ungari bie Rriegefurie gegen Leopold los. Bahrend bie un garifden Sufaren unter Eugens und feines Rachfolgers Com mando in Italien Die Welt mit Bewunderung erfüllten burd ibren unvergleichlichen helbenmuth und ihre Treue im Dienn bes Raifers, brach eine große und bochft gefährliche Rebellim in Ungarn felbst aus, die ben Raiserstaat an den Rand tel Berberbens gebracht bat. Ungarn war nicht burch eigene Kraft, sondern burch die Tapferfeit ber öfterreichischen und bentiden heere aus ben Krallen ber turfifden Baicha's gerettet morben Um 2. Sept. 1686 wurde Dien, Die Sauptftadt Ungarns, von ben beutschen Selben erstürmt und ber faiserliche Abler auf ben Ballen aufgepflangt, auf welchem 145 Sabre lang ununterbrochen ber Salbmond geherrscht hatte. Unftatt nun bantbar ju fenn fur die Strome von Blut, bas bie ofterreichifchen und beutschen Beere, vom Raifer gefandt, für die Eilefung ber Ungarn vergoffen, und anstatt bie nothige Berftellung einer geregelten, humanen und gerechten Regierung an ber Stelle ber gefturgten turfifden Billfurberricaft eifrigft ju unterftugen, wußten bie tropigen Dagnaten furg nach ihrer Erlöfung vom Turfenjoch nichts Bichtigeres ju thun als Diftrauen gegen ben Raiser im Land zu verbreiten, bie neue Regierung ber Gingriffe in ihre Privilegien gu beguchtigen, Die beutschen Beamten, Die ber Raifer in Ermangelung tuchtiger Ungarn babin ichiden mußte, megen ihrer Berechtigfeit und Unbestechlichfeit zu verfolgen und zu läftern, und namentlich auch barüber ju murren, bag Ungarn einen Beitrag ju ben enormen Roften bes langen Türfenfriege leiften mußte, als ob es unbillig gewefen, bem ganbe, bas ben faiferlichen Armeen unmittelbar feine Befreiung verbanft, auch einen Theil ber Rriegstoften aufzulegen! Dieß Benehmen ber Ungarn findel feine Erklärung bloß barin, bag biefes Bolf unter ber langen



urfenberricaft in die tieffte Barbarei versank und die Rothsendigfeit einer gerechten Regierung gur Wedung bes geiftigen nb fittlichen Lebens und jur gorberung von Wiffenschaft, Runft, Bewerbe und Aderbau faum mehr begriff; ber ungarifche Ibel aber bilbete eine Oligarchie im schlimmften Sinne bes Bortes, er betrachtete ben Staat bloß als feine Domane, um villfürlich barin zu schalten, fich zu bereichern und bie andern Slaffen des Bolfs mit Rugen zu treten. Der Raifer fonnte und durfte eine folche Tyrannei eines einzigen Standes über nie andern und eine fo egoistische Ausbeutung bes Staats nicht miben und barum war er ber Gegenstand bes Saffes fur bie mgarifchen Großen. Immer gereigter ward ihre Stimmung mb es bedurfte nur eines verwegenen Führers und eines Untoges von außen, um die Gabrung in offene Rebellion zu verwandeln. — Ludwig XIV. war nicht bedenflich in ber Wahl feiner Mittel: wie er fruber bie Turfen gegen Leopold aufzebest batte, fo beste er jest die unzufriedenen Ilngarn gegen bn auf. Frangofisches Gelb, frangofische Agenten, Baffen und Offiziere find über Ungarn verbreitet und auch ein Rubrer zeigte ich balb. Der Fürft Franz Leopold Rafoczy erschien wegen einer Beburt und feines Reichthums am geeignetften jur Repolutionirung Ungarns, barum trat der frangofische Gesandte in Wien, Marquis be Billars, in Berbindung mit ibm, veriprach ihm Frankreichs fraftige Silfe, wenn er etwa beablichigte alle Guter bie fruber im Befit feiner Kamilie gewefen, wiederum an fich ju bringen, und felbft die Berrichaft über Siebenburgen murbe ibm von Kranfreich versprochen, weil feine Borfahren fie innegehabt batten. Es bilbete fich nun eine große Verschwörung, an ber 84 Magnaten Theil hatten. Die Berichwörung aber mit ihrem gangen verbrecherischen Streben wurde burch ben Bertrauten Rafoczy's entbedt, ben lothringiichen Ebelmann Longueval, ber von Ratoczy nach Berfailles geschickt mit wichtigen Briefen an Ludwig XIV., seinen Weg aber Wien nahm und bem Raifer Alles mittheilte. Die Briefe an Lubwig wurden nun bem Lonqueval wieber augestellt mit

bem Auftrag, seine Reise nach Bersailles fortzuseten und mit ber Antwort Konig Ludwigs nach Wien guruckutebren. geschab; aus Ludwigs Schreiben an Rafoczy erfuhr ber Raifer, baß er ben Plan ber Ungarn lobe, fie zum Aniftand gegen Defterreich aufbete und feine fraftigfte Unterftugung verfpreche. Longueval fehrte nun zu Rafoczy zurud, erhiclt bald wieder eine neue Diffion nach Verfailles, machte ben Beg wieder über Wien und theilte seine Briefichaften bem Raiser mit. Leepold merfte, daß wenn er nicht zuvorfomme, die Emporung bemnachft ausbrechen murbe. Deghalb ließ er ben Fürften Rafochy auf feinem Schloffe bei Tofan verhaften und am 29. Dai 1701 fam er unter ftarfer Bededung nach Biener-Renkadt, mo er forgialtig überwacht murbe. Longueval aber murbe in Ling jum Schein verhaftet und nach Wien gebracht, aber balb barauf freigelaffen, in ben öfterreichischen Freiherrnftand ets hoben, jum Oberftlieutenant ernannt und mit einer Berricaft in Rroatien beschenft. Der Raiser ernannte nun eine Commiffion jur Untersuchung ber ungarifden Berichmorung; Branibent berfelben wurde ber Cardinal Colonitich. Das Urtbeil über Rafoczy lautete babin, er fei ber Berichworung gegen ben Raifer schuldig und folle beghalb lebenslänglich in ber Keftung Rattenberg in Tyrol ale Staatsgefangener bleiben; mit ber Ausführung bes Erfenntniffes folle jedoch bis gur Entbindung feiner Gemahlin jugewartet werben. Um 7. Rov. 1701 entfam aber Rafoczy aus Reuftadt und schwärmte langere Beit in Ober-Ungarn berum, begab fich bann nach Bolen, fammelte viele nugufriedeue Ungarn um fich und brach im Juni 1703 in Ungarn ein, ju einer Zeit ba bas Land fo viel als möglich von faiferlichen Truppen entblößt und die Festungen vernachläßigt waren. Rafoczy verbreitete ein Manifeft in bem ganbe, bas in fdwungvoller Sprace bie vermeintlichen Befchmerben ber Ungarn aufgablte und jeden Ungarn bei Berluft feines Lebens und Bermogens jum Anschluß an ihn aufforderte. Rafc versammelte fich eine große Urmee unter feinem Banier. Giner ber wichtigften Unbanger bes Rebellenführers mar ber ungaifche Graf Ritolans Bercfenni, ber fich als einer ber Erften sit Rafoczy vereinigt und ein Corps von 600 Reitern, Die er ns eigenen Mitteln befolbete, ibm augeführt batte. Un Beift nd Keldberrngeschick war er dem Rafoczy weit überlegen, aber nd an Schlaubeit und Arglift; barum batte er ben größten finfluß auf die ganze Rebellion. Bald ichloffen fich auch Ranner ber Emporung an, bie bisher im Dienfte bes Raifers eftanden und nur burch Meineid und Verrath an Rafoczy d anichließen fonnten in ber erbarmlichen hoffnung, bei ber legreichen Rebellion mehr gewinnen zu können als burch Trene m Dienfte bes Raifers. Un Befdwerben über bie Regierung bite es folden Denfchen nie, balb ift es ihre übertriebene fitelfeit, welche vom Raiser verlett ward, bald war ihre ber Eitelfeit gleich ftebente Sabgier nicht gang befriediget worben. Der hanptgrund aber war ber hinblid auf die große Roth mb Bebrananis bes Raifers, ben biefe Menschen nicht mehr archten au burfen glaubten und baber ohne Gemiffensbebenten er neugufgebenden Sonne in Ungarn fic sumandten. Graf llerander Carolpi war ber Erfte, ber burch feinen Uebertritt ur Rebellion bas Beispiel bes Meineibs und ber Kahnenflucht ab; ihm folgte fpater ber faiferliche General Graf Simon iorgad und ber Oberft Graf Anton Efterhagy. In ber Beend von Raschau erhob bie Rebellion zuerft fed ihr haupt Infange Juni 1703. Buerft fampfte ber faiferliche General Lobary gludlich gegen fie bei Tofan; auch Graf Carolyi schlug ie bei Olha. Bald aber ward ihre Zahl fo groß, daß fie ben eften Blat Munfacz anzugreifen magten. Täglich erschienen tene Parteigänger ans allen Gegenden Ungarns und nebst vielen anbern festen Plagen fiel bas mächtige und acht magyaische Debreckin ihnen au. Bon Bolen ber vereinigten sich mit Ratocan 500 Frangofen, welche fast burchaus bas Rriegswefen üchtig verstanden. Der Kaiser erließ eine Proflamation an vie Ungarn, worin er ben treubleibenben Städten große Pririlegien versprach; aber fast ohne allen Erfolg. Die Rebellen reiteten fich immer mehr aus und ftreiften bis Rafchan und

7.1.

Erlan. Ihre Brausamfeit gegen gefangene faiferliche Solbaten und Beamte fannte feine Grengen, felbft ihre Frauen und Rin: ber hieben fie erbarmungelos nieber. In ber Stabt Botal töbteten fie die gange Bevölferung, an den bortigen Jesuiten aber verübten fie bie ichredlichsten Braufamfeiten; bann brannten fte bie menichenleere Stadt nieber. Schon machen fie Diene, in Siebenburgen einzufallen, weghalb ber bafelbft commanbirende General Rabutin ben Befehl erhielt, feine wenig gablreichen regulären Truppen rafc burch zuverläffige fachfifde Land. milig zu verftarfen und mit allen Mitteln ben Ginbrud ber Rebellen zu verhindern. Auch Kremnis war ihnen unterbeffen in die Sande gefallen und Rafoczy benutte Diefe wichtige Eroberung, um fogleich eine Menge Revolutionsmungen wagen ju laffen. Um 21. Sept. eroberten bie Rebellen bas michtige Szolnof an ber Theiß und die faiserliche Besagung ber Stadt bieben fie bis auf ben letten Mann nieber. Der General Schlid, ber von ber bayerifden Grenze mit einigen Regimen tern gegen die Rebellen geschickt wurde, fonnte wenig andrichten, benn fie maren ichon fo erstarft und militarifd organifirt, bag nur eine große faiserliche Armee, bie aber noch nicht auf bem Blate mar, fte nieberschmettern tonnte. Die Gefahr war fo groß, baß man wegen ber wichtigen Keftung Reubaufel in Furcht war und selbst ben Ginwohnern Biens ben Befehl gab, fich auf ein Jahr mit Lebensmitteln zu verforgen, weil sogar ein Angriff auf die Sauptstadt des Reiches nicht mehr ju den Unmöglichkeiten gehörte. Der Raifer erließ eine nene Proflamation an die Ungarn, worin er eine Belohnung von 10,000 fl. dem versprach, ber ben Rebellenführer Rafocav lebendig ober todt ihm ausliefere, jugleich wurde allen Rebellen, welche binnen 6 Wochen Rafoczys Fahnen verlaffen und zur Treue gegen ben Raifer jurudfehren, eine General-Amnestie angefündigt; allen Ungarn, welche gegen bie Rebellion fampfen, wurde Steuer- und Quartierfreiheit und bie Salfte ber Guter jener Rebellen, bie fie erlegen wurben, als Eigenthum versprocen. Aber auch biese Broklamation war erfolglos, nicht le ob ber Raiser gar feine Betreuen mehr in bem weiten Unarn gehabt batte, fonbern weil bie blutigen Greuel, welche bie lebellen an allen faiferlich Gefinnten ober biefer Befinnung Berbachtigen bieber verübt batten, über gang Ungarn einen beinbenden Schreden verbreiteten. 2m 31. Oft. 1703 gelang 8 groat bem General Schlid, Die Rebellen bei Lovent gu blagen und biefen Ort zu erobern; aber er fonnte ibn nicht ange behanpten, benn am 28. Rov. griffen bie Rebellen mit roßer Uebermacht Lovent wieder an und eroberten es. Unterreffen war auch Graf Carolvi mit allen Bewohnern bes Saathnarer Diftrifts zur Rebellion abgefallen und so eifrig er bisber par im Dienste bes Raifers, ebenfo muthend fampfte er nun egen benfelben. Die Bergftabte find fammtlich in ber Gemalt ver Rebellen, ebenfo Thrnau; befinalb machen fie jest eine rafche Bormartebewegung gegen bie öfterreichische und mabrifche Grenze: Larolvi nabert fich mit einem ftarfen Corps verwegener Suaren bem mabrifden Grengfluß, ber Mard, und Graf Berfempi rudt mit einem andern Corps gegen Bregburg beran; Braf Schlid aber fieht fich genothigt nach Bregburg gurudgnreichen, um biefen wichtigen Boften an beden. Run galt es it aller Dacht fich gegen bie Ungarn ju ruften, benn bie Racht ber Rebellion mar eine furchtbare Gefahr fur ben Raifer abrend bes Kriegs gegen Bavern und Frankreich, und ibre axbarifche Buth ließ bas Leußerste fürchten. Deßhalb murbe 1 Defterreich und Dlabren je ber 10. Mann und an ben berobtesten Bunkten je ber 5. jur Landmilig ausgehoben; es urben Pferbe aus allen Theilen bes Reichs jusammengebracht, m burch eine ftarte Reiterei bie verwegenen Sufaren gurudstreiben und Defterreich und Mabren an beden. Bring Gugen. er in biefer großen Bedrangniß allein ben Duth nicht verlor, ilte am 13. Dez. nach Bregburg, um ber Gefahr naber ju mn; er ließ langs ber March Linien gieben und biese mit ablreichen Rebouten verftarten; ebenfo an ber Donan und Carolvi aber burchbrach bie Linien an ber March. rang in Mabren ein und planderte, morbete und verbraunte

٠1

1

٩

Alles, was ihm in ben Weg fam. Es zeigte fich beutlich, bas bie Magharen bamals an Robbeit und Barbarei ihren Borfahren des 10. Jahrhunderts vollkommen gleich maren, Die bei ibren Einfällen in Deutschland anch ibren Weg mit Blut, Rand und Brand ber Stabte und Dorfer bezeichnet batten. Jahrhunderte gingen also fpurlos an diefem tropigen Bolk porüber und vermochten nicht beffen wilben Romabendarafter burch Christenthum und Civilifation zu veredeln. Der ichlane Bercfenni hatte fich ingwischen angeboten zu einem Bergleich und Waffenftillstand, aber augenscheinlich nur zu bem 3med, um die energischen Dagregeln Eugens gegen bie Rebellen au Diefer ließ fich daburch nicht bethoren : er verftarfte bie Besatung von Pregburg, schidte andere Truppen an bie Leitha, forgte für bie gute Besetung ber Linien burch bie aufgebotene Landmilig und fehrte bann von Bregburg nach Bien jurud, mo feine Begenwart jur Fortfegung ber Ruftungen im großartigften Magftab nothwendiger mar. Um 18. Januar 1704 mar Eugen wieder in Wien. Carolyi aber feste feine fühnen Streifzüge fort, eroberte Gifenftabt und Ruft, Die bem Balatin Efterhagy gehörten; bie Befahr erschien fur bie Saupt ftabt fo groß, bag man auch um Wien Linien gog und biefe mit Befdut und Mannichaft befeste. Run versuchte ber En bifchof von Colocia, Baul Szechenni, ber ale ungarifder Ebd. mann bei feinen Landeleuten großes Unfehen genoß, im Ramen bes Raifers in Unterhandlung mit ben Rebellen an treten, ibre Forberungen aber maren von ber Art, daß ber Raifer buch beren Annahme fein eigenes Tobesurtheil hatte unterfchreiben muffen.

Es mögen einige berselben hier Plat sinden, um dem Leser einen Begriff von dem grenzenlosen Hochmuth der ungerischen Magnaten zu geben. Sie verlangten zum Beispiel, daß das Königreich Ungarn vom Tode Leopolds an ein Wahlreich werde, daß Rakoczy das Fürstenthum Siebenbürgen erhalte, daß er zur Würde eines Reichsfürsten erhöht werde; ferner sollen ihm alle seine früheren Wärden, Ehren nud Bestyngen

uradgegeben ober ber volle Werth für bie nicht mehr anrad. merftattenben Gater nebft ben Binfen von bem Zag ber Con-Wation an ausbezahlt werben; für alle feine Anbanger verangte Rafocav eine General-Amneftie und Restitution in alle lemter und Befigungen; bas über Rafoczy gefällte Urtheil foll t null und nichtig erklärt und öffentlich als foldes bekannt emacht werben. Bum ferneren Beweise, bag es ben Rebellen icht um bas Beil Ungarns, sonbern um Befriedigung ihres ligennuges zu thun war, stellten sie an den Raiser die Foretung, daß ihnen, b. b. ben rebellischen Magnaten, auf 15 labre alle Steuern und Abgaben, wie fie immer beiffen mogen, rlaffen werben! Auch die Religion muß ihnen als Deckmantel res Egoismus bienen: fie verlangten, bag bie Jesuiten aus jang Ungarn und Siebenburgen vertrieben werben, bag ihnen lein Aufenthalt an ben Orten, die früher ben Brotestanten gebort, gestattet werbe, bag alle Rlofter geöffnet und jedem nach reiem Belieben ber Austritt gestattet werde \*). Diese und viele ibuliden Korberungen ber ungarifden Rebellen überzeugten felbft en Aurfürsten von ber Bfalg, ber um ben Krieben mit ben Rebellen ju vermitteln, im Januar 1704 nach Wien gefommen par, und ben bollanbifden Gefanbten ber öftere in's Lager er Rebellen fich verfonlich begab, bag es ihnen mit ber Beröhnung mit dem Raiser gar nicht Ernst sei, daß fie gerade efhalb, um ben Frieden unmöglich zu machen, biefe überriebenen Korderungen stellten und daß sie nur um ibre Ruftungen zu vervollständigen, in Kriedensunterhandlungen fich inließen.

Das Ziel ber Rebellion war, mit einem Heere von 100,000 Raun vor Wien zu erscheinen und hier mit ben Bayern und franzosen sich zu verbinden, um den Kaiser zu dem schmählichten Frieden zu zwingen. Deshalb waren immer franösische und bayerische Gesandte im Lager der Re-

<sup>\*)</sup> Theatr. Burop. XVII, 61.

bellen; sie ließen keine Regung der Reue und der Bersöhnung mit dem schwergekränkten Kaiser aufkommen, sie versprachen den Ungarn die Unabhängigkeit ihres Königreichs, während die Ungarn an Bapern das Erzherzogthum Desterreich, Böhmen und Mähren bereitwillig abtraten. So war der Plan der Feinde des Kaisers, und in dem Feldzug des Jahrs 1704 sollte er ausgesührt werden. Desterreich stand also am Rande des Grades, seine zahlreichen und siegesstolzen Feinde im Often und Westen theilten sich schon in die Erhschaft des dem Tode geweihten Mannes, der im Bertrauen auf Gott, den König der Könige, ruhig der surchtbaren Entscheidungsstunde entsgegenging.

## LIV.

## Beitläufe.

Rachlefe uber Recht und Bolitif in ben Bergogthumern.

Den 23. Mai 1864.

Bolitif machen heißt mit allen Faktoren rechnen und keinen bei anslassen. Die Politik unserer Parteien ist bis jest das abe Widerspiel davon gewesen; sie haben mit keinem Faktor rechnet als mit sich selber und alle anderen Faktoren ausgesen. Das haben sie eben da am meisten gethan, wo die tische Frage von vornherein in europäischem Umfang aufst, nämlich im deutsch dänischen Streit; nicht einmal das ichkliegende, die Möglichkeit einer unliedsamen Einigung der ei deutschen Großmächte, haben sie in ihre Rechnung gezogen, d mit dieser Einigung war denn auch ihre Riederlage schon sichlieden. Aber sie geniren sich deshald nicht; denn sie besweten nur um so lauter, ihre Sache sei die Sache des klaren echts und der unzweiselhasten Legitimität, und ein Sieg über esen Standpunkt würde nur der verhänguisvollste Pyrrhussieg seyn.

oig - holfteinischen Wiffenschaft über einen wichtigen einander.

einen Schritt weiter gebt ein Theil ber holfteinischen , mit zwei Ramen an ber Spige welche fonft ftets icarnation Des transalbingifden Staatsrechts anerm. Sie haben gleichfalls eine Dentschrift und zwar tfereng eingereicht, worin fie beweisen, bag bas Saus irg überhaupt fein Recht ber Erbfolge por ben aniebern ber jungern foniglichen Linie voraushabe. Dit rten : es gibt fein Brimogenitur-Gefen, wornach ber at allein und in gang Solftein nachfolgen mußte; die vielgenannte Urfunde von 1633 für ein folches tht, fo ift dieß ein großartiges Difrerftandniß ober liche Verbrebung; Solftein mußte fomit eventuell in vierfacher Erbtheilung auseinandergeben. Daraus m bie Dentschrift, fo viel bis jest von berfelben bemit vollständiger Billigung bes Londoner Brotofolls. Melbe jowohl die Theilung in Solftein und Schlesie Trennung Solfteins von Schleswig und die Losiber aus bem in ber natürlichen Lage und einer abrigen Geschichte begrundeten, ja fast naturnoth. Berbande mit Danemarf verhindern wollte. icht etwa obscure Junker, sondern die berühmten ftanbischen Opposition in ben Bergogthumern, Die Scheel-Bleffen und Blome von Beiligenstebten. Diefe aben fich nicht erft feit bem 15. Rovember v. 36. und Ropf beeilt auf etwas ichleswig - holfteinisches : aus Zeitungen und Buchern fich einzupauden; fie nach Brof. Ebels Ausbrud "fonell fertig geworben age", fondern fie haben biefelbe erlebt von Rindheit find in eigener Berson maxima pars berfelben. 3ft a unverzeiblich, wenn man auf diese lebendigen 6-Archive ber Bergogthumer mehr Gewicht legt, als pandten Studien aller Kafultäten in Denticoland ? : bat and Bring Friedrich Wilhelm von Seffenrb. Tropdem bleiben unsere Parteien babei: bas Protofoll ein mostowitischer Kunstgriff gewesen, es habe nicht weniger breizehn voran stehende Erben mit Einem Schlage hinweg. aumt und so das ruffische Erbrecht auf ganz Holstein, ja schleswig und Dänemark dazu, in nächste Nähe gebracht. dieser ungerechte Argwohn ducht und sower", wird Kurst urtschafosf sagen, "und wenn das unselige Londoner Protofoll neinmal nicht auszusühren ist, so gebt und was und gehört, wortschen Antheil von Holstein mit Stadt und Hasen allergnädigster Herr der Czar wird dann mit andern schleswig = holsteinischen Agnaten auch Mitglied des utschen Bundes seyn."

Bu verwundern ift es nur, daß der Ginlauf der Confea noch nichts gemelbet bat von ben Dentschriften, welche fich f bas Erbrecht in Lauenburg beziehen. Befanntlich haben nicht weniger ale vier ober funf Bratenbenten aus ben infern Cachfen und Anhalt mit Anfprüchen auf Lauenburg 3mar bat felbst ber Referent ber weiland Bundes-3-Mehrheit auffallenberweise Scheu getragen, über ben Stand Regitimitat in Lauenburg beutsche Rechteuberzeugungen ausprechen, und überhaupt ift das Lauenburgische Landchen, nach-1 Die Stande bafelbft gegen Danemark weber flagen noch losfagen wollten, ale integrirenber Bestandtheil ber großen age fo viel wie vergeffen. Aber es mare Schabe, wenn es bliebe. Die verschiedenen Unspruche und ftaatbrechtlichen Retate in Bezug auf Lauenburg gehören wefentlich mit bazu, 5 das Ausland gründlich erfenne, was die Fakultäten, Bere und Zeitungen in Deutschland "flares und zweiselloses dt" nennen.

Indes hat sich über die Rechtsfrage nenerlich noch eine nz neue und originelle Ansicht erhoben, nicht zwar, wie sich z selbst versteht, von den Seiten wo alle Originalität ein de hat, also nicht von Seite eines kleineren Kabinets, einer kultät oder sonstigen Partei-Bertretung, sondern von der iso-

lirten Berson eines ehemaligen Staatsrechtslehrers ber Universität München. Wie der Hr. Bersaffer sprechen würde oder müßte, wenn er heute noch aktiver Staatsrechtslehrer ware, das weiß ich nicht"); von seiner gegenwärtigen Ansicht aber ift dringlichst zu wünschen, daß sie gleichfalls zu den Ohren die Conserenz oder wenigstens des Herrn von Beust gelangen möge. Befanntlich haben jüngst auf höhere Anordnung der Rational-Regierung in Franksurt die Rechtsüberzengungen der "ganzen Ration" einen papierenen Gänsemarsch nach London angetenen,

<sup>\*)</sup> Roch ein ehemaliger Staaterechtelehrer, Brofeffor Dr. Dermann Ruller in Burgburg , ift foeben vor die Deffentlichfeit getreten, und zwar mit einer ichneibenben Rritif unferer jungften Bergangen: beit, befondere auch ber baperifchen. Er bat namlich ben quin Bebanten gehabt, ben Berlauf ber großen Befinnunge-Rrifie, won 15. Rev. v. 36. bis jum Tobe bes Ronige von Bavern, jogujagen photographifch aufzunehmen. Er gibt aus ben betreffenben Roten, Reben, Beitungeartifeln fur, aber namentlich gud gegen bie Bar: teilebre bas Wichtigfte wieber, und ftellt fo ein frappantes Tableau ber Beitftimmen auf, welche, wie er fagt, faum vernommen nieter ju verhallen pflegen. Der or. Berfaffer fonnte gur Drientirung ber Ungabligen, welche beim beften Billen in bem Birrfal fic nicht mehr gurecht ju finden vermogen, nichts Rublicheres thun, und wer immer feine Tage nicht gerade in Journalgimmem gu bringen fann, wird in biefen "Dentblattern" viel neuen, jum ernsteften Rachbenten anregenben Stoff gruppirt finben. Für jebt wollten wir übrigens nur folgende Stelle aus ber Beit ber großen Franffurter Berfammlung bem Schriftden entnehmen : "Bit borten etwas fpater aus bem Munbe eines beutiden Brofeffet bas folgende gewiß febr treffende Bort : ... Die Sache ift abgethan gang Deutschland hat nur Gine Reinung; benn wenn aud einzelne Gelehrte abweichenbe Anfichten juriftifc be grunben wollten, wer mochte es wagen, bamit bervor gutreten? Er murbe erftidt und erbrudt merben."" Di liberale Reinungethrannei offen jugeftanben! Bergl. Denfblatm viermonatlichen Zwiftes um bie Rorbmarte von Dr. Bermant Dailer. Franffurt a. M. 1864. 6. 87.

nub in beffen eintonigem Getummel wurde die Schrift bes herrn Baron von Bernhard — benn er ift ber Berfaffer — unferm Bundestags-Gesandten sicher einen Moment geistiger Erholung gewähren, wenn auch nicht seine stets unwandelbaren Ueberzeugungen erschüttern.

Es ift ein eigenthumlicher Bug an ber herrschenden Schule, ein Bug ber ficher nicht bloß uns von vornberein angewidert bat, daß fie die ftreitige Erbfolge nach Urfunden, und amar mehr als zweifelhaften Urfunden, von 1326 und 1448 enticheiden will ohne alle Rudficht auf die ungeheuern Veranberungen, welche im Lauf ber Jahrhunderte und namentlich in neuefter Beit im europäischen Staatenspftem, mit jebem einzelnen Staat und nicht am wenigsten mit bem banischen, ja mit bem Staatenbegriff felbst vor fich gegangen find. Dazu tommt, bag gerade bie Barteien, welche fonft bem Gestaltungsproces ber Beit die Alleinberrlichkeit zuerkennen und vor bem Monopol ber Gegenwart fein Recht ber Bergangenheit gelten laffen baß gerade biefe Barteien in bem Ginen Bunft bie zelotischen Alterthumler spielen, und eine Unverwischbarfeit bynaftischer Urrechte auf gewiffe Territorien statuiren, beren consequente Umwendung gang Mitteleuropa in ein vorfündfluthliches Chaos verwandeln mußte"). Bu biefem ebenfo unjuriftischen wie unbistorischen Ueberhüpfen bildet nun die Anficht bes Grn. Baron Bernhard ben geraben Gegenfag \*\*), und wer ben Ernft bes warbigen Greises nicht feunt, durfte fast meinen, er babe, und war mit bem gludlichsten Erfolg, Die Rieler Schule travestiren mollen.

<sup>\*)</sup> Bir haben barauf wiederholt, und namentlich im heft vom 16. Februar S. 326, aufmertfam gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Die Schrift führt ben Titel: "Das Rathfel ber öfterreichischen Bolitif im Streite mit Danemark. Gin ftaatsrechtliches Gutachten von Fr. L. Frhrn. von Bernhard, f. b. hofrath sc." Runchen, Buttner 1864.

Sr. Baron Bernbard erflart fich im Befentlichen w folgt: Der Bring von Augustenburg bat gar fein Recht Bolftein. Denn er fann fur fich lediglich anführen, bag fe Bater einmal zu Reichszeiten eine Alnwartschaft auf Die gand hoheit über Solftein batte. Run behandeln allerdings bie Augustenburg aufgetretenen Schriftsteller fammt und fonde bie vormalige Landesbobeit fo, als fei fie Ein und biefe Staatsgewalt mit ber, in welche nun nach bem Tobe Rin Friedrichs VII. in Danemark ju fuccediren ift. Dieß ift in feineswegs ber Fall; die Landeshoheit ift mit bem beutid Reich untergegangen\*), und Begenstand ber neuen Successi ift die von König Christian VII. im Jahre 1806 erworbe Souverainetat. Ilm nun in eine Staatsgewalt zu fuccebire muß man vom erften Erwerber berfelben abstammen, b läugnet Riemand, ber bie Unfangsgrunde bes beutschen Staat rechts innehat. Der erfte Erwerber war aber in Holfte Ronig Christian VII., vom bem ber Bergog von Augustenbur notorifc nicht abstammt, auch nicht abzustammen behaupte Berufung auf einen Borgug bes Manusftamms bat feiner Sinn, wenn berfelbe nicht eine Ableitung von bem Rechte be primus acquirens involvirt. Den Herzog Kriedrich nitt ! nichts einen gemeinschaftlichen Stammvater mit bem letten B fiber aufweisen zu tonnen, wenn biefer Stammpater (Christian) bas nicht hatte, mas ben Gegenstand bes Succeffionsanspruch bildet, ober wenn nicht besondere hausgesete suppliren, w bier nicht ber Fall ift. Die von Christian I. abzuleiten Staatsgewalt inhärirte ber Reichsftanbichaft und ift mit bie und ber Reichshoheit babin gegangen. Die neue souverai

<sup>\*)</sup> Sie eristirt bekanntlich nur noch in der Türkel unter bem Ram der "Suzerainetat." Bon dem französischen Imperator hat we derholt verlautet, er sehe in der Einführung dieser türkischen Istitution in Schleswig. holstein das beste Mittel alle ftreitig Rechte und Interessen zu combiniren. Der Prinz von Angusti burg wurde Fürst Eusa in Transalbingien werden.

legewalt, wodurch ein Herzog von Holstein als felbstger Regent in Dentschland und in Europa nach Bolfermöglich ift, batirt erft von 1806, und ift mit bem Er-1 bes Mannsftamme bes erften Erwerbers in Solftein wie in Danemark ben Cognaten jugefallen. Dieß gilt von ben Erbanspruchen Ruglauds, bie fonft vollfommen tigt maren; wenn Augustenburg in Solftein fuccebiren ., fo batte Rusland benfelben Rechtsgrund fur fic, in ion ihm pratenbirten Theil Solfteins zu erben. Run mag ftenburg, bem ju Reichszeiten auf holfteinischem Gebiet ache jugestanden waren, allerdings über ben Mangel Rechtes flagen, aber es geschieht ihm jedenfalls viel min-Unrecht als ben burch ben Fall bes Reichs mediatifirten Bftauben, welche bereits im Befit einer Staatsgewalt L Bare aber bie Augustenburgische Argumentation ju-, bann batten bie Rachfommen ber ebemaligen ganbesin Deutschland baffelbe Recht die Couverginetat in ibren ligen Lauben zu reflamiren.

Bas foll man zu biefer Rechtsanschauung fagen ? Bor Dingen ift es gewiß, daß nie eine ber ftreitenben Barteien Standpunft eingenommen und ben Cat vertreten bat, ie neue Converginetat von 1806 wie bie anderen ganbte faktifch, fo bie Erbfolge nach Gebluterecht principiell bnitten habe. Und bie Danen und ihre ftaatbrechtlichen ritaten haben die Rieler Schule immer nur mit gleichen m befämpft. 3m offenen Brief vom 16. Juli 1846 hat anifche Ronig felbft erflart: gemäß ben angestellten Unterigen feien mit Rudficht auf einzelne Theile bes Bergog-Bolftein Berhaltniffe obmaltenb, welche nicht erlaubten gleicher Bestimmtheit über bas Erbrecht in Solftein wie bie Erbfolge in Schleswig zu fprechen. Roch weniger bat rreich jemals von jenem Souverainetats-Princip Gebrauch bt, und in fofern fonnte man nicht fagen, bag bas "Rathfel lfterreichischen Bolitif" in bem vorliegenben Schriftden fei. Bobl aber bietet es einen berechtigten Gegenfat

-(

!

an den Extremen der Rieler Schule. Wer eine tiefgreisende geschichtliche Entwicklung seit 1326 hinter seiner juristischen Rabulisterei einfach verschwinden lassen will, dem geschieht gan nach Berdienst, weun ein Anderer das schleswig schosteinische Erbrecht erst von 1806 datirt. Was noththut, das ist die Bermittlung beider Momente, der wirklichen Landesrechte einersseits und des historisch gewordenen Staatenspstems von Europa andererseits. Und in soserne das Londoner Protosoll eine solche Bermittlung versucht hat, ist der Grundgedanke desselben so richtig, daß man, trop alles Geiserns der Parteien, immer wieder darauf wird zurücksommen mussen, wenn nicht noch ganz andere Veränderungen im Staatenspstem Europa's vor sich gehen sollen.

Dieß ift aber feineswegs bie Unficht bes Grn. Baron Bernbard. Er fpricht bem Augustenburger jedes Recht in Bolftein und naturlich noch viel mehr in Schleswig ab; aber pur um im Boraus ju erflaren, -bag auch Ronig Chriftian fein an fich gang unanfechtbares Recht auf beibe Bergogtbumer ganglich verloren habe, und beibe gander nach bentichem Recht und Intereffe von bem Berband mit Danemart loegeriffen werden mußten. Und zwar begbalb, weil Solftein als beutfces Bunbesland wegen nicht gehaltener banifcher Bufagen rechtlich verwirft fei, weil fobann Schleswig nach bem Bejes ber ungertrennlichen Berbindung beider gander von Solftein nach fich gezogen werde, und weil endlich, mas allerbings bie Sauptfache mare, beibe Bergogthumer eroberte ganber feien. Sie fteben somit ju gang freier Berfügung, und ba ber br. Berfaffer nun einmal bayerischer Staatsburger ift, so gland er folgenden Borfchlag machen ju muffen: Die beiben Bergog. thumer follten Breußen einverleibt werben, Preußen aber bafft ein Gebiet am Rhein mit einer Million Seelen an Baper abtreten, und biefer Staat baburch in ben Stand gefett mer ben bie weftliche Mark Deutschlands ju fenn. Der Berr Ber faffer meint, eine folde Eutschäbigung mare icon begbalb nich mehr als billig, weil ein baverischer Bring in Griechenland ch einen banischen Prinzen von bem garantirten Thron verngt worden fei.

Selbfrverftandlich werben wir uns fur berlei Blane, wie noch weiter ausgesponnen werden, nicht erhigen. Gie find foferne von Intereffe, als fie an einen merkmurbigen Rechtsmb für die Legitimitat bes Augustenburgers erinnern, welcher Bapern unwillfürlich in die Wagschale gefallen ift, und an boch felbst die Rieler Schule niemals gedacht bat, an iedenland nämlich. Bur Sache felber fonnen wir unfere iache Meinung nicht verhehlen, daß die Zeiten vielleicht niele eriftirt baben, jedenfalls aber vorbei find, wo einem Bolf einer Bolitif, bie in einer Reibe großer Krisen immer nur ben Sanden im Schoof ohnmächtige Worte ju machen fiten, Die gebratenen Tauben in ben offenen Mund flogen. gesehen bavon bag in Deutschland ichon ber bloge Ausbruck ompensation" bei Todebstrafe verboten senn follte, murbe e foloffale Raivetat baju geboren, an Entichabigungen ju fen, während man bei 35 Mann per Compagnie und bei gezogenen Sauptwachen ruhig zusieht, wie bie zwei Großbte das Blut von Taufenden ihrer tapfern Soldaten für allgemeine bentsche Recht hinopfern. Somit ergreifen wir n einen andern Bedanten ber Baron Bernhard'ichen Schrift, auf einen Bunft überzugeben, ber gegenwärtig wirflich vom ften Intereffe ift.

Man stellt sich die schwere Verwicklung gewöhnlich allan jt vor, indem man Schleswig und Holstein einsach als tlich eroberte Länder betrachtet. So ist es nicht. Die zwei zogthümer sind die jest rechtlich nur "occupirt", und erobert sten sie erst werden nicht allein gegen Danemark, sondern h gegen andere Mächte. Selbst der französische Vorschlag Volksbestragung schließt diesen Hintergedanken ein, und die erkennung des Eroberungsrechtes offenbar aus. Hätten die zie Großmächte wirklich die Augustenburgischen Ansprüche als itim anerkannt, hätten sie dasür zu den Wassen gegriffen, ihren Sieg die dahin versolgt, wo sie nun stehen: dann

mußte man allerbings fagen, bie Berzogthumer burfen unter feiner Bedingung mehr an Ronig Christian überlaffen werben. Aber fo fteht die Sache nicht, und nur burch unerlaubte Sprunge tann man ju bem vulgaren Sat gelangen, bag Danemart um ohneweiters alles Recht auf Holftein und Schleswig verloren habe. Die Besetze ber Ehre und bei europäischen Convenien gebieten, bag ben Danen nun erft bie Bebingungen abverlangt werben, zu beren Erzwingung ber Krieg begonnen worben ift. Rur beghalb weil Defterreich und Breugen fich auf Bedingungen beschränft haben, die mit bem ganberbestand ber banifchen Rrom noch zu vereinigen find, nur beghalb baben alle fremben Dadte rubig jugeschaut, wie eine große Nation von 50 Millionen ein fleines Bölflein von anberthalb Millionen mit Kriegsmacht angegriffen und übermaltigt bat. Satten bie zwei Großmadte von vornherein bie Bertrummerung Danemarks auf ihre Rabnen fdreiben wollen, bann hatten fie mit gang anderen Sinderniffen zu fampfen gehabt und ihre Fahnen batten fest wohl andere Arbeit als an ben jutischen Lymfiords im Seewinde ju flattern. Daran follte boch beute Riemand mehr zweifeln.

Namentlich follte die Augustenburgische Bartei bierin nicht meniger "flar" und "aweifellos" feben als in ber Rechtsfrage. Ber fich mit Worten fo tobesmuthig fur ein vermeintliches Recht aufwirft, ber follte fich auch nicht fürchten ben wirklichen hinderniffen biefes Rechts offen in's Auge an fcanen. Die Bartei aber thut das gerade Gegentheil, nach wie vor macht fie fich und Anderen ben hafenherzigen Troft vor, es werte fein nennenswerther aktiver Wiberftand ihren Absichten in ben Weg treten. Sie wuthet über England, aber fie behauptet im gleichen Athem, es fei gar fein Grund vorhanden von biefem England etwas ju beforgen, beffen feige Belbmacherei und allfeitige Treulofigfeit niemals gegen Deutschland Ernft machen werbe. In neuester Beit, wo bie englische Ration ibre See-Intereffen täglich auffallenber mit ber banifchen Integrität ibentificirt, rechnen unsere conftitutionellen Apostel nun fogar auf ben Mafdinengott eines - englischen Staatoftreiche. Es liegt barin ein toftbares Eingeständniß wie folgt: wenn bie Sache jenfeits bes Ranals nach bem conftitutionellen Willen ber Ration ginge, bann wurde allerdings bie Ginfesung bes Mauftenburgers fo gut wie eine eventuelle Unnerion an Brengen mm Rrieg zwischen England und Deutschland führen, wobei ber Imperator natürlich die Partei bes Meiftbietenben ergreifen warbe; barum taugt in biefem Fall ber englische Barlamentarismus nichts, fort bamit! Die Ronigin Biftoria ift berühmt oh ihrer conftitutionellen Berfaffungstreue, aber auch megen ibrer unverwüftlichen Sympathien mit ber Roburger Bolitif befannt; in biefem Falle nun barf nicht bie Mehrheit bes Barlements und ber Wille ber nationalen Parteien maggebenb fevn, fondern die perfonliche Unficht ber Ronigin muß enticheiben; fie bas fowache gemuthefrante Weib, muß nicht nur mit ibrem Rronpringen und beffen banifder Gemablin brechen, fonbern auch mit bem Parlament; fie muß bas Rabinet Ruffel-Balmerfton abfegen, um aus Glabftone bem Bbilofopben und Branville bem Sofling ein außerparlamentarisches Friebens-Rabinet ju bilben. Die unwiberftehliche Allmacht ber öffentliden Meinung in England ift freilich bas bochfte Meal, welches ber liberale Beift auf Erben bis jest verwirklicht bat; nachbem aber bie graufame Bertennung ber Rieler Soule von Seite ber Englander bewiesen bat, daß es boch auch eine irregeleitete öffentliche Deinung geben tann, fo bat bas englische Ronigthum berfelben ben Daumen aufe Auge ju bruden; bie Rationalregierung in Frankfurt wird bann bestimmen, wie und wann die Breffion wieder aufzuboren bat. So lautet zur Beit unfer liberales Salve Regina \*); und auf folde ftaatsmannischen Einfichten muthet man ben zwei beutschen Großmächten zu ihre Bolitif ju ftuben!

Biel alter als biefer lette Berfuch mit England und angenblicklich mehr als je im Schwange, ist bekanntlich unfer liberales Ave Cafar. Ware Er für uns, wer könnte wiber

<sup>- \*)</sup> Bgl. Allg. Beltung vom 16. Mai 1864.

und fenn? Darum beten wir immer zu unfer Are mit ausgefpannten Armen, aber mit leeren Sanben. Die leeren Sanbe, bas ift in ber That ber einzige Fehler im Anfas. Der 3m. perator fitt feit bem 17. Dez. v. 36. im Pfeifenrohr, und wir Reindeutsche haben ibn bineingesett, indem wir ohne Bereinbarnng mit ben zwei beutschen Großmachten, ja gegen beren Anficht ben europäischen Sturm anbliefen. Run lagt ber Imverator fich beraus licitiren aus bem Robr und bis ber 3nfolag erfolgt, nennt er bas feine neutrale Stellung. Allerdinas mare es fur une nicht zu ichmer bei biefer Berfteigerung Eng. land zu überbieten, wenn wir nur überbaupt ein annehmbares, Bebot ichlagen fonnten, ohne fur ben Ruin Danemarts ben Ruin Deutschlands einzutanschen, aleichviel ob bas Angebot von der britten Gruppe für Augustenburg, ober von Preußen für die Annexion ausginge. Da fist ber haken, ben unsere Barteien nun einmal um jeden Breis verläugnen wollen. Soffentlich wird indes herr von Beuft seine Ginladung in den Tuilerien überstanden baben, und es bleibt uns nur übrig nachträglich zu ffizziren, wie man fich in unfern liberalen Kreisen ben Moment "von ungeheurer Bichtigfeit fur Dentschland", wo unfer Bundestagsgefandter mit bem Imperator fpeisen und biemit die eigentlich entscheibende Conferengfigung abbalten murbe, porläufig gedacht bat. Soren mir!

Der Imperator wird dem Herrn von Beuft reinen Bein einschenken, er wird bedauern wegen überhäufter Geschäfte in Meriko, Madagaskar und Tunis mit dem mühsamen Studium der verwickelten Frage von 1326 nicht früher sertig geworden zu seyn, und er wird dann mit seiner, doch wohl nicht bloß vom Roburger Herzog anerkannten, Offenheit und Worttreut sortsahren wie solgt: wie man denn nur glauben könne, daß er auf Landau, Saarbrücken oder Mainz einen größern Werth legen sollte, als darauf daß er durch eine Befragung der Bünsche der Herzogthümer den beutschen Wünschen einen Dienstleiste, England, Oesterreich und Preußen und die egoistischen Plane, die sie etwa gesaßt haben, durchkreuze und sich den

rigen Deutschland verbinde. Dadurch — so wird der Imeator sich gegen Herrn von Beust weiter expliciren — darch hatte ich mehr gewonnen als durch die selbstschitige Angung eines Stücks vom Rhein, das doch nur ein unsicherer ests wäre und nur die unglücklichsten Traditionen meines heims erneuerte. Beim Abschied wird der Imperator dem hischen Staatsmann noch unter der Thüre nachrusen: "Glanden ie nur nicht, verehrtester Herr Baron! daß ein so berechnender lann wie ich vergessen kann, was Rapoleon I. zu Fall geacht; ich habe ein höheres Gesühl von den Wünschen der ution, über deren Schickal entschieden werden soll. Tout vous!"

Bortlich so muß ber Imperator über Tisch zu bem mittelatlichen Bertreter gesprochen haben, wenn bie Angeburger Ug. Beitung, bas Sauptorgan ber Augustenburgifden Bartei, i feinem Charafter und feiner Bolitif fich nicht gang und gar taufdt haben follte. Alle die Gate nämlich, welche wir hier m frangolischen Gerricher in den Mund zu legen uns erubten, find mortlich aus einer Rachschrift entuommen, worin e Redaktion ber Allg. Zeitung auseinanderfest, mas fie von m Imperator fur Schleswig - Holftein und bas "übrige entschland" zuversichtlich boffen zu burfen glaubt"). Satten ir une nicht gang genan an die Borte bes berühmten Orme für großbeutschen Liberalismus halten wollen, fo hatten ir bem Imperator gerne noch weiter ein paffenbes Satchen in m Mund gelegt. Wir batten ibn namlich feinen Ibeengang ber die Bortheile einer Bolitif, welche fic die beutschen Mittelraten burch gute Dienfte verbindet, mit bem tiefempfundenen

<sup>\*)</sup> Der Artifel (Beilage vom 17. Mai) ift einer Parifer Correspons beng angehängt, welche bie frangöfische Stellung zur Sache Linie für Linie so zeichnet, wie wir in ben "Beitläusen" bes vorletten Geftes gethan haben. Die Rebaktion in Augsburg aber kennt ben Imperator besier, und zwar scheint erft jett, seit bem Ruckritt bes Dr. Orges, ihr Scharfblick ben letten Ausschwung gehmen zu sollen.

Ausruf schließen lassen: "Habe ich benn nicht, mein lieber ' Benft, schon in Italien zu meinem Schaben erfahren, wie sta Ocsterreich badurch werden mußte, daß es bem übrigen Deutsland stets Dienste geleistet und es sich zulcht noch mit t Resormaste verbunden hat?!"

Man muß indeß sagen was wahr ift: an und für f baben unfere Liberalen fo unrecht nicht, wenn fie behandt bie Aufnahme bes neuen Staats. und Bolferrechts bes Rar leonismus in ben beutschen Bund fei einer frangofischen Gege leiftung per se werth. Dit welch lafterlichem Diftrauen, ta ber großbeutsche Liberalismus sagen, maren wir gegen b suffrage universel noch erfullt jur Beit feiner italienifc Klitterwochen, und wenn wir jest alle begeistert find für t "Befragung ber Bolfemuniche" in Schleswig-Solftein, ift be nicht Unterpfand genug, ift unsere moralische Unterwerfung a Diesem Bege fur bie Befestigung ber navoleonischen Donaf nicht mehr werth als bas Roblenbeden von Saarbruden? Ba gewiß; sobald irgendwo in Deutschland bas Suftem ber Bolk befragung ale fouveraine Inftang über Rartenrevifion un Thronbesebung augelaffen wird, und ein bireft burd Boltab ftimmung ober indireft burch ftanbifde Babl ernannter Sar unter ben Bunbesmitgliebern Butritt finbet, ift bie gange Baf bes vofitiven biftorischen Rechts verloren und ber Mittelpseil bes europäischen Staatenspftems ware gefturzt. Diefes Staate fustem und ber napoleonische Rechtstitel schließen fic unbebin aus; barum wirb auch ber lettere weber Rube noch Re baben, ebe er bie Rechtszuftanbe von gang Europa von b Grunblage bes Geworbenen losgeriffen und in ben allgemein Kluß bes willfürlichen Wechselns und Werbens, bas Rifdmaff wie es ber Imperator brancht, gebracht haben wirb. Unfe Liberalen haben lamentirt, wenn Bring Friedrich nicht Bergi von Schleswig - Solftein werbe, bann habe alle Legitimitat e Ende; bas war eine Taufdung; wenn aber jener Bring ob ein Anderer burch die Bolfswahl Bergog wurde, bann bai wirklich alle Legitimitat ein Enbe.

Unfere Giferer fur biefes fouverdue Bablrecht tonnen ber allerbings wie bereinst Friedrich II. den Franzosen zuen: "es ift euer Spiel bas wir fpielen". Wenn aber ber werator bennoch bamit nicht aufriebengestellt fenn, wenn er b noch ein fichtbares Beiden biefer politischen Befensmitilung verlangen follte, fei es bas Roblenbeden von Saariden ober Landau mit Umgegend ober beibes zumal: bann rfte er bopbelten Grund biegu baben. Erftens ift er preffirt sen Frangofen wieder einmal einen reellen Erfolg an zeigen; fann fic auf eine Prolongation bes Wechsels nicht wohl laffen, fo gang in's Unbeftimmte binein, mabrend England met zu bonoriren bereit mare. 3weitens traut er uns ofbar nicht gerne auf bas bloße Gesicht. Hat ber Bundestag bt auch vom Londoner Bertrag die Emolumente acceptirt und m Jahre lang verwerthet, ohne jemals ben ausbedungenen reis zu bezahlen? So konnte man auch Ihm entwischen Men. Darum wird er ein Kauftpfand haben muffen, fei es inur eine gang bescheibene Compensation; fie murbe boch. nun Preußen ober bas "übrige Deutschland" fle gabe, benben Dieuft thun wie bie Berfchreibung mit bem eigenen Blut, mit man in alter Beit bie Bulfe bes Tenfels erkauft bat.

Doch genug von biesen traurigen Berirrungen bes Parzeistes! Eines ist gewiß: je mehr wir nun seit Monaten bie zu thun wissen als die nationale Bettlershand nach tris und London um ein politisches Almosen auszustrecken, to weniger werden die zwei Großmächte es berenen, mit hen Leuten sich nicht in einen Krieg gegen ganz Europa gerzt zu haben. Ueberdieß gibt sich der Parteigeist zugleich alle Mühe, um zu constatiren, daß seine engherzige Rivatiund eifersüchtige Gehässigseit den vernünstigen Iweck eines den Krieges gar nie zugelassen hätte. Es ist der Mühe reth, bei diesem Punkt noch kurz zu verweilen, indem von da ohl gar noch neue Wendungen hervorgehen könnten.

Wollte man Preußen durchans zu einem Eroberungsfrieg gen Danemark bewegen und die Herzogthumer schlechthin los-

reißen, fo mußte man von vornherein b amei Lander unter bie Obbut Preugens find nur bie Emptome diefer politischen icon feit ber fiegreich burchgeführten De und fonft im bentichen Rorden bie Stimn jur Ginverleibung Solfteins und Schlesw Diefe Stimmen welche und fo febr verb unfern Augen und Ohren trauen wollen, wesentlich verschiebene Richtungen auseinar baß Preußen fich einfach um bie zwei lander pergrößere ; es ift bieß bie fpecifi Die Anderen wollen, bag Breußen, ba bingebe, gleich auch bas gothaifde Rle und barnach Schleswig - Bolftein in ber hospodarate bes übrigen Deutschlands wollen das preußisch-beutsche Reich bis Schlagwort beißt. In Diefen lettern St fleindeutsche Schleswig-Bolfteinismus vor Run ift es nicht mehr als felbftverftat beutsche Liberalismus bagegen bis auf's! wenn eine solche Agitation im gegenwar allzu unfinnig ericiene, um gefährlich g erstgenannten Richtung muß man ju re Danemark nun einmal gertrummert wert entruftet man fich bei und nicht wenig gegen bas Mittel; und fo tritt benn ein früher noch verbectter hauptgrund a legitime Recht bes Augustenburgers fo ga es namlich eine Barrifabe bilbet gegen schon wunderliche Dinge erlebt in Die Underm bas linglaubliche, bag unfere gegen die "Popularitat Bismarfs", we um fich greife, ankampfen muß; warun noch die neue Losung erleben tonnen: eh thumer erhalt, moge lieber Danemarf fi

Wir haben unfere entgegengesette Anficht icon vor Donaten bargelegt, und bie Entscheidung ift nun nahe gerückt. Die zwei Machte baben in London ihre Bedingungen gemäß ber sogenannten Personalunion gestellt, und also vom Londoner Brotofoll bas Brincip bedingungeweife beibehalten. Danemark ift biemit vor die Bahl gestellt, ob es funftig fein Beil in ber Unnaberung an Deutschland ober burch Aufgeben im ichwedischfrangofischen Scandinavismus suchen will. Die Wahl wird ben berrichenden liberalen Barteien in Ropenhagen furchtbar fower werben, benn fie miffen mobl, bag es fich um bie emige Selbftabbantung ihres Doftrinarismus handelt, wenn ihr beutschgeborner Ronig auch offenrechtlich ein vorwiegend beutscher Ronia wird, und fie bezeichnen biefe moralische Eroberung als ben Untergang bes Staats. Um fo gludlicher ware biefe Lofung allerdinge für une, und fie mare namentlich eine eminent großbentiche gofung. Denn "großbeutsch" beißt nicht nur Defterreich im Bunde behalten wollen; vielmehr beißt es gang allgemein, ben beutschen Einfluß nicht an ben Grenzen ber beutichen Bunge rabital abidneiben wollen, fonbern ben ichmadern Rationalitäten ringoum an bem joberalen Bund ober Reich einen fichern Rudbalt barbieten. Diefe berrliche Miffton bes Großbeutschibums bat man sonft gar braftisch auszumalen verftanben; warum will man fie benn jest Danemart gegenüber nicht mehr gelten laffen, und bie ichonen Daneninfeln burchaus bem scandinavischen Italianismus in die Urme werfen?

Rimmt aber Danemark schlechthin keine Bernuust an, wie bann? Eine fortbauernde Besehung nach dem Beispiel der Franzosen in Rom wird und schwerlich lange erlaubt seyn, oder sie ware denn doch nur die verhüllte Erklärung des Eroberungsrechtes, und verhüllt oder unverhüllt, in beiden Fällen verlangte eine gesunde Politik die Ausdehnung des preußischen Scepters bis an die Königsau. Preußen ist die alte Rordmark, wir wollen es nur nicht als beutsche Allmark haben, und berlei Uebergriffe durste die schleswig-holsteinische Einverleidung eher verleiden als befördern. Sie warde die preußische Racht zu-

nachft viel mehr beschäftigen als vermehren. Trop ber rubmrollen Affaire von Düppel war es boch im Grunde nicht Großes mit ben Mitteln von 50 Millionen bie eines Bolfleine von 11/2 Million zu erbrucken; aber es mare etwas Großel bie Eroberung vorübergebend gegen halb Europa und tanern gegen bie Bergweiflung ber fcanbinavifden Bolfertrummer acgen ben Reid Englands, gegen bie Diggunft Franfreich und bie Intriguen Ruglands ju erhalten. Denn jeter aut Deutsche muß unbedingt voraussehen, daß die Lage in be Bergogthumern nie und nimmer burch eine Abtretung von be beutschen Brengen an Franfreich erleichtert werben burfte. Coo ber Ausweg einer Berftudelung bes uralten und biftorifd ver machienen Bergogthums Schleswig mare ein unverantwortliche Schacher mit ber frangofisch = fcanbinavischen Partei in Roven Unter biefen Boraussepungen fonnte aber Preuße faum ben erften Schritt thun, wenn Defterreich nicht mitginge und mas ohne Defterreich aus ben errungenen Stellungen bon oben werben follte, ift überhaupt nicht abzusehen. Es ift fomit gar fein Grund vorhanden, fich über bie prengifchen Annerions. tenbengen zu ereifern. Treten fie ein, fo muß es entweber auf bem Wege ber Compensationspolitif gescheben, und bann bot in Deutschland obnebin Alles auf. Oder fie bleiben auf der ehrlich beutschen Beg, und bann wird icon die Roth in Berli beten lehren und eine andere beutsche Bolitif bifiiren als bi bisherige mar: engere, nicht weitere, Berbindung mit Defter reich und befinitive Abfehr von jener Diplomatie ber Regation bie und bis jur Stunde felbft um die hoffnung einer bandelt volitischen Einheit Gesammtbeutschlands betrogen, ja jule noch ben unseligen Sanbelevertrag mit Franfreich heraufbi fcmoren bat.

Mißtrauen und nichts als Mißtrauen in diesem Momen brennender Gesahr wird weder den Fridericianismus in Preuße noch einen andern bosen Geist in Deutschland bannen, sonder nur noch sieben ärgere herbeirufen. Hätten alle deutschen Ka binete wie Desterreich und Breußen im Anfang dieser banische



bfrage nach ehrlicher Einigung gestrebt, bann stünden wir t ganz anders ba in der Welt und brauchten nicht ängstlich den Schlüssellöchern fremder Höse herumzuhorchen, was man er und benkt und beschließt. Rie ist eine schönere Gelegenheit soren worden, und von dem Joche des Auslands sammt d sonders zu emancipiren, und sie mußte verloren gehen ich eine Politik, welche ohne die beiden Großmächte nur zu prüßen, eine europäische Frage im Geist der Parteien zu scheiden unternahm. Herr von Benst könnte in London setzt indlich lernen, daß Deutschland keinen Freund in der Welt außer sich selber; aber er darf ja nichts lernen, seine Instition verbietet es ihm, und die einhelmische Popularität ner Vollmachtzeber sordert solche Instruktionen, welche den andestags-Gesandten verhindern irgend etwas zu lernen, was tin den Hesten unserer liberalen Parteien steht.

Wenn die zwei Cardinalmächte des deutschen Bundes, sihr Siegerschwert gestüht, ihre Bedingungen stellen, so is der Gesandte des Bundestags im Namen des Bundes rwahrung einlegen. Gewiß ist eine solche Schanstellung ein r schweichelhafter Triumph für die unumschränkte Macht serer Parteien, aber welches Schauspiel bietet sie dem hohnshenden Ausland! Konnte in diese europäische Berathung nach willen unserer herrschenden Parteien nun einmal nicht ders eingetreten werden, als um den deutschen Ramen abersils zu prostituiren — warum ist dann Hr. von Beuft aus ihlverstandenem Patriotismus nicht wenigstens daheim geseben? Die Nationalregierung zu Frankfurt hätte ihn ja auch für belobiget, und die "correste Gestinnung" im Schmollwinkelt noch als besonders stoischen Hervismus ausgelegt!

## Radiftrift.

Schon hinken die schlimmsten Boten nach Das Compromis zwischen dem englischen Standpunkt und dem napoleonischen Staatstecht ift zu Stande gekommen, und die zwei Machte steben für das salomonische Urtheil ein. Holkeln mit einem südlichen Theile Schleswigs soll von Danemark getrenut werden, die Bolksabstimmung soll entscheiden, wem die losgerissenen Fetzen zugeworfen werden, und der Bund mag seinen Streusand dazu geben. Den andern Theil Schleswigs incorporirt Danemark, und das alte herzogthum verschwindet ganz aus der Welt. Nur die Deserviten Rechnung des Imperators ift noch nicht bekannt.

Werben unsern Parteien nun die Augen aufgehen, oder werben fle sich wie Schacherjuden von ihren Principien abhandeln laffen? Ganz Schleswig dis zur Königsau sei deutsch und ein selbstständiges deutsches Land, die untrennbare Verbindung ron ganz Schleswig mit holstein sei das älteste und principale Landesrecht, in ganz Schleswig erbe so gut wie in holstein der Mannstamm — nun ja, die Rhodus!

In unseliger Verblendung haben unsere Barteien den Teufel der Nationalitäten-Frage an die nordische Wand gemalt. Run antwortet ihnen in dem bedrohlichen Compromis der Westmächte die vernichtendste Lösung, welche für das historische und positive Recht, für das wahre deutsche Interesse, für die Ehre unserer Kabinen, ber mittelstaatlichen noch viel mehr als der großmächtlichen, sür die Würde unserer Nation ersonnen werden konnte. Und unsere staarblinden Parteien jubeln noch über den angeblichen Entschist Desterreichs, die abgeriffenen Fegen lieber dem Augustenburger als Preußen zusommen zu laffen!

Den 26. Mai 1864.



ľ

ŧ

## LV.

taifer Leopold I. und ber fpanische Successions. Rrieg.

V. Die Schlacht von Sochftabt - bie Rataftrophe bes Bayers.

Als heinrich ber Lowe, herzog von Bayern und Sachfen, 16 Berbrechen ber Kelonie an seinem Berrn und Raiser beingen batte und Barbaroffa bie Schlacht von Legnano gegen e rebellischen Mailander verlor, ba triumphirte ber unbotäßige Bafall und mabnte, nun fei bie Raifergewalt vernichtet ab er fei ber machtigfte Furft in bem Reiche und burfe feinen errn mehr über fich feben. Allein bald nahm bie Sache eine ibere Bendung: ber Raifer fehrte nach ber Berfohnung mit m Bapfte und mit ben Combarben machtiger als je nach entichland jurud und juchtigte ben frechen Emporer; er fprach e Reichsacht über ben Welf aus und als biefer fich zur Wehr sen wollte, jog ber Raifer felbft gegen ibn und nun verließen n feine Bafallen, ber Belf mußte fich bem Raifer ju Fußen erfen, wurde feiner beiben Berzogthumer beraubt und auf el Jahre in die Berbannung geschickt, um bas Reich von bem den und berrichfüchtigen gurften ju erlofen .).

<sup>\*)</sup> Raumer's Gefc, ber hobenftaufen. Bb. II. Rap. 7 unb 8.

Co ift Raiser Leopold bei Beginn bes 3. 1704 in ber außersten Roth : ber Rurfurft von Banern ftebt burch bie Fransofen verftarft por ben Thoren Defterreiche: Baffau ift in feiner Gewalt und bamit ber Inn und bie Donau; bas gange Baverland und bagu Schwaben von Illm bis gum Bobenfee, pon ben Quellen ber Donau bis an ben Lech ift von ibm beberricht. Die Frangofen find die herricher bes Oberrheins unt jeben Augenblid fonnen fie bei Rehl und Breifach in Comaben eindringen. Auch die Bfalg und bas Maingebiet liegt offen por ihnen burch ben Befit ber machtigen Festung Lanbau. 3 Italien ift bie faiferliche Armee auf 15,000 Mann gufammen geschmolzen, weil die im 3. 1703 babin bestimmten Silfstruppen wegen ber Siege bes Bayers nicht abgehen fonnten; mit aller Anftrengung feines fruchtbaren Geiftes gelingt es bem eblen Graf Starbemberg faum, fich gegen bie große llebermacht bed spanisch - frangofischen Beere im Feld ju behaupten; aber ben Kall der wichtigsten Festungen, die Eugen in den Jahren 1701 und 1702 erobert hatte, fann er nicht hindern. Und im Often fteben bie rebellischen Ungarn fiegreich an ber Brenze Defterreiche und Mahrens, tropen bem Raifer und broben, mit 100,000 Mann bemnachft vor Bien ju erscheinen und fich mit ben flegreichen Bapern und Frangofen jum Untergang Defterreicht au verbinden.

Doch ber alte Kaiser, ber schon viel schwere Bedrängnis glücklich bestanden hat, bleibt fest und ruhig in dieser Roth. Er benkt nicht an seige Rachgiebigkeit gegen seine siegreichen Feinde: ber unerschütterliche Glaube an die göttliche Borsehung, die Ueberzeugung von der Gerechtigkeit seines Kampses und das Bertrauen auf die Anhänglichkeit und Ausopserung seiner treuen Stammländer halten ihn aufrecht; die Seelengröße des Kaisers und die rastlose, saft übermenschliche Thätigkeit Eugens ermuthigen auch die Bölker Desterreichs. In solchen Berioden des Unglücks hat sich immer der österreichische Patriotismus im hellsten Lichte gezeigt. Am 4. Jan. 1704 eröffnete der Kaiser den versammelten Ständen Riederösterreichs die Bedrängnis des

und sprach sein Bertrauen aus auf bie Silfe seiner n, und die Stande zeigten fich biefes Bertrauens vollwurdig: in einer feierlichen Abreffe verficherten fie ben brer unerschütterlichen Treue und versprachen ibm Untermit Gut und Blut. Es maren bieg nicht blog icone , sondern dem Wort folgte sogleich die That: jeder ib ftellte auf eigene Roften je nach Bermogen einen ehrere Reiter in voller Ausruftung jum Beere bes und übernahm auch noch bie Befoldung berfelben für ter bes Rriegs. Diefem Beispiele folgten alle Minifter jen Rathe bes Raifers; auch bie andern Beamten leiambafte Beitrage, um Pferbe und Mannichaft ausruften en. Die Universität Wien brachte fo große Summen rn, baß 80 Bierbe angefauft und vollständig mit Sattel na verseben werben fonnten. Ebenso murbe von bem ben reicheren Burgern und verschiebenen Corporationen igefteuert. Der Graf Gunbafar Starbemberg, ber auit Eugen in bas Ministerium eintrat als Kinanaminister erreich Prafibent ber hoffammer genannt), brachte burch eigenen Crebit ein Unleben von 600,000 Bulben en, woburch er bei ber Ericopfung ber Staatstaffen großes Berbienft um Defterreich erwarb. Der Graf , in Bobmen ber Reiche genannt, bezahlte bem Raifer Onabe, bag er nach bem Tobe bes Grafen Starbem-: Burbe bee Oberftburggrafen von Bohmen erhielt, bie bamalige Zeit foloffale Summe von 1,800,000 Bulben 0,000 Gulben bavon legte er sogleich baar in ben das. Doch all biefe Summen reichten nicht aus in ber Rriegenoth, es mußte auf andere, wenn auch ungeje Beise Gelb aufgebracht werben. Satte ber Rurfürft bern feine Belt - und Rloftergeiftlichfeit mit Steuern angsanleben belaftet, warum follte ber Raifer bei feinem 1 Rrieg für bie Freiheit ber beutschen Ration und für iche Integrität nicht auch die gablreichen und vermögenifter und Abteien feiner Stammlanber, Die feit 3abrś

ij

ķ

ľ

bunderten unter bem Sout bes babsburgifchen Scepters gi blüht batten, in biefer großen Roth um Silfe anrufen barfen Dennoch wurden querft Theologen barüber befragt und ba bie ber firchlichen Trabition gemäß die Sache für erlaubt erflärte in Rudficht auf bie große Gefahr bes Baterlandes, fo befa ber Raifer, bag aus ben Schatfammern ber Rirchen und Rloft ein Theil ber filbernen und goldenen Gefäße an die faiferlit Mange abgeliefert werben follen, und ber Batriotismus b Beiftlichkeit war so groß, daß fie ohne Biberrebe gange La magen voll filberner und goldener Rirchengerathe nach Bie fandte. Der Raiser war aber weit entfernt, biefes Rirdeng nach moberner Staatstheorie für formliches Staatseigenton au erklaren; vielmehr versprach er binnen 6 Jahren ben volle Berth bafür jurudzuerstatten. - Um bie Grenze gegen Baver und Ungarn por feindlichen Ginfallen ju fougen, murbe ein Landmilig geschaffen, in welche je ber gebnte und in ben be brobteften Gegenden je ber funfte Mann eintreten mußte; un um die so nothwendige Cavallerie zu vermehren, mußte jede bewohnte Saus 2 fl. 30 fr. in die Rriegsfaffe gablen. S wurde gang Defterreich burch die große Befahr mit unbefdreit lichem Rriegseifer erfüllt und alle Stände und Corporatione wetteiferten miteinander in patriotischer Aufopferung. Raifer, ber römische Ronig Joseph und Pring Eugen ginge Allen voran in raftlofer Thatigfeit jur Rettung bes Reiches.

Der mit ben brohendsten Betterwolfen verdunkelte politische himmel Desterreichs wurde indeß auch in dieser 3ei durch einige glückverkundende Lichtstrahlen erhellt. Der herzo Bistor Amadeus von Savoyen, der bisherige Allitrte de Rönigs Ludwig von Frankreich, hatte sich über die Aumasund der Franzosen in seinem Lande und über Berletzung meh rerer Bertragsbedingungen zu beschweren und trat deshalb i geheime Unterhandlung mit dem kaiserlichen Bewollmächtigte Graf Leopold Auersperg. Als König Ludwig davon Kunde ei hielt, schrieb er ihm einen höchst verletzenden Brief und gab seinen Feldherrn in Italien, dem Marschall Bendome, seine Befehle, m

n Cavoper unschädlich zu machen. Um 29. Cept. 1703 ließ lendome in bem Lager von San Benebetto bie gange aus angofischen, spanischen und viemontefischen Truppen vereinigte emee zu einer Parabe ausruden; ploglich wurden bie piemonfifchen Truppen von Frangosen und Spaniern umringt und utwaffnet, die Offiziere verhaftet und die Solbaten unter bie ungofifden Regimenter geftedt; Die piemontesische Reiterei erlor ihre Pferbe, welche Bendome unter feine Truppen verwilte. Diese grobe Dighandlung rief einen Schrei ber Enttftung in gang Italien bervor und beschleunigte ben Abfall Bergogs. Er nahm Repreffalien an ben Frangofen in inem Lande, rief ben Brafen Starhemberg ju Bilfe und erarte öffentlich feinen Beitritt gur großen Alliang gegen Frankich. 21m 8. Nov. murbe ber Bertrag abgeschloffen; burch enfelben verpflichtete fich ber Bergog gur Stellung von 15,000 Rann gegen Kranfreich, ber Raifer aber versprach 20.000 Rann aur viemontefifchen Urmee ftogen gu laffen und ben Berbefehl bem Bergog ju übertragen. Huch murbe bem Bergog 16 Breis feines llebertritts ber mautuanische Theil von Montrrat, ferner Balenga und Aleffandria von bem Raifer jugeigt und Subfidien ber Seemachte England und holland verroden.

Es war dieser Beitritt des Herzogs trot der schweren der in der damaligen Lage boch ein großer Gewinn für den laiser: die der kaiserlichen weit überlegene französische spanische krmee, die im J. 1703 nur durch den Abmarsch eines großen rmeecorps nach Throl verhindert wurde den Graf Starhemberg i vernichten und dann die österreichischen Stammländer anzureisen, hatte jest zwei Feinde in Italien zu bekämpsen, und enn es dem österreichischen Keldherrn gelingen sollte, sich mit er piemontesischen Armee zu verbinden, was im Ansang des .1704 wirklich geschah, so müssen die Franzosen wieder zurück ach Piemont, um den Eindruch der Feinde in Südsransreich ab die Unterstätzung des höchst gesährlichen Aufstandes in den sevennen unmöglich zu machen. Eben dadurch sind aber die

\*

•

明清に 二十

おしているのでは、日本のは、日本ののでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので

Frangofen verhindert, von Italien aus fei es bem Baver eber ben Ungarn bie Sanbe ju reichen.

And ber Konig von Portugal, welcher bei Beginn tel Arieges von der rührigen frangofischen Diplomatie gewonner worden war, batte fich burd bie englischen und faiserliche Agenten jum Anschluß an die große Allianz bestimmen laffer und am 16. Mai 1703 ben Bertrag unterzeichnet. Könis Beter II. verpflichtete fich, ben Erzberzog Karl als ben recht maßigen Konig ber gangen spanischen Monarcie anguerfemn und seine Truppen mit ben englischen und öfterreichischen u verbinden, um auf spanischem Boben ben Ufurpator Philip pon Unjou ju befampfen und über bie Porenaen ju jagen Der Kaifer versprach in Diesem Bertrag, feinen geliebten Cobi Rarl nach Spanien ju fenten, um verfonlich fur fein Recht i ben Rampf ju geben und fogleich von der Monarchie Befit ju nehmen. 2m 12. Sept. 1703 wurde beghalb ber Ergberge Rarl felerlich in Wien jum König von Spanien erflart und ausgerufen; am 15. unternahm er eine Ballfahrt nad Dariagell um ben Schut ber himmeletonigin für fich und fein Reich ju erfleben, und am 19. verließ er, von ben beißeften Gludwunjen feiner in Thranen gerfliegenden Eltern und Beschwifter, bet gangen Sofes und einer unermeglichen Bolfemenge begleite bas Schloß feiner Bater, um auf weitem Ummeg über Bollant und England fein Reich in Befit ju nehmen. Seine Reise burch Deutschland, Holland und England war ein Triumphing; bie garte Jugend, Die Schönheit feiner Bestalt, Die Rlarbei feines Berftanbes, Die Sauftmuth feines Charafters und bat Romantifche feines Geschickes gewannen ibm alle Bergen. Ueberal wurde er als wirklicher und rechtmäßiger König von Spanien empfangen und burch bie glangenbften Refte geebrt. Seim perfonliche Erscheinung auf bem fpanischen Rriegeschanplas gab ber Allianz neuen Schwung; es war Ehrensache fitr bis Englander und Bortugiefen, ben jungen Ronig fraftig au unter ftugen, ba fie es hauptfächlich maren, die feine Reife nach Spanien bei Raiser Leopold ausgewirft hatten. So erhielt bit



misch - französtsche Streitmacht auch in Spanien selbst eine btige Beschäftigung und konnte nicht alle Truppen nach alien, Belgien und an ben Rhein werfen.

Wie im außerften Weften, fo ftrablte auch im außerften ten Europa's in berfelben Zeit, ba ber Raifer in Deutschib und Ungarn aufe ichwerfte bedroht ift, ber öfterreichische udeftern in glangendem Lichte. 2m 22. Aug. 1703 murbe · Sultan Mustapha, ber wegen beharrlicher Residenz in rianopel die Conftantinopolitaner und burch nachläffige Solblung die Janitscharen erbittert hatte, durch eine Revolution Abrianopel abgesett und sein Bruber ale Achmed III. jum utan erhoben, ein febr friegerischer und energischer Turfe. ie groß war nun die Berfuchung fur ben neuen Sultan, od Rrieg gegen Defterreich ben Janitscharen, benen er feine bebung verbanfte, Gelegenheit ju Sieg und Bente ju geben b die frühere Ausbehnung des Sultanats wiederherzustellen! b es fehlte nicht an Stimmen, Die ibn bagu auffoberten; frangofifche Gefandte gab fich alle Dube, bem Raifer biefen nb auf ben Sals ju jagen; und bie Stockturfen im Rathe ten die Opfer, burch die ber Friede von Carlowit im 3. 99 erfauft werben mußte, noch nicht vergeffen. Die große th bes Raisers und die Kortschritte ber Rebellen in Ungarn ten in Conftantinopel nicht unbefannt. Webe Defterreich Deutschland, wenn ber Großturfe fich mit bem flegreichen foczy gegen ben Raiser verbindet! Und nach allen Gesegen afchlicher Berechnung konnte man baran nicht zweiseln. Aber noch ift es nicht geschehen. Der Großturfe batte mehr tung vor ber Beiligfeit bes gefetlichen Staatsoberhandts ber "allerdriftlichfte" Ronig von Frankreich: er verschmähte : Bund mit ben rebellischen Ungarn und erflärte gleich nach ier Erhebung bem faiserlichen Gesandtschaftsfefretar von Imann feinen festen Entschluß mit bem Raifer in Freundift an leben und ben Carlowiger Frieden an halten. Diee Erklarung wieberholten alle Minister bes Sultans; und bielten ehrlich ihr Wort. Achmed III. fandte im Frühjahr

;;

1

というない 丁子 古機を得る機能である はまり

1704 einen außerorbentlichen Befandten nach Bien, ben Sabich Ibrabim Effenti, mit einem Befolge von 30 Perfonen, un bem Biener Sof feine Thronbesteigung anzugeigen und bie Berfiderung ber freundschaftlichen Befinnung ju wieberbolen. 2m 11. Juni batte die türfische Gefandtichaft Andienz bei ben Raiser und Sabichi Ibrahim murbe von ber wurdevollen und eblen Berfonlichkeit Leopolds fo begeiftert, bag er nach ber Andieng andrief: "ber Raifer ift ein Dann Bottes, Bott ift mit ibm und fein Beind wird gegen ibn besteben fonnen!" Ueber vier Monate verweilte die Gefandtichaft in Bien und febrte bann in vollfommenfter Befriedigung und vom Raifer in murbiger Beife geehrt und beschenft nach Conftantinovel gurud. - Ift nun biefe Saltung bes Großturfen bloß bem "Glud Defterreiche" jugufdreiben ? Gewiß nicht: es ift bier, wenn irgendwo in ber Geschichte, bas Balten ber Borsebung fichthar, melde Defterreiche Untergang ju verhindern wufn jest wie mahrend bes 30jahrigen Kriegs, wo ber Großtitele ebenso rubig und friedlich mar, obwohl auch bamale bas Sans Defterreich, burch beutsche, schwedische und frangofische bere bedrängt, eine leichte Beute bes Salbmonds bane werben muffen . Et nunc reges intelligite!

Die wichtigste Ansgabe war die Bezwingung bes Bapers, welche im vorigen Jahre theils durch die ungenügende Stärke der faiserlichen Heere, theils durch die Unfähigkeit der Feldberrn trot der großen Anstrengung Eugens und der öfterreichischen Böller so wenig erreicht wurde, daß der Baher in diesen Jahr mächtiger dasteht als je. Erst wenn er bezwungen ift, läßt sich an eine ersolgreiche Bekämpfung der ungarischen Rebellen, an die energische Fortsetzung des Kriegs in Italien und am Rhein densen. Bis die Hauptausgabe gelöst war, nußten sich die kaiserlichen Heere auf den andern Schauplähen des Kriegs auf die Desenstwe beschränken.

Der Kurfürst Max Emanuel war seit ber Eroberung von

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVI, 2. pag. 446. XVII, pag. 74.

Baffan nicht unthatig geblieben. Er machte einen Ginfall in Dberöfterreich und brang bis Ling vor, allein bie fogenannten Ländler Bauern, die bortige Landmiliz und einige reguläre Truppen mehrten fich fo tapfer, daß er wieder umfehrte. rabmte fich, balb Rurnberg und Burgburg in feine Gewalt gn befommen, und bie Soffnung auf bie ungarifden Rebellen und ibr Bordringen nach Wien fteigerte feine Thatfraft; es murben and Briefe von ihm an Rafoczy aufgefangen, worin er bie Ungarn jur beftigften Fortfetung bes Rampfe gegen ben Raifer aufmunterte und feine balbige Unfunft vor Wien mit bem baperifc = frangofischen Beere anzeigte. Sein Saß gegen seinen Schwiegervater und Dberherrn, ben Raifer, muche im Berbaltniß zu feiner Schuld. Um für alle Kalle an Baffan einen fichern Stuppunft ju haben, vermehrte er bie bortige Befagung und man vermuthete nicht gang mit Unrecht, bag er fein gieriges Auge auf bas icone Salzburg geworfen babe. Inzwischen feste er bis jum Beginn bes Feldjugs feine Ruftungen mit größter Thatigfeit fort; babei ereignete fich aber ein Unfall, ben anaftliche Gemuther als ben Borboten fommenben Unglude anfaben. Um 5. April 1704 gerieth bas große Laboratorium in Munchen unversebens in Brand und flog mit einer großen Menge Batronen, Bomben, Granaten 2c. in die Luft; 20 Berfonen gingen babei jammerlich zu Grunde. - Sobald es bie Bitterung erlaubte, begann ber Rurfurft ben Feldzug; am 3. Rai traf Graf Marfin mit ben Frangofen und am folgenben Tage ber Rurfurft mit ben Babern vor Illm ein und nun wurde bas Gerücht ausgesprengt, bas heer werbe in brei Saufen getheilt, ber eine bringe in bas Burttembergifche ein, ber zweite wende fich gegen ben Schwarzwald, ber britte marfoire nach Lindau und von da in die Schweiz. Es war aber Mues nur eine Rriegelift, um bie Aufmertfamteit ber Feinbe von bem mabren Biel abzuleiten. Der Baper mußte, baß franadfischer Succurs berangiehe und wollte biefem an ben Schwarzwald entgegengeben. In ber That war ein solcher Succurs auf bem Beg: bie Franzosen batten schon im Februar bei

Strafburg einen großen Theil ibrer Eri und bei Fort Louis viele Berathe ju fammengebracht, offenbar in ber Abficht, Oberebein da und bort zu beunrubigen, Urmeecorps bei Reil über ben Rhein rebeten Succurs nach Bayern bringen g Beit ließen fie bei Worms ein Lager ! fteden, ebenso bie Bege nach Bbilipr fprengten bie Sage aus, Diese Festung im Elfaß angefommen fei, belagert. Der ber am Oberrhein commandirte, erfüllte traf bie beften Borfehrungen jum Schute bei Buhl und Stollhofen ließ er befet folche Linien von Friedingen an ber Doi fee, um auch bier ben Frangofen ben Rach Philippsburg murben viele Trupp von Raffan - Beilburg, weil ber faife Markgraf Ludwig von Baben fich noch bielt. Weil bie Frangofen auch gegen Drobreben ausstießen, fo murben auch an ben Rhein Linien gezogen und Trup wurde ein Brief ber Frangofen an Mar frangofischen Truppen in Bayern comma Inhalts, ber Marschall Tallard werbe i bas Gebiet von Schaffhausen und bas & er nicht burch ben Schwarzwald burchzu um biefer Angabe Glauben ju verichaffe Uprile viele Truppen und Kriegematerie Breifach geschafft und Tallard begab fi im Elfaß fogleich babin, fo bag bie Sd boten und alle Bugange jum Canton C und bie Deutschen ein fliegenbes Lage Grenze bezogen. Rachbem fo bie bentid zwedmäßig weit voneinander aufgestelli ruchte bin, benen man es obne große tonnte, baß fie von ber frangofischen Lift ausgesprengt feien, um bie leichtgläubigen Deutschen von bem Sauptziel ber Frannofen abzulenten, schickte Tallard gegen Ende April einen Theil feiner Truppen bei Rehl über ben Rhein und ließ fie bei Offenburg fich aufstellen; bann ging er Rhein aufwarts und folug bei Suningen eine Brude; ju gleicher Beit jog fich von Strafburg aus ein frangofisches Urmeecorps mit vielem Brudengeng binunter nach gandau, und es wurde ausgesprengt, Die Belagerung von Maing fei beabsichtigt, um auf biefem Bege bem Baper Succurs bringen ju fonnen. Co murbe bas beutsche Reichsbeer, welches in Diesem Frubjahr Die feltene Starfe von 81.400 Mann erreicht batte, athemlos bin- und bergejagt und boch war auf keinem Bunkt eine beträchtliche Anzahl beisammen. 2m 14. Mai ließ Tallard einen Theil feiner Urmee bei Bhilippeburg einen Scheinübergang über ben Rhein machen, fo bag auf beiben Seiten eine heftige Ranonabe entftanb; wahrend biefer Attaque ging er felbft bei Rheinau über ben Rhein, marschirte rasch nach Freiburg, ließ bieses rechts und eröffnete fich ben Bag burch ben "boblen Graben"; bas gur Befetung biefes Baffes aufgebotene Landvolf mar nicht zur Salfte ericbienen und bie Unwesenden nahmen alebald bas Kerfengeld, so daß auch die regulären Truppen zu weichen gezwungen waren. So fam Tallard gludlich burch ben Schmarzwald nach Billingen, wo ihn ber Rurfürst und Marsin erwar-Thungen hatte bie Linien bei Friedingen bisber felbft aberwacht, aber bei bem Unmarich ber bayeriich = frangofischen Urmee, der er nicht gewachsen war, hatte er fich nach Rottweil auruckgezogen, worauf ber Rurfurft und Marfin bie Linien aberschritten und fich zwischen Tuttlingen und Billingen lagerten. Run wurde Thungen von dem Herzog von Württemberg mit beffen Truppen verftärft und wollte fogleich jum Ungriff gegen ben Rurfürsten schreiten. Thungen sowohl ale ber Bergog von Barttemberg waren tuchtige Feldherrn und ihre Truppen von bem beften Beifte beseelt, es war begrunbete Soffnung auf Siea: bann aber war Maridall Tallard verloren, benn vor

fic batte er ben fiegreichen Thungen gi bebrobten ibn bie nachfolgenden Reichsti nichts ale Balber und Berge und bie Marfin's jurudgeschlagen! Co blieb it Befangenicaft. Aber bieje glangenbe De ebenfo berrichfüchtigen als langfamen Da vereitelt : er schickte bem Thungen ben Unfunft abaumarten und nicht fruber gu und Marfin warteten natürlich nicht Marfgrafen, fondern anberten rafc il nach Billingen, mo fie fich mit bem c am 20. Mai gludlich vereinigten. Der ( von Tallard erhielt, mar fehr bedeute viele Bferbe und Ranonen und 4000 2B mitteln, Munition murben bem Rurft furger Befprechung mit biefem febrte Tal corps burd ben Schwarzmald jurud u wieber auf bem linken Rheinufer angel war für ben Rurfürften fo viel wertt Felbichlacht; mit Ctolg und Buverficht fel und verfundete feinem Volfe bas gelung graf aber, ber bei feiner Unfunft in 9 Berbindung Tallarbe mit dem Rurfürfter bei feiner Rudfehr nach Ulm in furger moge feiner ungludfeligen Bauberpoliti baju entschließen, auf bem Mariche ib lauter murben beghalb bie Rlagen üb Marfgrafen und es gab Manner felbft bie ihn bes Berrathe und bes beimliche bem Reinde beschuldigten.

Run war in ber That das Schr Kaisers gelegt: wird nicht durch eine mächtige Baper gestürzt, so ist Desterrei Beute Rakoczy's, des Kurfürsten und ferner das deutsche Fürstenthum im Bund hat aufgehört als ein politisches Ganzes vor der Welt zu erscheinen, sie besteht bloß noch aus zusammenhangslosen größern oder kleineren Bruchstüden, die von souverainen Fürsten beberrscht dem nachten Partifularismus hulvigen und ohne Rücksicht auf das Wohl oder Wehe der beutschen Nation bloß darauf ansgehen, durch Recht oder Unrecht, durch Gewalt oder Lift, durch Berbindung mit dem Reichsseind oder mit gleichgesinnten Reichssürsten das eigene Gebiet auf Kosten benachbarter schwächerer Reichsstände zu vergrößern und die Kürstensberrlichseit immer glänzender strahlen zu lassen. Eine neue kaiserlose, schreckliche Zeit wäre gesommen, eine Schmachzeit der deutschen Ration, aber eine Blüthezeit der sürstlichen Herrschlichten

Der Raiser Leopold mußte also sowohl fur fein eigenes Reich als fur bie beutsche Ration und fur bie Rettung bes Raiserthums jest ben entscheibenden Rampf magen; aber mo ift ber Mann, bem biefe unendlich wichtige Aufgabe mit Ausficht auf Erfolg aufgelegt werben fann? Der Marfgraf von Baben hat im vorigen Jahre dem beutschen Reiche so viele Berlufte verurfacht, bag alle Welt über ibn murrte; und auch in bicfem Babr bat er burch fein ju fpates Erfcheinen auf bem Rriegsfcauplat, burch feinen ungludfeligen Befehl an General Thungen und burch feine ju fpate Anfunft auf bem Schwarge wald Anlag ju gerechtem Tabel gegeben: auf ihm laftet bie Sould, bag ber große Succurs gludlich jum Rurfürften von Bapern gelangte. Rur ber unerschöpflichen Gute bes Raifers Leopold, der die Berdienfte bes Markgrafen im Turkenfrieg nicht vergaß, ift es juguschreiben, bag biefer auch jest noch faiferlicher Generallieutenant blieb, alfo bas Obercommanbo aber bas Reichsheer fortführte; aber ber furchtbare Ernft ber Beit verlangte gebieterisch einen anbern Dann, ber bas Bertrauen bes Raifers, Die Anbanglichfeit ber Solbaten und Die Liebe ber bentichen Bolfer befaß; es ift bieg fein anberer als bet Bring Engen von Savoyen, ber Sieger bei Benta, bei Carpi, Chiari und Luggara. Großes bat Engen geleiftet

ť

als Brafibent bes hoffriegerathe in Bien ; burch fein organis satorisches Talent bat er Ordnung in bas Militarwesen ge bracht, die faiferlichen Beamten mit Arbeiteluft und Thatfraft erfüllt, Die Bebrfraft Defterreichs burch feine großen Rafregeln bebeutend erhöht; er bat die Fortschritte ber Ungarn gehemmt, Bregburg gefichert und Die Grengen von Defterreich und Mabren gegen bie Ginfalle ber rauberischen Ungarn burch befestigte Erd werfe gebeckt. Aber jest war fur biefen bervorragenben Beift bie Beit jum unmittelbaren Gingreifen in bas Rab ber Beltgeschichte gefommen; er mußte auf bem Rriegeschauplate erfceinen, auf bem die große Frage, ob Raiserthum ober fon: veraines Reichsfürstenthum über bie beutsche Ration berrichen foll, auf ein volles Jahrhundert hinaus gelöst merben follte. Co erscheint benn Bring Eugen zu Ende bes Monats Rai 1704 auf bem Rriegoschanplat im sudweftlichen Deutschland und fure Beit nach ihm gelangte ein anderer großer Relbberr ber bamaligen Beit auf bemfelben Rriegsschauplat an, ber Berge von Marlborough.

Eugens großer Geift beschräntte fich, fo lange er in Bien mar, nicht auf die junachst bedrobten Bunfte bes Raiserstaats, auch nicht bloß auf die möglichft rasche Bollenbung ber Rie ftungen: er umfaßte bie gange Ausbehnung bes Rrieges und war barauf bedacht, alle Rrafte ber Allirten an einem Bunt ju vereinen, um burch einen großen und entscheibenben Schlag bem gangen Rrieg eine andere Wendung zu geben. Unter ben Allierten des Raifers nahmen aber die Englander und Sollander bie erfte Stelle ein und zeichneten fich aus burch großartige Thatigfeit und foloffale Gelbsummen, die fie fur Die 3mede bes Krieges aufwandten. Die Hollander als die burd Frantreiche llebermacht junachft bebrohten Rachbarn batten eine Armee von 137,000 Mann gusammengebracht und eine große Rriegsflotte ausgerüftet, welche mit ber englischen vereinigt an ber spanischen und italienischen Rufte freuzte und bem Feind burch bie Wegnahme ber Silberflotte in Bigos großen Schaben gufügte. Die hollanbische Landarmee, burch englische und beutsche ruppen verftarft, ftanb unter bem Commando bes ausgezeicheten Staatsmanns und Feldherrn, Bergog von Mariborough. Brohl biefer thatfraftige Mann wohl einfah, daß Franfreich ur burd große Sauvtichlachten bezwungen werden fonne, burfte t boch feiner leberzeugung nicht folgen, ba bie bollandischen Staatemanner bas Schidfal Sollanbs feiner Sauptichlacht anertrauen wollten; benn, fagten fie, wird ber Kranzose auch eichlagen, fo verliert er wenig, er zieht fich in feine vielen ieftungen ber fpanischen Nieberlande jurud und ruftet fich ju enem Ungriff; fiegt er aber, fo ift unfer gand feiner Rache reisgegeben; beffer ift es alfo, ibm feine Keftungen wegauehmen, burd welche Solland fichere Bormauern gegen Kranfich bekommt. - Go ungern Marlborough fich biefem Rafonement fügte, er mußte bennoch geborchen, um bie Thatigfeit er Alliang burch feinen Zwiespalt ju labmen. Er beschäftigte 6 baber in den Keldzügen von 1702 und 1703 fast ausbließlich mit ber Belagerung belgischer und kölnischer Feungen und zeigte anch bier fein großes Felbberrntalent, benn : eroberte eine Festung nach ber andern und besette fie mit ollandischen, englischen und beutschen Truppen. Eugen aber var mit biefer Kriegführung ebensowenig zufrieden wie Darlorough felbst; ba er seit ben Feldzügen von 1701 und 1702 sit bem englischen Kelbberrn in Correspondenz ftand, so wieerholte er in feinen Briefen an ihn oft und nachbrudlich bie Rothwendigfeit, daß Marlborough mit einem Theil des englisch-Danbifden Beeres nach Gubbeutschland fomme, benn bier fei er Somerpunkt bes Rrieges, hier bie Sauptmacht bes Feines; gelinge es bem Rurfürften und ben Frangofen in Deftereich einanbrechen und ben flegreichen Rebellen in Ungarn bie jand zu reichen, fo fei ber Raifer zum Frieden gezwungen und ann fei weber England noch Solland im Stanbe, ber Ueberpatt Frankreiche bie Spige ju bieten, Die Alliang fei gesprengt mb bie Diftatur Franfreichs über Europa beflegelt. Marlverongh ftimmte biefen Grunden volltommen bei und febnte ich barnach, in Berbinbung mit Eugen, ben er im bochften

Grabe bewunderte, ben gemeinschaftlichen Reind zu befändig Er suchte also bie englischen Minister, bas Barlament und b Königin Anna von diefer Rothwendigfeit zu überzeugen. Kön Wilhelm III, ber haupturbeber ber großen Alliang geg Kranfreich und nebft Raiser Leopold ber Retter Europa's p bem Joch ber Frangosen, war in Kolge eines Sturges w Bferd, bei bem er bas Schluffelbein brach, am 19. Darg 171 geftorben; nicht allein England, fonbern alle europäischen Staat trauerten über ben Tob biefes großen Mannes, nur Ludwig XI hatte Urfache fich barüber zu freuen. Aber bie Rachfolger Wilhelms, die Königin Unna, zeigte fich vom beften Bei beseelt, in die Außstapfen ihres Borgangers zu treten und e flarte am 15. Dai 1702 ben Krieg gegen Franfreid m erfreute fich ber fraftigften Unterftugung von Bolf und Bath ment. Den größten Ginfluß bei ihr hatte ber Bergog und bi Herzogin von Marlborough; fo fonnte Marlborough nich allein im Barlament und bei ben Miniftern, fonbern and in Rabinete ber Königin feine lleberzeugung von ber Rothwendigfeit nach Subbentschland zu marschiren, geltenb maden. Datei wurde er unterftugt burd ben faiferlichen Gefandten in London, Graf Bratislam, ben Eugen wieberholt aufforberte, beim eng lifden Sof und bei ben Ministern fich alle Dube ju geben, bem Feldzugsplan bie Benehmigung ju verfchaffen. Auch bei Rurfürft von ber Bjalg, ber ale treuer Unbanger bes Raifert am 27. Jan. 1704 nach Bien fam, um wegen ber ungarifon Rebellion bem Kaiser mit Rath und That beizusteben, mitte ftutte die Bemühungen Eugens und Marlboroughs: er funde von Wien aus einen Courier wegen biefer Sache an bie Rinigin Anna und als naber Berwandter bes englischen Ronigsbaufes mar fein Rath von bober Bedeutung. Marlborough erbielt von der Königin und vom Parlament die Erlaubniß, mit einem Theil ber englisch = hollandischen Urmee nach Schwaben und Babern ju ruden. Run fonnten auch die Bollanber fich nicht langer biefem Blan wiberfeben, nachbem ibre Angft por einen frangofischen Ginfall mabrend ber Abmesenbeit Darlborough's

burd bie Berficherung, daß ein genügendes Armeecorps jum Sons bes Landes jurudbleiben merbe, befeitigt morden mar.

Mitten im Winter reiste Marlborough nach bem Saga. um gemeinschaftlich mit ben hollandischen Staatsmannern und Generalen ben Feldzugsplan für bas Jahr 1704 zu besprechen und jugleich die Ruftungen fur bas Landheer und bie Flotte au beschleunigen. Bis jum 23. Kebruar bauerten biefe Conferengen; bann fehrte er nach London gurud. 21m 21. April ericien er wieder im Saag und eröffnete ben Feldaug. englisch-bollandische Armee wurde in ben erften Tagen bes Dai awischen Mastricht und Luttich ausammengezogen und um bie Krangofen ju taufden, bas Gerücht verbreitet, ber Marich gebe an Die Mofel; Die Ingenieure erhielten ben Befehl, fich zu einer Belagerung bereit ju halten. Go glaubte man allgemein, es fei auf bas von ben Krangolen besette Trarbach im Trierischen abgeseben. Um 10. Mai begann ber Marich an die Mofel nud von da in aller Gile nach Schwaben und Bapern. Franzosen in Belgien, die Marschall Billerop commandirte, fcifften an Ramur eine ftarte Artillerie und eine unglaubliche Menge Munition ein und verbreiteten bas Gerücht, fie wollen Die Stadt hun und nach beren Fall Luttich belagern. Allein ibre Lift gelang biegmal nicht: Marlborough febrte nicht um, wie die Frangosen gewollt, sondern fette seinen Marich nach Subbeutschland fort. Der hollandische Feldmarschall von Omerferte, ber in ben Rieberlanden zurüchlieb, batte ein binlanglich fartes beer, um die eroberten Blate ju beden. Maricall Billerop begriff nun, daß er getäuscht sei; beghalb eilte er mit einem ftarten Corps Mariborough nach, um ben Marquis be Coignn an ber Mofel au unterftugen. Da jeboch Marlborough weber ben Coigny noch Trarbach angriff, sondern von der Mosel sogleich weiter marfcbirte, fo folgten Billeron und Coigny ibm nach, aber auf bem linken Rheinufer, weil fie vermutheten es gelte einer von ben Frangosen besetten Festung jenseits bes Rheins. Bu berfelben Zeit alfo, ba Marlborough in Schwaben ankam, trafen Billerop und Coigny mit ihren Truppen bei

Strafburg mit Marfcall Tallard ansammen und bie franzifischen Feldherrn erkannten nun die Gefahr, in die der Aurfürd
durch die Ankunft Marlborough's gebracht war.

Der Erfte, ber ben taviern Bundesgenoffen in Schwaten begrüßte, mar Bring Eugen: in Munbelsheim begegneten fid bie zwei größten Belbberrn ihrer Beit am 10. Juni 1704; nicht als Feinde, wie Hannibal und Scipio vor ber Schlicht bei Bama, fondern ale Freunde und fünftige Baffengenofien famen fie einander entgegen. Groß war ber Gindrud, ben bie eble und ritterliche Bestalt Marlborongh's auf Eugen gemacht bat; größer aber war noch bie Bewunderung Marlborough's por Eugen bem Sieger in fo vielen Schlachten. Es bilbete nich amifchen beiben ein Frenubschaftsbund, ber auf gegenseitige Berebrung geftust beibe Manner auf's engfte verband und bie berrlichften Siege über ben gemeinschaftlichen Zeind gur Folge gehabt bat. Bu Großheppach an ber Rems trafen am 13. Juni Eugen und Marlborough mit dem Diarkgrafen von Baben jufammen; noch jest zeigt man bafelbft im Bafthof zum gamm ben Baum, unter welchem bie Felbherrn fich begrußten und über ben Feldzugsplan fich verftäudigten. Co boffic auch ber ftolze Markgraf ben Berzog von Marlborough behandelte, es entstand zwischen beiben boch jene Bertraulichfeit nicht, wie amifchen Eugen und Marlborough: bas pedantifche Befen und ber reichsfürftliche Beift bes Markgrafen barmonirte ju wenig mit bem energischen, ritterlichen Charafter bes englischen Felb Dieß fühlte Marlborough felbft, barum bat er ben Markgrafen, bas Commando bes heeres am Oberrhein at übernehmen und bem Eugen ben Oberbefehl über bie Reichsarmee gegen Bayern ju übertragen. Aber ber Darfaraf wollte nichts bavon miffen; als faiferlicher Generallientenant war er ber höchfte im Range und wollte ben Rriegsichauplas, wo ber hauptschlag geführt werben sollte, um feinen Breis aufgeben Ingen ging also, ba seine Bescheidenheit ebenso groß war wie eine Tüchtigkeit, zur Armee an bem Oberrhein, während ber Markgraf und Marlborough an die Donan marschirten.

Um 15. Juni traf Eugen in Raftabt ein; es mar für ihn keine geringe Aufgabe, ein ihm perfoulich gang frembes Beer zu befehligen, ein Beer in bem nicht ein einziges faiferliches Regiment fich befand, bas vielmehr aus brandenburgifden. pfälzischen und banischen Silfevölkern und aus den Contingenten bes oberrheinischen und westfälischen Rreises zusammengesett war. Die Commandanten der einzelnen Truppen batten nicht felten besondere Instruktionen, und wenn diese nicht befolgt und ibre Eitelfeit vom Dberbefehlshaber nicht immer befriedigt wurde, fo verweigerten fie ben Gehorfam. Dieg war namentlich ber Kall bei bem General ber preußischen Truppen, bem Bringen Leopold von Anhalt-Deffau; fo tuchtig er mar in ber Schlacht (und in ber ungludlichen Schlacht bei Bochftabt hatte er es bewiesen), ebenso unbotmäßig war er im Hauptquartier; und Markgraf Ludwig borte nicht auf, über biefen Ungehorsam an flagen. Allein ber geiftigen Heberlegenheit Engens, feinem liebenswürdigen und boch imponirenden Charafter gelang es bald, die schönste harmonie in das Offizierscorps zu bringen, und bie Coldaten waren ftolg, unter einem fo berühmten Feldberen wie Eugen bienen ju burfen. Die Aufgabe Eugens mar nicht gering: er hatte gegen fich bie Armee bes Marfcall Tallard, aber auch Billeron und Coigny ftanden mit ftarfen Armeecorps im Elfaß. Co mußte Gugen mit einem weit fomacheren Seere ben brei frangofifchen Felbherrn Widerftanb leiften. Er verstärfte beghalb bie Linien von Buhl und Stollbofen und die hier entbehrlichen Truppen stellte er dem Rheine entlang von Raftabt bis Mannheim auf. Zugleich fuchte er fic burd Soldaten, Gefdus und Munition, bie er von allen Seiten berbeigog, ju verftarfen; benn barüber mar er fic volltommen flar, daß König Ludwig feinem tapferften Allierten in Dentschland, bem Rurfurften jest auf's neue ein Silfsbeer fciden werbe, um ibn im Rampf gegen bie vereinigten Beere bes Markgrafen und Mariboroughs nicht unterliegen zu laffen. In ber That schickte Lubwig alle entbehrlichen Truppen in's Elfaß und theilte feine bortige Armee in brei Armeecorps; bas

eine follte ans 40 Bataillonen und 50 Schmatronen bestebe und gwar aus ben besten frangofifchen Rerntruppen. Roni Ludwig bezeichnete felbit bie bagu bestimmten Regimenter un übergab dem Marichall Tallard, der durch den Sieg al Spenerbach, Die Eroberung Landau's und burch bas gludlid Geleite bes Succurfes nach Billingen fich bas volle Bertram bes Ronigs erworben batte, ben Oberbefehl über biefes trei liche Heer mit dem Auftrag, fich so rasch als möglich mit de Aurfürsten und Maricall Marfin zu verbinden. mando bes zweiten Armeecorps erhielt Maricall Billeron; i batte die Aufgabe, über den Rhein zu geben und bei Offen burg fich aufzustellen, um den Reind in den Stollhofer Linie feftzuhalten; follte aber ber Feind nach ber Donan abzieber fo mußte auch Billeron fofort bem Tallard babin nachfolgen Das britte Armeecorps unter Coigny follte bas Elfaß gege feindliche Ginfalle beden. - Pring Eugen ließ nun bei Bh lippsburg eine Brude über ben Rhein folagen, um ben Rein burch die Drobung mit einem Einbruch in's Elfaß in allar miren und Tallard bafelbft zurudzuhalten; allein Tallard folgt bem Befehl feines Ronigs und überließ bie Bemachung be Elfages bem Coigny. Eugen fonute mit feiner Armee be Sowarzwald nicht beden, aber bem Commandanten von Bil lingen, bem Oberft Frbr. von Billftorf gab er ben gemeffenfte Befehl, feinen Boften bis auf ben letten Dann an bebaupter auf bag Tallard's Berbindung mit bem Rurfürsten moglich lange verhindert murbe. Um 1. Juli ging Tallard mit feine Armee von 26,000 Mann zwifden Strafburg und Fort Louis über ben Rhein, am 4. ftanb er bei Offenburg und bedrobt bie Stollhofer Linien. Aber nach menigen Tagen folgte ibn Billeron und nabm bie Stellung bei Offenburg ein, jo bal Tallard vom Keind ungeftort nach bem Schwarzmald vorrude fonnte. Um 11. Juli erreichte biefer bie Bobe von St. George und ließ gleich am folgenden Tage burch eine farte Abtheilum bie Umgebung ber Stadt Billingen recognosciren. In bei folgenden Tagen begann er bie formliche Belagerung ber Stad



durch Unlegung von Laufgraben und heftige Beschießung mit feiner farten Artillerie; es gelang ihm auch mehrere Breichen ju ichießen. Aber ber Stadtcommandant verlor ben Duth nicht, obwohl er mit einer fdmachen Befatung fich gegen eine große Urmee ju vertheibigen batte. Die Burger ber Stabt zeigten ben größten Belbenmuth und ftellten fich neben ben Solbaten in bie Breichen. Diefer hartnädige Widerstand gwang ben Maricall, auf Die Erobernug ber Stadt an verzichten und feinen Blan, an Billingen einen feften Boften für die Berbinbung ber Frangosen und Bavern zu befommen, aufzugeben. Die Belagerung hatte ben Feind gehn Tage lang aufgehalten, in welcher Zeit in Bayern Wichtiges hatte geschehen konnen, wenn nicht ber Markgraf durch fruchtlose Kriedensversuche vor Augeburg bie fostbare Beit unthätig vergeubet batte. Die Burger in Billingen hatten burch ihre Tapferfeit die Ehre bes beutiden Stadtburgerthums gerettet. Um Mitternacht bes 21 auf ben 22. Juli jog Tallard von Billingen ab nach ber Billeron machte wiederholte Angriffe auf die Bubler und Stollbofer Linien, wurde jedoch jedesmal jurudgeschlagen und Bring Eugen befummerte fich fo wenig um Billeron's und Coigny's Bewegungen, daß er nach dem Abmariche Tallard's in ben Schwarzwald bas Commando am Oberrhein bem Grafen von Raffau-Weilburg mit einer genügenden Truppengahl übertrug, mit bem Rern bes Beeres aber, barunter bie Breugen, nach Schwaben und Bayern eilte, um bie große Berftarfung bes Bapers einigermaßen auszugleichen und bei bem Sauptiblage jugegen ju fenn. Billerop wurde getäuscht; ba er von Engens Abmarich nichts abnte, blieb er bei Offenburg fteben; chen baburch aber leiftete er, wie sich balb zeigen wird, feinen Landsleuten einen unermeglichen Dienft: er rettete fie auf ber Rindt burd ben Schwarzwald vor ganglichem Untergang.

In Babern waren unterbeffen wichtige Ereigniffe geschehen. Der Aurfürst hatte, nachdem er im Mai den Succurs erhalten batte, ein Lager bei Ulm bezogen, verließ es aber bald wieder und positite sich auf dem rechten Ufer der Donau, so daß sein

rechter Alugel an bie Donau, fein linker an bie Bung ft Der Marfgraf rudte ihm von Chingen nach bis Bibling hier ging er auf bas linke Ujer ber Donau und in fle Marichen vorrudent gelangte er am 21. Juni nach Lubit in ber Rabe von Sochstädt, wo bie erften Colonnen ber engl bollandischen Armee zu ibm fliegen. Run verließ ber Kur bas rechte Ufer ber Donau und bezog fein fruberes & amifchen Lauingen und Dillingen und verftarfte bie im vor Sabr erbauten Berichangungen beffelben; 2000 Mann je ließ er auf bem rechten Donau . Ufer gwifden Leivbeim Bungburg jurud, um bem geind ben lebergang über Donau zu mehren. Der Markgraf fehrte nun mieber zu und lagerte fich an ber Breng, wo am 24. Juni ber Ben Churchil mit ber englischen Infanterie und ichmeren Caval eintraf. Um dem Feind ben Uebergang über bie Donau ftromabmarte ju verwehren, fandte ber Rurfurft 8000 M feiner besten Truppen unter General Arco nach Dongum um ben Schellenberg im Norboften ber Stadt, ber bie & und die Donaubrude beberricht, ju beseten und fo ftarf möglich zu befestigen. Wie nun im vorigen Jahr ber Rur Die Theilung bes Reichsbeers benütte, um bem General Str bei Bochftabt einen Schlag ju verfegen, fo erfannte jest D borough's rafder Feldherrnblid bie Belegenheit, burd m zögerten Angriff auf ben Schellenberg aus ber Theilung Streitfrafte bes Rurfurften Rugen ju gieben. Er überge ben Marfgrafen von ber Rothwendigfeit, einen Ueberga punft über bie Donau fich ju verschaffen und bagu fei fi beffer geeignet als Donauworth. Um 2. Juli Morgens 3 brach Marlborough mit einem Armeecorps von 6000 Engl bern zu Kuß und 30 englischen Schwadronen und 3 faifedi Grenabierbataillonen aus bem Lager auf nach bem Soel berg; ber Marfgraf folgte ibm mit ber Sauptarmee. Die L waren febr fcblecht, fo bag ber Bergog erft gegen Mittag ber Wernit anlangte, und gegen brei Stunden mußte er mai bis die Bruden über ben Flaß gebaut waren. Unterbeffen

١

Rarkgraf auch berbei. Sobald bie Bruden fertig maren, ber Bergog mit ber Cavallerie binüber und recognoscirte ichangen bes Schellenbergs. 218 bie Infanterie auf Raischußweite fich bem Berge genabert batte, murbe fie in Treffen vor die Cavallerie gestellt und von ben General= mante Goor und horn jum Angriff geführt. Die Schangen 1 auf ber einen Seite burch Balb, auf ber anbern burch Stadtmauer gedectt. Nach einstündigem Artilleriefener n die englische Infanterie und die faiserlichen Grenabiere Sturm vor; hinter ihnen folgte bas Sauptheer. Andert-Stunden banerte ber Sturm, Die Bayern wehrten fich ; gegen Abend waren bie Schangen ersturmt und ber in die Klucht gejagt. — So war in wenigen Stunden sichtige Poften bes Schellenberge bem Bayer entriffen und mwörth mußte fich augenblicklich ergeben. Die Euergie borough's batte ben langfamen Markgrafen biegmal formmit fich fortgeriffen. Der Sieg war mit vielem Blut er-, 1231 Tobte von der allirten Armee bedeckten bas otfeld und 3685 Mann maren verwundet. Aber weit r war der Verluft bes Feindes; ber Stadtcommandant uworthe hatte ben flüchtigen Bayern bie Stadtthore ju geoffnet, baber murben Biele, bie in ber Schlacht unverlieben, vor ben Thoren ausammengehauen; Biele rannten ichiffbrude zu, biese aber brach unter ber Laft und fo m fie von ben Wellen ber Donau verschlungen; Anbere vom Schellenberge bem benachbarten Balbe ju und germ fich: fast das gange Armeecorps bes Grafen Arco war htet. In der Racht verließ die baverische Besatung die : Donauwörth, ftedte aber juvor bas bortige Magazin in D; die Englander jedoch eilten rafch ju Silfe, es gelang ben Brand zu löschen und fie erbeuteten 100 Tonnen r. 3 Kanonen, 2000 Sade Mehl nebft vielen andern smitteln.

So war endlich einmal wieder nach vielen schweren Riederein glänzender Sieg von bem kaiserlichen Seere erkampft



. 1

und auf berfelben Stelle, mo ber Baper por zwei Jahren feine Anschlag auf Illm vorbereitet hat, beginnt jest and sein gal Die Allierten feierten am 6. Juli in Donauwörth ein Dantfe und hatten bas Bewußtsenn, einen wichtigen und erfolgreide Solag auf ben Reind geführt zu baben. Niemand erfannt bieß beffer ale ber Rurfurft felbft; faum batte er bie Racrid von ber Eroberung bes Shellenberges erbalten, fo verließ e eiligst sein start verschanztes Lager, baffelbe in welchem fich it porigen Jahre Billare brei Monate lang gegen bie überlegen Macht bes Markgrafen behauptet batte; er jog alle Befat ungen aus ben fleinen Orten beraus und foidte bie Baven nach Ingolftabt, die Frangosen nach Augeburg. Auch Renburg wurde von ben Bavern in aller Gile geraumt und bie wichtig Stadt von dem in ber Rabe ftebenden faiferlichen Benera Berbeville befest. Die frangofische Befatung bes Schloffes von Dillingen mußte fic am 14. Juli auf Gnabe und Ungnat ergeben; ber wichtige Boften Rain am Lech wurde am 15. vo ben Alliirten beftig beschoffen und am 16. ergab fich bie ftarl baverische Besatung burch Capitulation. - Da fich ber Rm fürst und Marfchall Marfin mit ber babrifch-frangofischen Arme nach Augeburg jurudgezogen batten, nahmen bie Allirten ibre Beg dabin und bezogen bei Friedberg ein Lager. Anftatt un aber ben Rurfürsten energisch anzugreifen und bie Befturgung in die er durch die Riederlage am Schellenberge gebracht ma fraftig zu benüten, blieben die alliirten Feldherren volle 14 Tag unthätig stehen. Wie Marlborough ben Markgrafen gur Solad am Schellenberg fortriß, fo veranlaßte jest ber Darfgraf be fampfluftigen Marlborough ju einer leidigen Unthätigfeit wo Mugeburg. hier wurde noch einmal ber Berfuch gemacht, bei Kurfürsten jum Frieden und jur Trennung von Frankeich g bewegen. Er aber blieb tropig und ftellte bie übertriebenfte Forberungen; er verlangte 3. B. bas Bergogthum Franken un en Königetitel ale Breis ber Ausföhnung mit Raifer un teld. Alfo berfelbe Reichsfürft, ber es nicht unter feiner Burt lett, als Generalgouverneur ber fpanifchen Rieberlande ei



Beamter bes Prinzen Philipp von Anjou zu fenn, wollte von bem Raifer und ben beutiden Reichoftanben als Ronig geehrt werben! Da alle Mittel ber Gute nichts bei ibm fruchteten, fo murbe ber Berfuch gemacht, burch bie Schreden bes Rriege feinen Stoly ju bemuthigen und ihn jum Frieden geneigter ju machen: Die englische Reiterei ftedte Die bayerischen Dorfer und Sofe ringeum in Brand und ber Rurfürst fonnte von feiner Bohnung aus die Flammen erbliden; aber auch Diefes half nichts. Ebenfo fruchtlos waren bie Briefe feiner Gemablin, die ihn flebentlich jur Trennung von Franfreich aufforberte. Die Unterhandlungen zwar brach ber Rurfürst nicht ab, aber augenscheinlich nur um Zeit zu gewinnen, bis ber Maricall Tallard mit bem frangofischen Silfebeer zu ihm geftogen war. Cobald ihm bie Runde von beffen Unfunft gufam, brach er barfch alle Unterhandlungen ab und außerte fich vor feiner Umgebung: "als er bas Schwert gegen ben Raifer gejogen, ba habe er bie Scheibe hinmeggeworfen; er merbe bei Franfreich und Spanien ausharren bis an den Tod" \*). Babrend biefer Unterhandlungen machten bie Alliirten nur eine eingige Eroberung : Stadt und Schloß Rempten mußte fich ergeben und 170 Frangofen murben bafelbft gefangen.

Rach Tallard's Anfunft vor Angeburg begannen die Bewegungen wieder. Da der Kurjürst nicht aus seiner festen Stellung zum Kampse herausgelockt werden konnte, so verließen die Alliirten ihr Lager bei Friedberg und zogen sich gegen die Donan. Unterdessen war auch Prinz Eugen mit seiner Armee an der Donau angekommen und hatte bei Höchstädt ein Lager bezogen. Hier verließ er sein Heer und eilte am 6. August zu der Hauptarmee, um sich mit dem Markgrafen und Markborough über ben Feldzugsplan zu besprechen. Auf dem Wege aber erspähte sein Beldzugsplan der horbeilhaften Lagerplat auf der Höhe von Münster die an den Wald von Oppertshosen, gedeckt durch

<sup>\*)</sup> Theatr. Europ. XVII, pag. 91.

ben Reffelbach; fogleich fanbte er an feine Urmee ben Befehl, noch au bem nämlichen Tage bier bas Lager zu ichlagen, mas auch geichab. In Schrobenbaufen an ber Baar traf Engen mit Marlborough und bem Markgrafen zufammen: es mar ein ernstes und nicht bas freundlichfte Wiederseben. Buerft gratulirte gwar Eugen im Ramen bes Raifers ben beiden Feldbern ju bem Siege am Schellenberg; bann aber fprach er, mas a bisher icon burch Briefe gethan batte, feine bochfte Difbilli aung ber Unthätigfeit beiber vor Augeburg aus. Er zeigte, mie unverantwortlich es fei, baß fie bie Rathlofigfeit bes Rein bes nicht rafcher ausgenütt; wozu lluterhandlungen mit einem Feinde, beffen todtlicher Saß gegen ben Raifer, beffen unlosbare Berbindung mit Franfreich weltbefannt fei? Riemand babe baburch gewonnen als der Kurjurft und die Frangofen; Tallard babe fich inzwischen genähert und nun fei ber Reind machtiger als je. Batten bie Sieger am Schellenberg fofort Ingolftabt angegriffen, ben Schluffel ber Donau, ober Dunden, Die bayrische Sauptifabt, so hatten fie ihn gewiß aus Angeburg berausgelodt und ju einer Schlacht zwingen fonnen, ober wenn er burchans berfelben auswich, fo batten fie burch bie Groberung Munchens ober Ingolftabts bem Feind einen unbeilbaren Schlag beigebracht. Um jeden Preis muffe in Diefem Sommer bie Entscheidung erfolgen, benn sonft wurden bie englischen und bollanbifden Truppen aus Gubbeutschland gurudgezogen und bann ware Alles verloren. -- Dit biefer energifden Sprace Eugens war Marlborough vollfommen einverstanden; nicht a mar es, ber zu ber Unthätigfeit gerathen batte, fonbern ber energielofe Markgraf ale Oberbefehlshaber. Run murbe befprocen, was von jest an ju thun fei. Eugen und Rarb borough verstanden fich vollkommen: Marlborough und ber Marfgraf aber verstanden fich nicht. Jene fuchten fic mit burch eine Lift von der läftigen Rabe bes Markgrafen ju er lösen: sie stellten ihm ben Untrag, Ingolftabt zu belagern mit einem Theil ber Armee, mahrend fie beibe mit bem abrigen heere ben Kurfürsten und Tallard beobachten wollten. Da



Marfgraf ging in die Falle: theils die Borliebe für den Belagerungsfrieg und wegen der Aussicht auf großen Ruhm durch die Eroberung der wichtigen Festung, theils das heimliche Berlangen des lästigen Drängens durch den thatlustigen Marlborough los zu werden, bestimmten ihn zur Aunahme des Antrages. Dadurch war Alles gewonnen. Obwohl die Armee durch die Theilung geschwächt wurde, so war dieses lebel doch weit geringer, als wenn der unschlüssige Markgraf auch künstig im Kriegsrathe seden kühnen Entschluß der beiden genialen Feldherrn durch sein Beto hätte vereiteln können.

Um 9. August marfcbirte ber Marfgraf mit 22 Bataillonen Fugvolf und vier Regimentern Cavallerie gur Belagerung 3ngolftabte ab. Unter Martborough's Commando blieben jurud bie englischen und hollandischen Truppen und von ben faiserlis den und Reichstruppen bie Ruraffier-Regimenter Banten und Cufani, die Dragoner-Regimenter Styrum und Anfiag, zwei württembergische Schwabronen Grenadiere ju Pjerd und brei andere Schwabronen; bie gauge Reiterei ftand unter bem Cavallerie-General Bergog von Burttemberg. Dazu famen noch bie Truppen bes frankischen Rreises. Um namlichen Tage nahm Eugen von Marlborough Abschied ju Anheim zwei Stunden von Rain, um au feiner Urmee gurudgutebren; aber nach wenigen Stunden fam er wieder jurud mit ber Rachricht, daß ber Keind, ber bieber in Biberbach ftand und Diene gemacht hatte, über ben Lech zu geben und Marlborough anzugreifen, plotlich nach Dillingen abmarschirt fei. Run rudte bie Entscheidung beran, das fühlten die beiden Kelbherren; sie hielten miteinanber eine zweiftundige Berathung und bann fehrte Gugen voll Krende über Marlborough's unbedingte Buftimmung zu feinem Entidluß auf bas linfe Donau-Ufer jurud. Er fam am 10. August bei feinem Seer an. Marlborough aber ließ um Mitternacht bes 9. auf ben 10. August ben Bergog von Burttems berg mit 28 Schwabronen, und einige Stunden fpater ben Beneral Churcil mit 20 Bataillonen abmarfdiren mit bem Befehl, so rasch als möglich zu Eugen zu ftoßen, und gab

ibnen bas Bersprechen, daß er mit ben übrigen Trupper bald nachfolgen werbe, und wirflich traf er am 10. 2 icon in Schönefeld ein, wo Alles jum Uebergang ub Donau bereit mar. 216 Eugen am Morgen Deffelben ! bei feiner armee anfam, fand er biefelbe vollfommen n fertig, um bas Lager bei Munfter ju verlaffen und bi Stellung bes Schellenberge einzunehmen, weil fie es nicht : den weit überlegenen Reind, ber, wie es bieß, in Gilmi von Dillingen beranrude, in bem Lager bei Dunfter ju ten. Der Rurfurft hatte nämlich in einem mit ben Da len Tallard und Marfin gehaltenen Kriegerath fich baft schieben, die Armee Eugens bei Bochftabt raft ju über fo lange fie von bem Sauptheere getreunt fei, und ban auf Diefes zu werfen; es mar ber nämliche Plan, ber im gen Jahre gegen Styrum bei Bochftabt fo trefflich gelang; Engen mar fein Styrum und Marlborough fein Marfgra Baben!

Als Eugen biese Bewegung feiner Armee fab, gab gleich Begenbefehl, die Belte auf bem Schellenberg ließ e brechen und die Bagage schickte er in die Stadt Donaun feine Armee aber führte er wieber ins Lager bei Dunft rud, ba er gang richtig urtheilte, ber Feinb, ber am 10.9 bie Donan bei Dillingen paffirt hatte, werbe nicht an b ben Tage icon fein heer angreifen fonnen; wenn abe Angriff am folgenden Tage geschehe, so boffte er in feiner ftigen Stellung, burch ben Reffelbach gebeckt, fo lange & ftand leiften ju fonnen, bis Marlborough angelangt fei. aber bes Feindes Bewegungen genau ju erforfchen, fcbide gen 5 Schwadronen gegen Bochftabt, welche bie Debn jurudbrachten, ber Feind habe nach feinem Uebergang ab Donau nicht fein festes Lager zwischen Lauingen und Dill bezogen, sondern ber rechte Flugel breite fich aus bis & beim, ber linke aber ftebe bei Lauingen. Eugen ichrieb ! fogleich bem Marlborough und bat ibn um Beschleunigung nes Marsches; es war sehr mahrscheinlich, daß ber Feind

folgenden Tage Eugen angreifen werde. Degbalb ließ Eufeine gange Infanterie und einen Theil ber Cavallerie ben ern Boften bes Schellenberges beziehen; er felbft aber blieb 22 Schwadronen Dragoner und 28 Schwadronen, Die ber raog von Burttemberg ibm jugeführt hatte, in bem Lager Munfter; Die Pferde blieben Die Nacht über gefattelt und gen war entichloffen, ben Angriff fo lange aufzuhalten, bis arlborough's gange Urmee angelangt fei. Um 11. August rielt Eugen die Radricht, daß Marlborough am gleichen Tage gen Abend eintreffen werbe und bag bie 20 Batailione Kuß-If, die Churchil beranführte, icon in ber Rabe scien. Run & Eugen feine Urmee vom Schellenberge wieber ins Lager i Munfter marichiren, ba er mit bem angelangten Succurs b feiner eigenen Urmee fich bem Feinbe gewachsen fühlte. er Keind aber war feines Sieges fo gewiß, daß er, obwohl ir bie größte Schnelligfeit ibn jum Biele führen fonnte, am !. August fich gar nicht rührte! Um Abend mar Marlborough t feiner gangen Armee bei Eugen im Lager von Munfter gelangt. Um folgenden Morgen recognoscirten beibe Beerprer, von 28 Schwabronen gebeckt, bie Begend und maren Begriff, Die gange Armee vorruden ju laffen, ale fie plotin ber Rabe 20 feindliche Schwadronen bemerften, und to bas Kernrohr bie gange feindliche Armee in Anmarfc beffen faben. Run ftiegen fie auf ben Rirchthurm in Tapfbeim D faben um 1 Uhr Mittage, daß die feindlichen Quartierifter auf ber Unbobe von Blindheim bis Lugingen ihre Fahnt aufpflantten und ein Lager absteckten. Es war bieß ein r aut gemähltes Terrain: im Often war bie Unhobe burch Rebelbach mit sumpfigen Ufern, im Rorben burch einen alt, im Guben burch bie Donau gebedt. Groß mar bie ibnheit, ben tapfern und an Bahl überlegenen Feind bier anareifen, und boch mußte es geschehen aus ben awingenbiten anden. Griff man ben Seind nicht fogleich an, fo verangte er fich und machte feine Stellung noch unangreifbarer; : allierte Urmee mare bei langerem Aufenthalt, ba Ingolftabt

noch bie Bufuhr auf ber Donau gel an Lebensmitteln ausgesett mo rough mit ber englisch-bollanbifche fen Commer in Gubbeutschland bl tet merben, daß Maricall Billere Bayern endlich erfahre und nun woburch bie feindliche Armee auf'i gleich lag ber ganze ichmabische u griff ber Frangofen und Babern i Reichs in Bayern beschäftigt mar ber Stollhofer Linien nicht lange leron's und Coignn's Wiberftant alfo, um Alles ju retten, Bieles ; begunftigt bie Muthigen! Euge feinen Augenblick schwankend; in mittag bes 12. August Bruden i ichlagen und bie vielen Graben be lichen Reiter, welche bie Arbeit ve rudgejagt. Die alliirte Armee n 52 Ranonen; die banrifch-frangofi Mann mit 90 Kanonen und mai ften, ber im vorigen Jahr feinen bemabrt batte, und von den Dar benen Riemand großen Muth und Es war also ein Rampf, wo bi und bas Bewußtfeyn ber gerechte mußte.

Am 13. August, bem ver scheidung, passirte die allitrte Arm gen auf vielen Bruden ben Resse nen durch die Ebene nach Tapshe die zwei Infanteriedrigaden, die t der Bruden in Tapsheim campiri zu einer 9. Colonne vereint und schlossen. Run rudte die ganze L

fie Salt machte. Eugen und Marlborough verfammelten Offiziere um fich, feuerten fle an ju energischem Rampfe wiesen fie bin auf die Bichtigkeit bes Tages; fodann gasie ibnen die genauesten Besehle. Es war 6 Uhr Mor-. Im feindlichen Lager zeigte fich gar feine Bewegung; venig bachte ber Rurfürst baran, bag ber Feind es mage, anzugreifen. Run rudten bie Alliirten in aller Stille por breiteten fich weiter in ber Ebene aus gegen bie Donau jum Dorfe Grambeim. Erft um 7 Uhr, ba bie Avante Schwenningen paffirte, bemerkten die Babern und Fran-1, daß die Allierten in Schlachtordnung vorrückten: nun and große Berwirrung in ihrem Lager, burch brei Rano. duffe riefen fie die ausgesandten Fouragirer gurud und en bas Dorf Rieberglauheim und einige Dublen am Reache in Brand. Trop ber großen lleberraschung wußten aber boch bie feindlichen Felbherrn und Soldaten fonell zu n und ihre Angriffostellung ju ordnen. Der Rurfürft combirte ben linken Flügel bei Lutingen, er batte bie tapfern ern unter feinem Commando; Marfchall Marfin befehligte Centrum und Tallard ben rechten Flügel. Marlborough, ben linken Flügel ber allifrten Urmee commandirte, befette amei Brigaden und 15 Schwadronen bie zwei vom Reinbe gunbeten Mublen am Rebelbache bei Blindheim; bann e er vor, fand aber ben llebergang über ben Morast fast isführbar. Maricall Tallard fürchtete, ber Feind möchte m Flügel in die Flanke tommen und fandte, um bieß zu indern, 27 Bataillone und 12 Schwabronen Dragoner in Dorf Blindheim. Um halb 9 Uhr begann die feindliche onabe auf ber Sohe von Blindheim, und balb barauf mar Artilleriefampf allgemein. Run ließ Marlborough zwei Brin Infanterie vorruden, bie fich in einer Ginfentung nabe Blindheim aufftellten, um ben linken Flügel bei feinem marich gegen bie Angriffe ber ftarten frangofifchen Befat-Blindheims zu ichuben; zu gleicher Beit wurden über ben :aft Braden mit Bontone-Brettern gebaut, auf welche gwar

in dies una die die une una Saude ander. U familiere verte Manteromy, u afer Smelligfer frieden nation in the Communication on Marie a maker Mart Peter ber Mes um konte man im bei je tide in en gover Den ver allemen Armee woer mit Der Bierrimmern auf. fin Biere ver en liet ! am Anthonich is kant M Samiliese varte is annantur mer vir agiften Generalienenan kunt u ra Daramars San Sos me Saferi um Durf Bluttnens mareier, nur um 🗗 a eriature. M has have to be furfen Belggma tes Cortes the name t ure infiniese seine, unes un les Cornario le in ici kine ieier deut ennick kans in ihiser. De k mit some ener duet vollanmer: de femores und at lat Lori ancidiscop und is beinn Anchormus i die tete mit Swallene Zen, der Armit zu überlichnen and i m die der Annige met der Tublet war seiner berger M mee find, manielen Unbemainder Bere im teller ben lieber anne Mucherrenge's über ben Merait gan nicht fi idelen laffen : erf als Mathrerman feine Canallerie gegen b feintlide Mabere idide, retrer id Jaffart unt fam berielb mit großer Aurie entzehen: and bie franzöffiche Infanterie Blintheim richtete burch beitiges Fenern in bie Flanke ber al greifenten Carallerie große Bermunungen an, fo Die bie R gimenter Bogt und Rovet, bie auf ber angerften Linfen fat ben, in tie größte Unordnung geriethen und ein Theil bard fogar an ben Rebelbach jurudmich. Run ließ Generallieutenn Bulan als Chef ber Lineburgifden Truppen Die amein Lini ber Cavallerie vorruden, namlich fein eigenes Regimen un swel Cellische Regimenter, und dieser Angriff war so gewaltig bag bie feindliche Reiterei in Berwirrung fam und weit gu rudgejagt wurde. Daburch befamen die beim erften Angri jurudgebrangten Reiterregimenter Beit fich ju fammeln un wieber vorzuruden, verftartt burch andere Schwadronen, bi Marlborough in aller Gile berbeigeführt batte. Der Reiteran



ariff wurde wiederholt und die feindliche Cavallerie iedesmal aurudgejagt, aber jebesmal fammelte fie fich wieber und befam aulest Silfe von 10 Bataillonen frangofischen Aufvolfe. Auch Marlborough unterftutte feine Cavallerie burch 3 Batgillone Cellischer Infanteristen. Aber bas beftige Reuer ber feindlichen Infanterie brachte die Reiter in folde Unordnung, daß fie que rudwichen und eine Beit lang 60 Schritte vom Feind fteben blieben. In Diefer Roth wandte fich Marlborough um Bilfe an Eugen und fogleich ichidte Diefer Die faiferlichen Ruraffiere au ibm; also verftarft begann Marlborough ben Ungriff auf's neue und mit folder Buth fturmte jest die Reiterei auf ben Keind, daß die frangofische Cavallerie total über den Saufen geworfen murbe. Die 10 Bataillone Jufanterie, die nun von ber Cavallerie entblößt maren, murben ohne Barbon aufammen. gebauen, nur Benige retteten fich baburd, baß fie fich ale tobt auf die Erbe warfen. Die feindliche Cavallerie sammelte fic theilweife wieder im Lager, aber fie war ju bicht und ungeorbnet aufantmengebrangt und fo fonnte fie wenig Widerstand leis ften : als fie wieder angegriffen wurde, ward fie fo enticheidenb gefclagen, baß fie von panischem Schreden ergriffen theils ber Donaubrude zwifchen Blindheim und Bochftadt zujagte, theils von bem verfolgenden Feind ju hart bedrangt, in die Donau fich frurzte und darin ertranf. Ginige feindliche Schwadronen fetten fich ju Sochftatt wieder jur Gegenwehr; aber bas Bottmar'iche Cavallerie-Regiment hielt fie fo lange auf, bis andere Regimenter nachfamen und fie ganglich gerfprengten. hier war es auch, wo ber Keind 8 Ranonen im Stich laffen mußte und wo ber verwundete Marschall Tallard an bem Ufer ber Donan burch ben beffischen Oberft von Boineburg gejangen genommen wurde. — Rachdem nun der rechte Klügel der Feinde durch den Selbenmuth ber allitren Cavallerie ganglich geschlagen und gerfprengt mar, fo maren bie 27 frangofischen Bataillone Infanterie und die 12 Schwadronen Cavallerie in Blindheim fo voll-Kanbig abgeschnitten und umringt, daß sie Abends 8 Uhr sich als Rriegsgefangene ergeben mußten. Sieraus lagt fich leicht schließen, welch geringe Refte von ben 40 Bataillonen fransissischer Kerntruppen, die Marschall Tallard dem Kurfürsten zu hilfe gebracht hat, aus der blutigen Schlacht entfamen: 27 Bataillone gefangen und 10 Bataillone von Marlborough's Cavallerik zusammengehauen!

Babrend ber englische Feldberr auf dem linken Rlugel ber alliirten Armee diesen blutigen aber glorreichen Sieg errang, batte Eugen auf bem rechten Flügel in mabrer Bergmeiflung mit ben Aurfürsten und seinen Bavern um ben Breis bes Tages u ringen. Eugen batte in feiner Bescheibenbeit mit ber fleinen Balfte bes allierten Beeres fich begnügt; feine Cavallerie ma ber bes Marlborough fast gleich, aber feine Infanterie mar für bie Stärfe bes Begnere ju fdmad, fie bestand um aus 18 Bataillonen: 11 B. Preußen und 7 Bataillone Danen. Der Rurfürft aber und Marfin hatten 30 Bataillone Infat terie und eine vortreffliche Cavallerie. Bring Gugen batte aubem auf einem noch viel schwierigeren Terrain, bas von Graben, Moraft und Gebuich bebedt mar, gegen ben Reind ju mand priren, ber auf ber Unbobe bei Lugingen aufgestellt ibm mit ber Artillerie und Cavallerie große Berlufte beibrachte. Engen ließ vor bem Beginn ber Schlacht fein Beer langs bem Balbe binter bem Dorf Schwenebach vorbeimarichiren, um ben Reind in der Flanke zu faffen, allein der Kurfürst bemerkte es und bebnte ben linfen Flügel fo weit aus, bag er biefes verbinderte. Run ftellte Eugen feine Truppen fo auf, baß feine Caralleit fast gegenüber von Oberglaubeim und Lugingen stand, an bie ichloffen fich rechts bie preußischen und bann bie banischen Be taillone au; fammtliche Truppen waren in zwei Gliebern aufgestellt. 216 Marlborough Mittage ben Angriff begann, ents folog fich Eugen gerade auf ben Feind loszugeben: tros ber bestigsten Kanonade griff er mit Cavallerie und Aufvolt Die Unhöhe bei Lupingen an und errang balb einige Bortheile. Run wurde aber Engens Cavallerie von ber feindlichen llebermacht zurudgetrieben, bie fiegreiche Cavallerie bes Bavers fiel Eugens Fugvolf, bas von bem Sout ber Reiterei entbloft war, in die Klanke und brachte zwei Bataillone, die auf bem außerften Flügel ftanben, in Unordnung; in biefem Augenblid batte ber Rurfurft, wenn er ein großer Felbherr gemefen mare, Engens Infanterie vernichten fonnen. Gugen aber befam Beit. feine übrigen Bataillone rafch in ben naben Balb gurudgn. gieben und wieber ju ordnen. Die jurudgetriebene Cavallerie Engens erbolte fich und trieb ben Keind wieder gurud. Infanterie rudte aus bem Bald wieder vor auf ben früheren Boften; bie Cavallerie aber wurde von ben tapfern Babern, unter benen fich bie Garbe bes Rurfürsten und bie baverischen Grenabiere am meiften auszeichneten, abermals gurudgeworfen . und eine volle Stunde lang bauerte biefer verzweifelte Rampf. Die traurige Bahrheit, bag Deutsche gegen Deutsche am muthenbften fampfen, bestätigte fich auch bier! Eugen mußte alle Bilfemittel feines Feldberrugenies aufbieten, um fein Beer por einer Rieberlage ju retten. Den größten Dienft leifteten ibm bie preußischen Truppen unter ihrem General Kurft Leopold von Unbalt-Deffau: wie Mauern blieben fie steben und verhinderten ben Beind, seine Bortheile über Eugens Reiterei ju benüten. Rachbem Eugen seine Infanterie etwa brei Biertelftunden lang fich batte erholen laffen und auch die Cavallerie fich wieder gesammelt batte, befahl er jum brittenmal ben Angriff unmittelbar auf die feindliche Artillerie und bas Dorf Lugingen. Die Infanterie marschirte Schritt für Schritt die Anhöhe hinan gegen ben Feinb, griff ibn dann mit mahrem lowenmuth an, und obwohl ber Keind an Bahl überlegen und bochft gunftig aufgeftellt mar, murbe er bennoch geschlagen, bie Artillerie und bas Dorf Lugingen erobert, und ber verzweifelte Rampf war entichieben. Die Bayern batten vor ihrem Abzug aus Lugingen bas Dorf in Brand gestectt, obwohl viele verwundete Bayern barin lagen, die nun burch die Schuld ihrer eigenen Baffengenoffen jammerlich ju Grund geben mußten. Unterbeffen eroberten auch bie banifden Bataillone unter Generallieutenant Schollen bie rechte Seite ber Anhohe neben bem Dorfe und fenten fic bafelbft feft. Aber mabrend biefer glanzenben Er-

folge ber Jufanterie wurde Eugens Reiterei, für welche bis Terrain außerft ungunftig war, nach einem Treffen von einer halben Stunde mieder ju meichen gezwungen und fonnte fic nicht so schnell wieder sammeln, um die Infanterie bei einem neuen Angriff gu unterfiuben; begbalb fellte fich Engen in eigener Berfon an die Spipe ber Infanterie, machte einen mie berholten Angriff auf bas in Unordnung gebrachte feindlide Fugvolf und verfolgte es einige Beit; bann machte er Salt, um feine Cavallerie berantommen ju laffen. Durch Dieje Rie berlage bes baverifden gupvolfes murbe auch Die bisber fiegreiche Cavallerie bes Rurfurften jo beangftigt, bag fie fich Schritt für Schritt gurudjog. Rachdem Eugens Cavallerie berangefommen mar, begann ber Angriff auf's neue und beide Truppengattungen Gugens, Reiter und Fußganger, jagten im beifen Betteifer die feindliche Infanterie und Cavallerie eine volle Stunde Bege vor fich ber bis über Morichlingen und Deifenbofen binaus, wo der Feind Diene machte fich ju feben, um Beit ju gewinnen jum llebergang über ben großen Moraft und bie Beerftrage nach Dillingen und Lauingen gu erreichen. Als aber Eugen anrudte, jog er fich weiter gurud und nur bie vertreffliche baprische Cavallerie rettete ben linken glügel bes geinbes von berfelben Auflosung und regellofen Blucht, welcher ber rechte feindliche Flügel verfallen mar.

Schwer war die blutige Arbeit vieses Tages, aber um so glänzender der Ersolg: eine große Menge seindlicher Offiziere aller Grade ist friegsgefangen, darunter der Marschall Talland mit seinem Sohne; 27 Bataillone französischen Fußvolks md 13 Schwadronen französischer Reiter sind ebenfalls gesangen; die Gesammtzahl der Gesangenen betrug zum mindesten 13,000 Mann. Die Zahl der todten und verwundeten Bayern und Franzosen belief sich nach der niedersten Berechnung auf 12,000. Die Beute war unermeßlich: das seindliche Lager wurde ersobert mit seinen großartigen Borräthen; es befanden sich darin 5400 Proviantwagen, 330 beladene Maulthiere, 127 Kanonen, 24 Mörser, 129 Fahnen, 15 Standarten, 17 Paar Banken,



ı

bie reichgefüllte Kriegstaffe, die Kanzlei, die Feldapothete, 3600 Belte, 2 Schiffbruden und 18 kupferne Schiffe. Jum Beweise, daß schon damals die Franzosen sich als die Apostel der Civilisation unter den Deutschen betrachteten, erbeuteten die Sieger im französisch-bahrischen Lager auch "34 Kutschen mit französischen Frauenzimmern". Aber auch die Allierten hatten große Berluste erlitten: 4485 Mann lagen todt auf dem Schlachtseld, 7323 waren verwundet und 273 wurden vermißt. —

Es ift Diefer Sieg bes Raifers ein mahres Bottesgericht: bie Borfehung wollte nicht, daß Deutschland schon damals eine Beute bes berrichfüchtigen Fürstenthums und ber rauberischen Frangosen werben follte. Das beutsche Raiferthum ift auf bunbert Jahre binaus wieber befestigt. Die großen Rebler\*), welche von bem Rurfürsten und bem Maricall Tallarb vor und mahrend ber Schlacht gemacht wurden - bie Unthatigfeit am 11. August, Die Gleichgiltigfeit mit ber Tallarb bem llebergang bes Feindes über ben Moraft und ben Rebelbach jufah, bie Befegung Blindheims mit einer unverhaltnißmäßig ftarfen Besatung, wodurch Tallard's Operationsarmee an febr geschwächt wurde -- biefe Fehler, begangen von bieber anerkannt tuchtigen Feldherrn, laffen fich nur durch ben grengenlofen Sochmuth erflaren, ber fie erfullte. Diefer Sochmuth eben mar es, ber ihren Beift geblenbet bat und fo ging an ihnen das ewig mahre Wort in Erfüllung: Dous quos perdere vult dementat!

Mit biefem Siege ift bie Roth bes alten, vielgeprüften Raisers Leopold beendigt. Die Macht bes Aurfürsten ist ganzlich gebrochen und da die Vernichtung durch eine einzige schwere Riederlage geschah, so beweist bieß eben, auf welch' hohlen Küßen diese so gefürchtete Macht aufgebaut war. Die slüchtigen Bayern und Franzosen eilen in panischem Schrecken dem Schwarze walbe zu, wo sie der vielgeschmähte Villerop in Empfang nahm;

<sup>\*)</sup> Theatr. Burop. XVII, pag. 94 ff. hier find bie Fehler fehr aus-

fonft maren fie von ben erbitterten Schwaben, Die fo Bie burch ben Aurfürsten und die Franzosen zu leiden gehabt, folagen worben. Die von tem Baper eroberten Stabte m ben raich nach einander von der faiferlichen Urmee guruderobe Augeburg, Ulm, Demmingen, Regeneburg, Baffau. Der & farft ift fo troftlos und verzagt, bag er am 17. August : Biblingen aus feiner Gemablin Die Regierung bes Rurfurft thums übergibt und ihr zufpricht, fo rafc als möglich mit ? Raifer Frieden ju ichließen, mabrend er felbft als Bluchtling beutschen Boben verläßt und in Bruffel ale Beamter bes im ichen Konigs eine nicht zu beneibenbe Rolle fpielt. Die & fürstin beeilt fich, mit bem stegreichen Raifer Frieden ju mad Diefer aber übergibt bie Sache feinem Sobn, bem romifd Ronig Joseph, ber fraftiger ale ber oft ju gutige Raifer ! Rriegerecht gegen ben bezwungenen Bafallen-auszuüben verfte In bem ju 3lbesheim bei Landau zwischen ber Rurfürftin u bem römischen König am 28. Oft. 1704 geschloffenen Bertr mußte die Rurfürstin gang Bayern mit allen Festungen, be unter namentlich Ingolftadt und Rufftein, Arfenalen, Magazin Baffen u. f. w. an ben Raifer abtreten. Der Rurfürstin v blieb bloß bie Stadt und bas Rentamt Munchen mit ber I ritorial-Obrigfeit; auch wurde ihr eine Garbe von 400 De augestanden. Alebald befetten bie faiferlichen Generale Die b rischen Festungen und die bayrischen Soldaten wurden in fail liche Regimenter eingereiht.

Run mußten auch die ungarischen Rebellen sich unterw fen, da ihre Hoffnung auf Bapern und Frankreich vereitelt wer Kaiser schickt mehrere in Bapern disponible Regimenter wu Ungarn und Feldmarschall Heister schlägt die Rebellen in met reren Hauptschlachten. Auch in Italien nimmt der Krieg ein neuen Ausschwung; die Franzosen erleiden in dem solgen Jahre mehrere schwere Riederlagen und müssen im 3. 17 nach dem Sieg Eugens bei Turin ganz Oberitalien an t Kaiser und sein Heer überlassen.

So waren die Gebete, bie Raifer Leopold an bem nai

lichen Tage, an welchem die Schlacht bei Höchstädt geschlagen murbe, in allen Rirchen Wiens angeordnet batte, und bie er felbft an biefem Tage jum himmel emporschickte, mit bem reichften Segen belohnt und bas Gerücht, welches an biefem Tage in Wien aus unerflärlicher Quelle am Sofe und in ber gangen Ctabt fich verbreitete, es fei in Bayern ein großer Sieg fur ben Raifer erfämpft worben \*), war ber wunderbare Borbote ber berrlichften Siegesbotschaft, wie in Rom ein folches unerflarliches Gerücht ber Borbote bes großen Sieges mar, ben Memilius Paulus über ben Macedonier Berfeus bei Bydna erfoct. Rubig konnte nun Leopold fterben, ba er noch bas Seil und die Rettung feines Reiches und feiner Bolfer aus ichwerer Bebrängniß erlebt hatte. Am 5. Mai 1705 hauchte er als achter glaubenevoller Chrift feine Seele aus, bankend bem Berrn ber Raifer und Ronige fur bie Guade und Bilfe, die Er ibm in ben vielen ichmeren Gefahren feiner 47 jabrigen Regierung gemährte.

<sup>\*)</sup> Hist. Leopoldi von Wagner II, 796.

## LVI.

## Die nenesten Werke über bie Geschichte bei Karolinger.

II.

Bon ber Zeit Ludwigs bes Frommen an bat fich : unfer Bericht auch über bas Dummler'fche Berf ju erftrei Das lettere enthalt feine Ungaben über bie Buftanbe Reichs nach Karls bes Großen Tob und nur meniges i bie Berfonlichfeit feines Rachfolgers. Ausreichenbe Beichnun geben aber Die Berfaffer bes frangofifchen Berts. Bie Dume S. 41 in Rurge fagt, zeigen fie, bag Lubwig ber Fromme felbstftanbiger, sondern ein ftete ber Leitung bedürftiger & rafter war, bem bei urfprünglich guten und reinen Abfid bie nothwendigfte Gigenicaft jum Berrichen, Die ausbauer Willensfraft mangelte. Doch batte es eines folchen Dan bedurft, wenn nicht bie farolingifche Monarchie, Die 814 n alangend baftand, einer balbigen Auflösung anbeimfallen fol Der neue Raifer begann löblich mit Abstellung von Digbrand und feiner vorherrichend frommen Gefinnung gemäß ließ er bie kirchlichen Reformen besonders angelegen seyn, becrei der aus eigener Machtvollkommenheit bie von den Hanp 🚾 Geistlichkeit auf ben in ber Regel von ihm selbst anger

neten Concilien gefaßten Beschluffe; im Grunde war er, wie freilich schon vor ihm Karloman, Pipin und Karl der Große, firchlicher Gesetzeber, was fich aus der damaligen Staatsidee bes Christenreiches genügend erklart.

Die bei weitem wichtigften Begebenheiten feiner Regierungsperiode von 814 bis 840 maren befanntlich bie Theilungen bes Reiches und die fie theils veranlaffenden, theils burch fie berbeigeführten inneren Kriege, mahre Burgerfriege, welche bie verberblichsten moralischen und politischen Folgen batten. Die brei Berfaffer ftimmen in ihrer Beurtheilung biefer Begebenbeiten ber hauptfache nach jusammen, nur bag Warntonig und Gerard fich fürger faffen. Besondere Berücksichtigung wird von ihnen einer biefe Beschichtsperiobe febr geiftvoll behandelnden Schrift bes Strafburger Hiftorifers himly (Wala et Louis le Debonnaire, Baris 1849) ju Theil, mit theilweiser Befampfung feiner Unfichten. Die burch die genannten Reichstheis lungen veranlaßten Kriege waren anfange Principienkampfe, wurden aber im Laufe ber Beit bie ber niedrigften Berrichsucht und Landergier. Gin Unjall, ber Ginfturg einer Gallerie bes Balaftes ju Machen, ber Ludwigs Leben bebroht hatte, veranlafte 817 biefen und feine Rathe, Die Erbfolgeordnung bes Reichs unter feinen brei Cohnen (Lothar, Bipin und Lubwig) feftauftellen (2B. und G. II. p. 32; D. S. 22). Es frug fich: ob man bas noch von Rarl bem Großen 806 eingehaltene merowingische System ber Spaltung ber Monarchie in brei . gleichberechtigte Ronigreiche befolgen, ober die Ginheit berfelben burch die Errichtung Gines über zwei untergeordneten Ronig. reichen erhalten wolle? Für bie Einheiteibee fprachen fich vor allem bie geiftlichen Großen bes Reichs aus, an bem Gedanken fefthaltend, bag wie es nur Eine Rirche im Reiche gebe, Diefes auch nur Eines fenn muffe. Die Sauptforberer Diefes Planes maren Lubwigs Bermanbter, ber von einem natürlichen Sohne Rarl Martels abstammende Abt Bala, por 814 ber intimfte Rath Rarls bes Großen, und ber Erzbischof Agobard von Evon. Rach Simly ging berfelbe von ber Bolitit ber weltlichen

Großen aus, nach ben herren B. und G. ron ben Beis nach Dummler von beiben. Gegner beffelben mögen eriftirt haben, die beiben erften Autoren glauben, daß i gleicher Liebe für ihre brei Sohne beseelte Kaiserin Irm Andrige erste Gemahlin, zu ihnen gehörte.

Die Einheitsidee siegte, und ward zu Diebenhol Grundgeset des Reiches seierlich beschworen, später vom gutgeheißen, und 821 nochmals von den Großen des bestätigt. Genau ist in dem berühmten Afte (gedr. be Leges I. p. 198) das Berhältniß der Unterkönige zum (Lothar) und die künstige Successionsordnung sestgestellt begreist, daß Alle, welchen das Wohl der Ronarchie am lag, namentlich der Klerns, sich sur verpflichtet hielten at weistlich überdachten und seierlich beschworenen Versassunguhalten. Man sah mit Ludwig selbst dieselbe für ein gebung Gottes an.

Befanntlich ftarb Irmengarb 818; Ludwig fogujas nothigt, fdritt 819 ju einer zweiten Che mit ber mi Bringeffin Jubith, beren leibliche und geiftige Reize po wigs Biographen fo glangend geschildert merden, ba fogar fagte, fie babe ben Gemahl burch Zauberfunfte Willen unterthänig gemacht. Gin Cohn (Rarl) entipri aus biefer Che. Es ift begreiflich, bag beffen Mutter bedacht war, ihm auch einen Erbtheil zu verschaffen. schah auch wirklich im 3. 829. Schon bei ber Geburt batte Judith biefen Blan im Auge und hoffte ibn mit bes ben Raifertitel tragenben, jum Bathen Rarls ger Lothar auszuführen; ba ihr aber bieß miglang, fo fi unter Mitwirfung eines fühnen und gewandten fübfra Großen, bes Bergoge Bernhard von Barcellona, ibren burch. Auf ihr Bureben batte Lubwig ben Bergog als I an seinen Sof berufen. Rach Simly und Dummler ohne Befdluß einer Reichsversammlung bem fechsiährige Alemannien mit füblich baran gelegenen Landen burch taiferlichen Machtsbruch übertragen. Rach ber Anficht ber

28. und G. ging die neue Theilung auf bem Reichstage ju Worms vor fich unter Buftimmung ber Deutschen, namentlich ber Sachsen. Es beißt allerdings in ben Annales Xantenses a. 829 nach ber Erwähnung bes Conventus zu Worms: ibi tradidit imperator Carolo filio suo regnum Alisacense et Coriense et partem Burgundiae, mabrend Rithard saat: Per idem tempus Carolo Alamannia per edictum traditur. Sache ift zweifelhaft, boch ließe fich bie Entruftung ber brei Bruber und ber Unhanger ber Ginheitspartei leichter aus ber erften Unnahme erflaren, obgleich, wie Dummler S 55 felbft bemerft, Die Uebertragung Alemanniens an Rarl ohne Biderfpruch vorübergegangen mar. Es erfolgte 829/30 bie erfte fiegreiche Ginigung ber Cobne, ju welcher Die verlaumberische Mare von Judithe Liebesverhaltniß mit Bernhard mefentlich beigetragen hatte. Lothar, in bem' Die Reichseinheitspartei beren Erbalter erblichte, pfludte bie Kruchte bes Umschwungs: er bielt. ben Bater in einem Rlofter ju Soiffons, bann in Aachen gefangen. Allein die Indignation über fein Gebahren mar allgemein, und die fest fur ihre eigene Selbftftanbigfeit beforgten Bruder Ludwig und Bivin befreiten ben Bater. Lothar untermarf fic, marb aber ber Kaisermurbe entfleibet. Jubith und Rarl febrien an ben Sof jurud und Bergog Bernhard gewann feinen Einfluß wieber. Gine neue Reichstheilung fant 831 fatt, nach ber Grundlage ber Rarl's bes Großen von 806. Rarl wurde besonders begunftigt, Lothar auf Italien beschränkt. Die brei älteren Bruber wurben fich aber mohl in die neue Ordnung ber Dinge gefügt haben, wenn ber Theilungsatt nicht bie Clausel enthalten hatte, bag, murbe einer ber vier Sobne fic burch fein Berbienft besonders murbig zeigen, fein Reichsantheil burch ben eines minder wurdigen Bruders vergrößert werben folle. Auf biefe Beife mar Alles in Frage geftellt, bie brei alteren Sohne hatten von Seiten Jubiths und ihren Ditgehülfen Alles ju fürchten. Go fam es ju einer nenen Emporung, die 833 burch ben an ihrem Bater in ben Lagern bes Rothfelbes (amifchen Colmar und Sigols.

heim\*) begangenen Berrath zu ber schmachvollen Erniedrig Ludwigs in Compiegne führte. Er wurde in das Bußgen gekleidet, und es sollte dadurch ein ferneres Regieren dessummöglich gemacht werden. Bekanntlich wurde dieß mit seines Theiles der franksischen hohen Geistlichkeit ausgeführt, Erzbischof Ebbo von Rheims an der Spiße.

Lothar brachte abermale ben Bater gefänglich nach Me aber nochmals trat eine Reaftion ein - ber beutsche gu befreite ben Bater, das Bufurtheil marb caffirt, ber A wieber in feine Dacht eingesett und 834 bie Berbaltniffe 831 wieder bergeftellt; Die verratherischen Bischofe murben ftraft. Ein neuer Theilungsplan scheint barauf 835 in Reicheversammlung zu Cremieur gemacht worden zu fevu == ). aber, meil 837 ein anderer ihn erfette, erfolglos blieb felten erwähnt wirb. Judith gewann bas Ulcbergewicht . male, veranlagte bag ibr Cobn Rarl auch bes 838 verftort Bipine Reich Aquitanien erhielt und bag 839 unter Befd tung Ludwigs bes Deutschen auf Bayern, Die gange Mone amischen bem wieber gewonnenen Lothar und Rarl ge murbe. 216 barauf Ludwig gegen ben Bater ju Felbe verfiel biefer in die tobtliche Krantheit, welche ben 20. 840 feinem Leben ein Ende machte. Die Lage der bi jungern Bruber gegenüber bem auf bem Tobbette bes Bi wieber jum Raifer erhobenen Lothar ward nun aber gang gar geanbert.

Es zeigte fich bald, daß Lothar die Einheitsidee bes R in einer anderen Beise aussuhren, b. h. die Antheile der den Brüder sich aneignen wollte. Aber zaghaft, wie er i bachte er seine Plane weniger durch Baffengewalt als d Tude auszuführen. Indessen waren die Brüder auf ihrer !

<sup>\*\*)</sup> Die Frage, ob ein folder ftatt hatte, ift beftritten.



41

<sup>\*)</sup> Dieß ift fürzlich in einem grundlichen Schriftchen: Le Cham Mensonge en 833 von D. A. R. Beper in Colmar genau: gewiesen worben.

fie vereinigten ihre Rrafte und fiegten ben 25. Juli 841 in ber mörberischen Schlacht bei Kontenai in Burgund. Die brei Berfaffer geben Befchreibungen berfelben (Hist. des Carolingiens II, 75. Dummler S. 159). In ihr fielen tausenbe ber tapferften Rrieger, mas bie Nationalfrait fo febr ichmachte, tas man den Einfällen der Normannen im Norden und Beften und der Sarazenen im Guben mit Erfolg nicht mehr widerfteben fonnte. Doch mar Kontengi nicht bas Baterloo von 841; noch zwei Jahre mahrte ber Rrieg, Lothar rief felbft bie Rormannen gegen bie Bruber berbei. Erschöpft von beiben - Seiten bot man fich endlich die Bande jum Frieden. Der . Bertrag wurde ju Berbun im August 843 geschlossen. Grundgebanke von 817 wurde wieder aufgenommen, aber in einer Beise ausgeführt, Die feine Dauer versprach. Lothar ber Raiser wollte Rom und Machen baben, baber bie lange fcmale Landerftrede von bort bis jur Rorbfee; fie follte bie beiben Ronigreiche trennen. Der Raifer begte aber ben hintergebanten, gelegentlich bas eine ober bas andere feinem Reiche zu anneriren: allein biefes felbst mußte zerfallen und in ben andern aufgeben. Die Berfaffer behandeln die Frage: ob das Nationalitätsprincip für die Theilung maggebend gewesen? verneinen fie aber; Die Berren 2B. und G. neigen fich jur Anficht Gfrorers, bag bie Diocesanverhaltniffe babei von Ginfluß, aber nicht absolut beftimmend waren. Sie nehmen an, daß ber Bertrag nicht fomobl burch bie Ermubung ber brei Bruber berbeigeführt murbe, fonbern vielmehr durch das Bedürfniß ber Großen bes Reichs, ihren unsichern, je nach bem Siege ber fampfenben Bruber ihnen entgebenden Besit endlich in Rube genießen gu fonnen. (Hist. de Caroling. II. 88. Dummler S. 195).

Mit dem Bertrage von 843 fam das lange Drama seit - bem Jahr 829 jum Abschluß. Die Berfasser der Histoire des Carolingiens machen daher hier Halt, um die speciellen Justände Belgiens, wie sich solche seit Karls des Großen Regiesungsanfang gestaltet hatten, im Einzelnen zu beschreiben. Sie geben eine auf fritische Quellenforschungen sich stügende, viel

ALEXAND MIN to the latest the second to the second emination make manage CENTER I DESIGNATE WARE I Printer Marie T :33 AND THE PARTY OF T tribut minutes in Themes intermediate women out to have more free 14 · des taus taus taus taus and a Sec er eger und dall i damescenter allemende be term of the first familiary of the first f **इ**.स्त्र प्रत्याचन न स्मिन्स् रहा करा करा mus it annen freier ermeitzefteren fuffine fried mit Mannier is fiede beide bei fie arimi in General I a Germanier Hatt and in the East-manual ter Employee Bertie e Bertiame bur tienen Bam faren. Die er or in secto Colonia. De may alarmen accorden bestehntene feinnigen be biebenfatene Kinging Bennter nugen Tomorale fertier voren. Die rerifinse Louis kors to kine ou being been unter ndr neie turb Konfedjer at maneterier Opener for thing perig in neverted our femilier semajor kommenciille mier relevis un Leile per eut is gemeiden immagiden Americe von Die Sie en uner bes nerfährt, mi unfirmlich gegenemaner mi ber fich ism friefenn istralt glanter, fclag benchterifiche Barnnife bit bem beitten. Ungeachtet ber formell benebenben Staatsertung Di wurten tie Junante mehr unt mehr anardiid; ber falimmit ber brei Bruter mar Rati, ber felbft im eigenen Reiche fich faun balten fonnte, und ber je nach ten Umftanten auf ben Rierns Der ble Rriegoleute fich ftuste und fo bie Entftehung einer geift ben und einer jene anseindenden feudalen Bartei veranlaste.

Rarl huldigte der seitdem von den meisten Beherrschern bes westlichen Frankreichs prakticirten Annerionspolitik, die er, wie ein Räuber, im 3. 869 aussühren wollte, als der zweite Lothar ohne Leibeserben starb, was ihm aber nur unvollsommen gelang, weil der mächtigere Ludwig der Deutsche ihn nöthigte, die lotbringischen Lande mit ihm zu theilen.

Die Berfasser untersuchen auch bie in unsern Tagen von ben beutschen Juriften, Theologen und Siftorifern als brennenb behandelte Frage über ben Urfprung, bas Baterland, die Berfaffer und Tendeng ber pfeudoifidorifden Defretalen; fie ftim. men mit befonderer Berudfichtigung ber neueften Corift Baigfaders ben Aufichten von Phillips bei, indem fie fich auch fur Die westfrankische Abfaffung in ber Erzbiocefe Rheims ausspredeu, find aber ber Meinung, bag beren Ginwirfung auf ben Entwidlungsgang ber hierardie, je nach ber firchlichen ober antifirchlichen Geiftesrichtung ber bie Frage erörternben Autoren über- ober unterschätt werbe. Rach ben Berfaffern haben bie faliden Defretalen die mittelalterliche Sobe ber Bapftgewalt nicht geschäffen, find aber nicht ohne Giufluß auf beren Befestigung gemefen. Den Schluß bes Baragraphen bilbet bie Besprechung bes Gesetes Rarle bes Rablen vom 3. 877, woburch bie Erblichfeit ber Grafschaften, Leben u. f. w. fanktionirt wurde. Mit Recht fagen die Berfaffer pag. 262: Lorsque Charles le Chauve mourut le 6. Oct. 877, la royauté n'était plus qu'un vain titre, servant à donner date aux actes publics.

Die maßgebenden Ereignisse und politischen Alte der beisden Lothare werden um so sorglicher behandelt, als Belgien damals noch ein wesentlicher Theil Lotharingiens war. Die Dummler'schen Jahrbücher widmen der Periode von 843 bis 870 über 500 Seiten. Alle Ereignisse werden im Einzelnsten ausgesührt und beleuchtet, außer der Geschichte der Karolinger im strengen Sinne des Wortes die Europa's überhaupt und ber Kirche erzählt. Was die von den Versassern der histoire des Carolingiens im Vordergrund behandelten Thatsachen und Begebenheiten betrifft, so ist denselben auch bei Dummler eine

ì

ausführliche, im Ganzen mit ben Auffassungen ber erstern über einstimmente Schilterung und Beurtheilung zu Theil geworden. Wir verweisen auf S 273 und 320 bie Frankentage zu Menfen, S. 406 über Ludwigs Einbruch in bas westfränkliche Reich, S. 446, 592, 691 über Lothars Berfahren gegen seine Gemahlin Teutburga, bes großen Papstes Rikolaus Dazwischentreten, S. 661 Lothars II. Romfahrt und Ausgang, S. 719 über den Theilungsvertrag des lothringischen Reiches zu Merfen 870, ber namentlich für Belgien folgenreich war. Den Lesen, welche die eine oder andere Schilderung im ersten Berk zu gedrängt sinden dürsten, ist bei Dümmler Gelegenheit geboten, sich über Alles die ins kleinste Detail zu unterrichten, wobei sie freilich gerade dieses Details wegen Gesahr laufen, den Entwicklungsgang des Ganzen aus dem Auge zu verlieren

Das farolingische herrscherblut verläuft wie im Sande und icon erhebt fich in Frankreich eine neue Dynaftie, welcher als ber ichlauern, wenn auch nicht fraftigern, bie legitimen Berricher unterlagen. lleber Rarl "ben Ginfaltigen" geben bie Berfaffer, großentheils ber neu aufgefundenen Chronif von Richer und ben grundlichen Untersuchungen Borgnete folgend, mehrere Auffoluffe, welche und ben bei feiner Thronbesteigung noch minterfährigen, burch ben Beinamen Simplex bezeichneten Rurften als einen begabten, die westfrantischen Richtungen mit Rlugbeit refolgenden Dann fennen lehren. 216 ber beutiche Ronig gub mig bas Rind 911 ftarb, suchte er fich fofort Lothringens, m es eine ftarte ibm geneigte Bartei mit ben Bennegauiff Grafen ober Bergogen Regnier und Gislebert an ber Enik gab, ju bemächtigen. 3m 3. 893 nahmen bie belgischen Bir fcofe an feiner Kronung ale lothringischer Konig Theil. Er bielt ben 19. Kebr. 916 ein Placitum nach bergebrachter frantifder Sitte im alten Stammpalafte zu Berftall. Bon bemfelben find intereffante rechtsentscheibende Urfunden bis auf unfere Tage gefommen (S. 337). Rarl erhielt aber alsbald ben beutschen Ronig Beinrich I. jum Begner; ber felbft nach ber Souveranie tat ber belgischen ganbe ftrebenbe Bergog Gielebert vom benne



gan ward wechselseitig an beiden jum Berrather, Lothringen wurde jedoch Deutschland wieder gewonnen. Karl, von Robert bem Starken im 3. 923 besiegt, und vom Grafen Herbert von Bermandois verrathen, stirbt ben 7. Oft. 929 im Gefängnis zu Peronne. Die Berfasser schließen ihre Geschichte mit einer Inhaltsangabe ihrer auf Belgien bezüglichen Urfunden.

Bom 3. 923 bis 936 beberrichte Rudolf, Ronig von Burgund, vom Grafen Hugo von Paris, feinem Schwager, auf ben Thron erhoben, bas westliche Frankreich, mabrent Lubwig (genannt d'Outremer) in England bei feinem Obeim Ronig Athelftan, mobin fich mit ibm feine Mutter, Die Schwefter Athelftans, geflüchtet batte, erzogen wurde. Gielebert glaubte jest fein Biel zu erreichen, ichloß fich an ben bentichen Ronig Beinrich an, nicht wie man gewöhnlich annimmt von ihm verrathen, sondern als lleberläufer zu ihm. Rach Andolfs Tod beichloffen aber bie mestirantischen Großen auf Sugo's bes Großen Rath ben legitimen Rarolinger wieder jum Ronig gu wahlen, und nachdem fie ibm bie verlangten Barantien fur feine perfonliche Sicherheit gegeben batten, fehrte Ludwig gurud. Alles ging Anfangs nach Bunfch, weil er in lebereinftimmung mit bem burch ibn berrichen wollenden Grafen Sugo regierte. Doch mabrte bieß nicht lange; fie gerfielen mit einanber, und ber Uhnherr ber Capetinger begann feine Intriquen und Rampfe, um Ludwig vom Thron ju ftogen. Das Rriegeglad war ihnen abwechselnd gunftig. Ludwig gerieth eine Beit lang in Sugo's Gefangenicaft, aus welcher befreit er 948 fein Beil bei Ronig Otto I. in Dentschland suchte. Auf einer Synode ju Maing warb ber Kronrauber mit bem Rirchenbann bedrobt, und ber Baun wirklich vom Bapfte über ibn verbangt. 3wei Jahre fpater unterwarf er fich. Ludwig flirbt in Kolge eines Bierbefturges 954.

Befanntlich hat der berühmte frangösische Sistorifer A. Thierry die Rämpfe der Ahuherren der Capetinger mit den letzen Rarolingern als die der Nationalpartei mit dem, seines germanischen Charafters wegen, dem wieder auftauchenden gallo-

67

Ł

ď.

:t

ľ

romanischen Bolfeelement verhaften fremben Saufe geschilbe Die Verfaffer beweisen vollständig die Unhaltbarteit biefer & Die Capetinger find eben fo germanischer Abfunft u bie Rarolinger und die burgundischen Rouige. Die brei San maren auch mit einander verschwägert und verwandt: 21 wia IV. mar mit Gieleberte Bittme Gerberga, einer Somei Otto's II., vermablt und Graf Sugo von Baris mit beff anbern Schwester Bedwig \*). Die letten Karolinger maren a feine Schattenkönige wie die letten Merominger. Der Sieg 1 nenen Dynaftie war ein gunftiges Ergebniß ihrer Schlanb und ihrer Berbindung mit andern Großen des Reichs, well unter ben neuen herrichern ihre volle ganbeshoheit an erlange bofften und wirklich, weil bas neue Regiment bis jum Anfan bes zwölften Jahrhunderts ein außerft schwaches mar, biejel erlangten. Im elften Jahrhundert befand fich Franfreich in bi felben Lage wie Deutschland nach bem Sturg ber Sobenstaufe Die Wieberherstellung bes frangofischen Ginbeiteftagts mar b Berf fpaterer Könige. Richt ber Sieg bes galloromanisch Elements über bas germanische brachte bie neue Dynaftie a ben Thron, sondern das mit allen seinen Folgen burchgeführ Lebensspftem, begunftigt burch die schnell aufeinander folgend Tobesfälle im farolingischen Saufe. Die Deutschen tonnen w möglich im gebnten Jahrhundert in Bestifranten fo verbast ge mesen senn, wie 21. Thierry ju behaupten magt; benn Kaif Otto's I. Bruber, Erzbischof Bruno von Roln, feit 944 Die bergog bes von ihm in zwei herzogthumer getheilten Lothin gens, mar Bormund bes 954 gefronten minderjabrigen Ringe Lothar und awolf Jahre lang bie zu beffen Bolljährigfei Re gent in Franfreich.

Es ift indessen wieder bemerkenswerth, daß Lothar's Beter beim Tobe heinrich's I., aufgestachelt von Gistebert, ein neuen Bersuch machte, fich Lothringens zu bemachtigen, aber be

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Stammbaum in hirfc's Jahrbuchern bes beutich Reiches unter heinrich II. T. I. 6 246.

Rachbem nun bie Berfaffer bie Geschichte ber Rarolinger ihrem Ende jugeführt, beendigen fie ihr Bert mit einigen Schlußbetrachtungen, inebefondere über bie nachhaltige Ginwirfung ber farolingischen Staatbordnung und Befetgebung auf die focialen Buftande Belgiens bis ju beffen rabitaler Umgestaltung durch die Frangofen im 3. 1794. Die Diocesan-Berhaltniffe ber altesten Beit erhielten fich bis jur Greirung ber neuen Bisthumer unter Ronig Philipp II.; in manchen Landestheilen, namentlich in Flandern bestand bie alte Gauverfaffung mit den Gauversammlungen, im breizehnten Jahrhunbert neu befestigt, sowie bas Schöffenthum überall bis 1794 fort. In Luttich bieß bas altefte erft 1287 geanberte Strafrecht Loi Caroline, und das sog. in Flandern, im hennegau und im Luttididen übliche Landrecht droit d'ardoir, beffen Ausübung bas Capitulare Saxonicum von 797 regulirt, bauerte Jahrbunderte lang fort und ermächtigte bie burch Gewaltafte von Burgbefigern beschädigten Stabte, wenn ber vorgelabene Begner nicht ericien, beffen Burg zu umzingeln und vermittelft bineingeworfener Bechfrange ju verbrennen.

Wir glauben die Aufmerksamkeit der deutschen Gelehrten auf diese für die germanische Staats - und Rechtsgeschichte belangreichen Mittheilungen lenken zu sollen, und schließen unseren Bericht über das in Belgien überans gut ausgenommene Preiswerk. Wenn derselbe unsern Lesern zu ausgedehnt scheinen sollte, so glaubten wir deshalb eine aussuhrlichere Anzeige geben zu sollen, weil das Werk nicht bloß seines reichen Inhalts, sondern auch seines guten Geistes und seiner in anziehendster Sprache geschriebenen Darstellung wegen den Freunden unparteisscher Geschichtsforschung empsohlen zu werden verdient.

<sup>\*)</sup> Die Lefer werben burch baffelbe namentlich auch von ber Unrichtigs teit mancher Anfichten Giefebrechts im Bb. I feiner Kalfergeschichte überzeugt werben.

## LVII.

## Die katholischen Zustände in England und Schottland.

Rachtrag über bas Schuls und Armenwefen.

Ich habe oben (S. 544) die Behauptung ausgesproce baß der Staat für die Armenschulen nichts thue. Es das ein ungenauer Ausbruck, der leicht dahin verstant werden fann, daß diese Schulen sich auch keiner Unterstädt von Seiten des Staates zu erfreuen haben. Im Widerspru hiemit habe ich schon an einem andern Orte gewisser Regrungsstipendien zur Heranbildung von Lehrern und Lehrern gedacht, und ich kann noch Anderes nachtragen, was ich ausschaft, und ich kann noch Anderes nachtragen, was ich aus schon des halb nicht unterlassen will, weil es zur Vervollstänigung der von den englischen katholischen Zustanden entworken Stize nicht unerheblich beiträgt.

Obgleich die englische Regierung das Boltsschulmefen ni in ihre hand nimmt und viel weniger die Eltern zwingt, il Kinder nicht ohne ein gewisses Maß von Schulbildung zu lass worauf meine obige Bemerkung gerichtet war, so hat sie boch eine caritative Besörderung der sogenannten Armenschuschen lange angelegen seyn lassen. Die Subsidien, welche dem Ende jährlich vom Parlamente bewilligt wurden, kan



lange ben Ratholifen nicht zu Ruten. Mit ber Anssprechung ber Emancipation war nur ein Grundsatz gegeben, beffen Durchführung in allen Lebensverhältniffen Zeit erforderte.

Bas die Ratholifen, um allmählich zu ihren Rechten zu gelangen, querft in Angriff nahmen, mar "gefonderte Ergiebung per fatholischen Armenfinder", und in diesem Rechte befinden te fich schon 16 Jahre. Seithem baben fie benn auch jabrlich arofe Summen aus ben fur Errichtung und Unterhaltung pon Armenschulen votirten Gubfibien erhalten. Cardinal Wiseman aab voriges Sabr in ber Ratholifenversammlung ju Decheln\*) rie in 15 Jahren erhaltene Unterftusung auf 239,757 Bi. St. 2. i. 1.598,380 Thir. pr. Cour. an, welche theils jum Schulvan, theile jur Unterhaltung ber Schulen bestimmt feien. Die samals für fatbolische Rormalschulen zur Seranbildung junger Bebrer und Lehrerinen feit 8 Jahren aus ben für folche 3mede bestebenben Konde gemährte Unterftugung betrug nach bemfelben Gewährsmann nicht weniger als 21,543 Bf. St. Darnach batte die Regierung in bem Zeitlaufe von 15 Jahren nicht veniger, ale 268,062 Bf. St. ober 1,453,746 Rthlr. 20 Sgr., Mio jedes Jahr burchschnittlich an 100,000 Thaler jum Bau und jur Erhaltung von Schulen und jur heranbilbung von Bebrern gegeben. Das reicht freilich in Anbetracht ber vielen Boulen, Die neu ju bauen find und Unterftugung bedürfen, bei weitem nicht bin, um bem Bedürfniffe abzuhelfen; aber es iell aud nur eine Unterftubung fenn. Die Regierung abmet pamit bas Beispiel anberer Bobltbater nach, welche ihre Gabe far bie Armenschulen in ben Opferkaften werfen, mit bem Unterschiede jedoch, daß sie dabei, tout comme chez nous, sicht fo unintereffirt ift, sondern fich etwas zu erfaufen beabfichtigt.

<sup>\*)</sup> Der glanzenbe Bortrag bes Garbinals ift feitrem als eigene Schrift und in gelungener beutscher Uebersehung erschienen unter bem Titel: "Die religiofe und gesellschaftliche Lage ber Ratholiken in England", überset von Dr. Reusch. Koln, Bachem 1864.

Obgleich biejenigen Armenschulen, welche von ber Reg rung unterftugt werben, baburd ibren firchlichen Charafter n verlieren follen, so hat boch die Regierung die ihnen gespent Babe an eine gewiffe Bedingung gefnüpft. Jede tatholi Armenschule fteht unter ber Aufficht eines aus Ratholiten fammengefesten Lofalichulcomite's. Gebornes Mitglied 1 Brafes beffelben ift ber Pfarrer (headpriest), ber allein Sachen, welche Die Leitung ber Schule betreffen, entscheibet 1 ebenfo allein die Schule inspicirt, und es ift rubrend gu fet welches Interesse er an ber Schule, auf welcher feine ga hoffnung beruht, ju nehmen pflegt. Der Regierung gegeni erscheinen biefe Schulen als Brivatsache, und nimmt fie a folde nicht einmal bas Recht ber Inspettion, geschweige be bas ber Leitung in Unspruch; bagegen bat fie nun, mas von ihr unterftütten Schulen betrifft, sich bas Recht veriodisc Inspettion ausbedungen, und biefes hat man ihr mit ber E forantung zugeftanden, daß fie foldes, auf ihre eigenen Roft burch fatholische Schulinspeftoren ausüben laffe, melde a Buftimmung ber Bifchofe von bem allgemeinen Armenfchi Comité in Borfchlag gebracht feien. Bu bem 3wede find v ber Regierung eigene Schulinspeftoren angeftellt, welche 1 ber Regierung Behalt und Diaten beziehen. Gin folder n auch einmal Marihall, ber befannte Berfaffer ber .. Christ Missions."

In der für das Armenschulwesen mit der Regierung no wendigen Communisation sungirt das obenerwähnte Allgeme Armenschulcomité, an dessen Spipe der Hon. Charles Langk steht, als das von der Regierung anerkannte Organ der Katholika Aus dem Grunde werden die Schulinspektoren der Regierun nicht von den Bischösen, sondern mit deren Zustimmung von de Comité vorgeschlagen, und nicht die Bischöse, sondern das sannte Comité empfängt die von der Regierung für katholise Armenschulen bewilligten Konds. Dasselbe erhält auch burch allgemeine Kirchencolleste gesammelten Beiträge, verthe Alles, was es einnimmt, mit der größten Gewissendsstigki

unter die der Unterstühung bedürftigen Schulen des Reiches und legt jährlich in einer gedruckten Brofchure, welche überall hin gratis gesandt wird, über Einnahme und Ausgabe Rechnung ab.

Das Princip "gesonderter Erziehung", welches die Ratholifen in den Armenschulen durchgesetzt haben, tritt in Irland auch immer entschiedener bezüglich des höheren Schulwesens als Forderung hervor, und sicher ist die Zeit nicht fern, wo der Sturm gegen die gemischten Queen's Colloges beginnen wird.

Seitdem die Katholiken die gesonderte Erziehung der Armen durchgeset, haben sie nach und nach auch noch folgende sechs Punkte gesordert und meistens erlangt: 1) besondere Besserungs-anstalten (Resormatory schools), 2) besondere Industrieschulen für verwahrloste Kinder, 3) Geistliche für die Armee, 4) Geistliche für die Marine, 5) Geistliche für Gesängnisse und 6) Geistliche für die Armenhäuser (workhouses).

Bon den ersten vier Punkten, welche ohne besondere Mühe und theilweise im Drange der Umstände ohne alle Rühe durchgesett wurden, habe ich schon gelegentlich gesprochen. Des gleichen habe ich auch schon der sogenannten Prisondill gedacht. Die Gesängnisstrage hängt aber mit der noch unerledigten Forderung eigener Seelsorge in den Armenhäusern zusammen, und verdient auch, für sich betrachtet, eine umständlichere Erörterung, als sie oben erhalten hat, zumal die disherige Lösung schwerlich ausreichen wird.

Es gibt in England in Ansehung ber vorstehenden Beborde zwei Classen von Gejängnissen: Strafanstalten, die unter
ber Jurisdiftion des Staatssefretars stehen, und andere (Grafschastes oder Orts-) Gejängnisse, über welche ein Friedensrichter
bestimmt. Die Armenhäuser (workhouses) sind Gemeindeanstalten, gewöhnlich mehrerer Gemeinden (dann Union Workhouses genannt), für arme verlassene oder arbeitslose Personen,
selbst für Waisenkinder. Den Ramen "Arbeitshaus" haben sie,
weil sie zunächst für die Ausnahme der Arbeitslosen bestimmt
sind; das hindert aber nicht, daß sie wahre Armenhäuser sind.

Rur alle biefe Unftalten gab es in England bieber m protestantische Seelforger. Berlangte ein Ratholif im Befang niffe ober im Armenbause nach einem katholischen Briefter, fe mußte er fur jebes einzelne Dal form lich barum ein fommen; nur unter ber Bedingung fonnte auch ein fatholijde Briefter Butritt zu ibm erbalten, mabrend ber protestanuide Seelforger ber Unftalt täglich ju ihm geben fonnte. Bobin bas bei verkommenen Menschen führen mußte, liegt am Lage Die in die Armenbaufer gerathenen Baifenfinder maren fin bie katholische Rirche unrettbar verloren. Als in bem Jahre 1859 die auf Abanderung dieser Ungerechtigkeit abzielende forberung ber Ratbolifen die fatholifchen Gemuther auf das lebbaftefte beschäftigte, waren alle Rummern ber fatholischen Bodenblatter von biefen Ungerechtigfeiten, und namentlich anch von ter Unverschämtheit, mit welcher die Broselptenmacherei betrieben mirb, voll.

Dem um die fatholifche Sache ale Barlamenterebner und als Gründer des Tablet bochverdienten Lucas gebührt Die Ehre, querft im 3. 1853 die himmelfcreienden Befchwerden der Ratholifen ju ben Ohren ber Ration gebracht ju haben. Seine bergergreifende Rebe batte aber - fo groß war damals noch bie Macht ber Borurtheile - nur ben Erfolg, bag bas Dinifterium im folgenden Jahre ernftlich baran bachte, ben Grund au Beschwerden in ben feiner Inrisdiftion unterworfenen fieben Gefängniffen zu entfernen, und beghalb bie Summe von 550 Bi Sterl. für Einführung fatholifder Seelforge in benfelben a folglos auf den Etat brachte. Mit dem Tode bes Berrn Lud war die Dacht ber Ratholifen im Barlament febr gefdricht. Diese ftanden aber nicht ab, ihre Beschwerben zu ben Ohren ba Ration zu bringen und um Abbulfe zu bitten. Es mar nun gunächst bas allgemeine Urmenschulcomité, bas als amtliches Organ ber Ratholifen die Sache in feine Sande nahm, und es mar fo gludlich, icon im 3. 1858 von bem Ministerium Derby ermuthigende Bufagen an erbalten. Damit mar außerordentlich viel gewonnen. Das Ministerium Balmerston, bas im Brub-

fabre 1859 folgte, war bamit in die Rothwendigfeit verfest, biefelbe Sache aufgunehmen, ober es mußte gang mit ben Ratholifen brechen, ohne beren Unterftugung es fich unmöglich balten fonnte. Etwas Augenfälliges für bie Ratholifen an thun war es noch um fo mehr genothigt, als feine italienische Politif bas Gefühl ber Ratholifen tief verlette und bie Lige ber Arlander mit ber großen liberglen Bartei gant ju fprengen brobte. Befcab aber etwas von biefem Ministerium, fo burfte auch die Tornpartei als folde nicht dagegen fenn, um nicht die icon fast gewonnenen Sympathien ber Ratholifen gang wieber au verlieren, und die Führer berfelben fonnten es um fo meniger, als fie, um fich mit Bulfe ber Ratholifen am Ruber gu balten, icon im 3. 1858 ihr Wort verpfandet batten. Baren für die Ratholifen je gunftige Umftande ju einer Motion vorbanden, so mar es in ben letten Jahren, und fie haben bewiesen, daß fie die Zeit begriffen.

Nach dem Sturze des Ministeriums Derby verdoppelten sie alsbald ihre Austrengungen. Es wurde eine dem Ministerium vorzulegende Denkschrift, in welcher alle das Gefängnisund Armenwesen betreffenden Beschwerden ausgesührt waren, sorgsättig ausgearbeitet. Dann wurde unter dem Borsitze des rühmlichst genannten Hon. Charles Langdale am 8. Juni 1859 in der St. James Hall zu London, um diese Denkschrift zu berathen, ein katholisches Meeting gehalten. Dasselbe übertraf an Großartigkeit alle früheren Bersammlungen, nahm die Denkschrift an und ließ sie durch eine eigens gewählte Deputation dem Premier überreichen. Aber auch hiemit beguügte man sich noch nicht. Im J. 1861 wurde zu London ein besonderes Comité gebildet, welches die angeregte Sache dem Ministerium gegenüber vertreten sollte.

• Was den Ausgang der Angelegenheit betrifft, so ist erft ber Theil, welcher sich auf die Gefängnisse bezieht, im Parlamente zur Sprache gefommen; von dem die Armenhanser betreffenden Theile kann man hossen, daß er in der dießsährigen Session vorkommen wird. Die Gefängnisse anlangend brachte

her Kainerine ibre in 3 1962 bie feiner beitmater, a eberieblanere 359 P Gr für feitrebide Greiferer in ! an Aries éses Mailleanns actiones Crimpiles d mais me den Cur, mit die Sunne wurde bewellige. Di benfer beriefte Martier im franziten Juter 1863 eine ! en relie de Beibrenen de Anneille rücksteil Ministra Grinancie acceptate Albeite az acrestron beite wer. Bei Gelegendeit berfer Rell vergagen bie hand eller Pertines iber Parteibellung und freuden, weit au eines ftent, für bie Bill. Erestem aing birfeibe unr mit ihnei Stimmemebrieit und mit Beidelnfungen burd. Der Rit mentebeiding ermadtigt bie Beberben, fofen et ibn netherentig ideint, auf edentliche Rechnung fatheliffe Sei forger für bie Befängniffe anzufellen eber zu reaniriten. D gleich ber Sinn biefes Beichluffes effenbar babin gebe, bag ! Beidemerten ber Ratholifen foll abgebolfen merben, fo ift bemielben bod nur von einer Ermädeigung Rebe, und bi ift bem Urtbeile ber Beberben noch ein weiter Grief:ann a laffen. Es int faum ju erwarten, daß ber Beidelug in b Begirfen, wo bie Beborben fanatifd fint, feinen Breed errich wird, und es find and idon falle vergefommen, Die Die l genügende einer folden reinen Ermädtigung conftatiren. B. integ anno 1863 nicht erreicht ift, bas wird in einem and Jahre nachfolgen.

Die Armenhansstrage ift jest für die parlamentarische Se handlung reif. Das Haus der Gemeinen hat, um die Sil zu untersuchen, schon längst eine Commission ermannt. Dies und mit der Untersuchung Monate lang beschäftigt genein und hat Alles ernstlich geprüst. Da der Bericht dieser Commission längst eingegangen ist, so kann die Barlamentsve handlung über die Frage täglich beginnen. Ob der Narlament beschluß auch in dieser Frage etwas Halbes sewn wird, schwer abzusehen. Die Gründe, welche in der Gesänguißfra für halbe Maßregeln sprechen, gelten auch für die Armenhan frage; es ist aber zu hoffen, daß das Parlament inzwisch



sich überzengt haben wird, daß halbe Raßregeln kein gründliches Heilmittel bieten. Wie indeß auch der Beschiuß ausfalle, die Katholiken Englands werden nicht eher ruhen, als
bis die Emancipation auch in dieser Frage zur Wahrheit geworden ist. Sie besitzen auch, obgleich ohnmächtig für sich, in
der englischen Barteistellung eine Racht, die mich unwillfürlich
an das Beto der römischen Volkstribunen erinnert. Um diese
gehörig gebrauchen zu können, müßten sie nur selbst recht einig
seyn, woran es leider im Parlamente, besonders seit dem Hinscheiden des Hrn. Lucas, noch sehr gesehlt. Stehen die Katholiken im Parlamente wie eine geschlossene Phalaux da, so können
sie, wie die Parteiverhältnisse liegen, Alles durchsehen.

## LVIII.

## Beitlänfe.

Der handelevertrag und bie Bollvereinefrifis von gestern und heute.

Den 9. Mai 1864.

Der große Streit im Zollverein ift nun so gut wie entsschieden. Diesen preußische französischen Handelsvertrag, über bessen unbedingte Berwerslichkeit, ja Berworsenheit unser Große beutschland zwei Jahre lang gezettert und soviel tausend Ballen Bapier verdruckt hat — wir nehmen ihn an. So ist es; zwar wird über die Frage noch immer hin und her gestritten, aber man muß wohl unterscheiden. Fraglich ist zur Zeit nur noch eine Rebenseite des Bertrags, nämlich seine unverhüllte Absicht gegen Desterreich ober der berüchtigte Artisel 31; nur diesen

Ginen Bunkt betreffen die schwebenden Debatten, die nat zugleich den 3wed haben den Rückzug so anständig als m zu maskiren. Die Hauptsache am Handelsvertrag ist der I über diesen Tarif und dessen schwereine Ungleichheit zu Gibrankreichs haben alle Resormvereine im Reich einsti "Schmach und Verderben Deutschlands" gerufen, und dieser Tarif ist nun so viel wie angenommen. Die swärtigen Verhandlungen über den Art. 31 haben selber den auf Grund der Handelsvertrags. Zollsäse reconstr Bollverein zur nothwendigen Vorausselbung.

Wie unsere Leser wiffen, find wir von biefer Ber nicht überrafcht; wir haben bem Bublifum nie falfden! porgemacht und brauchen une jest nicht zu ichamen. Dies banten wir einzig und allein bem Umftanbe, bag wir unt Unfang an nicht icheuten, ben Dingen auf ben Grund gu und bie Urfachen blogzulegen, wie es fam, bag mit Boll bes gangen Bollvereins ein Sandelsvertrag mit Frai anderthalb Jahre lang verhandelt, und gleich nach ber @ von ber Salfte ber Bollmachtgeber wieder als folechthin t nehmbar erflärt merben founte. Ein foldes Pracebens und ungewöhnlichen Wankelmuth und Unbedacht zu verr aber nicht auf Ceite Preugene, und baber auch fcblecht m apobiftischen Behauptung zu ftimmen: man werbe es be woblgemuth auf die Sprengung bes Bollvereins anfo laffen, Preußen bingegen fonne ben Bollverein bei C feiner Erifteng nicht entbehren, alfo merbe es ben Bertrag ober übel fallen laffen und ben Bollverein nach unferm ! erneuern muffen. Der Berlauf bat fich benn auch richtig i umgefehrt gestaltet.

Den gegenwärtigen Stand der Frage naber zu praifit feine leichte Aufgabe. Es ift aus der anfänglich ein Entgegenstellung ein chaotisches Durcheinander geworden, bei dem nicht seltenen Bedürfniß, gewisse Retiraden mit licht dichtem Rebel zu umgeben, kann die Unflarheit na so rasch nicht abnehmen. Festbalten muß man vor Allem

nicht mehr ber Tarif und die Concessionen an Frankreich beanstandet werden, sondern nur mehr ber famoje Artifel 31. Durch biesen Artifel wollte fich Breugen von ben Berpflichtungen eines frühern Bertrags gegen Defterreich in gefälliger Manier losmachen; wie nämlich ber fogenannte Kebruarvertrag pon 1853 bie Unnaberung und endlich die völlige Bereinigung Defterreichs mit bem Bollverein bedingt, fo fcneibet ber Bertrag vom 2. August 1862\*) beides furg ab. hier nun wurzelt bie Bermittlung, welche Bayern und Benoffen gur Beit betreiben. Arüber ift die förmliche Ausbebung des Art. 31 als conditio sine qua non aufgestellt worden; bieß scheint aber jest icon nicht mehr verlangt ju werben. Bielmehr follen, wie es icheint, ber Regel bes Urt. 31 gewiffe Ausnahmen ju Gunften Defterreichs angehängt werben, welche ber Tenbeng bes 1853ger Bertrages entsprechen, und welche fur bie vollewirthichaftlichen Intereffen ber fublichen Mittelftaaten noch mehr als fur ben Raiserstaat eine Lebensfrage find. Dagu bebarf es aber ber Buftimmung beiber Contrabenten bes "Frangofen - Bertrage"; wenn wir auch Brenken sofort bewegen konnten, bag es ben gedachten Menderungen beiftimmt und ju einer gemeinschaftlichen Bevorwortung berfelben bei Franfreich fich berbellagt, fo fragt es fich erft, mas ber frangofische Imperator bagu fagen wird?

Run wollen wir vorerst noch nicht untersuchen, wie zunächst Breußen und dann Frankreich zu diesen bayerisch-öfterreidischen Anträgen sich stellen werden? Die Antwort durfte auch
wesentlich von der Stimmung abhängen, die in der schleswigholsteinischen Krisis zwischen den zwei Großmächten sich herausgebildet hat. Wenn das deutsche Unglud wollte, daß sie hier
innerlich veruneinigt wären und neues Mistrauen zwischen
ihnen Plat gegriffen hätte: dann durfte Preußen natürlich auch
wenig geneigt seyn, die kleindeutsche Rüdenwand, die es an
bem traurigen Art. 31 gewonnen hat, gutwillig daran zu

<sup>\*)</sup> Ratififations-Datum bes preußifch - frangofifden Banbelevertrags.

ļ

geben. Und was wurden dann wir thun? Gott bewahre und vor einer solchen Probe und Prüfung; benn ein historischen Rudblick auf den bisherigen Berlauf scheint fast zu bestätigen, daß wir zulest gegen den Art. 31 auch nicht mehr wagen wurden als gegen den Tarif des Handelsvertrags selber.

Zweierlei macht fich im jetigen Stabium ber Frage auf ben erften Blid bemerflich. Erftens bag bie gange Ungelegenbeit bes Rollvereins nicht, wie man fic bei uns zu meinen ber Unidein gab, eine rein vollswirthichaftliche und bloß nach national-öconomischen Motiven zu würdigende, daß fie vielmehr eine eminent politische, ja bie große beutsche Frage selber in. Und ameitens daß die oberfte Entscheidung über eine Frage von folder Bedeutung burd ben unfeligen Sandelsvertrag nad - Baris verlegt wird. Die Bundesafte überträgt Die allgemeinen beutiden Boll- und Sandels-Ungelegenheiten burd ihrer Art. 19 ausbrudlich ber Competenz ber beutschen Bunbesvafammlung; ben Bundestag wirflich bamit zu beschäftigen, bat nie Jemand im Ernft versucht; wohl aber bat man nun den frangofischen Imperator zu einem entscheibenden Faftor in unsern Bollfragen gemacht. Wenn J. B. Preußen bie neuesten Bermittlungeantrage burchaus, aber mit guter Manier gurudweisen wollte, fo brauchte es fich nur auf Frankreich und beffen Beigerung auszureden; und follte ber Imperator nicht geneigt fem fich ben beutschen Erisapfel im Urt. 31 aus bem Bertrag berausnehmen zu laffen, wenn auch Breugen wollte, bann ift n in feinem vollen Recht, und es ift fower zu fagen mas dem bie beutschen Intereffenten bagegen anfangen werben.

Ober glaubt man vielleicht, daß Preußen wenigstest in biesem Falle zum einsachsten Mittel der Befreiung greisen, und den unseligen Handelsvertrag ohne weiters wieder abwersen wurde? Bollte Gott, wir könnten diese Frage unbedenklich bejahen! Bis dahin tragen die deutschen Jollvereinsfragen unweigerlich und nach vertragsmäßigem Recht die beschämenden Fesseln einer französischen Mitdirektion; Preußen hat sich die Hände aus amolf Jahre gebunden und Allen welche mit ihm

gemeinschaftliche Sache in ber Bollfrage machen, werben bie Sanbe boppelt gebunden sepu. Auch dann wenn ber Imperator vorläufig eine Modififation bes unglaublichen Artifels 31 verwilligen follte, wird boch in Bufunft bei jedem einzelnen Schritt bie Entscheidung wieder nach Baris fallen. Das ift die Kolge bes merfwürdigen Uebersebens, daß Deutschland nicht England id, und bag wir nicht gleich bem Juselreich mit bem gefahrlichen Rachbar in eine Boll- und handelsgemeinschaft uns einlaffen konnten, ohne gang andere Birfungen gu erfahren. Aber wie war es benn nur möglich bieß zu überseben, und wie fonnte man ben correften Beg jur Erneuerung bes mit bem Jahre 1865 ablaufenden Bollvereins-Bertrags fo ganglich verfehlen, baß man babei fogar bem Imperator in's Barn lief? Diefe Frage foll im Rachfolgenden historisch erörtert werden, um zugleich einen nabern Einblid über bie eben angebeuteten Puntte ju gewinnen, und und überhaupt über die Lage bes Momente ju orientiren.

Welches jener correfte Weg gewesen ware, fonnte boch wohl feinem Unbefangenen aweifelhaft febn, und aum Ueberfluß laa auch noch die vertragsmäßige Borschrift von 1853 vor, beziehungsweise bas Pracebens von 1852. Es galt, zuerft im gangen Umfang ber beutschen Staaten ein Bollgebiet von 70 Millionen autonomisch neuzuordnen, bann erft hatte man, unter allseitiger Babrung bes beutschen Intereffes, einen Sanbelsvertrag mit Franfreich wie mit anbern Mächten verhanbeln Preußen mußte mit ben übrigen Bollvereinsstaaten über bie Reform bes alten Tarife fich einigen, und jugleich mit Defterreich über bie möglichfte Annaberung ober völlige Einbeziehung beffelben in ben neuen Berein unterhandeln. Bu einem solchen Berfahren waren Breugen und ber Bollverein. wie gesagt, sogar vertragemäßig verpflichtet. Denn ber beiße Bollfrieg, ber 1852 zwischen Preußen und ber Darmftabter Coalition wuthete, marb burch ben Friedensschluß vom 19. Febr. 1853 (ben fog. Februarvertrag) beigelegt, welcher im Eingange ausbrudlich bie "allgemeine beutsche Bolleinigung" als seinen

3med ausspricht. Sobaun wird im Art. 25 bes Bert eigens festgeset, daß im Jahre 1860 Commissare ber cor hirenden Staaten, Desterreichs und Preußens, zusamment sollten, um über die Zolleinigung oder, falls diese noch thunlich wäre, über weiter gehende Berkehrberleichterungen wie über möglichste Annaherung und Gleichstellung der be seitigen Zolltarise zu unterhandeln.

Es fonnte somit feinem Zweifel unterliegen, wie in ! vereine . Sachen funftig verfahren werben muffe. - ber Bertrag mar ber preußischen Bolitif mibermillia gerungen; er bezeichnete einen großen Sieg ber mit Defter vereinigten beutschen Mittelftaaten, welche bamale noch ung mehr Beltung und Unfeben genoffen, über bie fleindenti Belufte Preußens. Die weit wir seitbem berabgekommen beweist die Thatsache, daß wir uns jest barauf beschr feben, burd hinterthurchen in ben Anguftvertrag einzuschmät mas une im Februarvertrag von Breugen felbft ale u autes Recht augesprochen worben war. Breufen batte ba ber Benbung von Olmus bas lette Siegel aufgebrudt. Et besbalb mar aber ber Bertrag von 1853 bem specifi Breußenthum tief verhaßt. Die liberale Opposition in Rammer hat fogleich offen erflart, bag ber verheißunger Artifel 25 boch wohl nichts Anderes seyn fonne als eine Phi und Gr. von Bismart, bamale preußischer Bunbestage-Gefan bat ben Vertrag unverholen als ben "ungludfeligen % Manteuffeld" bezeichnet. Manteuffel felbst verficherte inbes Rammer: nein, es fei ber preußischen Regierung wirklicher @ mit dem Art. 25, und Preußen habe die bindende Berpflicht übernommen mit Defterreich über bie Berftellung ober näherung einer allgemeinen beutschen Bolleinigung zu verl beln. Es ift somit vollständig flar, baß fcon ber erfte Sa jur Berathung eines Sandelevertrage mit Frankreich o Rudfict auf Defterreich einen allseitigen Bertragsbruch involr

Run beachte man die Daten des fernern Berlaufs! Juli 1860 meldete fich Defterreich und erklärte fich bereit, im Bertrag von 1853 flipulirten Berhanblungen einzugeben, beren Biel fein Eintritt in ben Bollverein ober wenigstens bie möglichfte Annaberung an benfelben, mit Ginem Bort bie "allgemeine beutsche Bolleinigung" fenn follte. Darauf antwortete Breugen im August 1860; es lebnte bie Berhandlung unter nichtigen Bormanben ab, und erflarte jugleich mit burren Worten das Brincip des Kebrnarvertrags, jene allgemein beutsche Bolleinigung nämlich, für ein "unerreichbares Biel." Deutlicher fonnte Breußen nicht fprechen. Aber was thaten nun bie Mittelftaaten, um beren eigenfte Sache es fich bei biefer eflatanten Berläugung bes Februarvertrags handelte? Sie thaten nichts; fie ichienen ihren Rampf und Sieg von 1852 vergeffen gu haben. Indes hatte Frankreich schon im Juni 1860 bei Preußen Die Berathung eines Sanbelsvertrags vorgeschlagen und im Januar 1861 nahmen Die Berhandlungen zwischen Baris und Berlin ihren wirflichen Aufang, welche bann am 29. Marg 1862 ju bem befannten Abichluß führten. Die zweite beutiche Großmacht bot also bem frangofischen Erbfeind ihre handelspolitische Sand, mabrend fie bie Desterreiche gurudgestoßen batte. Und mas thaten die Mittelftaaten gegen biefe handgreifliche Berfehrung ihrer handelspolitischen Bafis? Sie thaten abermale nichte; mit andern Borten, fie gaben Breugen Bollmacht im Ramen bes Bollvereins bie Berhandlung mit Franfreich au fübren.

Aber es fommt noch unbegreislicher! Während ber ganzen Dauer der Verhandlungen ist nur der hessendamstädtischen Regierung vorübergehend ein Bedenken ausgestiegen, welches das Princip betraf, das Bedenken nämlich, ob dieß überhaupt der rechte und correkte Weg sei, um zu der so hochwichtigen Jolleinigung Gesammtdeutschlands zu gelangen. Ja, selbst die auf den nachherigen Art. 31 gerichteten Punktationen machten die Regierungen nicht kopsischen. Schon im September 1861 war der Inhalt derselben bekannt; schon damals verwahrte sich eine österreichische Rote gegen eine solche Berlängnung des Vebruarvertrags im Princip; sonst aber hat sich Riemand ver-

mahrt. Ja, gerade Bapern und Burttemberg sollen bem Zollvereins-Bollmacht weiter verhandelnden Preußen bemer gemacht haben: die Bortheile welche Desterreich durch den ! trag erlange, dursten ihm nicht umsonst gegeben werden. De reich musse dassur auch seinerseits Tarisermäßigungen zugeste So harmlos wurde die Sache von den Ministerien angeste Aber auch die großdeutsch-liberale Presse nahm das preußfranzösische Zwischenspiel durchaus auf die leichte Achsel. außerte dann und wann schüchterne Bedenken, ob es nicht besser wäre, die Zollsache autonom mit Desterreich anstatt Frankreich zu betreiben; aber von einer ängstlichen Aufreg oder gar Agitation war nirgends die Spur.

Man icheint eben überall angenommen zu baben, bas großbeutschen Rabinete wußten mas fie thaten, als fie b Breugen in ihrem Ramen ein Sandelsbundnig mit Franti abmachen ließen. Als baber Bayern nachber an ber Spite Coalition gegen die preußische Publikation vom 3. April 18 erschien, fielen namentlich von Seite Frankreichs nicht gere fcmeichelhafte Bemerkungen. Es muffe benn bod - fore ber frangösische Minister Droupn am 8. Juni 1863 an Befandten in Dunchen - es muffe benn boch gerechte & wunderung erregen, daß das Münchener Rabinet nun auf i mal nicht allein bas Resultat, sondern auch icon ben Bet fen der langen Unterhandlung verläugne. "Es vergifit", fd ber frangofische Minister fort, "bas es bie allgemeine Bru lage berfelben gefannt und angenommen, bag es Breußen Bi macht zur Berhandlung mit Franfreich gegeben, bag man von ben hauptsächlichften Zwischenfällen ber internationalen Ge ferengen unterrichtet bat, und bag es ibm fogar gelungen i einige unferer bebeutenbften Borfdlage mobificiren an laff Es ftebt ibm baber folecht an, beute feine Betbeilianng bem Bertrag vom 2. Aug. ju laugnen, und wir fonnten u über diesen Mangel an Gebachtniß beschweren." Darauf 1 man in München nichts zu erwidern vermocht.

hingegen bat bie Rene Mera in Preußen bei ber gan

Angelegenbeit felbstbewußt und confequent gebanbelt. 3br galt es nun einmal ben "ungludfeligen Fehler" von 1853 grundlich aut ju machen, und bie Rudfehr bes großbeutschen Gebanfens im Rollverein fur immer abzuschneiben. Dazu war bie Berbandlung mit Franfreich bas erwunschtefte Mittel. Aus zwei Grunden. Erstens verftand es fich als allgemeiner Usus bei folden Bertragen von felbft, bem anbern Baciscenten bas Rect ber "meiftbegunftigten Ration" jujugefteben; nun brauchte man in Berlin bei biefer Bestimmung bloß von bem Umfang bes bestehenden Zollvereins, vorbehaltlich des Eintritts ber reinbeutschen Staaten, auszugeben, und sofort mar in Bufunft jebe Bevorzugung Defterreiche abgefdnitten, jebes gesammtbeutiche Sonderabkommen verboten, und ber Auguftvertrag rubte bann ebenso auf fleindeutschen Boraussetzungen, wie ber Februarvertrag auf großbeutschen Boraussehungen beruht batte. Dieß ift bie Beschichte ber Artifel 31 und 32.

3weitens bat man in Berlin mit liebenswürdiger Offenbergigfeit noch einen andern Bortheil ber frangofischen Unterbandlung eingestanden. Es betrifft die Tariffrage. Breußen batte es nämlich langft ale fein unausweichliches Bedurfniß erflart, feinen Bolltarif bem Freihandelsspftem möglichst angunabern, und in biesem Buufte ftimmte nicht nur die liberale Bartei, sondern auch die conservative, insbesondere das Berliner Berrenhaus, ftets mit ber Regierung. Ja, gerabe bie confervative Bertretung bes großen Grundbesites war mit bem Sousaoll-Charafter bes bisberigen Bollvereins. Tarife nicht meniger unzufrieden als die Freihandels-Doftrinare. Es war also langft bekannt, daß Breußen ben Bollverein nur auf Grund eines neuen Tarife im Sinne bee fog. Freihandels erneuern wolle, welcher Tarif jugleich bem Raiserstaat ben Gintritt in ben Bollverein verleiben wurbe. Aber wie follte man in Berlin bagu gelangen ? 3m Bollvereins-Rath galt bas Gefet ber Stimmeneinbelligkeit, und wie follten nun alle bie fich burchkreugenben und wider einander laufenden Stimmen unter ben preußiiden Freibandels-hut gebracht werben ? In biefer Berlegen!

heit fam der Bertrag mit Frankreich wie gernien. Giner wichtigern, weil gefürchtetern Boll-Bandner ale den franzöf Imperator fonnte Prenfen nicht finden; man bar and in inn ein sieht barans gemacht, daß der Bertrag rom 2. schon besthalb unschäsbar sei, weil die möthige Tarifre über die es auf anderm Wege, nämlich burch bie gen Bereinbarung der zollvereinten Staaten unter sich, doch u einer Einigung gesommen ware — nun furzweg unter Schutz Frankreichs oftropiet werde.

In biesem Bunfte bat Breußen nun wirklich bereite flegt, fein Tarif ift, wie wir feben werben, fo aut mie . nommen. Rur um ben anbern Bortheil bes preußifdeft. fifchen Bertrags handelt es fich noch, infoferne nämlich bei bas fleindeutsche Dogma realifirt: eine Bolleinigung mit Brogmachten in ihrem Schoof fei eine Unmöglichfeit, ober Soulte-Delitsch in ber Rammer fagte: ein Bollverein .f. ftanbiger Staaten" fei überhaupt ein Unfinn. Rur bas ift noch die Frage, ob Preußen die im Artifel 31 und 32 fe Bertrags fo leicht und einfach gewonnene Ausschliefung De reichs aus ber wirthschaftlichen Entwicklung Deutschlands willig wieber aufgeben, und auf die großbeutiche Bafie Rebruarvertrages fich jurudbrangen laffen wirb? Borerft aber noch furg ju betrachten fenn, wie benn bie beutschen M faaten in ihre jesige Rlemme gefommen find, wie es ihnen um des himmels willen möglich war, Breußen fo blind mit ihrer Bollmacht zu ben unglücklichen Berhanblungen Kranfreich zu verseben, und barüber anderthalb Jahre lang großbeutiden Intereffen und ihre vertragemäßige Berpflid gegen Defterreich fo völlig zu vergeffen?

Offengesagt, ift biefer hergang so unbegreiflich, baf bis jest mögliche Erflärung auszureichen scheint. Auf Bi tam natürlich bas Reifte an, und gerade in Bapern gi bamals die wichtigen Entscheidungen hinter ber Regierung Beheimniß der Camarilla vor fich. Röglich ift es allerd



baß bier bie Tragweite bes Schrittes gar nicht geborig erfannt murbe. Denn in biefer gangen Beit bat man in Bapern ausfolieflich mit ber sogenannten Biffenschaft Bolitif gemacht und por dem graffirenden Brojefforen-Schwindel aller Art fonnte ein gefunder politischer Blid faum mehr auffommen. Im llebris gen regierte inegebeim eine gebaffig-eijerfüchtige Stimmung gegen Defterreich icon lange zuvor, ebe bie Begereien in ber ichleswig. holfteinischen Rrifis offen ju Tage traten. Dieses Defterreich nun batte foeben in Italien eine schwere Niederlage erlitten und es mar an heftigen Berfaffungeframpfen icheinbar boffnungelos frant. Bas fonnte es une ferner nugen und fougen, worn follten wir es fortan iconen und fürchten? 3m umgefehrten Berhältniß mar bingegen bas Unfeben bes Imperators gestiegen; ihn mußte man sich verbindlich machen, ihn durfte man um feinen Breis vor ben Ropf ftogen, wo möglich feinen feiner Buniche tounte man abichlagen. Gerade weil burch die Rieberlage Defterreichs bas Gewicht bes liberalen Prengens febr geftiegen war, mußte man fic, ale Rudhalt gegen biefe Dacht, um fo mehr bes Imperatore verfichern. Diefe ober abuliche Bebanten muß man bei ben mittelftaatlichen Rabineten burchaus annebmen, wenn ihre Bollmachtgebung an Breußen, jur Berhandlung ber Bollfache mit Frankreich ftatt mit Defterreich, nicht ichlechthin unerflarlich bleiben foll.

Erwäge man nur noch einmal, wie die Frage bamals lag! Jebenfalls seit dem August 1860 mußte man an allen mittelstaatlichen Höfen wissen, wie fest entschlossen Preußen sei, das drückende Princip des Februarvertrags von seiner kleindentsichen Zollvereins-Bolitif abzuschütteln. Welche erorbitanten Ansforderungen die preußische Tarifresorm an die Erneuerung des Zollvereins stellen werde, war längst kein Geheimniß mehr. Endlich mußte es doch wohl allgemein bekannt seyn, daß das französische Zollsstem auf den Differential- und Werthzöllen ruht, während der Zollverein keine Differential- sondern nur Gewichtszölle hat, daß schon wegen dieses unvereinbaren Unterschiedes eine wahre Gegenseitigkeit beim besten Willen nicht

möglich war, daß aber solch ein vages Berhandein, welches bem boch jugleich normgebend für die neme Tarifirung des Jolivereins werden mußte, der tendentiösen Billfür um so breiten Spielraum bot. Dessenungeachtet batten die Mittelstaaten ihr Bollmachten an Preußen gegeben, sie sahen saft anderthald Jahre lang den Bertrag wie er jest ift, sich entwickeln und die Jusagen von 1853 brechen, bennoch protestirten sie auch nach dem September 1861 nicht, und sie machten überhaupt feine andere Einwendung als in Bezug auf einzelne Tarispositionen.

Und nun weiter! Als bie Publifation bes Bertrags an 3. April 1862 fast burch bie gange britte Gruppe bin einen gewaltigen Sturm bes Unwillens erregte, ba beeilten na namentlich die Regierungen von Bayern und Burttemberg in erklaren, ber Bertrag fei feine politische Frage und werbe por ihnen and nicht als folde behandelt; nicht nach politischen Motiven sondern nur nach vollswirthschaftlichen muffe er benttheilt werden. Dan bat diese merfwurdige Erflarung bamale au wenig gewürdigt, obgleich fie sowohl für Die Bergangenbeit als für die Zukunft der Frage sehr bedeutsam mar. Die Regierungen fonnten freilich nicht jest nachträglich ben politischen Makftab anlegen, nachbem fie bieg vorher nicht gethan und ohne jeden politischen Scrupel ihr vertragsmäßiges Berbaltnif au Defterreich alteriren ließen. Sie banden fich aber burch biese nothgebrungene Erklarung auch für bie Bukunft bie Sanbe; fie verzichteten auf ben haupteinwand gegen Art. 31 und rebucirten ihren Biberftand felber ansichließlich auf bie folipfrig Arena ber Tariffage.

Es war nun ein intereffantes Schanspiel: Die loyale Pafe zetterte über bas politische Attentat, welches in dem preußischfranzösischen Bertrag gegen die mittelstaatliche Selbstständigkeit vorllege; der Bertrag würde die Zerreißung Deutschlands in zwei Halften zur vollendeten Thatsache machen, er ware die Durchsehung der prenßischen Hegemonie vorerst in einem wirtsschaftlichen Rleindeutschland und bald würde er uns sammt und



sonders faktisch mediatistren"). So die Bresse. Die Regierungen aber beharrten dabei, nicht politische sondern volkswirthschaftsliche Anstände leiteten sie gegen den Vertrag, und sie waren sehr beleidigt, als Preußen ihnen einmal politische Tendenzmacherei gegen deuselben vorwars. Die Folgen dieser verlegenen Stellungen kounten nicht ausbleiben. Einerseits trat natürlich eine allmählige Austösung in den Reihen der politischen Vertragsgegner ein; andererseits führten die volkswirthschaftlichen Schritte, die man that, zum Gegentheil des beabsichtigten Zweckes. Folgerichtig sind wir in der Tariffrage zuerst gesschlagen und gesangen genommen worden.

Als Diese Blatter zuerft ihre Unficht zur Cache veröffentlichten \*\*), war es ihre Meinung: durch volkswirthschaftliche Bormande werbe bas Attentat bes Sanbelsvertrags nicht abgeschlagen, sondern es bedürfe einer politischen That, sonft werbe unsehlbar früher ober später eine allgemeine mittelftaatliche Desertion einreißen und endlich überall ein lendenlahmer Rudjug angetreten werben. Go ift es nun wirflich gefommen. Es ift aber jest auch flar, warum nicht bloß jene politische That nicht erfolgte, fondern auch Schen getragen wurde, Die Hanbelsvertrags - Frage überhaupt nur als eine "politische" gelten zu laffen. Denn worin hatte eine folche That bestehen muffen? Selbstverftanblich in nichts Underm als einem mittelftaatlich-öfterreichischen Schutz- und Trutbundnig nicht nur gegen ben preußisch-frangofischen Bertrag, sondern gegen die Berirrungen ber beutschen Frage im Allgemeinen. Das aber wollte man eben nicht; man wollte die Bequemlichfeit bes zweideutigen Shaufelspfteme nicht aufgeben. Richt einmal ber geräuschvolle Anlauf ber Frankfurter Fürstenconfereng vermochte biefen Bergicht zu bewirken; als Desterreich selber bei ber Rurnberger

<sup>\*) 3</sup>ch verweise beispieleweise auf bas treffliche Schriftden bes herrn Dr. haller in Runchen: "hanbelevertrag und Bollverein", vom 10. April 1863.

<sup>\*\*) 16.</sup> Rai 1862. Diftor.spolit, Blatter Bb. 49 S. 847 ff.

Conferenz, furz vor dem Ansbruch ber nordischen Krifis, i folden Ausweg vorsching, ba wurde es ebenso im Stich laffen, wie mit seinen Antragen vom 10. Inli 1862, w ben Eintritt Defterreichs in den bestehenden Bollverein in geschwächter Form bezweckten.

In jenem entideibenben und burch bas Schredbild handelevertrage tief erregten Commer von 1862 hat man in Randen fo fehr gescheut, auch nur vollewirthschaftlic einer abichlägigen Antwort aufzutreten, baß bie preußische ! theilung über vier Monate lang, von Anfang April bis A August, völlig unbeantwortet blieb, und in Diefer gangen Riemand mußte, welche haltung Bayern in ber hochwichtig Frage einnehmen werde. Gine Thatfache um Die antere Gunften bes Bertrags ließ man fich jeftfegen, man that nid und verlor fo nothwendig ben Refpett auf beiden Seiten. endlich Bayern am 18. Juni v. 36. fein febr complici Brojeft über Die zwei britten Gruppen, welche von ben ! Rollverein nicht fortfegenden Staaten gebildet werten follte in Umlauf brachte, ba ift biefer Borfchlag meines Biffer nirgends auch nur ernftlich diefutirt worden. In Preuß wies man höchstens mit Kingern auf bas "triadifde Begemon Streben Baperne", bas auch in Diefer Frage fich wieder bi vordränge. Die Drohungen mit Austritt aus bem Bollven borte man in Berlin täglich unbeforgter an; benn in bieje Kalle bliebe ja fur Bayern nichts übrig als ber engfte Bol bund mit Defterreich, und man glaubte in Berlin gewiß : wiffen, daß man fich zu Munchen eber Ales gefallen laffa als in folder Beije "ben Ropf in ben Rachen bes fien fteden murbe." Rurg, bei uns troftete man fich : "Bruber fann und wird ben Bollverein nicht fprengen"; in Breuge tröftete man fich: "Bayern fann und wird ben Bollverein nid fprengen." Bis jest hat man leiber in Breußen recht behalte

Rachdem die "politischen Motive" verpont waren, habt wir uns um so eifriger der volkswirthschaftlichen Aburtheilm des Handelsvertrags beflissen. Wem brausen nicht heute no



Die Ohren von bem betaubenben Gefdrei über Diefen "Gowenvertrag", ber bie Bluthe ber beutschen Industrie unsehlbar vernichten und uns ber frangofischen Ausbeutung preisgeben werbe? Es war in ber That ein erstaunlicher Anblid giffermäßig nach. gewiesen zu sehen, wie ber Tarif bes handelsvertrags in ben wichtigften Artifeln, namentlich bei allen feinern Baaren, burch eine wahrhaft schreiende Ungleichheit die frangofische Ginfuhr gegen die Bollvereins-Aussuhr begunftigte. Wer ben Umftand nicht im Auge behielt, daß Franfreich Werthgolle und ber Bollperein nur Bewichtszölle ju Brunde legt, ber tonute wirflich ben Babufinn eines Bertrags nicht begreifen, welcher bei eingelnen Baarengattungen frangofifche Bolle in Dugenben von Gradationen bis über 100 und 1000 fl. erlaubt, mabrend bavon der Zollverein burchweg nur 31, und 10 fl. Boll nehmen foll. Daß ein folder Tarif - ben Die Freunde bes Bertrage sonderbarer Beise mit bem Titel eines "Freihandels . Tarife" beebrten - für bie beutsche Industrie bochftens noch die ordinare und ichlechtbezahlte Broduftion übrig laffe, mabrend wir Die feinern Baaren an Frankreich bezahlen würden: das schien evident genug bewiesen. Freihandlerifch mare somit ber Tarif nur von Seite Franfreiche gegen une, umgefehrt mare er bas entichiebenfte Soutzollipftem ju Bunften Fraufreiche. Aber auch abgesehen von biefer enormen Ungleichheit, ware selbst bas ehrliche Freihandelssuftem fur ben Bollverein bochft bebenflich, weil es beffen Industrie Bluthe ber niederschmetternden induftriellen Uetermacht nicht nur Franfreiche, fondern auch Eng. lands und Belgiens ichuplos unterordnen wurde. Das Alles ift zulett noch in bem achtzig Bogen starten Bericht bes Referenten ber württembergischen Rammer baarflein gezeigt worden; ber Bericht ftellte wiffenschaftlich fest, bas bie Unnahme eines solden Bertrags bie Schande und das Berberben Deutschlands mare, und - nabebei in bemselben Moment baben bie biffentirenden Regierungen in Berlin den preußisch-frangofischen Tarif thatfadlich angenommen.

Unglaublich und boch nicht allzu verwunderlich! Eine ein-

beitliche und geichloffene Aufftellung berfelben war nur un bem politischen Befichtspunkt möglich, nicht aber unter ber vollewirthichaftlichen. Auf bem induftriellen Betiet burchteun fich ftete bie Intereffen, und gilt immer ber Gan: mas ben Ginen wohl thut, thut bem Andern webe und umgefehrt. Da Sandel bat icon von vornberein andere Intereffen als bie Industrie. Der Grundbefit gleichfalls, namentlich ber große, ber mit seinen Stanbesaugen ben hanbelsvertrag febr moll als einen Fortidritt begrußen founte. Selbft die einzelner Aweige ber Induftrie mußten fich ju bem Bertrag unterfdiedlich verhalten; Die Ginen, 3. B. unfere Spinnereien, feben barin ibr gewiffes Berberben, andere fichern Gewinn. Chenio rete balten fich bie einzelnen ganber und Provingen je nach ihrer geographischen Lage und industriellen Entwicklung burdant vericbieben. Sachfen, bie thuringifchen Staaten, Baben, Bramfomeig und Olbenburg fprachen fich fogleich fur ben Bertm ans. Sannover opponirte nicht gegen ben Tarif, fontern nm far die Fortbauer bes Bollvereins und feines Bracipunme. In Aurheffen, bochft michtig burch feine Lage ale Brade gwijden bem bentiden Guben und hannover, fomarmt bie Rammer far ben Bertrag, wahrend bie Regierung bis jest meber falt noch warm ift. In heffen Darmftabt und Raffau find bie Rammern gleichfalls begeistert für ben Vertrag in Opposition m ihren Rabineten. Sogar Burttemberg fing zulest zu fomanfen an. Bavern felber mar in fich gespalten; Altbavern trat ebenie enticieben vertragsfeindlich als bie Biala vertragsfreundlich auf

Am Ende hat überhaupt fein Widerstand in den ind striellen Fragen mehr sesten Boden unter den Füßen. An dense nur an den englisch-französischen Handelsvertrag! Recher Lärm hatte sich inner = und außerhalb Frankreichs gegen den Imperator erhoben, daß er durch diesen Bertrag das induskrielle und sinanzielle Interesse seines Landes der englischen Uebermacht preisgegeben habe, und nun streitet man sich in England und Frankreich darüber, welches von beiden Ländern bei dem Bertrag mehr gewonnen habe. Unter diesen Umständen hatte anch der



Fanatismus der Freihandels-Doftrinare leichtes Spiel, und es war mehr als ein gemachtes Wetter, wenn der bayerischen Regierung schon im herbst 1862 das Misgeschied begegnete, daß der in München selbst abgehaltene handelstag den "ganz unannehmbaren" Bertrag zwischen Preußen und Frankreich mit Majorität für ganz annehmbar erklärte.

Bas will man mehr: hat fich ja allmählig gegen Defterreich felber bie Bumuthung erhoben, es moge ber Spannung ein furges Ende machen, indem es felbft ben Tarif des preußifch-Frangofischen Bertrags annehme und obne weiters in ben neuen In diesem Sinne scheint sich sogar eine Bollverein eintrete. einheimische Bartei in Desterreich beranzubilden; biefelbe vertritt angleich bie Intereffen bes großen Grundbefiges gegen ben übermuchernden Induftrialismus und fie behauptet, bag beffen ichutsgollnerische Gelufte überhaupt nur auf rechtswidrige Ausbeutung bes consumirenden Bublifums berechnet seien. So beurtheilt feit einiger Belt namentlich bas Biener "Baterlanb"") bie große Rollfrage, obne freilich bei ber Regierung ben geringften Unflang ju finden. Das Schönfte ift indes, daß Breußen fic auch auf eine folche Eventualität, wenn Defterreich unter Unnahme bes frangösischen Bertrags in ben Bollverein eintreten wollte, fich vorbereitet und berfelben einen Riegel gestoßen bat, wenigftens einen verftedten. Art. 32 bes Bertrage läßt namlich ben Eintritt gwar fur "jeben beutschen Staat" offen; aber es tame nur auf die Interpretation an, ob darunter nicht bloß bie

<sup>\*)</sup> Das "Baterland" ift eines ber wenigen beutschen Organe, aus benen ber Bolitifer wirklich etwas lernen kann. Es arbeitet eben nicht nach ber liberalen Schablone wie die hundert Zeitungen, von benen man nur Eine zu lesen braucht, um alle gelesen zu haben. Das Blatt vertritt in allen Fragen seine eigene Ansicht mit Muth und Geist. So in der vorliegenden den Sah: "daß beim Handel ber Bortheil des Einen Theils nicht mit einer Benachtheiligung des andern Theils verbunden zu sehn braucht; daß vielmehr der Handel beibe Theile zu gleicher Zeit bereichem kann."

bentiden Bundebländer bes Kaiferreinds verftanden fein, Die reich alfo, um in ben ermenerten Jollverein einemeinn, mim burch feinen Länderbestand wieder eine Angespoll-Link sieht mußte. Befanntlich fehlt es an Sommetomen nicht, daß nie Berlin tiefe Andlegung eventnest wirflich belieben wurde.

Damit febren mir und von unferm bifteriiden Rudi turid, um ber Lage bes Momente wieber naber ju trete Bor allen Dingen in es foviel ale gewiß, bas bie norbbenis Rade von Centerreid nicht auf bie eben gebachte mertwirti Brobe gestellt werden wird. Es fceint, bas man in Bi no idledtertings and ber Ummallung bee Sousells nic berandführen laffen will auf Die Rennbabn ber finnijoll Es int nicht einmal ausgemacht, ob Cepterreid chue wint bas Bollipftem ber juddentiden Staaten annehmen murbe, i Ralle Dieje aus bem Bollverein andtraten, und ob mu ! Bien nicht auch bann einen Separatzollbund mie 1853 n gieben murte. In Folge bavon erhielte bann Gefammtrem land anstatt zweier Bollspfteme ibrer vier, mas zwar mit b baverifden Borichlagen vom 18. Juni fo giemlich übereinftin murbe, um fo meniger aber mit den Möglichfeiten ber Gen mart. Auch die befannten Bropositionen vom 10, Juli 18 maren nur auf den Tarif des bestehenden Bollvereins berechn mit biefem wollte baburch Defterreich gewiffe Bemeinfamlei eingeben, aber nicht mehr. Als man in Wien am 18. Rovent p. 38. weitere Borichlage machte über einen au vereinbarend gemeinsamen Bolltarif, ba bestand biefer nicht einmal in wefer licher Unnahme bes bisberigen Bereinstarifs, fonbern mich nur in einer Unnäherung. Defterreich hat fich offenbar di fed und zuversichtlich auf feine fubbeutiden Berbunbete ver laffen und vertraut, bag fie im Stande fenn murben ben 30 verein auf ber bieberigen Bafis gemäßigter Schutgolle fefts balten. Es hat fich barin verrechnet wie in ber großen beutid Frage, und nachdem nun bie fübbeutschen Bertragsgegner ber Tarlifrage bes "Frangosenvertrage" immer gefcmeibig geworben find, ift bie gange Berhandlung feit bem 10. 3



862 in der sich erweiternden Kuft untergesunken. Es handelt ch jest bloß noch um einen Rothsteg zwischen dem Art. 31 nd dem Bertrag vom 19. Febr. 1853.

Bavern ift aber bei biefer Sachlage noch viel übler baran 16 Defterreich, bas fich im Rothfall auf fich felbst gurudzieben ann. Babern erftrectt fich 250 Stunden weit mit seinen wichigften Brovingen an ber öfterreichischen Grenze, Diefelbe mirb est icon von fünj Eisenbahnen und ber Donau-Bafferftrage urchichnitten, und es ift fur bie funf angrenzenden Brovingen Baperns gerabezu eine Lebensfrage, bag menigftens ber Rothfteg on 1853 nicht wieder abgeworfen werbe. Andererseits ift es opiel wie gewiß, bag burd bie Sprengung bes Bollvereins ie banbels-politische Segemonie Preußens fofort Die Mainlinie, siefe fdredliche Linie, gewinnen wurde. Wahrfdeinlich wurde aber richteinmal Burttemberg fest bleiben. Go ift man zwischen zwei Stublen niebergefeffen, und bas taufenbfaltig gepredigte Uriom, baß Preußen nachgeben muffe, baß es nie und nimmer ben Bollverein bem handelsvertrag opfern tonne, ift ganglich bobenlos eworben. Das Schlagwort fehrte fich allmählig babin um, af bie Auflösung bes Bollvereins für Bayern (fruber bieß 6: für Breugen) eine unerträgliche Calamitat mare. ruberen Schredenerufe, bag bie Unnahme bes Sandelsvertrags in Selbstmord an ber Selbitftandigfeit ber beutiden Gingeltaaten, daß fie die fichtbare preußische Dediatistrung mare ie verstummten. 3m December v. 38. trat wieder eine Boll-Sonferenz in Berlin zusammen und bald fam die Nachricht: vie Sache gebe gang portrefflich, die Tarifanstande seien bereits iberwunden, und auch fur den streitigen Art. 31 werde sich toch eine freundliche Ausgleichung finden. Unmöglich! schrie sas verbluffte Bublifum; und boch war es so. Bavern und indere Angrenzer batten fich bloß noch ben Rothsteg vorbehalten son Einem Ufer ber beutschen Bollwelt gur andern.

Die Münchener Sonderconferenz vom Oktober v. 38. hatte allerdings Miene gemacht, die öfterreichischen Borschläge vom 10. Juli nicht zwar zu berathen, wohl aber auf Grund ber-

selben Desterreich überhaupt bie Borband vor Franfreich gesteben, und insbesondere auf ber bevorftebenden Be Bollconfereng bie Prioritat ber Berathung ber öfterreich Antrage vor ben frangonichen burchzuseten. Aber bie Con war faum eröffnet, fo war auch diefes Belobnig verg Man ging sofort obne Rudficht auf Defterreich in die Berai bes von Preußen vorgelegten Tarifs ein, wie es Breußen Baben verlangt batten. Dieser Tarif war aber im B lichen nichts Anderes als der mit Frankreich vereinbarte beruciichtigte feine einzige ber gegen biefen erhobenen Ein bungen, ja er ging in einzelnen Gaben noch hinter benfe jurud; und bennoch wurde er größtentheils unbeanftantet genommen. Die Tariffrage war somit entschieben, mb öfterreichischen Unträge waren undiscutirt außer Frage ge Bare nicht ber Art. 31, fo mare ber preußisch-fraugo handelsvertrag, das grausam verschriene Ungeheuer, bereit gut wie unter Bollvereins Dach gebracht.

Was will nun dieser Artikel 31? Er tritt ganz barn auf, indem er nur jeden der contrahirenden Theile verpflic jede Begünstigung die derselbe einer dritten Racht zugest möchte, auch dem andern Theil zuzugesteben. Dit diesen Federstrichen hatte Prensen den verhasten Bertrag von 1 den "unglückseligen Fehler Manteuffels", in den Grund bohrt. Für Desterreich wäre nun keine irgend bevorzugte singuläre Stellung zum reconstruirten deutschen Zollverein i möglich; was sinanzielle Rücksichten an Frankreich zu conced versagten, das dürste auch an Desterreich nicht concedirt werd die deutsche Großmacht könnte mit Einem Wort dem Bollverein nie näher stehen als Frankreich; beide wäm fünns gleichmäßig handelspolitisches Ausland, und von ein

<sup>\*)</sup> Dazu tommt noch bie erbauliche Bestimmung, bag fein Theil Ein- und Ausfuhrverbot (3. B. in Arlegszeiten von Pferben erlaffen burfe, bas nicht zu gleicher Beit auch auf bie anbern tionen, b. h. auf Defterreich, Anwendung fande.

Fortsetung, geschweige benn Fortbilbung bes Februarvertrags tonnte feine Rebe mehr fenn. Das national-oconomische Klein-beutschland mare somit gemacht.

Run baben zwar unsere Regierungen im Berbft 1861. wo ber Inhalt bes zu verhandelnden Artifels bereits befannt mar, feine ernfte Ginfprache erhoben; fie baben auch nachber ben fertigen Bertrag beileibe nicht nach "politischen Motiven" wurdigen wollen. Aber fie baben eine grundliche Apathie gegen den Artifel 31 behalten und fie noch bei ber Confereng pom . vorigen December bethätigt. Breugen bat ju befdwichtigen versucht. Es hat fich erboten "bei Franfreich zu beantragen", daß einzelne Begunftigungen, namentlich Berfehrberleichterungen an ber Brenge, wie fie "gegenwärtig" icon fur Defterreich bestehen, über bie Periode von 1865 hinaus follten fortbestehen burjen. Auch wollte Breugen über fonftige Unnaberungen und Berfehrsvortheile mit Defterreich berathen, wobei fich aber auf ber Prager Confereng bald gezeigt bat, bag megen ber Begenfeitigkeit mit Frankreich fein namhaftes Refultat hievon zu erwarten ift. Defterreich feinerfeits will fich mit folden Almojen nicht abspeisen laffen; es reflamirt bie fortbauernbe Beltung bes Urt. 25 vom Rebruarvertrag, welcher bie volle Bolleinigung mit Desterreich als anzubahnendes Biel aufstellt. Sonft will es fich von une ganglich auf fich felbft jurudziehen, und feine banbelspolitische Reform ansschließlich auf bem Bege ber einbeimischen Gesetzgebung vollziehen. Darüber wird nun augen. blidlich verbandelt. Die fubbeutschen Staaten find offenbar beftrebt bem ofterreichischen Begebren möglichft ju genügen, icon aus moblverftanbenen Brunben ber Selbsterhaltung. Da fie aber boch auch Breugen bas "Unmögliche", nämlich eine einfache Burudnahme bes Artifel 31 nicht gumuthen gu wollen scheinen, so barf man begierig seyn auf die biplomatischen Ausflüchte aus ber Sadaaffe.

Bor Allem zeigt fich sogleich die unselige Consequenz bes Bertrags, daß Prengen und wir gegenüber ber ersten bentschen Macht keinen handelspolitischen Schritt mehr ihnn können ohne LIII.

bas Einvernehmen mit Frankreich, ohne ben Imperator Erlaubniß zu bitten. Man gesteht fich in Dunchen felber, bie einfache Aufbebung bes Art. 31 fur Preußen unmög mare, und marum? Weil Franfreich es nie zugeben mu In der That scheint der Artifel zu Paris in feiner ve Amedmäßigfeit gewürdigt ju werben. Die frangofifche ! vom 19. Mai v. 36. sagt geradezu: "wenn man beute und verlangt, wir follen auf ben Urt. 31 verzichten, fo langt man von und, wir follen den Bertrag felbit aufaebe Die Rote gibt handelspolitische Grunde fur Diese Unenthe lichfeit bes Artifels an : Franfreich fonnte fonft ben ungleie Rampf gegen bie Concurreng Defterreichs nicht ausbalten; id Die Differential-Bollfage bes lettern feien ein Sindernig, te Franfreich felbft muffe aus biefem Spftem beraus = und n meiter bineinzufommen suchen. Bon ben reinpolitischen Grunt bie zu Baris noch viel lauter für ben fostbaren Urt. 31 sprei muffen, ichweigt naturlich bie Rote.

So bleibt benn nichts übrig als ber Nothfteg zwischen zwei auseinander gerissenen Jollwelten Deutschlands. In Be auf den Zwischenzoll und bergleichen hat Preußen bereits wisse Rücksichten auf Desterreich in den französischen Bert durch hinterthürchen einzuschwärzen versprochen; man sch nun aber zu verlangen, daß neben dem Art. 31 von 1862 a ausdrücklich der Art. 25 von 1853 fortbestehen solle. Das mit dem Bersprechen die allgemeine deutsche Jolleinigung zubahnen, soll sich die Bestimmung friedlich vertragen, nel dieses Andahnen unmöglich macht; in einer Bereinigung zwischem slein- und dem großdeutschen Gedanken, Ja und Rein in Ewithem, soll die gesammtdeutsche Joll- und Handelspolits übe nächsten zwölf Jahre bestehen

Gesett daß Preußen auf diese Buniche wenig oder g nicht einginge, so werden wir nichtsbestoweniger — ben for zösischen Bertrag annehmen. Denn es ist nun einmal, um u populär auszudrücken, die Kappe verschnitten. Während r auf unser Großbeutschthum pochten, haben wir uns unverme



burch die französisch-preußischen Berhandlungen die großbeutsche Basis von 1853 unter den Füßen wegziehen lassen. Während wir stolz auf die preußische Politik herabhöhnten, hat diese den Riesenschritt gemacht, den die Verträge vom Februar 1853 und vom August 1862 begrenzen. Man redet jest nicht mehr gerne von dem früher viel besprochenen Geist der preußischen Hegemonie und mittelstaatlichen Mediatistrung in dem lettern Vertrag, und man thut wohl daran. Denn durch Indolenz, Halbeit und Entschlußlosigkeit ist es dahin gekommen, daß wir den Vertrag annehmen müssen, wenn auch der Art. 31 in wesentlichter Gestung stehen bleibt.

Uebrigens bat ber berühmte Urt. 25 bes Bertrags von 1853 nur Versprechungen für bie Bufunft gemacht, und biefe hat Breußen gebrochen. Wenn es fich jest herbeiließe, neben bem Rein bes Art. 31 bas Ja bes Art. 25 ju erneuern, wurbe es jest wohl mehr Eruft damit senn? Darauf antwortet bie Beididte. Der frangolifche Bertrag batte für Preußen hauptfaclic ben Werth ben vom Kebruar 1853 aufzubeben; wollte man nun in Berlin bie gesammtbeutschen Bufagen bes lettern ernstlich wiederherstellen, so mare bas ein Bergicht auf Die iconen Erfolge, die man feit ber Nieberlage von Solferino über Defterreich und uns gang unter ber Sand errungen bat. Darum erflärte bie Kreuggeitung am 15. Juni v. 38. mit burren Worten: es brauche nicht erft gefagt zu werben, bas Prenfen, wenn es auch in einzelnen Tariffaten bes Bertrags nachgeben werbe, boch nie ben Urt. 31 fallen laffen burfe. Das beißt: alle preußischen Barteien, mit einziger Ausnahme ber fatholischen, werden ftete Alles ablehnen, mas nur von ferne auf ben Eintritt Besammtofterreiche in ben Bollverein abzielt; und wenn Defterreich fich beute entschlöffe, unter Annahme bes preußisch-frangofischen Tarife in eine allgemeine beutsche Bollund Sandelbeinigung einzugehen, fo wurde man in Berlin wie gesagt ben Art. 32 gur Sand nehmen, um ben Raiserftaat abermals auszuschließen. "Rroaten und Panburen" find ja folechte Bergebrer und Revenuen Bermehrer. Bur Beit fann man fich auch noch ber vollswirthschaftlichen Ausrebe bediene Desterreich mit seinen bifferentiellen Schupzöllen ware überham ein hemmschub jedes Fortschrittes im Bollverein. Ließe ma es aber in Wien nur einmal auf die Probe ankommen, wurde bald das mahre Motiv aus Licht treten: hinter der al gemeinen deutschen Bolleinigung sieht man in Berlin sofor und nicht mit Unrecht, die Garantie der gesammten Länd Desterreichs, die großbeutsche Bundesreform, wohl gar das Willionen Reich auftauchen.

Co fommen wir benn jum Schluffe. Rachtem unie Mittelftagten beigeiten bie Baffen geftredt und, um nur nicht in die Stellung eines Conterbunde mit Defterreid ge brangt zu merben, ben Kampf gar nie ernftlich aufgenomme batten, blieb nur noch bie Eine Soffnung, daß Preugen felbe nicht nur ben Urt. 31, fonbern ben gangen unfeligen Bertra fallen laffen founte. Best barf man biefen Bebanfen fan mehr ju benfen magen, fo gewaltige Eridutterungen batte bagu gebort, und fo febr batte in Deutschland Alles anter werben muffen. Berate bas batte aber mit Bottes Gnate q ideben fonnen — burd bie ichleswig-holfteinische Krifis. Ba biefelbe in trener Ginigfeit Aller, insbefondere in mistranen lofer Alliang ber zwei Großmächte, an ein gluckliches und be natürliche Ende geführt worden, freilich im Rrieg gegen ba Enropa, mare fo bas Alles verberbende eiferfüchtige Diftran burd Blut und Gifen - anders geht es nun einmal nicht! ausgetrieben und ber gute Benius Deutschlands gurudgebrad morben : bann mare es möglich gemefen, bag beibe Grofmad in ehrlicherer Abficht auf Die correfte Bafis vom Rebrugt 183 gurudgefebrt maren, um von ba aus bie bentiche Biebergetet in ihrer Bangbeit ju betreiben. Aber nun?

Wie die Dinge jest stehen, ift nichts Anderes abzusehn als daß die deutschen Mächte und die bentschen Geister mis trauischer und verbitterter als je aus der nordischen Krisis he vorgehen werden. Hr. von Bismark wird nicht anneriren, an wir werden nur einen Fesen von Schleswig anneriren, ab um so gewisser werben wir das ganze Joch des französischpreußischen Bertrags auf den Naden bekommen. Je mehr Desterreich eilt aus der schleswig-holsteinischen Geschichte hinauszukommen, desto sicherer und strenger wird es sich durch den Hanbelsvertrag und seine Consequenzen aus dem deutschen Berkehrsleben ausgeschlossen sehen. Iwei Retiraden auf einmal
werden das gesammtdeutsche Band neuerdings lodern, und unsere seit Jahren wiederholte Warnung wird um 50 Prozent
dringender seyn: daß man sich in Wien endlich doch von den
beutschen Angelegenheiten werde zurückziehen muffen.

Das ist die wirkliche und mahre Wechselbeziehung zwischen ber Sache Schleswig-Holsteins und der des Handelsvertrags. Beide zusammen mußten gerettet werden oder beide zusammen waren verloren. Unsere Parteimanner stellen freilich das Berbältniß umgekehrt dar: weil Desterreich in der nordischen Krisis nicht von Anfang an zu ihnen gestanden, sondern sich sogar mit Breußen alliert habe, deßhalb sei man im Zollvereinstampf ermüdet und gegen den Handelsvertrag gleichgültig geworden; branche man ja dieses Desterreich überhaupt nicht, und könnte man ihm wohl gar noch den Possen spielen, es ganz hinauszuweisen aus dem deutschen Haus. Kurz, aus Berdruß über die schleswig-holsteinische Politis Desterreichs wollen sie sich am Strick des preußisch-französischen Handelsvertrags ausgehängt haben!

Im Borstehenben haben wir nach bestem Wiffen und Gewiffen ein Spiegelbild bes wirklichen Hergangs gegeben. Die Frage nach der Schuld tritt zurud vor der trostlosen Thatsache, daß wir im Begriffe find, geschlagen aus zwei großen Erhebungen der halben und der ganzen Nation hervorzugeben und als Resultat zwei brennende offene Bunden mitzunehmen: die Zerreißung Schleswigs und die Annahme des preußisch-französischen Handelsvertrags!

## LIX.

## Dr. Ennen's Geschichte von Roln\*).

Es gibt mobl nicht leicht eine beutsche Stadt, meld fo tiefgreifenben Ginfluß auf bie religiofen, politischen : cialen Berbaltniffe, fo wie auf bie Cultur, Runft und 2 schaft Deutschlands ausgeübt bat, als bie altebrwurdige Roln am Rhein, fo baß bie Vernachläffigung folniich schichtsquellen von jeber mit Recht beflagt worben ift. beutsche Wiffenschaft fann eine Beschichte und ein Urfun von Roln nicht langer entbehren": forieb Jafob Burfbe Jahre 1843 in ber Vorrebe ju feiner Monographie ul Erzbischof Conrad von Sochstaden, eine Rlage Die na baufig miederholt morben ift. Die Bunfde ber Gefdicts find nun meniastens jum Theil erfüllt morben, indem Mandes in ber folnischen Geschichte gescheben ift. 3mei bes folnischen Urfundenbuches beransgegeben von Dr. &. und Dr. Gottfried Edert, ebenfo eine Sammlung von ben und Aftenftuden, welche fic auf die Gefdicte be

<sup>\*)</sup> Bejchichte ber Statt Koln meift aus ben Duellen bes Stat von Dr. Leonard Ennen. Erfter Banb. Berlag von J. S. Roln und Reuß 1864.

Benedistiner Abtei St. Martin beziehen und Anderes liegen bereits vor. Anch kommt die rege Thätigkeit des historischen Bereins für den Riederrhein, welcher nunmehr vierzehn Hefte seiner Annalen herausgegeben hat, der Geschichte der Stadt Köln, die ja mit der Geschichte des Riederrheins innig verwachsen ist, sehr zu Gute.

Die historische Thätigkeit hat sich nicht auf herbeischaffung ron neuem Material beschränft, auch die Bearbeitung besselben hat bereits begonnen und gerade das Schwierigste, eine Gesschichte Kölns ist in Angrisf genommen worden. Wenn die vielsachen Bersuche, diese Aufgabe zu lösen, gescheitert sind, indem die Einen ihr Manuscript nicht zum Drucke zu befördern wagten, die Andern in einzelnen Theilen steden blieben, so können wir und nur freuen daß Herr Dr. Ennen, der vor sieben Jahren Archivar der Stadt Köln wurde, frischen Muthes an das Wert gegangen ist. Die zehn Lieserungen, welche bisher erschienen sind und den ersten Band ausmachen, umfassen einen nicht unbeträchtlichen Theil der kölnischen Geschichte, indem sie von der Entstehung der Stadt die zum Tode Reinalds von Dassel (1167) reichen, so daß der zweite Band mit Philipp von Heinsberg beginnen wird.

Köln war ursprünglich eine Stadt der Ubier, einer germanischen Bölferschaft, die auf der rechten Rheinseite den Treviern gegenüber wohnend im Jahre 37 vor Christus, um sie vor den etwigen Angrissen der Sueven sicher zu stellen, von dem römischen Feldherrn Agrippa, dem Schwiegersohne des Augustus, auf das linke Rheinuser verpflanzt wurde und einen Distrikt den Rhein entlang von der Ründung der Ahr die unterhalb Reuß einnahm; dalb daraus wurde die Ubierstadt durch die von der Agrippina dahin verlegte Colonie eine Römerstadt, die jedoch bereits am Ansange des 4. Jahrhunderts den Angrissen der jugendlich ausstrebenden Franken erlag. Wenn Ennen die römische, franklische und karolingische Zeit im Ganzen kurz behandelt und sich, weil er ohne specielle Rachrichten war, daraus beschältnisse hat, die allgemeinen Berhältnisse kurz und

Abersichtlich zu zeichnen und auf Köln zu übertragen, so können wir das nicht besonders beflagen: das Köln des 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts ist es, was er mit Hulfe des neu erschlossen Archives zu schildern hat und worauf die Erwartungen der Geschichtsfreunde gerichtet sind.

Den ersten Band bat Ennen in zwei Theile geschieden wovon ber erfte "Beit ber Abhangigfeit", ber zweite "Beit ber Regung" überschrieben ift. Es ift biefe Scheidung ben Berbaltniffen ber Stadt angemessen und wohl berechtigt, insoferr mabrend ber Beit, welche ber erfte Theil umfaßt, die Bermaltung ber Stadt nicht felbstftanbig, fondern von bem Billen und bem Ginfluffe bes Erzbischofs abbangig mar; es fonnte baber auch die Geschichte abgehandelt werden nach tem Raben und der Reihenfolge ber tolnischen Erzbischofe. Andere bat fich bereits bas Berbaltnig jur Beit bes Erzbifchofs Anno II. geftaltet, wo bas Bewußtseyn ber reichen Burgericaft, besondere ber Geschlechter, welche bas Scheffenamt erblich vermalteten, ber erzbischöflichen Gewalt gegenüber fich zu regen begann. Bun Ausbruch fam befanntlich ber Streit bei Gelegenheit ber Ameienbeit bes Bischofs von Münster in Roln, als Anno verlangte, baß ihm die Rolner ein Schiff ftellten, um feinen Baft au bem Rheine nach Wefel zu bringen. Was bas Recht bes Eribischofs angeht, eine folche Forderung zu ftellen, fo führt Gid: born baffelbe auf bas Borigfeiteverhältniß ber Rolner Burgerschaft jurud, Ennen läßt bie Forderung in bem Fabrrecht bes Erzbischofes auf bem Rheine begrundet febn, mit beffen Ausübung er bestimmte Ministerialen betraute, und balt ben Ranfmann, ber bas Schiff ftellen foll, für einen folden Kabrminifterial; was bas lettere angeht, fo ift biefe Möglichfeit freilich nicht auszuschließen, auf ber andern Seite ift bafür aber ebensowenig ein Beweis ober Anhaltspunft beizubringen.

Seit Anno stieg die Selbstständigkeit der Stadt und bas Bewußtseyn der Burger immer höher. Das Gewerbe hatte sich frei gemacht und war dem Hörigkeitsverhaltniffe, dem Anno (nach Eichhorn) bas Bolf noch immer unterworfen glaubte,

entwachsen. Die große Rlaffe ber Gewerblente, ber Banbmerter mar in ben altesten Beiten rechtlos, weil fie ursprunglich Leibeigene ober unfreie ginsborige Leute maren, bie an Ausübung politischer Rechte nicht benfen fonnten. Babrend fich bieg Berbaltniß auf bem Lande bis in Die fpateften Beiten erhielt, geftaltete fich in ber Stabt, ber Biege burgetlicher Freiheit, Die Lage ber Sandwerfer unter lange bauernben Rampfen allmablich gunftiger. 3m 12. Jahrbundert ift überall in ben beutichen Stadten ein reges Freiheitsgefühl ber Gewerbe erwacht und in ben Bunften, die fich jest zu bilben begannen, lernten fie ibre Stärke kennen. Die Bunfte batten ursprunglich eine gewerbliche und nebenbei eine religiofe und gefellige Bestimmung, es follte Ordnung, Sitte, Unftand im Rreife bes Bewerbes burch felbftgemählte Borfteber aufrecht erhalten werben. Das ursprunglich unschuldige Institut ber Bunfte murbe aber baburch gefährlich, baß bie Mitglieber auch an ber Bertheibigung ber Stadt Theil nahmen und mit Streitmitteln mobl verfeben maren. Bunfte wurden nun namentlich in Köln groß und mächtig. Roln, gelegen an bem bebeutenbsten Strome Deutschlands, ber ben Rorden mit bem Guben verbindet und awar an einer Stelle gelegen, mo er das enge Kelsenbett verlaffen und mo fich Ebenen, von bequemen Kahrftragen burchschnitten, nach allen Seiten ausbehnen, erreichte icon im 12. Jahrhunderte eine Bluthe, wie fie nicht leicht eine zweite Stabt aufweisen fonnte.

Unter beu Jünften steht nun die Richerzeche oben an, eine Genoffenschaft von rathselhaftem Wesen, worüber bekanntlich die verschiedenartigsten Ansichten aufgestellt worden sind. Während Eichhorn die Richerzeche von bevorzugten römischen Dekurionen herleitete, die sich von Stamm zu Stamm als Juhaber der wichtigsten Stadtrechte fortpflanzten, mahrend Hüllmann, welcher richer wizzecheit für die ursprüngliche und richtige Bezeichnung hielt, darin einen amtlichen Ausschuß der Bewohner des alten innern Köln sah, der über Erb und Eigen zu entscheiden hatte, hält Ennen die Richerzeche für eine Genossenschaft, die es als ihr Recht und ihren Beruf ansah, ihre gemeinschaftlichen In-

1

tereffen bes Sanbele und Gemerbes ju vertreten. Er babei auf einer alten in bem Urdive bes Landgerichts beri ben Rarte aus bem 12. Jahrhundert, mo unter ber Aufi mercatorum gilde uniablige Ramen von Gemerhtreibenben Art anjaejubrt find. Aus Diefer urfprünglid alle Ge umfaffenden Bunft ichieben nun nach ber Emen'ichen 2 mit ber Beit bie einzelnen Gewerbe als felbftfanbige Geni schaften aus und als Reft blieb die Richerzeche, Die Bunf Reichen, gnrud, welche über bie neuen Bunfte ein Auffichte in Anspruch nahm. Es blieben nur folde Burger in ber Sta junft, welche fich im Befige reicher Gludeguter befanden, Bilbe ber Rauflente, mercatorum gilde, verschwindet bag ganglich aus ben Urfunden und ein anderer frembartig flin ber Name tritt auf, an ben fich ber größte Theil ber Bor und Vorrechte fnupft, welche fruber ber Raufmannegilbe gi ftanben batten, nämlich bie Richerzeche. Der Umftanb, baf ber Richerzeche bie Besiger ber faufmannischen und gewerbli Intereffen, Die Bormunber ber machtig fich vorbrangen Bunfte erscheinen, läßt sie als Rechtsnachfolgerin und als K fegung ber alten Bilbe ericeinen. Es wird mohl faum lingen, bas Dunfel, bas über ber Sache rubt, vollftanbig geritreuen, aber jebenfalls bat die Ennen'iche Anficht viel m Bahricheinlichkeit fur fich, ale bie von Ritich ausgesproch welcher in ber Richerzeche eine Genoffenschaft erzbischöfti Ministerialen fieht, eine Ansicht, wogn ibn ber migverftand Ausbrud officium, officiales de richercegheit etc. verleitet l

Die vielsach erörterte Frage, ob die Ansprüche ber C bischöse, Herr ber Stadt Köln zu seyn, begründet waren o auf Anmaßung beruhten, wird von Ennen in dem 11. Kap S. 612 unter der Ausschrift "Regierung und Verwaltung"! handelt. Es werden hier, und das ist der richtige Weg, einzelnen Rechte der Erzbischöse und ihnen gegenüber die Rei der Stadt ausgeführt; es zeigen sich die Rechte des Erzbischober Landesherr ist über ein großes Gebiet in Rheinland z Westsalen, und in der Stadt neben dem Dome mit seinen Re

nen in einem großen Palaste Hof halt, so umfassend und weitgreisend, daß sie das Stadtregiment so ziemlich constituirt haben mussen. Es beruht also auf thatsächlichen Berhältnissen, wenn die Erzbischöse von Philipp von Heinsberg (1167—1191) an bis zu Siegfried von Westerburg (1275—1297) Köln "ihre Stadt" und die Bewohner "ihre Getreuen" nennen. Freilich wäre es ganz verkehrt, dabei an eine Landeshobeit in späterem Sinne zu benten, ein Begriff von solcher Dehnbarkeit, daß sede Regung menschlicher Thätigkeit in ihren Bereich gezogen wurde. Eine gewisse Herrlichkeit der Erzbischöse ist über allen Zweisel erhaben und spricht sich auch in der Huldigung der Kölner Bürger aus; 1248 erklären die letzern, daß sie ihre Huldigung dem Erzbischof erneuern, der seinerseits ihnen gegenüber geloben muß, daß er ihnen ein guter und gnädiger Herr sehn will

Der erste Band schließt mit Reinald von Dassel (1159—1167) ab, weil mit dem Rachsolger desselben die Stellung ber Erzbischöse zu der Stadt eine ganz audere wird; die Stadt geht ihre eigenen Bege, die Stadtgemeinde und ihre Behörden stemmen sich mit ihrer ganzen Gewalt der erzbischöstichen Alleinsherrschaft entgegen. Was der Berfasser, nachdem er Reinald von Dassel abgehandelt, solgen läßt, zielt dahin, und ein klares Bild von dem Leben im Innern der Stadt zu gewähren, ohne welches es nicht möglich ist, die Geschichte der Stadt von Philipp von Heinsberg die zum Sturze der bischöstlichen Oberherrlichseit zu begreisen. Er handelt in acht auf einander solgen, den Kapiteln über Handel und Gewerbe, Maß und Gewicht, die Gerichte, die Besestigung und Erweiterung der Stadt, Straßen und Häuser zc.

Den Schluß bilben Cultur, Aunft und Wiffenschaft in Roln. Es gibt biefes Rapitel nicht viel Renes, zu einem Gesammtbilde burfte aber auch biefe Seite bes kölnischen Lebens nicht fehlen. Die Baukunft ist am vollständigsten behandelt, ber Artifel über ben alten Dom ift umfaffend und belehrend, es ist darin besonders das im zweiten Bande des Urfundenbuches enthaltene neue Material verwerthet worben. Auf eine

neue Rotiz machen wir noch aufmerkfam, nach welcher Glodenthurm von St. Maria im Capitol im Jahre 1170 v endet wurde. Auch ist es wichtig, daß der Abt Hartpers von Deut für den Bau seiner Abteifirche ausländische B meister kommen läßt. Praktisch ist es und besonders zur L entirung Solcher, die Köln nicht aus der Anschauung kem sehr sorderlich, daß der Bersasser dem vorliegenden Bande ei Plan der Stadt mit ihren Erweiterungen bis in die Mitte 13. Jahrhunderts beigegeben hat.

Bas nun die Art und Beise ber Behandlung betrifft, ber Berfasser gemählt hat, so fönnen wir uns damit nur e verstanden erklären; seine Geschichte von Köln ift nicht i wissenschaftlich gehalten, sie ist auf ein größeres Publifum rechnet und ist dem entsprechend in einem schlichten und leich Style geschrieben. Es wird allmählich Zeit, daß auch das Tvon der Vergangenheit Kunde erhält. Was fann es hell daß tiefgelehrte Werfe geschrieben werden, um dann von Wenigelesen und in den Katasomben der Gelehrsamkeit beigefest werden?

. -

-

•

.

į.

•

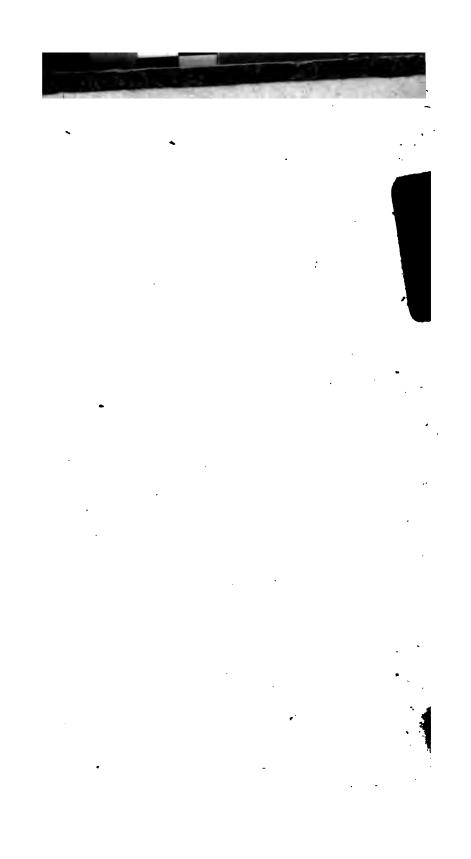